



### Riebel's

## Codex diplomaticus Brandenburgensis.



der Urunden, Chroniken und Conftigen Geldichtsquellen

# Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Negenten.

Fortgefest auf Beranftaltung

be Bereines fur Gefdichte ber Mart Branbenburg.

Des zweiten Samptibeiles ober ber Urfunden. Sammlung für bie Befdichte ber auswartigen Berhalmiffe fechster Band.

Berlin.

s. Keimer

1858.

en same a substitute

The state of the state

. . . .

.

2185. Martgraf Albrecht ber Bar beftätigt, ba er bas Gelubbe einer Bilgerfahrt jum heiligen Grabe abgelegt hat, eine Schenfung feiner Mutter Gilfe bem Rlofter Supöburg, i. 3. 1158.

Ego Athelbertus Marchio (cire volo, quod Eiliko mater mea, me annente et fipnlante, cum adhuc effem adolefcens, dederit duos manfos Saucto Marie in Huysborch, qui jacent in villa Duviche (nper Salam fluuium, in epifcopatu Huverfladenfi. Cum vero polt obitum ejus jam multi anni intercessifient et ego uxore et filis fatis pollems multis quoque copiis donandi non habundarem, timore et amore creatoris mei permotas, cum ad visendum sepulchrum eius votum secissem, nolens per me aliquovis modo impediri elemosinam matris mee atque meam, chivographum hoc testimoniale inde seri volui. Facta autem hec conscriptio. Anno dom MCLVIII. Indict. VI.

Mus bem Copiarum Huysburgense.

2186. Die Martgrafen Johann und Otto geftatten bem Rlofter Leubus 50 Laft heringe abgabenfrei burch ihr Gebiet hindurch ju fuhren, i. 3. 1230.

In nomine fancte et individue trinitatis. Jo. et O., dei gracia Marchiones Brandeburgenses, omnibus hanc litteram inspecturis salutem et omne bonum. Acta presentis temporis deperire folent in futurum, nifi firmentur debito fublidio litterarum. Ea propter notum facimus omnibus fub nostra potestate constitutis tam presentibus quam futuris, quod nos Johannes et Otto marchiones Brandeburgenses ad peticionem consanguinei nostri domini E. Bauenbergensis episcopi et ob memoriam clare recordacionis Alberti patris nostri iam defuncti, in remissionem eciam nostrorum peccatorum, ecclesie sancte Marie in Lubes congregacionique eius liberam concedimus facultatem deducendi per omnem noftrum diftrictum, quem nunc habemus et in futuro fumus dante domino habituri, quinquaginta last allecium, omni exactioni, theloneo et vngeldo super hoc in perpetuum penitus renunciantes. Vt autem hec nostra donacio in suo vigore ualeat perhenniter permanere prefentem paginam inde confcribi et figilli nostri appenfione inflimus infigniri. Huius rei testes sunt clerici Theodericus archidiaconus polonie et Johannes prepositus in Saltwedele, laici Albertus de Meindorp, 'Albertus aduocatus de Zpandowe, Baldewinus trift et alij quam plures. Actum anno domini MCCXXX. tercia jndictione.

Rach einer von Stengel milgetheilten Abscheift aus bem Cobialbuche bes Rloftens Benbus fol. i C. 88 aus bem Ente bes 12. Jahrhunderis,

Ann. Statt Alberti ficht in bem Copialbude, offenbar burd einen Schreibfebler, Abbati.

hamptift. II, 186. VI.



2187. Papft Gregor giebt bem Erzhischof von Magbeburg auf, wegen ber wischen bem Gonvente bes Domfapitels zu halberflade und bem Alvster Zerichow ftreitigen Bischofswahl, eine vom Papfte benannte Person zum Bischume halberflade zu erheben, ohne Zeitschliminung.

Gregorius Episcopus f. f. dei venerabili in crifto fratri Magdeburgenfi archiepiscopo etc. - Sane in nostra presentia H. dilectus in cristo filius halberftatenfis ecclefie canonicus, eiufdem ecclefie procurator, follicitudine et cum inftancia postulanit, quatenus electionem dilecti filii L., quem eadem ecclesia in Episcopum elegerit et pastorem, auctoritate apostolica confirmare dignaremur. Ad hoc dilectus in cristo filius G., fancte Marie Jericho procurator, propofuit ex adverfo, quod quia fecundum juris regulam plus operatur vnius contemptus quam multorum contradictio, dilecti L. clectio non valebit hac ratione, quia ecclesia in Jericho pari jure electionis et simili libertate eligendi a prima fui fundacione femper est gauisa, prout se papalibus et imperialibus prinilegiis afferuit probaturum, et cum ecclefia in jericho in electione lu dolfi exclusa fuerit et condempnata, electionem ipsam pronunciari petebat irritam et inanem. Afferebat Preterea quod fepedietus ludolfus ipfius ecclefie membrum non existens eligi non debebat, fed potius postulari. Ex hiis igitur et aliis causis electionem halberftatenfis Ecclefie de L. cassari et in jericho factam de B. ipsius ecclesie prepolito tanquam canonicam petebat follicite confirmari. Nos igitur provida deliberatione penfantes, quod ecclefia halber ftate nfis propter allegatas causas eligendi et modo fibi quolibet prouidendi fe priuaucrat ista vice, considerantes etiam quod ecclesia in jericho, que non principaliter mater immo ecclefie halberftatenfi fecundaria iudicatur, licet esse possit quod haberet quantum ad electionem cum matrice ecclesia eadem modo quolibet jus commune, non tamen posset aliqualiter ius habere sine matrice ecclesia eidem modo quolibet providere, de maturo fratrum nostrorum consilio vtramque electionem vtriusque ecclefie fentenciando judicamus et decreuimus non tenere, ita tamen ut falua fint utriufque ecclefie fua iura. Et quia ex fluxu temporis ad nos eiufdem ecclefie uacantis cognofcitur prouifio deuoluta, eidem in perfona dilecti filii G. Maydburgenfis ecclefie decani auctoritate apostolica prouidemus, fraternitati tue per apostolica scripta mandantes, ut ipsum, cum consecrationis et confirmationis munere ad propria renertentem, halber ftaten fi ecclefie reprefentes in corporalem possessionem juris tam ecclefialtice potentie quam mundane inducas eundem et tucaris inductum ita, quod deuotio tua exinde debcat commendari.

Rach einem Formelbuche ber f. f. Bibliothef gu Bien fol. 14.

2188. Barnim und Bartiglav, Gerzsge von Kommern, Stertin und von Pommern-Demmin, bestätigen bem Rioster Broba bie biefem von ihren Borfahren verlichenen Besthungen, am 27. Mai 1244.

In nomine et uirtute fancte et indiuidue trinitatis. Barnim, dei gracia dux de Stetin, et Wartizlaus eadem gracia dux de Dimin, omnibus in perpetuum, Quoniam ex tempore dilabente dilabitur etiam humana memoria, et temporis proceffus quandoque rerum et caufarum generat oblivionem et mutabilitatem, illustrium principum legitimas donationes, acciones five confirmationes ecclefiis datas fine confirmatas necesse est eo discretionis temperamento roborari, ne per duplicitatis scrupulum vel dubietatis emolumentum valeant capciofis rationibus immutari vel infringi. Inde est quod notum ese volumus tam presentibus, quam futuris fidelibus, quod omnia bona, que auus noster venerande recordationis, dominus Kazimarus, fundator ecclefie S. Marie perpetue nirginis S. Petri apostolorum principis in Brode, sed et bone memorie ejus successores, nostri progenitores, pro sua devotione contulerunt, secundum quod privilegia corum continent, cum iuris integritate fine omnia (omni?) advocatia et feculari exactione, que ad nos pertinere poffet, libertando et renovando confirmamus. Sunt autem hec bona videlicet Brode cum foro, taberna et omnibus attinenciis fuis, fimiliter et hec uille, Womtin, Caminitza, Wogartzmov, Silubmu, Calube ufque in fluvium Prituzintza, Patzutin, Wolcacin, Crukow, Michninov, Pancirin, Vilim item Vilim ' Carftize, Sirize, Woztrov, caftrum cum uilla in radur, Podulinov, Tribmov, wigon, Cuffuvo, Tuardulmo, Dobre, Step, Rouene, Prilbiz, Nicacowo, Malke, Cammov, Lang, Ribki, Itzaple, Nimirow, Malcov, Staregart, Lipetz, cum omnibus uillis, ufque ad ftagnum Woblesku et furfum hauelam, ufque Chotibanz, et desertas uillas, que a Vilin, inter fines Chotibanz, Lipitz et hauelam jacent. Data est etiam eis falina, que est Colchele, cum omni utilitate, que per laboris industriam futuro tempore fieri potuerit ibidem ex salc. Has uillas et hec omnia fupra nominata, cum omnibus, que ad uillas pertinent, hoc est, areis, edificiis, mancipiis, terris cultis et incultis, pafcuis, pratis, campis, exitibus et reditibus, filuis, uenationibus, aquis, aquarumque decurfibus, molendinis pilcationibus, niis et inniis, quefitis et inquirendis, cum omnibus, que ullo modo dici aut nominari poffunt, ad prefatam ecclefiam tam integre et rationabiliter confirmamus, tam abfolute iterato donamus, ut prepofitus ejufdem ecclefie cum fratrum fuorum voluntate libera potiatur facultate ac libertate, et omnes in codem loco cjustem professionia ei succedentes, hec omnia prolibitu fuo difponendi et ad utilitatem eiufdem modis omnibus convertendi. Concedimus quoque omnibus hominibus noftris, ut fi quis ex eis dinina monitus inspiratione aliquid de bonis, que a nobis possidet, predictis fratribus conferre uolnerit, aut quicquid ipfi pretio comparauerint, liberam habeat licentiam hoc faciendi, et infi fratres liberam nihilominus habeant licentiam, facultatem recipiendi, et in ufus proprios ea libertate, qua cetera donata funt, convertendi. Abfoluti ctiam funt prenominati fratres noftri et ho.

mines ipforum, tam flavi quam teutonici, ab omni exactione telonei et vngelt per totam terram noftram, tam in terra quam in aqua, in foro videlicet, in pontibus, urbibus et navibus. Precipimus etiam quod preceptum est similiter omnibus sub culmine nostre potestatis degentibus, ut solerti custodia studeant observare, ne ab ullo pestilente quolibet dampno, five clam five palam illato familiariter nobis dilecti hujus ecclefie Canonici vexentur, quia reus, fi detectus fuerit, capitali fententie fubjacebit. Privilegium quoque fundatoris ecclefie cum figillo appenfo fecundum fupra dicta vidiffe et audiviffe fcriptis et figillis confirmando protestamur. Testes uero huius funt dominus Conradus, caminenfis prepofitus, dominus Nicolaus, abbas dargunenfis, dominus Heinricus pozwolcensis prepositus, Petrus hauelbergensis Canonicus, Lambertus Notarius domini Barnim, Eggelbertus de Cobandin et Ecbertus frater funs, Sacerdotes; Comes Guncelinus de Swerin, Comes Heinricus de fcouwenburg, dominus Thedleuus de Godebuz, Johannes turiggus, et Bertoldus frater funs. Johannes de Walfleue et frater funs albertus de infleue, Liborius de Duchou, Nicolaus de brelin, milites et alii quam plures clerici et laici Cristi fideles. Datum Dimin, anno domini M°CC°XL° quarto, VI° Kal. Junii friderico imperatore regnante Amen.

Rad bem Savelberger Copialbude bes Geb. Staats Archives fol. 8.

2189. Abrretung bes Chloffes Chieblo und bes Lantes Croffen von Polen an Deigen, vom 20. April 1249.

Nos Heinricus, dei Gratia dux Polonie, recognoscimus et tenore presentium publice proteftamur, quod cum Heinrico, marchione Mifnenfi, concordauimus in hunc modum, quod nobis contra fratrem nostrum astabit et numquam concordabit cum ipfo, nifi hoc fuerit de nostra conscientia et ctiam voluntate et nec nos hoc sine sua voluntate aliquatenus faciemus. Si autem inter nos et fratrem nostrum secundum confilium hominum fuorum et nostrorum concordiam poterit ordinare, in hoc nos suam fequemur per omnia voluntatem, et fi non possit nos per amiciciam aliquatenus concordare, nos juvabit, ut terram fratris nostri recuperare possimus, qua recuperata ipsi marchioni prefentabimus Croznam civitatem et castrum et terram ad Croznam pertinentem, uel totam terram inter Quiffum et Pobram ufque ad filvam, que est inter Lewinberch et Nuenburc super Quissum, que silva protenditur usque ad montes Boemie, et hoc in optione sua existet, quam ex his duabus terris eligere affectabit. Promisimus insuper marchioni eidem, quod centum et quinquaginta marcas auri vel in estimatione tantum argenti Misnensis ponderis sibi solvemus, medietatem in Octava Pentecostes et aliam medietatem in festo Johannis baptiste. Ideirco idem nobis promist, quod singulis annis cum expeditione sua terram semel intrabit personaliter fratris nostri, secundum quod nobis et eidem videbitur expedire, nisi legitima causa ipsum excufet, tunc enim homines fuos mittet et hoc nobis in auxilium faciet, dummodo a nobis fex leptimanis antea commonitus habeatur. Ipfi etiam et fuis quamdin ibidem fuerint expensas ministrabimus integraliter ac perfecte. Preterea idem Marchio nobis tenebit fexaginta armetos interim quod prelium nostrum durat in Marchia Lusicensi vel in Zarowe, fecundum quod nobis magis utile fuerit et acceptum. Si vero fratri nostro B. de terra teutonie ultra ducentos armatos in auxilium venerint, idem Marchio armatos totidem nobis mittet, ut terram noftram defensare possimus. Et si aliquis princeps teutonie cum potentia contra nos veniret, idem Marchio ad defenfionem intrabit personaliter terram noftram, nifi ipfum legitima caufa excufet, et tunc homines fuos mittet, ut eandem terram noftram fuo possimus auxilio defensare. Si autem pauciores quam ducenti eidem fratri nostro in auxilium venerint, marchio illos homines, quos in confinio habet polonie, in subsidium nobis mittet. Preterea castrum Scidelowe ipsi Marchioni presentabimus ante festum beati Johannis baptiste, quod si non faceremus, trecentas marcas argenti Mifnenfis ponderis fibi in fefto Michaelis folvemus. Si vero caftrum Scidelowe per se obtineret et per amiciciam ab Andrea, qui nunc idem possidet, haberet, tunc nos eidem Andree et fuis fervis restaurum in bonis nostris propriis in feodo triginta duarum marcarum faciemus, quod feodum jam a dicto marchione jure optinent feodali, et nihilominus nos eidem marchioni trecentas marcas folvemus. Preterea nullus Ministerialis uel vasallus Marchionis ipsius contra nos dicto fratri nostro aftabit. Quodfi fieret, marchio erit inimicus illius, ficut nos fuimus atque fumus. Datum Misne, Anno Domini M°CC°XLVIIII°, XII. Kalendas Maji, Septime indictionis.

Mus &. v. Lebebur's Milg. Archiv VII, 61.

### 2190. Marfgraf Dito ftiftet bie Stabt Stargart, am 11. Januar 1259.

In nomine Domini amen. Otto, Dei gratia Marchio Brandenburgenfis, omibus in perpetuum. Temporum mobilitas et humane conditionis infabilitas exigit, at ad notitiam pofterorum gefta precedentium commissa conditionis infabilitas exigit, at ad notitiam pofterorum gefta precedentium commissa commaneant, ne per oblivionem, que est posteritatis inimica, veritas obmibiletur et dubii queltio generetur. Hinc est, quod constare volumes tam prefestibus quam futuris, quod nos oppido Stargarde adjectimus quinquaginta manso, quos agriculture deputamus, sid bac forma, ut de quolibet manso tres foldis Brandenburgens monete nobis annis fingulis exfolvantur. Insuper adjecimus fedecim mansos, quos pascuis allignamus, ad communem utilitatem burgensium nontrorum, commodum et profectum. Volentes etiam burgensibus notirs in dicto oppido nostro commorantibus graciam facere specialem, cissem indulgemus, quod de rebus minoribus, piscibus recentibus felicet, butyro, catesis, pallis, ovis, publibus et ceteria leguminbas, lino et prumo linoe et aliis rebus minoribus mulli omnino hominum ad danda thelonia teneantur. Si vero aliqui cjussem oppido burgensibus pisces, halee vel aliquas alias merces se lucir et profectus in inpum oppidum adduxeriat,

eofdem a theloneo abfolvimus, dum in ulterius merces easdem non deducant; fi vero ad alia loca merces fuas deducere voluerint, ipfi ficut et ceteri deducentes confuetum nobis exfolvant thelonium, fecundum quod in veteri civitate nostra Brandenburg observatur. Insuper concedimus burgensibus nostris supradictis, si quid utilitatis et commodi in foro ejufdem [civitatis] propriis poterunt conftruere laboribus et expensis, ut hoc communi confilio in ufum oppidi convertere possint libere et secure. Volumus etiam ut predicti oppidi nostri burgenses in omnibus nostri dominii civitatibus, oppidis, villis feu locis aliis, ad que cum fuis rebus et mercibus accesserint, ab exactione thelonii ficut et homines nostrarum civitatum ceterarum liberi sint penitus et exemti, et in omnibus eo jure gaudeant, quo jure homines veteris civitatis nostre Brandenburg hactenus funt gavifi. De hospitibus vero in rebus corum vendendis et etiam abducendis idem observari volumus, quod in civitatibus nostris Brandenburg nova et veteri observatur. Ut autem predicta omnia stabilia perseverent, presentem paginam cum testium subscriptione conscribi justimus et sigilli nostri munimine roborari. Nomina testium sunt hec Henricus pincerna de Spandow, Albertus de Redern, Henricus de Sidow marfchalcus, Bartholdus de Stendel magifter coquine, Albertus de Wodenswege, Henricus de Wodenswege advocatus in Stargarde, Albertus prepofitus in Stendel, et alii quam plures. Datum Stargarde, anno Domini M°CC°LIX°, tertio Idus Januarii.

Rus Boll's Gefch, bes Canbes Stargarb 1, 289. 290.

2191. Marfgraf Otto bestätigt tie Privilegien ber Stabt Reu-Brandenburg, am 2. Rebruar 1261.

In nomine fancte et individue Trinitatis. Otto, Dei gracia Marchio, omnibus in perpetumu. Matabiliam temporum faccessio etc. Ut antem hace nostra collatio in perpetumu stabilis perseveret, praesentem paginam dictae civitati duximus figillandam. Hujus rei testes sunt Eierto marsalcus de Dewitz, Henricus de Wodenswege advocatus in Stargard, Henricus Spole, Hermanus de Staffeld, Henricus de Bertecow, Henricus Spiet, Hermanus de Radenbeck, Johannes noster notarius, et quam plurimi. Acta sund in Stargard, anno Domini MCCLIN; II. Febr.

Rad Bell's Grid. bes & Stargarb I, 291.

Amm. Diefes durch viele Lefe- eber Arndfester enflette Fragment theilt von haden in der Geschichte der Berdere flott New-Brandenburg, 2733, p. 20 mit, oben ausgasten, wober es emitigus sei. Statt Eierro de Dewitz ift vielleicht Echardus de D., hatt Beneticus Spokt vohl f. Spinder ju leich. 2192. Die Marfgrafen Otto und Conrad beftätigen bie Rechte ber Stadt Bubiffin und überweisen ihr bie Gerichtsbarfeit innerhalb ber Greuzen bes Flurzaunes, am 13. Juli 1262.

In nomine domini amen. Omnia facta mortalium temporalem motum fecuntur et pereuntibus hominibus ipforum fimul facta intereunt. Ideireo necesse est, vt que sua natura tendunt ad interitum, amminiculo literarum falciantur et ab oblisionis interitu defendantur. Hinc eft, quod nos Otto et Conradus, dei gracia marchiones Branden burgen fes, recognoscimus presentibus publice profitentes, volentes peruenire ad noticam futurorum, quod ob fidelissima seruicia nobis et nostris predecessoribus sepisfime exhibita per fideles noftros cines noftre cinitatis Budeffin confirmamas jura ipforum, que eciam coram nobis fufficienter et certiffime funt probata, jura videlicet queque fierent violencie, offenfiones, lefiones, volnera, homicidia, furta, rapina per aliquos nostros vasallos in ciuitate Budessin vel extra muros ciuitatis dicte, videlicet infra metas aut terminos ciuitatis einfdem, qui volgariter flurzune vocantur, damns ct conferimus, rite et racionabiliter omnes predictos excellus cuiuscunque condicionis fuerint, in predicts ciuitate perpetais temporibus indicandos. Ne autem huiusmodi confirmacio feu donacio in posterum immutari possit vel impediri hanc litteram conscribi justimus et nostri sigilli munimine roborari. Actum et datum Budeffin coram domino Luthero de Palowe. Thy. de Panewitz, Conrado et Dithmaro de Borch. Alberto et Gotfrido de Guze, Gregorio et Nicolao de Koperitz, Renschcone de Temeritz, Zachmanno et Nicolao de Casowe militibus, Dithmaro de Biffchouefwerde et filio fuo Henrico, Flemingo, Schlichtingo, Yo, Vrfo. Herdeno, Gotthmanno, Conrado de Lubania, Wernhero, Gelucke cinibus, sub aduocato nostro Heynemanno de Wartenberc, et Henrico, sculteto hereditario Budeffinenfi, et aliis quam plurimis fide dignis, anno domini millefimo ducentesimo sexagesimo secundo, in die Margarete virginis gloriose.

Rad G. Röferts Codet Alplomatious Lasselies superiorie Bund I. C. 66 mit her Benerfung: Driginsi im Raftsenfrir zu Budiffu; wei Giegel. Lifesper um Senzyl. Untubenjamminng Ro. LLXIV, p. 297, fept fc, wie es schein, mit Richt in des Jahr 1838. Wir fellen fie sier unter 1858, weil das Driginal kentlich diefe Jahr 368 gerig.

2193. Johann I., Graf von Solftein, ichließt zu Salzwebel einen Bergleich mit Lubed, am 1. Rov. 1262.

Compositio inter Joannem comitem Holfatie et Lubecam. Soltwedel, Kalend. Nouembris. MCCLXII.

Ann. De ihre die Jefemserfand der Greifen von Seichte mit den Ernstebenger Merfgreife zu Schjordt, ger-Gerndding der Seiching, Locker Johann L., mit dem Abstratier Com die Em Pfeile, nord-diehn vorlanden ein fin. sei siese Weglie, wem auf munglabel und diefel im Dumm merfolig, Gerickfichigung zu vertieren. Byl. Nettern Goder allefonnstein blachense womben Seichenburgenseinen II. d., 913, 2, 198. 179.

Libeder Url.-Bud II, 30.

2194. Ruprecht, Erzbifchof zu Magbeburg, fichert ber Ciabt Jerbft, nachbem Richard von Zerbft feine herrichaft an bie Geafen von Barby verfanft, ble erlangte Boll-Breifett zu, am 8. April 1264.

Ropertus, dei gratia Magdeburgenfis ecclefie Archiepifcopus, omnibus has literas infeecturis in perpetuum. Que pro dinturnitate temporum moriuntur a nobis et jam excidunt, scripture memoria longius supervivunt. Quapropter recognoscimus et tenore presentium protestamur, quod in venditione civitatis, castri et terre Scerwift, et bonorum ibidem adjacentium ad eandem pertinentium civitatem, facta viris nobilibus Dominis de Barboy, Burchardo et Waltero, nostris avunculis. Dominus Richardus de Scerwist, curie nostre Pincerna, non immemor libertatum civitatis eiufdem, immo reducens ad memoriam privilegii cujufdam feriem gratiofam, qua Burgenfes ibidem a theloneo funt exemti, et cupiens ipfos in eadem libertatis gratia confervare, ne quis venire in posterum contra privilegium hoc attemptet, in contractu venditionis premiffe fecit de theloneo hujufmodi mentionem, quod nunquam propter aliquam causam, que futuris evenire posset temporibus, illud debeat in eorum prejudicium et gravamen de cetero renovari, quod pro bono illorum et commodo est utiliter relaxatum; prefertim claustrum et Hospitale eadem gaudebunt gratia, et fruentur suo juro et libertatibus, quibus gaudebant ad hec tempora, Domino Richardo de Scerwift eorum domino existente, ad cujus observantiam nostri avunculi se fide data manualiter obligarunt. Ut autem nihil interveniat, quod contractum dirimat et dissolvat, presens scriptum damus Burgensibus sepe dictis in testimonium, nostro et avunculorum nostrorum, et Domini Richardi de Scerwist figillis inviolabiliter communitum. Datum Mag deburg, A. D. MCCLXIV. presentibus illustribus Principibus Dominis Bernhardo et Sifrido, Comitibus de Anhalt, et ceteris nobilibus fratribus confederatis, nec'non et innumeris militibus eorundem. VI. Id. April. Pontificatus nostri anno IV.

Mus ber Gunblingiden Sammlung.

2195. Die herzogin helena von Sachfen mit ihren Sohnen Johann und Albert ichien Bertrag mit ben Grafen Gunclin und helmold von Schwerin und verlobt bem lehteren ihre Tochten, wogegen bie Grafen ber herzogin Land, Stabt und Schof Barchin bis zur Prankenburger Grenze abzurtreten versprechen, am 23. Nob. 1264.

In nomine patris. Elena, dei gracia Westfalie et Saxonie ducissa, omnibus hoc presens feriptum intuentibus falutem. Que geruntur in tempore, ne simul labantur cum processi temporis et ne possit ipsis in posserum opponi calumpnia, feripurarum solent memoria perhennari. Sane sciant universi et presentibus protestamur, quod nos et filii nostri Johannes et Albertus, Saxonie duces, super amicicia, et pocis confederacione inviolabiliter observanda cum viris nobilibus Guncellino et Hel-

moldo, comitibus Zwerinenfibus, placitavimus in hunc modum, ita quod filia nostra iam dicto comiti Helmoldo iuniori de Zwerin legitimali copula desponsetur. Huic nobili viro cum filia nostra dabimus sexcenta (?) milia examinati argenti aut pro marca qualibet duo talenta Luneburgensis monete secundum tempus et inducias inter nos ordinatas; primo termino dabimus ad prefens mille marcas examinati arrenti ante festum Epiphanie; secundo termino, hoc est in die beati Martini presentabimus iam dicto comiti filiam nostram in domum fuam et duo milia marcarum argenti puri presentabimus ipso termino cum filia nostra, tali cum pacto, ut nobis et filiis nostria iam dictis ducibus, castrum Parchem cum opido et terra adiacenti a comitibus jam prelibatis libere prefentetur, fecundum terminos diftinctos inter ducatum noftrum et terminos marchionum, quod in medio fluminis aque, que Eldena dicitur, termini nostri et marchionum dividuntur, ipsi etiam coloni totins terre et cives opidi Parchem tenebuntur iam dictis comitibus ad id theloneum et ad eandem exactionem, quam dare confueverunt temporibus domini Prippezelawi; tria vero milia marcarum, que adhuc dare tenemur, in quibus nos obligavimus, dabimus in termino ipfius anni et fpacio eiusdem, caucione sufficienti iam dictis comitibus data pro pecunia eadem, hoc eciam interpolito, quod ipli comites a nobis et a nostris filiis jam dictis ducibus villam, que Radum dicitur, fitam in terra Parchem, in terminis fuis, quibus nunc gaudet, et cum omni iure, tenebunt iure feodali. Super isto facto nostro firmiter observando nos perfonaliter cum filiis nostris et Georgius et Theodoricus milites dicti de Hiddezaker et meus pincerna promisimus fide data. Si quis autem nostrum hoc decretum nostrum inprimere presumpserit, mille marcas examinati argenti tenebitur alteri persolvendo, promiffo nichilominus inter nos facto firmo stare. Datum Lovenburch, anno domini Mº CCº LXº IIIIº, die Clementis martiris.

Mus bem Mbbrud in ben Dedl. 3ahrb. XI. 250.

2196. Die Marfgrafen Deto und Albrecht enticabigen bas Rlofter Broba fur bie Abtretung bes Grund und Bobens fur bie Ctabt Reu Brantenburg, am 9. Juli 1271.

In nomine fancte et individue Trinitatis amen. Otto et Albertus, Dei gracia Marchiones Brandenburgenfes, omnibus in perpetuum. Cum urgentis in fenium feculi corruptela non folum defectum corporum fed eciam oblivionem actuum efficiat, per momenta temporum dignum est, quod ea, que racione previa a quibuslibet ordinantur, feripti munimine roborentur, ut fie facti precedentis cognitionem plenam habeat posteritas secutura. Hinc est igitur, quod notum esse volumus tam presentibus quam futuris tenore presencium protestantes, quod nos, ob reverentiam et honorem Domini nostri Jhesu Christri ac intemerate virginis matris ejus Marie, ecclesie sancti Petri apostoli in Broda, ubi collegium canonicorum fancti Augustini jugiter Deo deservit, in

recompensationem et restaurum fundi civitatis nove Brandeborch, qui fundus eiufdem extitit ecclesie, in superiori parte dicte civitatis versus castrum Stargarth in duobus molendinis fitis in flumine, quod vulgariter Stargarde dicitur, duos choros filiginis allignantes, in inferiori vero parte jam dicte civitatis in molendino, quod inter civitatem et cenobium Brode, terciam partem census et omnium proventuum, qui exinde poterunt provenire, ecclesiam quoque parrochialem memorate civitatis Brandeborch et jus patronatus ejufdem vel fi cum proceffu temporis ibidem parrochie forfitan exftruantur, prefate ecclefie donavimus, fex quoque manfos dicte parrochie attinentes, donavimus inquam propria et perpetuo possidenda hec omnia supradicta. Preterea villam Mechow. que fita est apud Lichinam, que habet sexaginta mansos, cum omni jure in eadem integritate et potestate, qua nos habuimus, cum omnibus suis attinenciis similiter donamus predicte ecclesie propriam et perpetuo possidendam. Addimus quoque eidem ecclesie piscaturam in stagno, quod Tolense vocatur, ad perfectiorem sustentacionem fratrum predicte ecclefie Bro de quocumque modo pifcari poterunt, excepto cum retibus magnis, que niwade vulgariter nuncupantur. Insuper et anguillarum capturam, que est in exitu aquarum stagni, quod dicitur Tolense, quam de uno litore ad aliud ad usus fuos disponendam a prima plantacione ipsius civitatis predicta ecclesia cum omni jure libere possedit, fratribus predicte ecclesie contulimus omni procul impedimento jure perperpetuo possidendam. Ad amplius quoque commodum predictorum fratrum ex nostra est plenaria voluntate, quod molendinum in Brode in corum curia construatur, quod ex habundantia stagni, quod Tolense et Stargarde nuncupatur, habeat necessarias fibi aquas. Vt autem hec omnia supradicta per nos atque succedentes nobis heredes nostros in perpetuum inviolabiliter observentur, presentem paginam inde conscriptam figillorum nostrorum apensionibus fecimus roborari. Huius rei testes sunt nostri milites et vafalli Henricus de Wudenfuege, Henricus de Heidenbrake, Rodolfus Munt, Henricus Dargaz et dominus Arnoldus, plebanus de Woldegge, et alii quam plurimi fide digni. Actum et datum in caftro Stargarde, anno Domini M°CC°LXXI°. Idus Julii VII°.

Red. Gelff Ørfeldigt to Fentre Element, 1, 193, we med benurt it, nies peelt Reintigung ist pars mit Glegels ber berte Blangreich streifen, sein gesch ist aus ginner Blangreis und bei germannen und bei großenen Schaffelt, die so der Ur Schaft under Auftreitungs bei Urfente felt gesche Schaftelt, die sein der Schaftelt, die sein der Gelgels wir bereitungen der Bereitungs der Bereitungs der Bereitungs der Bereitungs der Schaftelt, die der Gelgels auf der Bereitungs der Schaftelt, die der Schaftelt, die der Schaftelt, die der Schaftelt, die Sc

2197. Des Bifcofe Bithego und bes Domfabitels ju Meißen Erflarung über bie Beilegung bes Streites mit ben Bogten ber Bartgarfen zu Branbenburg, betreffend bie Gerichiebarfeit im gante Buriffin, vom 21. Nanuer 1272.

Nos Withigo, dei gracia Misnensis ecclesie episcopus, tenore presencium protestamur, quod super discordia, que orta sucrat inter illustrem principem, dominum Johannem, marchionem Brandenburgensem, et Ottonem et Cunradum. fratres fuos, ex vna, et nos et capitulum nostrum ex parte altera judiciorum, que adnocati de Budeffin in terra Budeffinenfi in possessionibus et proprietate ecclesie exercuerant, quorum eciam occasione diuina in predicta terra iam dudum suspensa fuerant. Ad que concordanda in Budeffin vna cum predicto principe domino Johanne marchione convenimus in hac forma, Quod quatuor perfonis fide dignis commilimus vtrobique Eckehardo de Milbuz, Sifrido de Biffofwerde, militibus, ex parte nostra et capituli nostri, Petro de Kasowe et Gotfrido de Guizc, militibus ex parte principum predictorum, ad hoc deputatis, vt a fenoribus et melioribus inquifita plenius veritate dicerent et diffinirent, an super bonis et propietate ecclesie nostre Misnensis, dicti principes aliquid iuris vel judicij possiderent. Qui quatuor, fide data et corporali prestito juramento, innestigato negocio, coram nobis et dictis principibus, multis aftantibus nobilibus et fide dignis, fuerunt publice protestati, quod dicti principes Johannes, Otto scilicet et Cunradus in tota terra Budessinensi et terminis illis, quos dominus rex Bohemie dando eorum progenitoribus affignauit, in bonis et proprietate nostra et ecclesie nostre tam in feodatis quam in liberis, nichil iuris uel judicij habuerunt, fex uillis duntaxat exceptis pertinentibus ad nos et proprietatem ecclefie nostre, quorum nomina sunt hee: Muzslesuwiz, Knpscize, Knnewalde, Begerstorf, Sprewenberg et Friderichstorf, in quibus dixerunt ad dictos principes judicium pertinere. Super decimis quoque noualium circa villam Slepe inter nos et ipfos marchiones est taliter ordinatum; quod quilibet mansus, tempore census dabit nobis et ecclesie nostre Budessinensi monete tres denarios nomine decimarum. De decimis uero in Hogerswerde, quas vir nobilis dominus Hogers de Vrideberc a nostra ecclefia et a nostris predecessoribus et a nobis in feodo tenuit, sic eciam et concordatum, ut predicti marchiones nos et nostros successores non impediri facient, qui nobis et nostris successoribus fine diminucione modo debito persoluantur. De decima in Goric, que vacabat nobis de morte duorum fratrum Reinhardi videlicet et Hermanni, fic eciam est concordatum, quod deinceps nobis et nostris successoribus, qui pro tempore fuerint, fine impedimento integre perfoluatur. Quicquid eciam retentum est de dictis decimis, nos pro bono pacis et concordie relaxamus, dampnum eciam et iniuriam nobis et ecclefie nostre per aduocatos dietorum marchionum illatam, ad consolidandam amiciciam maiorem, quantum ad nos pertinet, ex mera relaxamus animi puritate. Actum et datum in Budeffin, anno domini M°CC°LXXII°, in die Agnetis, presentibus nobili viro comite Gunthero de Lindowe, Bernhardo de Wardenberc, Heinrico

de Bardelene, Johanne de Witrowe, Heinrico de Frifac, Johanne de Potieft, Theodorico de Witerbufch, milibius nofixis. Item domino Bernhardo, decano Mifnenfi et domino Bernhardo de Kamenz, fratre fuo, Gunthero de Biberftein et Heinrico de Waldowe, Berwico, quondam aduocato in Budeffin, domino Ekkehardo de Milebuz, Reinhardo de Temeriz, Friderico de Metcenrode, Zachmanno de Kazowe, Vlrico de Landefkrone, Luthardo de Seriuerfdorf, Heinrico juniore de Zeerin, Zeaflado de Pente, Alberto de Porficz, domino Theodorico, feholaftico Mifnenfi, et domino Johanne, notario noftro, canonico Mifnenfi, et aliie quam pluribus tam elericis et lajcis fide dignis. In cuius rei teftimonjum prefentem litteram figilli noftri munimine duximus roborandam. Nos Cunradus, prepofitus, Bernhardus, decanus, totumque Mifnenfe capitulum prefettem composicionis difinicionem nune venerabili patre ac domino noftro Withigone Mifnenfi epifeopo factam et fuperius recitatum, gratam et ratam habentes et eandem figilli noftri munimine communique.

Rus Reumanns Deifin, Urfunben Sammfung.

2198. Die Marfgrafen Johann, Otto und Conrat, ichenfen ber Stadt Bubiffin Biehmeiben in Ottelwis, am 19. Januar 1272.

Nos Johannes, Otto et Conradus, dei gracia Brandenburgenfes marchiones, viuerfis Christi fidelibus hanc litteram inspecturis in perpetuum recognoscimus, Quod propter affectum, quem circa ciuitatem noftram Budeffinenfem ex mera animi gerimus puritate, cidem ciuitati nostre Budeffinenfi et vniucrsis eius incolis dedimus vniuerfa bona in Ottelwicz, vt fruantur eifdem bonis ad habenda pafchua eternaliter fuo gregi et vt paschant ibidem sua pecora vniuersa. Renuncciamus igitur omni juri, quod in dictis bonis habuimus ufque modo et ea ciuitati nostre Budeffinenfi et vniuerfis eiusdem ciuitatis ciuibus cum omni juris plenitudine et proprietatis titulo damus perpetuo possidenda. Vt igitur hec nostra donacio per nos et per nostros fuccessores, a nobis directa linea descendentes, inviolabiliter teneatur, omni eciam inpeticione, que de bonis iftis poffet fieri, refecata, ciuitati nostre Budeffinenfi instrumentum noftrum presens desuper confectum et ex certa nostra consciencia conscriptum dari fecimus, figillorum nostrorum appensionibus communitum, testibus nichilominus qui presentibus aderant subnotatis. Nobili viro comite Guntero de Lindowe, Bernardo de Wardenberch, Heinrico de Bardeleuc, Hancone de Irekefleuc. et filis eins ambobus Johanne videlicet et Burchardo, Luthardo de Scriverftorp, Johanne de Witrowe, Gerardo de Boiceneborch, Johanne de Ventenhagen, Frederico de Eveftede, Thiderico aduocato Budeffinenfe. dicto de Wfterbusch et quam pluribus aliis fide dignis. Datum in Budeffin, anno domini MCCLXXII, XIIII kal. februarii.

Aus G. Robler's Codex diplomaticus Lusatie auparioria Band I, G. 76.

2199. Die Marfgrafen Johann, Otto und Bolbemar bewilligen ber Stadt Canbow eine freie Sante, am 2. Mai 1272.

Wy Johan, Otto vnd Woldemar, van der guade godes Marghreuen to Brandenborch vnd to Landefberch, Bekennen vnd betughen met deffen jegenwordigen brine vor allen, dy en fen, horen edder lezen, Dat wy hebben bogifiliget met crafit deffes brines vnfe ftad Sandow met eyner vryen vere vnde dye felue vere fry willen behalden to vnfer ftad Sandow met aller nit, to allen tyden vor vnfe kyndere vnd alle vnfe nakomelinghe, vppe dat dy felue vnfe ftad defte bath werde gheunet, wan er des behuff van don is. Dat de vorbenomede vere vnfer Erghenanten ftad Sandow ftede vry vnd vnghelindert bline, Des gheue wy den van fandow deffe hantueftinghe, bofegelt vnd geseeftet met vnfem Ingefegels. Ta tughe delfer freyheyt vnd delfer jeginwordighen Hantfeltinghen fynt hinto gerupen dy hir na bofchreuen ftan: Her Conrad von Rederen, Her Claus van Buck vnd Her Dyderick van Quitsow, dy ridder fin. Deffe briff is ghegeuen na der bort crifti Dufent iar Twehundert iar darna twe vnd feuentich iar, jn des hilghen Cruces anent, fo dat kefendem war.

Aus einer leberfepung in ber Gdrift bes 18. 3abrhunberte.

2200. Bertrag ber Marfgrafen Orto und Albrecht nit bem Grafen helmold von Schwerin, vom 18. Dai 1275.

In nomine fancte et indiuidue trinitatis. Nos Otto et Albertus, dei gracia marchiones Brandenburgenfes, notum facimus universis, tam presentibus, quam futuris, quod, mediantibus auunculis nostris, illustribus principibus dominis Alberto et Johanne, ducibus de Brunswic, cam comite Helmoldo Zwirinensi concordavimus in hune modum, quod ab omnibus culpis ac caofis antiquis et novis, propter quas nostram ingratitudinem incurrerat, cellamus ab omnique odio, ipsumque comitem in nostram familiam recipimus, graciam et favorem, ita quod ubicunque comes antedictus nostro consilio vel auxilio indigebit, si forsitan ad destructionem suam vellent aliqui laborare, pro ipfo placitabimus et pro ipfo ftabimus fideliter, ficut pro nostro uafallo et pro quolibet de nostra familia in nostro seruicio constituto. Ipse eciam comes in nostro seruicio perpetuo debet esse cum toto suo posse suisque municionibus contra omnem hominem de nundo, exceptis tamen ab ipfo auunculis nostris ducibus Saxonie dominis Johanne et Alberto, anunculis nostris; contra quoslibet altos nobis servire et afliftere tenebitur comes fepedictus omni tempore vite fue. Tamen fi contra amicos eiufdem comitis trans Albiam aliquid habuerimus questionis nel rancoris, eidem comiti fignificabimus: qui fi eofdem uel aliquem ipforum infra proximas quatuor feptimanas, postquam eidem intimavimus causam vel causas nostri rancoris, secundum nostrum beneplacitum non potuerit nostre gracie reformare, extunc cum omni suo posse contra cofdem fuos amicos fideliter nos inuabit, et fi medio tempore, id est infra quatuor septimanas iam predictas, nos vel nostri homines uel amici per terras sepedicti comitis transire nellemus, hoc non debebit dictus comes, nec sui homines facto uel consilio inpedire. Quamcumque gwerram idem comes nobiscum attemptabit, in illa nos nequa quam deferet, nec nos ipfum; pacem, trengas five id, quod unlgariter gedult dicitur, ipfe non faciet, nifi de nostra fuerit voluntate, nec nos fine ipfo concordiam aliquam faciemus. In inpeticione noue civitatis Parchem comes Helmoldus antedictus nos non debet aliquatenus inpedire. Preterea ex parte sepedicti comitis super Albiam idquod ungelt dicitur, de cetero non recipietur, fed iustum theolonium secundum quod ab antiquis temporibus est receptum. Idem comes nostris hominibus et uasallis de hiis, que cnm ipfo facere habebunt, plenam iufticiam exhibebit; nos eciam vice verfa fuis hominibus iusticiam faciemus. Hcc omnia supradicta sepedictus comes nobis fide data promifit, nos eciam eidem promifimus firma inviolabiliter obferuare. Interfuerunt autem hiis tractatibus testes infra scripti: domini duces Brunswicenses Albertus et Johannes, auunculi nostri, venerabilisque pater dominus Hermannus episcopus Zwirinenfis, Richardus Magnus, einsdem ecclesie canonicus, Gewehardus, prepolitus in Saltwedele, Genehardus de Aluensleue senior, Arnoldus de Jagouwe et alii quam plures. Vt autem hec omnia per nos infumque comitem inpradictum firmius observentur, hanc paginam inde conscriptam figillorum auunculorum nostrorum ducum Brunswicensium supradictorum ac nostrorum secimus mnnimine roborari. Datum Dolflege, anno domini M°CC°LXXV°, XV kalendas Junii.

Medlenburgifche Jahrbucher XI, 260.

2201. Graf Gungel von Schwerin verzichtet gu Gunften feines Brubers Gelmold unter Bermittelung ber Marigrafen Otto und Contrab von Brandenburg auf bie vaterliche Erbicaft, am 2. August 1272.

Nos Otto et Conradus, dei gracia marchiones Braudenburgenfes, recognofeims perfentibus publice profitnets, quod univerfa, que vertebantur inter no-bilem virum dominum Helmoldum, comitem Zwerinenfem, ex una, et furtrem finum Gunccelinum, parte ex altera, funt amicabiliter deposits et foptis in hume modum, videlicet quod idem Gunccelinus nobis mediantibus remunciavit omni hereditati, quam sibi quondam pater suns, nobilis vir comes Gunccelinus schicis memorie alignaverst, et similiter privilegio eidem super est radio atque dato. Huius rei ocasione idem comes predicto fratri suo dimist Novum Zwerin eum terra Doberen et earum terminis, hoc adiecto, quod jps Gunccelinus nichil debet vendere in iam dictis terris, sed conferre militibus et vafallis phoedaliter ibidem manere volentibus, qui ab jps comits Helmold of smiliter recipere debent eadem bona shi pio Collata

vero tiulo pheodali. Illi autem, quos dictus Gunccelinus in dictis terris impheodaverit, non facient aliquam manicionem five caftra, nifi fuerit de dicti comitis voluntsta. Quod autem preferiptus Gunccelinus in prehabitis terris lubfiftere poterit, et fubfidium expenfarum habere valent, fepedictus comes eidem dare debet in felto fancti Martini centum et quinquagitata marcus Zwerinenfium denariorum lingulis annis-precipiendis, aut iple comes in fratris amicicia ordinabit; ef i eciam predictum Gunccelinum de medio toli contigerit, dicta bona ad ipfaus fratres libera revertentur. Vt autem hee inviolabiliter conferventur, prefentem literam conferbi infimus et figillorum nottrorum appeulionibus roborari, adultisis nichilominas tetibus idonesi, quorum nomina funt hee: comes Guntherus de Lindow et dictus comes et frater fuus, qui promiferunt fupradicta obfervare fub fidei dacione: Bertrammas de Bentz, Beteko de Ecftede, Johannes de Vuttest, Tidericus de Wofterbufch, Johannes des Stegelys, Conradus de Quittfow, Johannes Crochere, Johannes dictus Man, milites, et alii quam plures fide digni. Acta funt in Vrienften, anno domini M\*CC\*LXXXVI\*, Illi nonas Auggufti.

Medienburgifche Sabrbucher XI, 262.

2202. Die Markgrafen Otto und Conrad fichern bem Bifchofe Bithego v. Meißen fur feine Befitungen ihren besonderen Schup gu. Ohne Datum.

Nos Otto et Conradus, fratres, dei gracia marchiones de Brandenburc, tenore prefentium protestamur, quod cum terra nostra Budefinensis et alie adiacentes prouincie effeut in statu tam turbido et peruerfo, quod quilibet pro libita, dei et falutis fue immemores, epifcopatum Mifnenfem non vererentur inuadere fpolijs, incendijs et rapinis. Et ut nos talibus invafionibus et injuriis fuccurrere dignaremur, venerabilis pater dominus Withego, Mifnenfis episcopus, nostram in hoc capitans beninolenciam, quiuquaginta marcas argenti liberaliter nobis dedit. Nos igitur fuis defiderijs grato affectu fuccurrere cupientes, bona Mifnenfis ecclefie omnia terris noftris adiacentia in noftram proteccionem recipimus, volentes non folum nunc fcd tempore quolibet in futuro, vt advocati nostri in Bydesin, quicumque pro tempore fuerint, ac alii nostri homines vniuersi predictum dominum episcopum et successores in possessionibus ecclesie semper protegant et defeusent, addicientes quod bona Misnensis ecclesie tam libera quam infeodata in libertate tali manebunt, quemadmodum in privilegio nostro dato super concordia, habita inter ipsum episcopum et Misnensem ecclesiam ex vna et nos ex parte altera, plenius est expressum. Rancorem quoque, si quem habuimus contra dictum dominum episcopum bono animo liberaliter relaxamus. Et ut inter nos et heredes nostros et Milnensem episcopum, qui pro tempore fuerit omnis disfenfionis materia conquiescat, fideles nostros Lytherum de Palowe et Thyzonem de Paruwitz milites strennuos specialiter ad hoc pro nobis esse volumus obligatos, eorum accedente confenfu, vt vna cum aliis militibus nostris terre Budefinenfi caueant, ne aduocati noftri, qui pro tempore finerint in Budefin, aliquas exactiones feu judicia fiue juriditiciones quafcumque in honis Mifinenfis ecclefie prefumant aliquatemus exercere. Sed in libertate illa maneant, prout iu prinilegio de quo fupra fit mentio a nobis dato plenius continetur. Et vt hec ordinacio minolabiliter obferuetur, prefentem litteram figillorum noftrorum appenionibus duximus roborandam. Teftes vero, qui huic ordinationi interficerunt, funt hij: dominus Meinherus vir nobilis, buregranius Mifinenfis, dominus Conradua de Richere, aduocatus nofter in Budefin, dominus Bernhardus, prepofitus Mifinenfis ecclefic, dominus Conradua, thefaurarius, dominus Johannes de Strele, dominus Arnoldus de Jericho, do. minus Petrus de Cyce, canonici Mifinenfis ecclefie, et quam plures alii fide digni. Datum ...

Mus Dr. Reumann's Meifn, Urf. Comminna

2203. Ergbifchof Siegfried von Coln ftiftet bie Bermahlung ber Marfgrafin Kunigunde von Brandenburg mit bem herzog Walram von Limburg, am 10. Januar 1277.

Godefridus (leg. Sifridus) archiepifcopus (Colonienfis) declarat, quomodo ratione fue utilitatis et commodi ne fue ecclefie procuravit et ad hoc open et operam efficacem dedit, quod dominus Walramus, Illuftris Dux Lymburgenfis, inclytam dominam Cunegundim, domini Ottonis, illuftris Marchionis Brandenbürgenfis fillam, fibi matrimonialiter copulavit, affiganas eidem coram dicto archiepidrop pro donis huptialibus universa bona, que ab ipfo et fina ecclesa tenet in fendum, que bona his litteris idem archiepidrop, pro donis fuertis idem archiepidropus, ad inflantias dicti ducis, et de confensu capituli fui concedit dicte domine Cunegundi et fuis heredibus, si quos habuit (leg. habuerit), de dicto duce justo fendali titulo possidenda. Datum Colonie, anuo domini 1277, quarto idus ianuarii.

Sifridus, Sancte Colonienfis ecclefie archiepifcopus recencet bona, que Waleramus, Dux Lymburgenfis, domine Cunegundi uxori fue pro dote et donis propter nupitas affignavit. Datum Colonie, anno domini 1277, quarto idus Januarii.

Rigstin Glaffeit uftraten auß Ernst Missier de Limbourg, politie por M. E. Lavalleye, Tome quatrieme, 39.93. Die Untanten, ise feder mich in Kident beidegli werder lennte, berückigun die Kagabe deb Ologoss (ver sichnete friede Ellere), ise Amalymete auß Diete's, ierer Gerichen, Zoer "dast Lousburgenst" vernahlt fil. Im Jahr 1984 wurde Amalymeh, mie C. 1987, ist dem gebahren Gefahlsverlf ausgemehren is, nach dem Jahr Weltenmis, en Arneld den Jahren Louis dem Jahr Weltenmis, en Arneld den Jahren von Allefting num Wirterschaft.

2204. Bngislav, Gerzog von Vommern, forbert ben Rath von Lubed gur Gulfe auf gegen bie Markgrafen von Branbenburg, am 30. Juni 1280. (?)

. viris proudis ac honeltis (dominis confulbus et) burgenfibus in Lubeke, amicin lia kairlimus amiciei plenitudinem . (hone)fati vefre cum (graciarum affurgimus actione, quod) ad ea prefitifitis operam efficacem, quod nos jum quafi . . . . . (hyrannorum, qui . . . malum noftrum jugiter mulls noftris meritis exigentibus machinature) . . ritate fidej, n . . . icis, nos oporteat eorum junibitus obuiare, vi eorum . . pofimus et . . noftrum ficuti falburiter promilifitis, ad quatuordecim noctes . teritam . qui dictur Old evir, nobis nauigio venitais ferentes (auxilium) . Certi funus in Domino, quod . . . (in)imicos noftros bene noftram debebimus perfecere voluntatem . funu gerentes, quod omnia . . noftros awmiculos dominos de Werle et communes ciuitates confede(ratas) . . . . firma grata et rata . . . . a Gutzeko we, dominica proxima poft Petri et Pauli paptolorum.

In dorfo: Viris prouidis et honestis . . consulibus ac b(urgensibus in Lubeke.)

2205. Beatrix, Marigrafin von Brandenburg, befreit bie Guter bes Baubener Domftifis gu Reichenbach von allen Steuern und Auflagen, am 15. Mai 1280.

Ne ea, que fiunt in tempore, finul labantur, cum tempore acta hominum teftimonio literarum ac teftium floeta manimine roborani. Inte est, quod nos Beatrix, dei gracia marchionissa Brandenburgensis, notum facimus presens scriptum intenentibus uniumsfia, quod deum habentes pro cculia, in memoriam parentum nostrorum et mariti nostri cariffini domini Ottonia, marchionia Brandenburgensis, bona dominorum canonicorum Budissini ensima si ati nulla Richenbach, abdolaimus ab omni precaria et exactione, que in nostris terris dari pollunt, quaenque necessitate ingruente, ita quod nullus deincepa de illis bonia exigere nec andeat extorquere, dantes in huius rei euidens testimonium presenten cedulam, figili nostri robore communitara. Actum et datum presentibus fratribus predicatoribus, decano et socio suo, per manum Conradi notarij, anno dominj M°COLIXXX\*, julius Maji.

Resirr's Codex diplomaticus Lusatiae auperioris Bant L & \$11.

2206. Die Martgrafen Otto, Albert und Otto überlaffen der Kirche zu Magdeburg Bodo und Andolph von Memif, ihre Ministerialen, und erfallen dafür auß der Ministerialität der Magdeburglichen Kirche Genetad und Frauco von Königdmart gurde, am 17. Märt 125-00.

Nos Otto, Albertus et Otto, fratres, dei gratia Marchiones Brandeburgenfes, Notum facinus tenore prefestium proteflantes, quod Bodonem et Rodolfum, filio Dni. Rodolfi de Nemik, miniteriales noftros, ad preces amicorum notri miniteriales permanent fed ecolfe prelibate. In reflaturm sutem ecclefi a Magdeburgenfis Conradum et Franconem, firatres de Koniges marke, fixos miniteriales de Contrario nobis donat, ut de cetero ad nos pertineant en toffir permaneant miniteriales. In cujus rei Incens teltimonium prefientes literus figillis noftris duximus roborandas prefentibus teltibus fubnotatis vidicet Geuebardo feniore de Aluensleue, Geuebardo et Hinrico, fillis fius, Hinrico de Vrifach, Arnoldo de Jagowe, Hermanno de Carpzowe, Hinrico Miner, Iohanne Romelen, et alisi quam pluribus fide dignis. Datum Arneborch, anuo domini M\*. CC\*. LXXX\*. XVI. Kalend. Aprilis.

Driginal im Magbeb. Provitzial - Ardire.

2207. Bergeichnis ber von Brantenburgifen Mittern an Schechischen Bürgern verfibern Beraubungen und Sepressungen, sowie Artikel einer Inftruction Lüberlischer Gefandten in Bezeichung auf ein mit ben Benabischen Schäbten un schliegentes Balnbuis. D. J. (1282-85.)

Milites marchiomum, videlicet Johannes de Stegelize et Johannes de Manfo acceperunt Godekoni de Vifhufen duos equox, valentes VI unarcas fieudalien(fis) aufgenti). Item dedit pro abfolutione fua XV libras fteudalienfum denariorum. Item ferui domini Johannis de Stegelize ceperunt Wezieleim de Colke inxta Ukermande, cui acceperunt IIII folidos fteringorum et V folidos lubicenfum denariorum; qui pro hijs requirendis et de fua captinitate pertulit dampnum III marcarum argenti.

Item ferui domini Jagowe acceperunt Ritzekoni Rapefuluer equum, valentem III marcas lubicenfium denariorum.

ltem domini Geuehardus et Henricus fratres de Aluenfleue abfuderunt Hermanno de Molne et Henzoni Hoppen XVII mefas allecium et X drilinge, valentes IX marcas ftendalienfis argenti.

Item dominus Boffo de Coeftede abstulit Johanni Stolten in oppide Jefhorn dimidiam millenam varij operis, quod postea promist marchio soluere, et non secit.

Davis o Grayk

Item iuxta Zantoch fuerunt Lodowicus de Volmezten et quidam alij XXX marcis argenti spoliati ab hominibus marchionis, quas promifit marchio folnere, et non fecit.

Item recordemini de filigine, quam dominus Barnim accepit ciuibus Lubicen-

De Normannis, vt bona non vadant per Sand. De Dacis, qui de Norwagia adducreunt in iftas ciuitates aliqua bona, quomodo de cis effe debeat. De Bremenfibus, vt de coaffifendo dentur littere a ciuitatibus.

Vtrum nuncij in Daciam mittantur ad regem. Moneantur domini Slauie, quod nos adiuuent in necellitatibus, quas patimur a Normannis.

Vt littere mittantur in Rigam et in omnes illas remotas ciuitates fuper negocio Normannorum, et vt littere mittantur eciam verfus Weft.

Moneri debet dominus Hinricus de Werle pro noîtra parte pecunie nobis reddende, cum qua conduci debuerant domini Hartonis. Vt in dicto negocio Normannorum ciuitates Slauie faciant III partes expensarum, et quartam partem faciat ciuitas. Lubicensis.

Aus bem Guberfer Urfuntenbuch II. 49.

2208. Das Rlofter Broba befundet unter bem Siegel bes Marfgrafen Albrecht bie Stiftung eines Altares in Renbrandenburg, am 14. Rovember 1287.

Walvanus, Deigratia Prepofitus, Teo. Prior totumque capitulum ecclefie Brodenfis omnibus Christi fidelibus hanc literam inspecturis salutem in Domino Jesu Christo. Quoniam ea, que ex ordinatione mortalium procedunt, caduca funt et minus firma et processa temporis vergunt in oblivionem, nisi scriptis et sigillis et proborum hominum testimonio sucrini confirmata, recognoscimus igitur et presentibus publice protestamur. quod nos Johanni, filio Herbordi, quondam civis Brandeburgenfis, prefecto ejusdem civitatis, nec non et fratribus ipfius acceptis ab eisdem nonaginta ta-Icntis denariorum Brandenb, dimifimus octo talenta monete gravioris feilicet Stendalicafis proprietatis titulo perpetuo possidenda et eorum heredibus ab eis directa linea descendentibus et amicis, quos siguidem denarios plebanus ecclesie parochialis in Nova Brandenburg certis temporibus et diebus ad hoc specialiter ordinatis annis singulis presentabit fine contradictione aliqua et aliquibus impedimentis, quibus et altare, quod idem Johannes cum suis fratribus ad honorem omnipotentis Dei et virginis gloriose matris Dei et Domini nostri Jesu Christi et beati Nicolai de Nostra licentia et favore pro remedio et falute snimarum parentum fuorum, patris videlicet atque matris, pro falute propria et uxoris fue, heredum et omnium amicorum fuorum, tam vivorum quam et mortuorum, humiliter et devote construi procuravit in ecclesia parochiali Brandenb., folempniter est dotatum, quod altare dictus Johannes jam contulit denariis cum predictis cuidam clerico facerdoti in divine utpote officio competenti, et conferet quoad vivit quocienscunque necesse fuerit porrigendum, quo defuncto ad fratres seu heredes ipfius transibit indefinenter altaris collatio supradicti, adjecto quod semper inter illos fenior atque melior collationis beneficium obtinebit, omnis discordie pertinacia amputata. Verum fi tota quod abfit ipforum progenies five cognatio posteritatis tempore deleta fuerit penitus vel extincta, Prepofitus ecclefie Brodenfis pro voluntate confulum civitatis Brandenburgenfis et confenfu sepedicti altaris beneficium conferet clerico sacerdoti, qui illud in officio cotidiano tune ficut et nune reverenter et decenter valeat procurare, ita tamen, quod in prejudicium vel gravamen plebani parochialis ecclefic dici vel nominari poterit, nichil nngam andeat attemptare, fed eidem in officiis karitatis femper erit benivolus et paratus. Si et ipfum contingeret oblationes aliquas fidelium vel proventus qualescunque recipere ad parochiam forfitan pertinentes, omnia fine murmure ad manus plebani pro tempore existentis reverenter sub pena suspensionis officii voluntarie presentabit. Sed si aliquis ipsum respicere fidelium dignaretur pro carorum fuorum memoria defunctorum jure canonico non obstante elemosinam faciendo largiorem. hoc de licentia plebani recipiat et favore, et eundem in omnibus quibus potest si meruerit promovebit. Si vero idem facerdos aliqua prefumptione dictum altare in officio divino quibuscunque de cansis personaliter noluerit officiare, ad quem pertinet collationis beneficium jam redibit, quia privilegium videtur amittere, qui concella fibi abutitur potestate. Ut autem hec omnia irrefragibiliter observentur, presentem paginam sigilli illustris principis domini Alberti, Marchionis Brandenburg, nec non figillorum nostrorum appensionibus, nostri videlicet et capituli nostri, fecimus communiri. Testes et qui l'refentibus interfuerunt vel interesse poterant, et quorum consilio hec que predicta funt fideliter funt ordinata, nominatim nichilominus dignum duximus adnotari. quorum nomina hec fant Teo. Prior, H. dictus de Stargart, H. Scolentin. B. Tude us et ceteri canonici et fratres ecclefie Brodenfis, dominus Jo. de Bukowe, Teo, de Vorstenfe, Jo. dictus Prenzlaw, Jo. de Vilem, Ar. de Vorstenberge. clerici et sacerdotes, dominus H. de Polchowe pincerna domini Marchionis, H. de Wildenhagen, H. Mandavel advocatus, Fredericus Dargatz, Gunterus de Reberg, milites, Br. Molendinarius, Jo. Repin, Jo. Westval, Beteman de Dewiz, Wezel Zerdo, Ar. Zerdo, Hr. Crifpus, fcabini, Jo. Rotftoc, H. Slichting, Jo. Picht. Jo. Kolpin, Wlome, Ar. Beiferitz, H. de Ganzckowe, Luthardus Piftor, confules civitatis, quorum et figillo pro majoris roboris firmitate ufi fumus. Acta funt bec in Nova Brandenburg, anno Domini MCCLXXXVII. feria fexta infra octavam fancti Martini. Mus Belle Gefd, bee Lanbes Starant 1, 309.

2209. Marfgraf Albrecht ftiftet bas Alofter Bangta im ganbe Stargarb, am 25. Januar 1290.

In nomine fancte et individue Trinitatis amen. Albertus, Dei gracia Marchio Brandeburgenfis, universis Christi fidelibus, ad quos prefens scriptum pervenerit, subscriptorum omnium perpetuam firmitatem. Quoniam mutabilium successio temporum actiones hominum variat et immutat, ne contra rem gestam quandoque pravorum confurgat invidia et exinde rite acta contingat temeritatis omine retractari, ut rei tempus et ordo penfetur, ea que inter mortales ordinantur in feriptorum fuperficiena necessario rediguntur, ut rei geste veritatem testentur expressam sollerter eloquia litterarum: hine est quod ad universorum notitiam tam presentium quam suturorum volumus devenire, quod nos de confeníu et benivolencia heredum nostrorum ecclesiam fanctimonialium in Waneik Cysterciensis ordinis Havelbergensis dvocess fundavimus ad honorem omnipotentis Dei et sue matris beate Marie semper virginis gloriose pro uberiori anime nostre necnon progenitorum nostrorum remedio, dotantes et conferentes justo proprietatis tytulo eidem ecclesie villam Wancik adjacentem, necnon vigintiquinque manfos in villa Beleviz et Blankenfe totam, Zachowe totam, Crikkowe totam et ibidem proprietatem molendini cum quinque choris et dimidio filiginis annuatim, Me chowe cum fexagintaquatuor manfis, cum onini fitu agrorum fine menfura in agris predictarum villarum perpetuo facienda, cum omnibus fuis attinentiis, molendinis, filvis, pratis, pafcuis, ftagna quoque cum fuis ufibus omnibus et fingulis, ita videlicet ut nullus preter confensum Prepositi qui pro tempore suerit in eisdem aliquibus piscationibus perfruatur, et generaliter cum omnibus determinationibus bonorum attinentium in terris cultis et incultis, novalibus exfirmatis vel in posterum exstirmandis, cum omni utilitate, que nunc est vel de predictis bonis haberi poterit in futurum. Ceterum protestamur per presentes, quod nos ecclesie memorate in villa Lubre chtisdorp jus patronatus ecclefie et ibidem undecim manfos eum taberna contulimus propter Deum, necnon octo manfos im Culpyn, Brufenwalde fex manfos, iu Cuffowe quoque octo manfos, cum omni questu ac usu de mansis eisdem, eum omni proprietate prescripte eccletic pure refignavimus et devote, codem modo ob perfiftenciam fortiorem molendinum proximum valve Stargardenfi, ex qua itur Rovin eum fructu toto ac omni jure, item de quatuor molendinis apud dictam civitatem Stargard fitis trigintaduos folidos Brandeburgenfium denariorum, et totum cenfum arearum civitatis ejusdem. l'reterea ne quis eandem ecclesiam fanctimonialium in Wancik in se vel in suis subditis in aliquo valeat perturbare, contulinus eidem omnem jurisditionem dictorum bonorum, judicinm videlicet fanguinis, id est capitalis fententie, omniumque culparum correctionem et omne jus prefecture fuper colonos eorundem bonorum, nichil omnino juris nobis vel noftris fuccefforibus in eisdem quomodolibet refervantes, adicientes ut homines dicte ecclefie ab omni onere petitionis, precarie et fervieii cuinslibet fint immunes. Ut autem hujusmodi fundatio et donatio per nos ritc facta in perpetuum firma et stabilis perfeveret,

ne per nos feu per quempiam fuccellorum nostrorum in posterum valeat irritari, in testimonium premissirum prelentibus de certa nostra consciencia conscipris figillum nostrum duximas apponendum. Hujus rei testes sunt Rodolfus Munth, Henricus de Lancowe, Ludolfus de Plote, Gothemarus Dargaz, Guntherus de Reberch, Albertus de Heydebrach, Erenbertus de Wodenfue(ge), Heinricus Manduvel, Heinricus Soneke, Heinricus Mysnerus, Bernardus de Peccatel, Heinricus de Peccatel, Fredericus Soneke, Willekinus Soneke, milites, et famili Johannes de Heydebrach, Heinricus de Heidebrach, Heinricus de Staffelt, Guntherus de Reberch, Conradus de Lancowe, Geroldus de Peccatel, et quamphures ali clerici el layci fide digici. Datum Stargard per manum Ludolfi, nostre curie notari, anno Domini millessmo ducentessmo nonagessmo, in die conversionis besti Pauli apostoli.

Mus Bell's Gefd. bes Lanbes Stargarb I, 816.

2210. Burbnis bed bergogs heinrich von Schleften mit bem herzoge heinrich von Glogau zum Beistante gegen jedermenniglich, ies Martgraffen Onto und Allbrecht von Grandenburg und berfünnte Andere andgeschlossen, vom 6. Mai 1294.

In Gotes Namin Amen. Wir Herzoge Heinrich, von Gotes Genaden Herzoge von Sclefien vnde von Wrezlan, tunt kunt allen den, di diesen kegewortigen Brieph angeseen, daz Wir Vns mit vnserm Vettern, Herzogen Heinrich von Glogow, von Vnfcr vrier willkor mit gutem Willen, nach Vnfer getreuwen Manne Rate geevnet vnde geebent haben alfo, dass Wir immirme eweclichen gute Gevrint follen fin, vnde Libes vnd Gutes ane vare fullen fin vnde in Vnfes Vettern Vesten vnde Lant vnd Stete vrielichen riten mugen vnde wandern, daz auch der Krich vnde alle der bofe Wille, der zwifchen Vns zwen gewesen ist, sie ane alle Argelist hingelegit vnd von Vnfcrn Herzen gar gelaffen. - Wer auch, daz imant Vnfes Vettern Lant von Glogovy vvolde anvechten, ob her vns daz kunt tut, fo fulle wir darnach binne Virzcen Nachten im mit hundert vordackten Roffen helffen getreuvvlichen, vf allerhande Mann von dem Tage alse diese Handveste ist gegebin übir fünsh Jar, sundir allevne dem Kunick von Behem, Herzogin Bolcken, vnfen Bruder, Marcreuen Otten vnde Marereuen Albrecht, di Gebruder von Brandenburck, Greuch Albrecht von Anhalt vnd den Herzogin von Polen, vf di vvole Wir im nicht helffen. Wir globen auch daz ane alle arge List in Treuvven, daz vvir keynen dirre Herren, die Wir vz dieseme Gelabde gezogen habin, noch keinen andern Fursten sullen dorzu halden, daz her vnsen Vettern von Glogov v bin den stimf Jaren ane rechte, welchir aber in angreset, dem salle Wir nicht vf Vnsen Vettern helssen. - Daz alle diese Berichtunge von vns gehalden werde, druf gebe Wir disen Brif mit

vníem grofen Ingefiegele vor Ingefigelit. Daz ift gefen von Gottes Geburt Tulend Jar, Zvveyhundert Jar vnd Vir vnd Nunzik Jar, an Sentte Johannis Tage Evangeften, als he vvart in dem Olev gebraten.

Bellftanbig bei Commereberg, Script, rer. Silesine I, Seite 889.

#### 2211. Marfgraf Otto befreit bas Rlofter Walfenrieb von bem 3oll gu Almensleven, am 1. Marg 1295.

Nos Otto, Dei gratia Brandenburgenfis et de Landisberg marchio, recognofemia tenore prefentium publice protefnando, quod honorabilis vivos abbatem et conventum monafterii in Walkenride, Ciftercienfis ordinis, quos speciali gratia profequimur et favore, liberos et folutos dicimus et effe volumus a theloneo in Almensleve perpetuis temporibus, nolentes ipfos per nofros advocatos et. fideles aliqualiter inpediri, fed potius toto poffe et viribus promoveri. In cujus rei tetlimonium prefentes litteras figilis nofrir munimine fecimus communiri. Actum et datum Haldes-leve, fub samis Domini M\* CC\* nonagefimo quinto, feria tertia poft dominicam, qua cantatur Reminifere miferationum.

Aus tem Abbrud nach bem Originale im Urfunbenbach bes fint. Bereins für Rieberfachfen IL 256.

2212. Dite, junger herr von Brandenburg, Martgraf Albrechis Cobn, befunder einen Bertrog tes Grafen helmolt von Schrecht unt ben Marfgrafen Dite und Albrecht, werin bem Grafen fur ben von ihm zu leistenden Dienst Sand und Stadt Mejendung verschrieben fei, am 25. Maguft 1295.

Wie Otto, van godes gnadhen lungherre van Brandenborch, marcgreven Albrechtes föne, bekennen vinde bethigen openbare mit diffeme brieve,
dat wie ghedeghedinghet hebben mit vnseme lieven swaghere greven Helmolde
van Zweryn, dat hie viseme lieven vedderen marcgreven Otten vade viseme lieven vadere vnde va dieme folke, silve mit linent sloten vade mit hundrit mannen mit
vorslekten orfen. Hir timme hebbe wi eme ghelovet tu ghevene neghenhundit marc
brandenborfches silvers vnde brandenborfch ghewichtes tu vseme dele; die folle wie
eme gleven half tu paschen vnde die anderen helft tu stune dyschyle daghe dar na.
Were dat, dat wie eine die irihe helft tu paschen nicht ne gheven vnde börde eme
die vp seadhen tu winnene, die sollde hie winnen vype tysteken seadhen bit funte
Mychyls daghe, fo solle wie eme de neghenhundirt mare vnde den scaden, die gheghan is van paschen wente slinte Mychyls daghe, tope verschasslunder marc ghelden.

Vor dit filver vnde vor diffen vorbeferevenen feadhen, of dar feadhe vp ghet, hebbe wie eme ghefatt We ein bergie he aus vnde ftad tu pande, allo als et die Wendifchen herren vfeme vedderen vnde vfeme vadere lieten, mit alleme gude, beide vorleghen vnde vnordeghen, allis were dat, dat wie vfeme lieven fængbere diffe neghenbundrit marc in finte Mychyls daghe nicht ne ghefven vnde gildlen, fo feilde We fennberghe has vnde fuad mit alleme gude, als et vöre besfereuen is, fin rechte lehn bliven. Die koft oc, die binnen deffer try vppe Wefenberghe ghet, tu haldene, die feölie wie gheiden, of wie Wefenberghe löfen. Hir is oc bedeghedinghet, were dat dat dit orlogbe glieevenet worde, fo feöle wie doch deme greven gheven vefenballsundir marc, vppe die twei tyt, die hir vöre befereven ftan; gheit aver dat orloghe vort, fo feöle wie eme gheven neghenlundir marc, albe hir vöre bedeghedinghet is. Vppe dat alle diffe deghedinghe fiede vnde gaus bliven, fo gheve wie diffen brief mit vnseme inghefeghele befeghelt. Dilfe brief is ghegheven tu Arneborch, allo man reidet van der bort vise herren godes dustent tweihundirt vif vnde neghentich iar, in deme anderen daghe na filmte Bartholomens daghe.

Rus Boll's Gefd. bes Lanbes Ctarg. 1, 225.

2213. Markyas Dine, Friedenhoffeger im Sachfen, und die überigen Frieden, Gerafen und Sarons-Sachfens berfündigen auf die Bitte bet Abres Herrmann von Walfenrich ben Ausspruch, dass wegen des Berbrechens einer zu einem Aloften gehörigen Person die Kreke nichts zu ieden habe, und bezengen, das Abrermann feine Ausspruch das net Abschlage, bessen im Alexander von Wertruede beschäftigt, dersprach vobe, dass ist die Abrermann feine Ausspruch von

Nos Otto, Dei gratia Brandenburgenfis et de Landesberg marchio, confervator pacis per terram Saonie a ferenifilmo domino Adolfo, Romanorum rege, conflitutus, esterique principes, comitas et barones terre Saxonie recognoficimas et ad univerforum notifiam capinuse perveire, quod coran nobis dominica proxima aute feftum beati Johannis Baptifie ad inflantiam venerabilis viri domini Hermanni, abbatis cenobii Walkenredenfis requifitum nit fententialiter, atumo prodicto perfone debeat ecclefia vel cenobium, cujas filius effe dinofcitur, incufari de jure aut dampunum exinde five gravamen aliqued reportare. Ad quod debita deliberatione prebabita refjonulm niti nee non ab omnibas aflantibus approbatum, quod delictum perfone non dobeat ecclefia luere nec alicujus faitifactionis gravamini fubjacere. Idem etiam dominas abbas liquer quodam. bomiedio, quodama niti ecnobii quodam converfo perpetrato, a trennon milite Alexandro de Wernrode atque fuis amicis fuerat inculatus quod ex fuo infiliantes perpetratum finifiet, de quo fe legitime ad finenta fanctorum expurgatum coram nobili viro domino Gerlaco de Bruberg, capitaneo, aliasque duodecim pacis confervatoribus per terram Thuringie coram nobis per ipforum patentes lite

teras lacide demonfravit; quicunque ergo deinceps dominum abbatem memoratum aut fuum monafterium prefati ratione delicti prefumpferit inpagnare vel indebite gravare, indignationem prememorati domini noftri Romanorum regis et noftram nee non tocins terre Saxonie principam et dominorum offenfam fe noverit incurfurum. In cujus rei tettimonium prefentes litteras mannimie figiliorum, noftri videliect ae ejusdem pacis terre Saxonie generalis, fecimas roborari. Acta funt hec prefentibus dominis ae ilin-fribus Henrico et Alberto, fratribus, de Bruneswich, Ottone dnee de Luneburg, Alberto duce Saxonie juniore, principibus, Henrico de Blankenburg, Henrico de Honfteyn et Alberto de Wernigerode, comitibus atque aliis fide dignis. Datum anno Domini M' CO' XCVI, XIV kal. Julii.

Aus bem Urfunbenbuch bes bift. Bereins für Rieberfachfen IL 361.

2214. König Erich beftätigt in Gegenwart bes Marfgrafen Otto bem Rlofter St. Michael in Reval bas Parochialrecht an St. Dlai, am 5. Juni 1297.

Ericus, dei gracia danorum sclavorumque Rex, Dux Estonie, Omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino sempiternam. Notum sacimus universis tam presentibus qu'am futuris), quod nos gratiam secimus liberaliter religiosis dominabus dilectis nobis in Christo Abatiste et conventui ordinis Cisterciensium in Revalia in dilecto patre nostro Erico, dei gracia (quondam) danorum sclavorumque rege et duce estonie, libenti animo cupientes eisdem et factum ipsius patris nostri ratum et stabile habere volcntes, ipíum tenore prefencium confirmamus, predic(te abatille) et conventui deliberato confilio in fublevacionem inopie infarum ecclefiam beati Olavi in Revalia cum toto jure parrochiali, quantum in nobis est et de jure possumus, di(mittentes), ficut dilectus pater noster eandem ecclesiam ipsis dimiserat canonice possidendam, ficut patentibus fuis litteris fuper hoc confectis plenius continetur. In cujus rei testimonium (figillum) nostrum presentibus duximus apponendum. Datum Nyburgh, Anno domini Mº CCº LXXXXVIIº quarta feria pentecostes presentibus dominis Othone, Marchione Brandeburg (enfe), dilecto avunculo nostro, Woldemaro duce Jucie, Wizlano, principe ruvanorum, Petro dapifero et aliis confiliariis nostris.

Mus bem Gfiblanbifden Ritterfdafieardire.

2215. Otto, Marfgraf von Brantenburg, banft bem Rathe ju Lubed fur bie einigen Burgern in Domit erwiesene Begunftigung, am 10. Juli 1297.

Otto, Dei gracia Brandenborgenfis marchio, Viris pronidis et diícretis confilibus ciuitatis Lubicenfis falutem et gracie fine plenum affectum. Veftre obinde maturitatis dificrecioni, quod nostros ciues fideles et dilectos de ciuitate Domeniz infra feriptos, videlicet Johannem de Horne, Henricum Semeler, Ducem Albertum nomine, Walterum Vicken, Heynonem Vierecke et Papenpiftele exempcionibus fideissilionum et debitorum folucionibus adeo fanorabiliter pertractatis, grates vibiliber referimas unnero non complexas. Pro quibus veftris gratas vicilitudine promocionibus insudabimus iuxta nostravum virium potentatum. Datum Berlin, anno Dominj millessimo ducentessimo nonagessimo feptimo, in die Septem fratum.

Mus bem Lubeder Urt.-Bud If, 77.

2216. Micolane Borto und Borto befunden, ihre Lehne von ben Markgrafen empfangen gu haben, im Jahre 1297.

Nos Nicolaus, dictus Borko, et Borko cum fratribus prefencium literarum pagina proteifamur, Quod a venerabilibus principibus dominis Ottone, Conrado, Johanne, Ottone, marchionibus Brandeburgenfibus et de Lantzberg, bona noftra recepimus, que patres nofiri et progenitores nobis heredituserunt et rite et legidume poffedrenut cum omnibus finibus terminorum, quemdinodam autiquis temporbus labuerunt. Preterea promittimus antedictis dominis noftris marchionibus cum omni fide, dilectione et conflancia fideliter deferuire nea de sidem vuquam noftro finero feruitio in perpetuum feparari, vt interveniente noftro fideli obfequio valeant nobis profectus et vilitus generari. Vt autem nec noftra receptio bonorum noftrorum involabiliter perfeueret, prefentes litteras conferibi fecimus et figillorum noftrorum munimine roborari. Datum anno domini M CCE LXXXXVII.

Rad bem Churm. Lehnscopialbude II, 65.

2217. Marfgraf Albrecht vereignet ber Ctatt Bolbed bas Dorf Rienborf, am 12. Juni 1298.

In nomine Domini Amen. Ad memoriam prefentium et eternam notitiam futurorum nos Albertus, Dei gratia Marchio Brandenburgenfis, recognofamus publice per prefentes, quod fidelibus, noftris confulibus et univerfitat evitatis noftre Woldegk proprietatem bonorum ville Niendorp dedimus et prefentibus damus, ita quod eandem villam cum omnibus luis pertinentiis absque ulla preflatione et absque omni fervitio libere perpetuo pollidebunt. In cujus rei teltimonium prefentes inde confectas figilli noltri appenione jufimus communiri. Datum in eadem civitate noltra Woldegk, anno Domini millelimo ducentelimo nonagelimo octavo, die divi Bafikidis et fociorum ejus.

Mus Bell's Grid, bes Lantes Ctargarb I, 881.

2218. Marfgraf Albrecht befchenft bas Rlofter Bangta mit hebungen aus verfchiebenen Dorfern bes Lanbes Stargarb, am 24. Juni 1298.

In nomine fancte et individue Trinitatis Amen. Nos Albertus, Dei gracia Marchio Brandenburgenfis, recognoscimus et in publicam noticiam devenire cupimus fingulorum, quibus prefentes fuerint recitate, quod attendentes vitam celibem fanctimonialium in Wanzik ipfarumque inopiam caritatis oculo intuentes, ne defectus neceffariorum temporalium, fine quibus non potest fragilis humana condicio sustentari, earumdem mentes devocioni deditas aliquando retrahat a divinis, fed ut temporalibus adjute subfidiis cum graciarum actionibus corda frequenter dirigant ad eterna, ad laudem et , gloriam Dei omnipotentis ejusque matris Marie virginis perpetue, ad falutem quoque animarum, nostre videlicet ac progenitorum, filiorum, heredum ac successorum nostrorum, dedimus five donavimus eisdem fanctimonialibus in Wanzik prefentibus et futuris ibidem centum talenta denariorum Brandeburgenfium dativorum de cenfu nostro in villis ' fubscriptis, die beatorum Phylippi et Jacobi apostolorum et Walburgis virginis annis fingulis attollenda et justo proprietatis ac libertatis tytulo perpetuo posidenda. Summe villarum et nomina fingularum funt hec: Schonebeke folvit octogintaocto talenta cum dimidio, unde dabit dictis fanctimonialibus novem talenta tribus folidis minus: Ratev quadragintasex talenta cum dimidio, dabit quinque talenta septem solidis minus, et de molendino tres folidos: Lyndow quinquagintaduo talenta, dabit quinque talenta et quatuor folidos; Boderefchendorp vigintinovem talenta quatuor folidis minus, dabit tria talenta III folidis minus; Cublanc quinquagintatria talenta cum dimidio, dabit quinque talenta et septem solidos; Jacik quinquaginta talenta quatuor solidis minus, dabit quinque talenta sex denariis minus; Eychorst quadraginta octo talenta cum dimidio, dabit quinque talenta tribus folidis minus; Glyneke vigintiduo talenta et feptem folidos, dabit duo talenta et quinque folidos quatuor denariis minus; Werdelin vigintiduo talenta et quatuor folidos, dabit duo talenta et X folidos; Cuffo w vigintiduo talenta, dabit duo talenta et IIIIº folidos; Doberchow quadragintaunum talentum, dabit quatuor talenta et duos solidos; Lowenhaghen vigintiquinque talenta, dabit tercium dimidium talenta; Helpede quinquagintaduo talenta cum dimidio, dabit quinque [talenta] et quinque folidos; Co b elink feptuagintaquinque talenta cum dimidio, dabit feptem talenta et undecim folidos;

Leppin feptuagintaduo talenta, dabit feptem talenta et IIII folidos: Plote quadraginta talenta et quinque solidos, dabit quatuor talenta et sex denarios; Petersdorp quadraginta talenta octo folidis minus, dabit quatuor talenta decem denariis minus; Golembeke decem et octo talenta cum dimidio, dabit trigintafex folidos et fex denarios: Willershaghen decem et novem talenta et VI folidos, dabit duo talenta decem et septem denariis minus; Parfenow quinquagintaquinque talenta, dabit quinque talenta cum dimidio; magna Melfow vigintiocto talenta cum dimidio, dabit tria talenta tribus folidis minus; Lype quadraginta talenta cum dimidio, dabit quatuor talenta et unum folidum; Rulow trigintafeptem talenta, dabit IIIf talenta et IIIIer folidos; Mertinsdorp dabit undeeim folidos tribus denariis minus; Arnoldeftorp dabit octo folidos; parua Melfow foluit III talenta, dabit V folidos; Camyn dabit fex folidos et Genzcow dabit viginftiltres folidos. Summam horum centum talentorum nullus officialium, advocatorum vel bodellorum nostrorum et successorum nostrorum colliget, sed solum hii, quos eedem fanctimoniales ad hoc duxerint flatuendos, qui plenariam habebunt pote-Itatem, dictam fummam a quolibet debitam per inpignoracionem fi opus fuerit extorquendi. Ut igitur hec noîtra donacio eisdem fanctimonialibus per nos et noîtros successores inviolabiliter perpetuo observetur, presentes inde consectas sigilli nostri appenfione juffimus communiri. Teftes quoque hujus funt magifter Nycolaus Prepofitus in Vredeland. Johannes plebanus in Brandeborch, magifter Johannes plebanus in Zftargard, Theoderieus plebanus in Lychen, capellani nostri, frater Ulrieus Swaf dictus, Conradus de Veltbergh, Bernardus de Peccatel, Christianus et Busso de Dolla, Heinricus de Lankow, Wilhelmus Soneke, Wilhelmus de Lubbrechzdorp, Albertus de Hey de brake, Heinricus Soneke, Eghardus et Albertus de Dewiz, Enghelko de Holtztendorp et Conradus Schepelitz, milites, et quamplures alii fide digni. Actum et datum in Lychen, anno Domini millefimo ducentefimo nonagefimo octavo, die nativitatis beati Johannis baptifte. Mus Bell's Geid, bes Lanbes Ctarg, I, 288, mo folgende Rotig bingugefügt ift:

"Neb den befagtle. Criptate im Errichter, Andere an Charten aufgebeit des Gestelle auf der Anne aufgebeit des Gestelle auf Gestelle auf

<sup>2219.</sup> Ronig Albert beleicht feine Sobne Andolph, Friedrich und Leopold mit Orfterreich, Sertier, Grain, ber Wendischem Mart und Portenau in Gegenwart ber Marfgarfen Orto, Germann und Schrifts von Bennbenburg, am 21. Wobember 1298.

Teftes funt venerabiles Gerhardus Maguntinenfis, Wichboldus Colouienfis, Boemundus Trevirenfis et Chunradus Saltzburgenfis ecclefiarum Archiepifcopi; Lupoldus

Babenbergenfis, Mangoldus Herbipolenfis, Heimrieus Conftancienfis, Petrus Bafilienfis, Emeho Frifingenfis et Wernhardus Patavienfis Ecclefiarum Epifcopi; Illaftres Radolphus Comes palatinus Reni, dux Bawarie, Rudoffiss dux Saxonie, Otto, Hermannus Heinrieus, Marchiones Brandenburgenfes, et Heimrieus Dux Karinthie; Speetabiles viri Joannes Burggravius de Nuremberch, Burchardus de Hohemberg, Eberhardus de Wirtemberch, Ludwicus de Oetingen etc. — Datum in Nuremberch, anno Domini MCC nonagefimo octano, XI kalend. Decemb. Ind. XII, Regni vero noftri anno primo.

Linig's Cod. dipl. Germ. II, 485. 486.

2220. Die Marfgrafen Otto und hermann forbern Lubed auf, gur Beilegung tes 3wiftes gwiiden ber Statt und bem Bifchof Burdart, Gefanbte an fle abguferigen, am 24. Rov. 1299.

Otto et Hermannus, Dei gracia brandenburgenfes marchiones, Viris prouidis ac honestis, consulibus, scabinis, sculteto totique universitati cinitatis Lubeke cum bone voluntatis affecta falutem. Notum vobis (fieri) cupimus litteras per prefentes, quod a domino nostro Alberto, serenissimo Rege romanorum, districte recepimus in mandatis, auctoritate ipfius in hoc plena nobis credita et commiffa ut discordiam et controversiam inter venerabiles viros Dominum Episcopum et canonicos vestre ciuitatis, parte una, et vos, parte altera, conplanemus et conponamns amicabili unioni; in hiis mandatis dicti domini nostri alberti regis romanorum nos oportet obedire. Rogamus vos igitur animo diligenti, nichilominus auctoritate nobis commissa precipientes, ut post receptionem presentium, fine dilacione aliqua, aliquos de vestris consulibus discretioribus in plenitudine potestatis pro dicto negotio ad nostri presenciam transmittatis, cum quibus medium bonum adinuenire possimus ad hanc concordiam ordinandam, dei subfidio mediante. Per litteras prefentes ad nos veniendi ad propria redeundi vobis vestrisque comitiuis, pre nobis ac universis, qui nostris mandatis obediunt, conductum damus et conferimns penitus liberum et fecurum. In huius rei enidens testimonium hanc litteram nostram patentem conscribi insimus, nostris figillis communitam. Cetera Lator. Datum in castris ante villam angrim, anno Domini M°CC°XCIX in vigilia Katerine virginis.

Mus ber Lubediden Urfunbenfammlung 1, G. 616. 627.

2221. Marfgraf Albrecht beftangt bie Ctabt Befenberg, am 27. Muguft 1300.

Nos Albertus, Dei gratia Marchio Brandenburgenlis recognoficinnas publice per prefentes, quod, poliquam civitas Wefenberge cum caliro adjacente ab inclytis viris do minis Slavie ad fratrem noftrum felicis memorie et ad nos fimiliter primo venit, ipfam cum caliro in eodem jure permifimus, quo ante noftra tempora fruebatur. Datum Ebyrswalde, anno Domini milletimo trecentetimo, fabbatho post-diem fancti Bartholomei.

Ans Boll's Geid, bee Lantes Stargarb I, 342,

2222. Die Markgrafen Otto und Contad gestauten bem Ritter Frang von Burch seine Guter in Gueutis mit ben Gutern bes Domfliss Bubliften in Burch zu vertauschen, am 21. Mat 1301.

Nos Otto et Conradus, Dei gracia Brandenburgenfes et de Landesberch marchiones, recognocimus et tenoro prefeccimus pupplice proteflamur, quod cum nofter miles et vafallas Franciscus dictas de Barch bona fua, que habuit in villa canonicorum Bodicinenfium, dicta Gneatiz, permutanti pro bonis dictorum canonicorum, que habeat in villa militis dicti Barch, nos fepedictis canonicis corundem bonorum dicti militis olim exiftentium et in villa Gneatia jacencium proprietatem donanimus in hiis feriptis, recipientes in noftram proprietatem bona, que dicti canonici in Burch villa feiliest dicti militis habecrunt, et iure feodali conferimus ca noftro militi fepe dicto. In huins rei cuidens teftimonium figilla noftra prefentibus funt appenfa. Teftes huisa rei funt jilaftris princeps comes Albertus de Anehalt, milites dominus Henricus de Damis, nobilis vir, dominus Conradus de Reder et dominus Renz de Guzk et alii quam plures fide diguj. Datum Templin, anno Domini MCCCO<sup>1</sup>; feria tercia pofi feftum pentecolles, per manum Petri, presbieri, plebanj in Gardeleghe, noftre curje notarii, tempore domini Wedeghonis de Kamenz, tanc temporis aduccati;

Rad G. Ribler's Codex diplomaticus Lusatie superioris Banb I, C. 240.

2223. König Albrecht befunder, bag er feinem Schwiegerjohne, bem Marfgrafen hermann von Brandenburg, bie Bogiei über bie Saab Lübed überragen und bemielben, eintretenden Falles beffen Wittvo und Nintern, bie bortigen Anifer- und Reichhogefälle auf 14 Jahre, nach Ablauf ber beiben möchien, überwiefen babe, am 3. December 1301.

Albertus, Dei gracia Romanorum rex femper augustus, Vniuersis facri Romani imperii fidelibus prefentes litteras infeecturis graciam fuam et omne bonum. Adtendentes illustris Hermanni, marchionis Brandenburgensis, filii et principis nostri karislimi, preclara merita et fidei eonstaneiam incorruptam, quibus multiformiter adornatur, fibi ciuitatem noftram et imperii Lubegge gubernandam commissimus et tuendam, volentes, vt ipfius ciuitatis ineole fuper tuicione fua et necessitatibus ipfum interpellantes nostro nomine et intendentes eidem, tamquam pobis et imperio, ad eum plenum de omnibus fuis factis recurfum habeant et agendis. Preterea collocantes graciose pre oculis grata et vtilia obsequia nobis et imperio per eundem exhibita et graciora ac vtiliora per ipfum nobis in antea exhibenda, eidem marchioni redditus nostros et imperii vaiuerfos in Lubegge, elaptis duobus annis proximis, in quibus illustris Angnes duciffa Saxonie, foror et princeps nostra esrissima, de nostro indulto eosdem redditus recipiet, fuis viibus applicandos ad quatuordecim annos fubfequentes continue de liberalitate regia duximus cum integritate qualibet largiendos: mandantes ciuibus nostris in Lubegge, vt memorato marchioni de predictis redditibus et iuribus vniuerfis obediant, vt premittitur, et respondeant plenarie de eisdem. Adicimus quoque vt, fi predictum marchionem infra annos nostri indulti decedere contingeret, illustris Anna, marchionissa Brandenburgensis, ipsius marchionis legittima, nostra filia carissima, et liberi eorundem fuccedere debeant in percepcione reddituum predietorum. In cuius rei testimonium hanc litteram exinde conseribi et maiestatis nostre sigillo secimus communiri. Datum in Heilprunnen, III Non. Decembris, anno Domini millefimo trecentelimo primo, indictione XV, regni vero nostri anno quarto,

Ris bem Lubeder Urfunben Bud, Theil II, Ceite 124.

2224. Marfgraf Gerniann forbert bie Gtabt Lubed gur Beschickung einer zu Friedrichsborf ans gesehren Tagesfahrt auf. D. 3. (1302-1304.)

Hermannus, Dei gracis marchio Branden b(urgenfis) et Lufac(ie) et dominus de Hinnenberg, Proudis viris et discretis ... confaibus vinuerfistaque ciuium in Lubeke bone voluntatis affectum femper purum cum falute. Rogamus feriole veltram vinuerfistatem, quatenus ad diem, videlicet quintam feriam polt dominicam Trinitatis proximam, in Friderike ftor pp placitandi gracia allignatum aliquos de veltris cum pleno mandato mittatis, nam id expedit vobis fumme. De co sutem, quod nobis,

feripfilis de Christoforo, quod vestra dispendis moliri intenderet, nouerits, nos et patruum nostrum Otttonem marchionem nuncium ad regem Dacie, transmissis, et quicquid per eundem nuncium didecrimus, plemarie vobis significabimus. Credimus tamen, quod de rege ipso Dacie non oporteat vos timere, prefertim cum idem rex eum fratré suo nossicur dossions discordare; vestramque promocionem, vibucinque poterimus, sidelius quo poterimus, vique dirigemus. Datum Saltwedele, in die Penthecostes.

In dorfo: Prouidis viris et honestis . . consulibus ciuitatis Lubeke vinuersis detur hec.

Mus bem Libeder Urfunben-Bud, Theil II. Ceite 159.

2225. Marfgraf hermann bewilligt, bag Ronig Albrecht herrn Johann von Lichtenberg 1000 Marf Gilbers auf Besthofen und Balborn verschreiben moge, am 23. April 1303.

Nos Hermanus, Dei grata marchio de Brandenburg et dominus de Hennenberch, publice profitentes, ad vimierforum noticam cupinus permetire, Quod obligacioni villarum Wefthouen et Baldeburnen cum fuis pertinentije, per Sereniffimum dominum noftrum dominum Albertum Romanorum Regen Illuttrem, Nobili viro Johanui domino de Lychtenberg, Aduocato Prouinciali per Alfatiam et fuis heredibus in mille marcis argenti, prout in litteris ipfus domini noftri Regis apparet, facte, noftrum confentium apponimus et affenfum, ipfo domine noftro Rege nos fuper hoc fuis patentibus litteris requirente, prefentium teftimonio litterarum noftri figili Robere fignatarum, Datum Wetflaric XI. Kal. maij. Anno Domini millelimo Trecentefimo Tercio, in die beati Georgi martiris.

Rach bem Driginel.

2226. Martgraf hermann beftatigt als herr in Franten ben Berlauf bes Dorfes Grealsbach an bas Rlofter Frauenrobe, am 30. April 1303.

Nos Hermannus, dei gracia Marchio Brandenburgenfis et Dominus in Franken, tenore prefencium recognofcimus et conflare cupimus vniuerfis, quod villam Straffbach cum pratis, pafcnis, agris, hortis, filvis, cultis et incultis, quefits et inquirendis ac omnibus finis pertinentiis, a nobis in feodo procedentem, quam Albertus dictus Hurnine clauftro Sanctimonialium in Vrowenrode vendidit, ipfis damus titulo proprietatis perpetuo polificendam, vendicionem prehabitam favorabiliter

eonfirmantes, teltimonio prefentium litterarum noltri figilli munimine fignatarum. Datum et Actum in Smalkalden, Anno Domini millefimo et trecentefimo tercio, in vigilia Sanctorum Apoftolorum Phillippi et Jacobi.

Ans Bechftein's Mittbeilung in beffen Berfe iber Dito ven Botenlauben

2227. Seinrich, Fürft von Medlenburg, befunder, bag ibm bie Johanniter Mitter ju Mirow eine Beifteuer jur Beftreitung feiner an ben Martgrassen Sermann alzutragenten Schulben freiwillig gefeiftet baben und bestätigt ibnen ibre Steuerferigheit, am 3. Meril 3044.

Hynricus, Dei gratia dominus Magnopolensis, omnibus Christi fidelibus presens scriptum visuris scu audituris salutem in Domino sempiternam. Facta memorie digna scriptis commendare decrevit antiquitas, ne longinquitate temporis, quod infte ac racionabiliter actum dignoscitur, cujusquam oblivione contingat vel temeritate in dubium revocari. Noverit igitur presens etas fidelium et discat selix successio suturorum, quod prelibati fratres facre domus hofpitalis Jerofolimitani ordinis fancti Johannis baptisto de Myrowe omnia bona villarum seu mansorum corum, videlicet Zyrtowe, Peceke, Lenft, Vlethe, Repent of Myrowe, cum omni jurc, proprietate et libertate, terris cultis vel incultis, lignis, paludibus, aquis, aquarumque decurlibus, molendinis, piscationibus, pratis et pascuis cum suis pertinentiis, sub certis terminationibus ficut jacent, absque precaria ad nos perduxerunt. Cum antem in magna necessitate debitorum ex parte illustris principis Marchionis Hermanni essemus positi, in subsidium jam dicti fratres ordinis faucti Johannis baptiste de bonis eorum predictis triginta marcas argenti nobis animo benivolo donaverunt, quam donationem argenti nec modo in presenti pro jure reputamus, nec unquam nos vel nostri heredes five successores pro jure reputabimus in futurum, fed pocius pro gracie et beneficii impensione. Preteres nos dictorum fratrum confiderantes vitam celibem, bonorum operum frequentiam, ordinis fanctitatem, sperantes in animo et corpore apad Deum devotis eorum precibus falubriter adjuvari, ad laudem Dei omnipotentis et beate Marie virginis fanctique Johannis baptifte, pro falute anime noftre et uxoris noftre ac progenitorum noftrorum. necnon fuccessorum damus eisdem fratribus presentibus et futuris eorum bona supradicta, ficut ad nos ea perduxerunt, per nos et nostros heredes seu successores a denariis monete et a precaria in perpetuum libera et exempta. Vt autem omnia predicta a nobis et noîtris successoribus perpetua permaneant et inconvulsa, dedimus eisdem fratribus înpradictis de Myrowe presentem paginam figilli nostri patrocinio firmiter communitam. Testes funt milites nostri dominus Buffo de Dolle, dominus Rodolfus de Wodenswegen, dominus Hechardus de Dewize, dominus Hinricus Soneke, dominus Ficco Mund, Johannes de Plawe advocatus, dominus Hinricus Krowel advocatus, dominus Rodolfus de Dolle, et quam plures alii fide digni. Datum Lychen, anno Domini M\*CCC quarto, tertio nonarum Aprilis.

8 18 864'8 694'6. htt Subte Suspect 1, 1814.

2228. König Albrecht benachrichtigt bie Stadt Lübert, daß er bie von berfelben jahrlich zu jahlenden und bem Martgrafen Hemann überweiftenen 300 Avert Gilbert, dem Leiteren migfelenung entzigen und auf feine Seprefer, die Herzogin Agnes von Sachfen überragen habe, und befieht ber Setat bemgennäß, der Gerzogin de Jahlung zu feiften,

am 1. Juli 1304.

Albertus, Dei gracia Romanorum rex, femper augustus, Prudentibus viris . . fcabinis, confulibus et vniuerfis ciuibus in Lubek, fidelibus fuis dilectis, graciam luam et omne bonum. Quamuis anno preterito illustri Hermanno marchioni Brandenburgenfi, genero nostro, ex dono concesserimus et beneuolentia speciali, quod apud vos CCC marcas argenti annis fingulis percipere posset et deberet, transmissis vobis nostris patentibus litteris super eo, idem tamen marchio, tam grate beneficencie immemor et ingratus, regi Bohemie, nostrorum et imperii principatuum et jurium inuafori publico et illicito, fauore et auxilio fe aftrinxit, nulla ratione preuia contra nos inique rebellionis cornua erigendo in ipfius infortunium, falutis fue ac fidei detrimentum et in nostrum ac imperii nocumentum. Cum ergo inuitis gracia non prestetur, et in contemptores gracie et rebellionis amicos promptum accedere debeat debite judicium vltionis, premissam gratiam sibi factam presentibus reuocamus, inhibentes vobis firmiter nostre gracie sub obtenta ac precise volentes, ne predicto marchioni de huiusmodi pecunia nobis foluenda respondeatis ammodo uel cam sibi aliqualiter presentetis, fed ad istam vicem illustri Agneti, duciffe Saxonie, forori nostre carislime, dictas CCC marcas nostro nomine integraliter perfoluatis. Nos enim, qui errorem et rebellionem ipfius cum patientia diffimulauimus víque modo, ipfum ad conuerfionem et penitentiam expectantes, contra eum amodo nostre potentie brachium taliter extendemus, vt, cuius graciam et fauorem contemplit, dignam nostram vltionem sentiat et vindictam. Datum in Frankenfurd, Kalendis Julij, anno Domini MCCC quarto, regni vero nostri anni sexto. In cujus rei testimonium nostra sigilla presentibus sunt appensa.

Aus bem Luberfer Urfunbenbuch 11, 134.

2229. Martgraf hermann forbert ben Rath ju Labed auf, ihm bas ichulbige Gelb zu bezahlen, ober bie Grunde ber Beigerung burd Gesandte, benen er sicheres Geleit gewähren wolle, zu er-feunen zu geben, am 24. November 1304.

H(ermannus) Dei gracia Brandeborgenfis et Lufacie marchio ac dominus de Henneberg tutorque Slefie, Honeftis viris et diferctis, confulibus ac valuerifitati ciaium in Lubic, falutem ac gracie fue plenum affectum. Noueritis per prefentes, quod pro pecunia nobis danda fepius mifimus et ceiam noftros fideles ad vos transmitiaus pecunia pro cadem, attamen dicta pecunia nobis inti minime perfolata. Licet nobis pro eadam pecunie fumma non promifitis, tamen dixifis viua voce, quod eam terminis debtiis perfoluere velletis, inpedimento quolibet procul moto. Vnde rogamns veftram discrecionem fudio, quo poffimus, ampliori, quatenus ordinetis, at dicta pecunia nobis adhue integraliter perfoluatur noftri amoris intuitu et fauoris. Et fi aliquid obflaret, quod dictam pecuniam dare nolletis, petimus, ut duos de concibibus veftris ad nos transmittais, qui nos expediant de fingulis viua voce. Ilos autem cines, quos ad nos transmittis, in noftre protectionis conductum recipimus et tu. telam, quod prefentibus publice profitemur. Datum Sconebec, anno Domini millefimo trecentefimo quarto, in vigilis fancte Katerine virgitimo

Ane bem Bibeder Urf. Buch II, 180.

2230. Marfgraf Germann befennt, von ber Stabt Lübed bie vom Ronige Albrecht I. ibm überwiefene Reichsfteuer fur bas Jahr 1304 mit 600 Bf. empfangen zu haben, am 7. Januar 1305.

Nos Hermannus, Dei gracia Brandenburgenfis et Lufacie marchio ac dominus de Henneberg, Recognoficims publice per prefentes, quod honefit viri et providi, ciues in Lubik, de cenút per ferentifimum dominum Albertum, Romnonum regem, nobis aflignato fexcenta talenta lubicenfum denariorum de anno Domini millefimo trecentefimo quarto integraliter et intoto perfoluerum. Ideo dicios ciues a dictis fexcentis talentis dicti anni omnino dimittimus liberos et folutos, quod in his ferriptis profitemur. In cuius rei teltimonium prefens dedimas ferriptum, figilli notri munimine communitum. Datum Cedenic, anno Domini millefimo trecentefimo quinto, in craftino Exphanic Domini.

Rus bem Labeder lief. . Bud 11, 164.

2231. Marfgraf hermann betennt, bie Pfingften fallig gewesene Meicheftener mit 600 Darf Pf. empfangen ju haben, am 30. Ceptember 1305,

Nos Hermannas, Dei gracia Brandenburgenfis et Lufacie marchio et dominus de Henneberg, Recognofcimus et tenore prefencium publice profitemur, quod honeftos viros et discretos, ciues in Lubbik, in fexcentis talentis labicenfium de nariorum, que in fefto Pentechoftis proximo preterito debuiísent perfolciffe, penitus, dimittimus liberos et foltos. Datum Brunnebe, anno Domini millefimo trecentefimo quinto, in craftino fancti Michaelis.

Rue bem Lubeder Urf. Bud. Theil II. G. 167.

2231. Die Marfgrafen Otto und Woltemar bestätigen bem Kloster Busow seine Gerne in ber Ergend bes Busowijchen Seel und bere Boeien und Repeow u., am 22. März 1300.

In nomine domini Amen. Otto et Woldemarus, Brandenburgenfes, Lufatie et Landesbergh marchiones, voiuersis Cristi fidelibus presens scriptum visuris notitiam fubscriptorum. Actiones, quas mundos ordinat, sepe delet successus temporum, nifi muniantur firmo karaktere literarum. Ea propter ad vuiuerforum notitiam tenore prefentium publice volumus peruenire, quod omnem libertatem fratribus in cenobio Bukowe Deo famulantibus per strennuos milites videlicet Johannem de Stetz et filios Nicolai de Hakenbeke fuper distinctionibus terminorum intra Jewenthin et Repekowe cum omnibus fuis attiuentiis et vtilitatibus traditam, feilicet ouam in terris, filuis, aquis, pratis, pascuis, piscationibus laborando arte qualibet fratres ejusdem cenobii aut corum homines tempore post futuro potuerint absque terginersatione aliqua exercere gratam perpetuo tenere volumas atque ratam. Sunt autem hujusmodi diftinctiones secundum fitum locorum infra scriptorum hoc ordine fituate. Primo et principaliter incipientes a Priftan Brunne et ufque ad riuulum tendendo, qui Swirnife nuncupatur. Deinde ad alium locum fine riuulum, cui nomen est Wolowaftrugo, abinde tendentes ad montem, qui vocatur Jaswineke, deinde ad alium montem, qui dicitur Jastremowagora sue Hauekesberch, abinde tendentes ad locum, qui vocatur Bole fowe, deinde ad riuum fine ad antiquum pontem in locum, qui dicitur Grabowastrugho, abinde ad alium riuum qui vocatur Polnitz, predictos fratres in hac libertate eisdem tradita ob specialem favorem quo ipsos profequimur consouere volumus fauorabiliter. Ne autem fuper hoc dubium cuiquam imposterum valeat suboriri, prefens fcriptum dedimus nostrorum figillorum appensionibus roboratum. Cujus rei testes sunt nostri fideles videlicet Conradus de Redere, Ludolfus et Hasso de Wedele. Nicolaus de Buch noître curie dapifer et Ebertus Romele milites

et alii quam plures fidedigni. Actum et datum in Werbelino, anno domini millefimo trecentefimo fexto, in craftino fancti Benedicti Epifcopi et confessoris, per manum Ewerth nosfire curie Canellani et notarii.

Aus ber von Dregeriden Gemmlung.

2233. Die Marigrafen Otto und Woltemar genehmigen ben Taufch bes bem Domftifte Bubiffin gehörigen Gnies Malichwis mit bem Gute Stewig, am 19. April 1306.

Nos Otto et Woldemarus, dei gracia Brandeburgenfes, Lufatie et de Landis berg marchio nes, recognoficimus et ad unierforum noticiam tenore prefencium publice volumus pervenire, quod permutacionem pronentaum inter honorabiles uiros dominos Bvdiffine nfis ecclefie canonicos, parte ex vna, et Fridericvm de Lewenwald, parte ex altera racionabiliter factam, gratam haber evolumus stope ratam, et nos qvidem prouentus, qvos idem Fridericus in uila Stewitz dieta a nobis in fevod tenuit, eisdem dominis canonicis conferimus et donanus info proprietatis titulo perpetnis temporibus positiendos. E contra uero prouentus, qvos jam dieti domini canonici habuerunt in omni juris integritate in uilla Malfehwitz predicto Friderico conferimus iure feudali perpetno positiendos. In cuius rei testimonium prufentes literas fecimus ligillari. Actum et datum Budiffin, anno domini MCCC'VI', in fecunda feria post dominican, in qua cantatur mifericordia domini.

Rad G. Ribirt'e Codex diplomaticus Lusatiae superioris, Banb 1, E. 144.

2234. Burcharb und Burchard, Gebrüber Wolf, soenten ber Johannistiche ju Ludow einigt Getreibepäche ans bem bortigen Mubiwerfe zum Unterhalte einer immer bernnenben Lampe, unter Bestätigung bes Grafen heinrich bon Ludow, unter Deftatigung bes Grafen heinrich bon Ludow, unter Deftatigung bes Grafen

In nomine Domini Amen. Ad perennem rei memoriam nos Borchardes et Borchardus, fratres, dicti Lupi, univerfis tenore prefentium publice fatemer, quod at eo celebrius atque deuotius eterno feruistar autori, ad perpetuam aute altare corporis Chrifti labendam lucem, undecim modios filiginis in molendino, ante valuam que dictur Dreuensedor fito, nobis in codem competentes, affignamisma se venditimus ad hajamodi luminare comparandam cum omni jure, quo nobis competebant perpetuis temporibus pofidendos. In cujus rei teltimonium figillo nobilis viri Dominia notri Hinrici Comitis de Luchoue, cum proprio careamus, utimur, in premifis. Nos quoque Hinricus, Dei gratia Comes in Luchow prefatus, prefenti ferie ad univerforum notitiam cupirusa deuenire, quot ut honor amplior et gloria ad laudem corporis Chrift

toto eno impendantar Domino Jefu Crifto, dictorum undecim modiorum proprietatem nobis competentem libera donatione donantimus et prefentibus donamas ad dictum liminare comparandum ante altare corporis Chrifti in ecclefia Luc howe omni jure, quo conuenti in perpetuam retinendam por remedio anime noftre se parentum noftrorum, et ut nobis ex eo lux perpetua comparetur poft curricula hujus vite. Predictum vero luminare fiue lampas per eos procurabitur et comparabitur, qui Bafilice S. Johannis in Luc howe preelfe pro quolibet anno deputantur. No igitur hoc factum noftrum tam falabre tamque pium calumnie notam incurrat et ut malignantibus aditus precludator, prefentem paginam in robur utrudique facti tam dictorum fratrum quam noftri figili munimime fecimus communiri. Hujus facti telfes funt Hinricus et Viricus dicti Zabel, Hinricus Clifting, Albertus Magnus, milites et complures alii faits digni. Actum et datum in Luc howe, anno Domini millefimo trecentefimo VI°., in vigita S. Marie Magdulene.

Gerden's Berm. Abb. III., 263.

2235. Markgraf hermann bekennt bie ju Pfingften fallig gewesene Reichofteuer mit 600 Pf. bon Lubed empfangen ju haben, am 25. Juli 1306.

Nos Hermannus, Dei gracia Brandenburgenfia ac Lufacie marchio et dominus de Hennenberg, Recognofemus et tenore prefentium pubblice protestamur, quod honestos viros... consules ac burgenses vinicersos cinitatis Lubicensis de secentis talentis denariorum lubicensis monete nobis ex parte serenissimi domini notri Al(Derit) Romanorum regis hoc anno in felto Pentekottes dandis dimitimus omnino liberos et solutos. In cuius facti enidens testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum anno Domini millesimo trecentesimo sexto, jn die besti Jacobi appsoloi.

Mus bem Libeder Urfunben: Bud, Theil II, C. 178.

2236. Die Matigrafen Otto und Bolbemar nehmen bas Rlofter Bufow in ihren Coup, am 11. November 1306.

'In nomine domini amen. Actiones quas mundus ordinat, fepe delet fuccellus temporum, nif firmo teftimonio ac literarum karactere folidentur. Es propter nos Otto et Woldemarus, Dei gratia Brandenburgenfes, Lufatie et Landesbergh Marchiones, recognoscimus et ad notitiam vuinerforum Crifti fidelium desote deduciums cum prefenti, quod ob reuerentiam Dei et gloriofe genitricis fise, propter

Town W Groyle

falutem animarum nottrarum et progenitorum fanctos viros abbatem et conuentum clauftri Bucowe ordinis Ciftercienfis fub noftra protectione recepimus et tutela, volentes coodem ac ipforum bona contra ommes ipfos indebite graunates defenfare, finquis noftris vafallis precipientes aut officialibus, ut cosdem ac dicta ipforum bona in aliquo de cetero non impediant feu perturbent. In cujus rei eudentiam prefentes literas donazimus noftrorum figillorum muniminibus confignatas, adhibitis tefibus idoneis noftris fidelibus: Ludolfo feniore de Wedele, Conrado de Redere, Hinrico de Stegelitz, Nicolao de Buch noftre curie dapifero, Eberto Romele militibus et quam pluribus aliis fidedignis. Actum et datum in Werbelino, anno domini millefimo trecentefimo fetato, in die beate Martini Epifopi.

Aus ber von Dreger'ichen Cammlung, Manufcript.

2237. Martgraf hermann befennt, bie ju bevorftebenten Bfingften fallige Reichoftener von 600 Af. aus Lubert empfangen ju haben, am 15. Marg 1307.

Nos Hermannus, Dei gracia Brandeburgenfis et Lufacie marchio et dominus de Henneberg, Recognofimus tenore prefencium publice protefantes, quod honestos viros et prouidos, confules ciutatis Lubuscenfis vninersos nanc confuitatos et de cetero Itatuendos, a feccentis talentis lubicensium denariorum, nobis dada sin festo Petthecostes proxime affuturo, quana quidem simmam ex parte imperii coligimus et habere debemus bibdem, dimittimus pentus liberos et folatos. In cuius rei teltimonium prefens dedimus feriptum figili notir manimine communitum. Datum Frederichkestorp, auno Domini millesmo trecentesmo septimo, feria quarta post dominicam, qua cantatur Judica me Deus.

Mus bem Lubeder Urfunben-Bud, Theil II, G. 183.

2238. Bergleich ter Marfgrafen von Brandenburg mit Peter Boywoben gu Gtolp, vom 15. Juli 1307.

Die Marckgrafen zu Brandenburg Otto, Herrmann und Woldemar than Herrn Peter Woywoden zu Stolp die Versicherung, daß er, fein Vester und seine Bruder, auch alle seine Freunde, die Burg-Grassichaft des Hauses Stolp, nach wie vor, behalten folten, oder wo sie ja schlussig würden, das Land Stolp selbst an sieht zu nehmen, ihnen jährlich davor eine gewisse Summe Geldes zu geben: anbey declariende, daß sie ihnen die Schlösser Rugenwalde, Slave, Polnow, Tuchel und Nauenburg mit allen zubehörigen Landen zu rechtem Lehn verlieben hätten. Es

erhellet auch aus dieser Urkunde, dass Herr Peter vor dieser Zeit als ein Herr des Landes die Land-Geselsen mit ihren Gittern zu seinem Dieust belehnet. So heisen die eigenen Worte der Herren Marckgrafen: "Weme he gutet vorlegen hesst unme sinen Dienst vor dieser Tidt, de schal van Vns dat entsan vnd schall darmede sitten tho Vnseme Dienste, als he ehm ghedan hesst." — Gegeben des Montages nach aller Apostel-Tage 1307.

fine Gomary's Bomm. Lehnshifterie, G. 26s.

2239. Die Martgrafen Otto und Wolbemar begnaben bie Burger ju Bubiffin in Bejug auf ben Gerichisfiand, bie Besteuerung und bas Dungerfahren, am 28. August 1307.

In gotis namen amen. Alle menschlich gescheste sint zergenehlich von der zit der jare, di zergenchlich fint. Dorumme ist not, waz zerget vud vergezzen mak werden von der zit der jare, daz man daz bestetige mit der shrift vnd mit gecziuge. Dorumbe ift, daz wir marcgreve Ott vnd marcgreve Woldemar, von gotis gnaden ze Brandeburch, ze Landsperg, ze Lvficz marcgreven, bechennen des in difem gegenwortigen brive, daz wir han angeschen trive dinst vnd furderunge vnser getruvn burger ze Bydiffin, di fi vns dikke getan haben, vnd haben in gegebin fulich recht, als hi noch gefhriben stet ewichlich zehalden. Daz eine daz ist daz, daz nimant fal bechlagen cheinen man, der burger recht hat in der stat ze Budiffin, denne vor finem erbe richter, iz ensi denne, daz ein burger vnfuget vf dem lande, der erwischet wurde an hanthafter tat, ader daz im nach gevolget wurde desselben tages, als he di vnfug tete mit gerufte und mit der wizzend, der fal antwurten vor lantgerichte. Das ander daz ist daz, daz alle di do chouffen vnd verchouffen, di fullen mit der burgern fhozzin vnd wachin. Daz dritt ift daz, daz chein man fal mift vz der ftadt foren, der nicht burger ist, her twe ez mit der burger willen. Daz dise dinch gancz vnd stet beliben vnd vnverbrochen, dorvmbe habe wir gegebin vnfern brive, vorligelt mit vnfer beider ingefigel, vnd gebiten bi vnfere holden, daz ze behalden stetichlichen. Dirre brive ist gegeben z der Golczen in dem dorfe vor hern Rentschaken von Guzk, vor her Nychlaus von Perficz, hern Henrich von Guzc, Tyrichen von Hugwicz, Deinhart Bein, Walthern Puntzels vnd ander getruwen lyte gnuk. Noch gotis geburt vber tvfent jar vnd drihundert jar in dem fybenden jar, an fant Auguftines tage des hiligen bichtigeris.

Rad G. Riffer's Codex diplomaticus Lusetine superioris, Barb I. G. 130.

7 Us Google

2240. Marfgraf Bolbemar befreit bie Burger ju Goeft von bem Stranbrechte in feinen Landen und fichert ihnen verfchiebene Rechte ju, am 21. Januar 1308.

In nomine domini amen. Waldemarus, dei gracia Brandenburgenfis et Lufacie marchio, Tutorque illustris marchionis Johannis, vaiucras cristi fidelibus in perpetuum, utriusque vite profperitatem. Quoniam juxta verbum fapientis vnomquemque decet fore memorem beneficii ct virtutis fibi facte, Ad noticiam omnium cupimus peruenire, dilectos nobis . . . Ciues Sufatenfes, Colonienfis dvocefis, fuis erga nos virtutibus meruiffe, quod corum commodum et honorem, plus ceteris affectamus volentesque eis nostrum affectnm in effectu demonstrare, predictos Ciues Sufatenfes recepimus, et litteris prefentibus recipimus in noftram protectionem et graciam specialem, Talem videlicet, quod in quocunque loco nostrarum Terrarum naufragii periculum inciderint, omnia bona, que fuis laboribus et fumptibus de periculo maris vel fluminum quorumcunque eripuerint, cellante cuiuslibet contradictionis obftaculo, fibi integra remanebunt, et quilibet eis ad talium bonorum ereptionem cooperans, pro fuis laboribus et fumptibus recepto mercede graciofa, nichil amplius de bonis talibus ufurpabit. Nullum eciam dictorum Ciuium, paciemur in nostris Terris, pro delictis alienis arreftari, vel aliqualiter impediri, Nosque in inpedimentum eorundem Ciuium nichil attemptabimus, nifi preintimatione fex Ebdomadarum honesta precunte. Preterea de mera liberalitate, prefatis Ciuibus indulfimus et prefentibus litteris indulgemus, quod aliquo inforum in noftris Terris decedente, bona infins annd aliquem honeftum denofita, per annum et diem integra conferuentur, defuncti heredibus reddenda, dummodo infra annum et diem fe pronunciant, talia bona debite petituri. Hiis et aliis virtutibus volentes illustrium Principum progenitorum nostrorum, vestigia imitari, prefatos Ciues Sufatenfes prefatis graciis perpetuo libertamus, dantes eis has litteras, nostri Sigilli munimine roboratas, in testimonium perpetue firmitatis. Datum Sufati, XII kal. febr. anno dominice incarnationis millefimo Trecentefimo Octano.

Aus Geibera's Urfunden-Bude. Drigingl im Corper Ardine.

- 2241. Marfgraf Wolbemar betennt als Bormund feines Neffen, bes Marfgrafen Johann, fur benfelben von bem Ratfe gu tuber bie 600 Pfand ju Pfingfien falliger Reichoffener empfangen ur baben, am 9. bwit 1308.

Nos Waldemarus, Dei gracia Brandenburgenfis et Lufacie marchio, Recognofcimus et ad vinierforum prefentibus perucnire cupinus notionem, quod honeli viri et proudic, tonfules ciutiatis Lubeke, nobis ex parte patru notiri marchionis Johanis, cuius tutor fumus, fexcenta talenta Inbicensium denariorum in sesto Pentecostes proxime preterito plenarie persoluerunt, et predictos consules ab huinamodi Assenth. 18 90.

perfolacione, videlicet dictorum denariorum anni fupradicti, liberos dimittimus penitus et folutos. In cuius rei teftimonium prefens dedimus feriptum figili noftri munimine roboratum. Datum Templin, anno Domini millefimo trecentefimo octano, in die beate Trinitatis.

Mus bem Libeder Urfunben-Bud, Theil II, G. 199.

2242. Die Markgrafin Anna nimmt bas Rlofter Frauenrobe in ihren besonderen Sout auf, am 29. Juni 1308.

Anna, dei gratia quondam Brandenburgenfis et Lufacie Marchionifía Dominaque de Hennenberg, viris famolis et bonelis militibus et vadallis, advocatis, officialibus noftris in diffrictum terre nostre Franconie universis — Supplicantibus — claustralibus de Vrowenrode, quod — ipsas fub nostra protectione ratione defensionis dignaremum recipere et tutela, Ne ita dicti nostri sibubiti bona earum temerario modo devastarent; — Nos — de plenitudine nostri potestatis nomine veri et justi tetamenti Domini Hermanni, Marchionis Brandenburgensis, quondam Domini nostri et mariti, dictas personas in Christo devotas permittimus, concedimas et volumus bonorum predictorum omni possessiones produces atque plena — profens feriptum dari justimus presentibus Cunrado de Hespeurg, Ottone de Steten, Hinrico Marscalko, Hermanno de Brenden militibus et Hinrico de Hirkesvelt — A. d. Millesmo trecentestimo VIII.\* in die Petri et Pauli Aposlocioum.

Bollftanbig in Becftein's Berfe über Otto von Botenlauben.

2243. herzogin Beatrix von Schlesien befennt, tag Markgraf Otto von Brantenburg Streitigsfeiten über ihr Witthum ichieberichterlich entschieben habe, am 20 September 1308.

In nomine Domini amen. Nos Reatrix, D. G. Duciffa Zlezié Et Domina De Vürstenberch, notum esse volums universis — quod cum super Discussione Discussione Discussione Discussione Discussione Discussione Discussione Discussione De Discussione De Discussione De De Discussione De De Discussione De De De Discussione Des De Discussione De Discussione

Sanctimonialibus Claustri in Stregouia, cujus Claustri Fundationis Causa et Exordium sumus..... Datum in Stregouia. Anno Domini M\*. CCC\*. VIII\*, in Vigilia S. Mathei.

Co lidenhaft in Commerberg's Scriptor, regum Sileniacarum III, Rachtrag.

2241. Die Martgrafen Otto und Bolbemar erjuden ben Rath ju Libed, bem Uleberbringer bes Schreibens ben Erlos für geliefertes Mehl anszugahlen, am 21. September 1308.

Otto et Woldemar, Dei graeia Brandenburgenfes, Lufacie et de Landesberg marchiones, Honorabilibus viris confulibus in Lubeke graciam fuam cum
affectu fineero. Veltram indultriam attencius duximus exorandam, quatenus Kethelen,
noftro famulo, prefencium oftenforj, denarios per farinam noftram emptos noftri caufa
dignemnin prefentare, quia, quam primum predicto Kethelen, noftro famulo, prefatam
fummam denariorum prefentaneriis, extane vos et vestros in predictis denariis nobis
pro farina dandis dimittimus penitus liberos et folutos. Datum Werbelin, anno Domini M. CCC\*, VIII\*, in die beati Mattei apostoli et ewangeliste.

Rus bem Liberfer Urtunben Bud, Theil II, G. 909.

2245. Martgraf Woltemar befennt ten richtigen Empfang ber Pfingften fallig gewefenen Reichsfteuer ber Stadt Lubed von 750 Mart, am 29. September 1309.

Woldemarus, Dei gracia Brandeburgentis et Lufacie marchio. Prudentibus viris confulibus ciuitatis Lubicenfiis falutem et omne bonum. Prefencium teltimonio recognoficimus, nos a vobis ex parte ferenfilimi domini nofiri Hinrici, Romanorum regis, feptingentas et quinquaginta marcas denariorum lubicenfium, in qualibet marca XVI folidos, recepifie, de redditibus felibet imperij, quos debueratis in felto Pentecoftes nuper preterito erogalie. De quibus vos quitos proteftamur et jnfupeç ordinabimus, quod de eis iplé dominus rex in fia patanti (fic) littera vos dimittet liberos ac folitos. Datum anno Domini M\*. CCC\*, nono, Michaelis.

Ans tem Libeder Ucfunten-Bud. Ibeil IL G. 114.

2246. Die Marfgrafin Unna erfest bem Riofter Langheim erlittene Befchabigungen, am 31. Oftober 1309.

In Nomine fancte et indiuidue Trinitatis Amen. Cum is, cuius delicie funt, cum filis hominum habitare, fratres Ordinis Cyftercienfis in peculiarem fibi populum elegerit ex omnibus, quos mundus habuit ab eterno, ipfi funt merito pre ceteris ad cultum divini nominis promouendi. Hinc eft, quod Nos Anna, dei gracia Brandemburgenfis quondam et Lufatic Marchioniffa et domina de Hennemberg, Recognoscimus tam presentibus quam futuris, quod attendentes varia dampna, Ecclesie fancte Marie virginis dieti ordinis Cyfterciensis in Lankheim a nostris predecessoribus, quorum labores introiuimus et possessiones disponente altislimo possidemus illata, Et quia Reuerendus pater, dominus Heinricus, einsdem Ecclesic Abbas, et frater Bertholdus de Tambach nomine tocius Conuentus, omnia dampna prehabita, nobis et dictis nostris predecessoribus piissime relaxantes, omnium bonorum spiritualium, que in ipfa Ecclefia Lankheim hactenus deus dedit et perpetuo est daturus, participes nos fecerunt, Pro multis et magnis modicum refundentes, Juspatronatus Capelle in Merkerhufen, cum omnibus appendiciis et ufufructibus, ad ipfam Capellam fpectantibus, eidem Ecclefie in Lankheim, ad laudem dei omnipotentis ciusque fancte Matris et virginis Marie, ad falutem quoque animarum nostre videlicet et Screnissimi domini et Patris nostri Alberti, Romanorum Regis, ac Magnifici Principis domini et Maritinostri Hermanni, Marchionis Branden burgen sis, et omnium predecellorum ac succefforum nostrorum dedimus et presentibus damus iusto proprietatis tytulo perpetuo posiidendum. In euius rei euidens testimonium Sigillum nostrum presentibus est appenfun. Teftes quoque huius funt Otto Pincerna dictus Pronincialis nofter, vir religiofus frater Burchardus Commendator domus Teuthonice in Munrichstat, Otto de Kunigsmarke Pincerna nofter, Cunradus de Heffeburg, Albertus de Bartdorff, Hermannus de Stermberg et Karolus de Heldriet, et plures alii fide digni. Actum et datum in vefcera, anno domini Mo. CCCo. IXo. vigilia omnum fanctorum.

Rus ber Canruling tee hennebergifc n Alterthume Bereins in Meiningen, von Bechften mitgetheit.

2247. Martgraf heinrich beftätigt bem Grafen Bertholt von henneberg bie bemfelben vom Ronig heinrich fur 2000 Marf Gilber verpfandere Gtabt Schweinfurth, am 18. Juni 1310.

Nos Heynricus, dei gratia Brandenburgenfis et Landesbergenfis Marchio, recognofeimus publice per prefentes, quod obligationi opidi Swinfurthe cum omnibus füis pertinenciis, quod inquam opidum imperii effe dinofeitur, per ferenifilmum dominum noftrum dominum Heynricum, Romanorum regem facte nobilo (fic)

Dumblin Gargle

viro Bertholdo comiti de Hennenberg, pro duodus, milibus marcarum puri argenti, prout in literis ipfius domini H(einriei) regis eidem comiti traditas continetur,
propter gracia, fidelia et fructuofa fervicia, que idem comes tam predicto domino noftor
regis, quuma predecediri fino et ipfi imperio impendit, prefentibus confentimus. In cujus
rei teltimonium prefens feriptum noftri figilli munimine duximus roborandum. Datum
Sangerhalfen, Anno domini M. CCC. X. XIIJ. Kalend. Julij.

Senueberg'fches Urfimben-Bud, II. 9

2248. Rönig Seinrich geigt ber Stadt Lübed an, bag, ba ber Marfgraf Wolbemar von Branbenburg als Bornund ben Marfgrafen Johann für bie noch übrigen feben Jahre bie bortigen Reichgefälle zu beziehen habe, benielben auch bie Pfildien eines Schirmvooigtes ber Statt für bie Beit nicht und 18. Auf 1310.

Heinricus, Dei gracia Romanorum rex, femper augustus, Prudentibus viris . . consulibus totique vniuersitati cinium Lubieensium, fidelibus suis dilectis, graciam fuam et omne bonum. Cum illustris princeps noster et imperii, Waldemarus, marchio Brandenburgensis, nomine tutorio Johannis, marchionis Brandenburgenfis, iuxta litteras inelite recordacionis Alberti, quodam Romanorum regis, predecessoris nostri, quas ipsi quoad hoc confirmatinus, adhuc a presenti festo beati Jacobi, quod est anno domini Mo. CCCo, decimo, per septem annos continuos redditus nobis a vobis annis fingulis competentes percipere debeat, ac iuxta prefatarum litterarum nostri predecessoris continenciam vos et cinitatem nostram Lubeke gubernare et defendere vice nostra et sacri imperii teneatur, volumus et precipimus eidem, vt. donec fuper factis et agendis vestris ad ipsum recursum habueritis, vos vninersos et fingulos in vestris juribus, libertatibus, et vt ab impugnancium et molestancium vos preserucmini insultibus, per dietos septem annos nostro et sacri imperii, cui immediate subesse dinoscimini, nomine manuteneat et defendat fideliter ac constanter. Datum apud Frankenvort, XV Kalendas Augusti, anno Domini Mº. CCCº. decimo, regni vero nostri anno secundo.

ftus bem Libeder Urfunben Buch, Theil II. G. 224

2240. König heinrich zeigt ber Statt Luber an, baß, ba bie Marfgrafen Wolbemar und Jobann von Brandenburg ju Schirmwsigen ber Snatt befiellt feien, er benfelben auch bie bertigen Reiche und Kaisergefälle für bie noch übrigen 7 Jahre angewesen habe, am 28. Juli 1310.

Heinriens. Dei gracia Romanorum rex femper augufum. Prudentibus viris, ... iudicibus, ... feabhins, ... confulbus et vniuerfiati omnium ciuium ciuitatis Lubicen fis, fidelbus fais dilectis, graciam finam et omne bonum. Quia illustribus Woldemaro et Johanni, marchioni bus Brandenburgen filos, dilectis principibus noftris, fiotatalias illustriquodam Hermanno, marchioni Brandenburgen filos, dilectis principibus noftris, fiotatalias illustriquodam Hermanno, marchioni Brandenburgen filos modificaciones quorumlibet indebitas auctoritate regia votine defenionis prefidia fentire, protu oportumum vobie settierit, valeatis, et redditus in ciuitate Lubic en fi nobis dandos a data prefencium per feptem annos, videlicter refidous termini predicto Hermanno concefii, isdem marchionibus dixima depuntandos, fidelitati vestre mandantes, quatenus cosdem redditus dictis marchionibus adignetis per terminos supradictos, harum tetimonio litterarum noftre macietatis figili robore fignatarum. Datum in Frankenfurd, V Kalendas Augusti, anno Domini mil-lefimo teciento receni vero nostri anno fecandos.

Ans bem Lubeder Urfunten , Bud. Theil II. Ceite 927.

2250. Graf Bertholt von henneberg vergleicht fich mit bem Bifchofe von Bamberg mit Bezug anf feine Mubme bie Marfgraffin von Brantenburg, am 22. Detober 1310.

Vnferme erbern hern, deme Hern, Herin Vuluinge, dem bifchoez zu Babinberg, impbite wir Bertold, von Gotis gande Greue zu Henneberg, ein bereitin
willin zu allem getruvelichine Dinfte — Herre, wir gelobin vin traven, daz wir allin
den Schadin, den ver vold verein letin, vnfer ammen lute, der Maregreuin von
Brandinburg, in dem Lande zu frankin, getan habin, fidir dem tage, daz wir ver
vnde den vwirn, von irre weg in vnd ir in vnde deme lande zu frankin einin fride
gegebin han, zu bab imberg vnder einander, bin virzen nachtin als wir dertife zu
lande komen. Wer abir, daz wir des nicht inteten, des got nicht involle, fo wol wir
mit vnfer felbis libe zu babin berg in vwere satz ritin vnd darvas uich komen, wirn
habin daz allez widertan, nach frantfchaft vnde nach rechte, allo befebeydeliche, daz
ir ouch widirutt den fehadin, der von den vwirn gefehenen ift den Lutin vnfer Mumin der Margreuin zu frankin fidir deme tage. Dar obir gebe wir ver unfin brief
mit eine hangendin infigele zu einer veftenunge. Direr Brief it gegegbein nach unfrie

7 ut Google

Herrin Gotis geburth in — Dreizenhundirt iar — in dem zehindin iare — an fente Senerstage. —

Aus ber Cammlung bes hennebergifden alterthumeforidenten Bereins gu Meiningen, von Bechftein meigenheilt.

2251. Martgaf Heinrich von Brandenburg befunder, daß die Streisiache zwischen ihm und bem Rober Walfenrich wegen tes durch die Dienfleure bes Klofters Pfiffel verübern Tobischlages Rudolfs von Weißense durch Wergleich erleitigt fet, am 5. Mai 1311.

Nos Heinricus, Dei gratia marchio Brandenburgenfis, recognoscimus presentibus publice protestando, quod omnis controversie et animadversionis materia, quam ratione Rudolfi de Wizzenfe quondam famuli nostri, per familiam fratrum de Pheffelde occifi, ac Heinrici dicti Schellenberg famuli nostri graviter vulnerati, contra religiofos viros dominum abbatem et conventum in Walkenriede et specialiter contra fratres in Pheffelde et eorum familiam habuimus feu etiam hii habere poterant, qui occifo et lefo predictis funt ex linea confanguinitatis aftricti, mediantibus domino Johanne, abbate in Sychem, ac fideli nostro G[othone] Saffen, fratribus Ernefto, burfario in Sychem, Reinhardo in Pheffelde et Hermanno in Kockenburg rectoribus, Rheynoldo de Badere, Heinekone Sybotonis, civibus nostris in Sangerhufen, fopita est amicabiliter et plenarie emendata, etc. -Testes sunt Bochardus de Morungen, Heinricus de Linungeu, Ernestus de Rebeningen, milites; Ludewicus frater Gozwini quondam militis, Meinhardus et Ulricus fratres, famuli, et quam plures alii fide digni. Datum et actum Sangerhufen, anno Domini Mo. CCCo, undecimo, in vigilia fancti Johannis aute portam Latinam.

Bellftanbig in bem Urfundenbuche bee bifterifchen Bereine für Rieberfachfen III, eo.

2252. Marigraf Bolbemar quittirt, als Bormund bes Marigrafen Johann, über ben Empfang' ber Reichsfteuer ber Giabt gubed von 750 Marf Pf., am 3. Auguft 1311.

Nos Woldemarus, Dei gracia Brandeuburgenfis, Lufacie et de Laudesberch marchio tutorque inchii Johannis, marchionis Brandenburgenfis,
Recognofeimus et tenore prefencium protestamur, quod prudentes viri, confules et
vninersitatis ciuitatis Lubicenfis, redditus imperiales nobis et illustri Johanni,
marchioni Brandenburgenfi, per ferenislimum domimum nostrum, donnium Heinricum Romanorum regem assignatos, videlicet septingentas et quinquaginta marcas
lenariorum lubicensis monete, selection solidis pro qualible marca computatis, nobis et

dicto Johanni dederunt integraliter et foluerunt. Nos igitur dicti domini noîtri regis, noîtro quoque ac Johannis predicti nomine dimittimus ipfos confales ét vniuerfiatem ciuitatis Lubice en fis predicte de huiusmoil redditibus vegu in hunc diem quitos, liberos et folutos. In cujus rei testimonium figillum nostrum presentibus est appensum. Datum in Werbelyn, anno Domini millesmo trecentessimo vndecimo, in die juuencionis Stephani prothomartiris.

Rus bem Lubeder Urfunben-Bud, Theil II, Geite 245.

2253. Martgraf Bolbemar quittirt, ale Bormund bee Martgrafen Johann, bie Ctabt Lubed über ben Empfang ber Reichofteuer von 750 Mart Af., am 25. Juli 1312.

(Bis auf einige Albertschungen in der Schrisbung gleichlautend mit Wo. 252; nur ist A. Seinrich, ber dern 29. Jun. 1312 ju Wenn gefrönt war, gloriofus und imperator genannt.) Schlüß: In huius facti enidens teltimonium figillum noftrum daximus prefentibus apponendum. Datum im Werbelino, auno Domini millesimo trecentessimo duodecimo, in die beati Jacobi saotolis.

Mus bem Lubediden Urfunbenbud, Theil IL, Geite 250

2254. Marfgraf Bolbemar, Bormund bes Diarfgrafen Johann, ertheilt bem Rathe ju Lubed Quittung über ben Empfang ber Reichssteuer von 750 Marf Pf., am 1. Auguft 1313.

Nos Woldemarus, Dei gracia Brand(enburgenfis), Land(esbergeufis) et Lufacie marchio, Recognofeinus et tenore prefencium protefamur, quod pradentes viri, confules et vuinerfitas cinitais Lubicenfis, redutus imperiales nobis et illufri Johanni, marchioni Brandenburgenfi, per ferentilimum dominum nofrum, dominum Heinricum, Romanorum regem, alignatos, videliet feptingentas et quinquaginta marcas denariorum lubicenfis monete, fedecim foldis pro qualibet marca computatis, nobis et dicto Johanni dederunt integraliter et foluerunt. Nos igitur dici domini noftri regis, noftro quoque ac Johannis predicti nomine dimittimis plos confules et vniuceffistem cinitais Lubicenfis predicte de huiusmodi redditibus vaque in bunc diem quitos, liberos et folutos. In cuius rei tettimonium figillum noftrum prefentibas eft appenfum. Datum in Werbelino, anno Domini millefimo trecentefimo tredecimo, in octana beati Jacobi anoftoli.

Mus bem Labeder Urfunben Bud, Theil II, Geite 260

2255. Marfgraf Johann befennt, bag er und ber Marfgraf Boltemar ben ihnen von weisand heinrich VII. überwiesenen Kaisersins ber Stade von 600 Pfund richtig empfangen habe, um 14. Sewiember 1314.

Nos Johannes, Dei gracia Brandenburgenfis, Myfnenfis et Lufacie marchio, 'Cum manifelta recognicione cupinus fore notum, nichilominus proteftantes, quod proudi ae difereti viri confules ciutatis Lubek redditus imperiales, nobis et inclito principi domino Woldemaro, marchioni Brandenburgenfi, fororio noftro dilecto, videlucet fexentes libras lubicenis monete, per ferentilinum dominum, dominum Heinricum pie recordacionis Romanorum regem, beninole affignatos, nobis et ipfi marchioni Woldemaro predicto plenius perfoluerunt, de quibas ipfos predicte ciutatis confules per prefentes litteras dimittimus quitos penitus et folutos, volentes eciun cosdem de futuri Romanorum regis infericione, fi contigerit, totaliter eximere pro redditibus memoratis. In cuius facti cuidenciam pleniorem prefens feriptum dedinus noftri figili munimine firmiter commanitum. Datum in Werbelin, anno Domini MCCCXIIII, in die Exultacionis fancte crucia.

Auf bem Lubeder Urf. Bud II, 276, Rad bem Original, auf ber Trefe. Gbenbafelbft beführt fich eine gleichlautente Unitinng bee Maifgrafen Bolbemar, an bemfeiben Drie und Tage ausgestellt.

2256. Martgraf Seinrich befundet feine Buftimmung gu ber vom Martgrafen Wolbemar bem Gerzoge Ludwig gegebenen Balimme, am 23. Oftober 1314.

Nos Henricus, Dei gratia Brandenburgenfis et Landesberg, Marchio, recognofemus et ad univerforum notitiam volumus perveine, quod in facto electionis Regis Romanorum, quam Illustris Doninus, Waldemarus, Marchio Brandenburgenfis Terreque Lufatie Doninus, Patruus notier Carislimus, de Illustri Donino Ludovico, Comite Palatino Rheni, Duce Bavarie, una cum ceteris Principibus et Electoribus Imperii fecit et fecilië dignofeitur, nostrum confemulum plenum et liberum, tenore prefentium, adhibemus, Dantes sipere co has notitras literas, notro Sigillo communitas; Datum Frankenfurt, Anno Domini Millessuo Trecentessuo quarto decimo decimo Kalendas Novembrio.

Rad Johann Daniel von Defenfclager, Urfunbenbud, jur Staats Beid. Geile 69.

2257. Martgraf Johann betenut, bag er und ber Martgraf Bolbemar ben ihnen bon weiland Ronig heinich VII. aberwiesenen Ausliezins ber Ctabt Lüber mit 600 Phund richtig empfangen bace, am 15. Angust 1315.

Nos Johannes, Dei gracia Brandenbürgenfis et Lufacie marchio, Cam manifelta recognicione prefencium vniuerfis cupimus fore notum, nichilominus proteftantes, quod proudi ac difereti viri . . . confalcs cuitatis Lubeke redditus imperiales, nobis et inclito principi domino Woldemaro, marchioni Brandenburgenfi, noftro foorno dilecto, videlicet fexecutas libras lubicenfis monete, per ferenifizmum dominum Hinricum, pie recordacionis, regem Romanorum beniuole affignatas, nobis et ipfi marchioni Wolde maro predicto plenius perfoluerunt, de quibus ipfos prememorate cinitatis confules quitos per prefentes nunciamus litteras penitus et folutos, volentes eciam cosdem, de alicuius electi vel in futurum eligendi Romanorum regis impeticione, fi contigerit, totaliter eximere de redditibus memoratis. In cujus facti cuidenciam prefens feriptum dari infilimus nofiri figili mupimine roboratum. Actum et datum Everswolde, anno Domini MCCC quintodecimo, die affiumpcionis beate Mare virginis.

Mus bem Labeder Urfunben Bud, Theil 11, Grite 278.

2258. Beinrich, Gerr zu Medlenburg und Stargarb, ernennt verschiebene Ritter zu feinen Sauptlenten gegen bie Marf, am 8. Detober 1315.

Omnibus prefens feriptum cernentibus Hinricus, 'Dei gratia Magnopol. et Stargardie dominus, falatem in Domino fempiternam. Recognofemmes et teltamur publice per prefentea, quod clarifimos nobis milites firenuos et fumofos dominos Heinonem de Swerin, Seghebandum de Monte, de Halremund dietum, Ottonem magnum (Grote), Seghebandum de Monte, Rike dietum, et Seghebandum de Wittorpe prehabita deliberatione matura in munitionibus avuneuli nofiri carifimi domini Ottonis Ducis Lumeborgenfis, subi fe de facto intromifernit, contra Marchiam Brandenburgenfem noftros idoneos et authenticos capitancos confituimus etc. Datum Lychen, anno Domini MCCXV, feria quarta in profefto S. Dyoniili.

Rus Bell's Gefd, bee Lanbes Stargarb 1, 379.

Landin Google

2259. Eggert von Efterff verbürgt fich für ben Gergog Die "von Braunicoveig-Lüneburg nebft noch 9 andern Bafallen, bag ber herspe niemals tes Martgrefen Johann's Geind werben wollt,
am 4. Robember 1315.

Ik Eggert van Eftorpe, nidder, bekenne in diiffem gegenwerdigen breue, dat ik gelouet hebbe en trouuen, deme cillen Forsten Marg greuen Jan van Brandenborg vor minen Hern, deme-cellen Forsten Hertoghen Utten van Brunswick unde Lüne borg, uhde vor finen Sone Otten, dat ie des vorbenomeden Margreuen Fiende nie weren ichollet, de wile dat he leuet, vor negene Man, unde dat fe dem fuluen Marggrenen alle dat holen scholet, dat ere breue spreket, de se gegeuen hebbet. Tho enem orkunde dese Louedes is min Insegel to diusse herne gehenget. Dusse brest is gegeuen ne Godes bort MCCC. XV. des shegesten Dusstages na aller Godes Hitgen dagbe.

Mus Gerden's Gober 10, 31.

2260. Graf Berthold von henneberg beftätigt eine Schenfung, welche ehrbem bem Grafen Conrad von Bilbburg und bem martgaflichen Pfleger bet Laubes Franten, Balther von Barby, gemacht ift, au 26. Schember 1316.

Nos Bertholdus, dei gracia comes de Hennenberg, Recognofamus tenore prefencium vinerfis, quod donacionem decime noualium, in ascenfu montis Hafeberg prope villam Owe adiacentem five fitam, per fipetabilem virum Cunrad um quondam in Wiltberg comitem, nec non nobilem virum quondam dominum Waltherum de Barby, terre franconie lluftris principis domini Hermann i quodam Marchionis Brandenburgenfis tutorem feu prosiforem, factam, ratum habemus prefentibus atque gratum, ipfam Eeclefis fancti petri jure proprietatis, veluti prehabit domini ipfam declefio confirmames, dantes prefentes ilteras cam ferredi notice proprietatis attribuerunt, codem Jure donamus et prefentis Scripti patrocinic confirmames, dantes prefentes litteras cam ferredi notic appendione cum maius Sigillum perdiderimus in testimonium super co. Datum anno domini M. CCC: delecimo VI. Kal. Octobri.

Aus einer Copie in ber Cammiung bes henneb. Alteribume Bereind gu Deiningen, mitgetheill von Bedftein.

2261. Die Marfgrafen Boltemar und Johann weifen bem Burggrafen hermann von Meißen und feine Brüber mit allen Gelübben, bie fie ihnen bieber schulig waren, an Marfgraf Friebrich ben Meifen, am 11. Mart 1317.

Wir woldemar vad Jan, von godes genaden Maregrauen von Brandenburch, bekennen offelich an dien Brife, Das wie den Edeln nan, Herman, Buregrauen von Mifne, vad dine brudere gewifet habe an vulen liben vrunt vad vetteren Maregrauen Frideriche von mifne, mit allen gelubde vad mit allen eren, als fie vas plufichtig waren zeu Mine; vad lazen fie des gelubdes ledig an dien brife. Zea einem vrkunde dirre rede henge wie vule Insigele An dien Brif, Der ist gegebn zeu Meide burch, nach gotes geburd Tufend Jar druhundert Jar, in dem sibenscendem Jare, an sente Gregorius Abende.

Rach Dr. Trangett Marder, bas Burggrafthum Meifen, G. 44%.

2262. Markgraf Bolbemar befennt fich ben Burgern ju Bubiffin zu einer Schuld von 160 Mark, am 1. Marg 1318.

Nos Woldemarus, dei gracia Brandenburgenfis et Lufacie marchio, recognoficimas per prefentes, Quod fidelibds noffris, confulibus, jurais ac uninerfitati, ciulum in Budelfin obliganur in centum feragenis grofforum Pragenfium, quas nobis in forma mutui concelferunt, Quam quidem pecuniam totaun ipfis noffris ciulbus tollendum de theloneo noffre Konfigisbrucke literia prefentibus affiguamus, et dictum theloneum fen fructus thelonei tamdiu integraliter percipient, quonique dietam fiserint fummam integraliter afficquit. Hujus affiguationis noffre tefesa funt: Droyfeco, Redeco, Chriftianus de Gherardstorph, Petfo de Loffowe, Heinricus de Schenkendorph, milites. Euerardus canonicus Budeffinenfis et Hermannan de Luchowe, noffri capellani, et alis fide dignis. Datum Budeffin predicto, amo domini MCCCXVIII, die Donati, in noftra et dictorum noftrorum fidelium prefencia. fub noffro gigilo pendeni.

Rus G. Röhler's Codex diplomaticus Lusatine superioris Bant L, C. 158.

2263. Margraf Woltemar nimmt tas Domcapirel ju Bubiffin in feinen besonderen Coup, am 10. August 1318.

Woldemarus, dei gracia Brandenburgenfis et Lufacie marchio, fideli militi Chriftiano de Gherrardsdorff, aduocato Budiffinenfi, nec non uniucrfis aduo-

catis post eum ibidem statuendis, graciam suam ac omne bonum. Vestre fidelitati, hoporabiles uiros, prepolitum, decanum et capitulum ecclefie Budiffenenfis cum bonis eorundem et ecclefie recommendamus, literas per prefentes districte precipientes, qvatenus ipfas, familiam ipforum et fubditos; bona fideli protectione tueamini et fincera. non admittendo, vt qvisqvam ipfos in perfonis, in familiaribus et fubditis ipforum et bonis molestare uerbo vel facto prefumat. Ipsos quoque molestare prefumentes compescatis tali pena, que alijs prodeat in exemplum et terrorem incutiat non necandi. In fuper uobis committimus et mandamus, quatenus vniuerfos et fingulos, qui infis decimas et alias penfiones uel cenfus foluere tenentur, vt debitis exfoluant terminis, efficaciter compellatis, prouifuri, vt hoc noftrum mandatvm adeo fideliter ct ftudiofe exeqvamini, ne contra uos tanquam rebelles et tanqvam nostre uoluntati rebellantes procedere compellamur; Qvoniam et per antecessores nostros, sicut in ipforum comperimus literis, tuicione et remedio confimili est munita ecclefia supra dicta, quoram uestigiis nostram condecet reuerenciam inherere. Datum sub nostro pendenti figillo propter maiorem efficaciam, anno dominj Mo. CCCo. XVIIIo., die f. Laurencij in Görliz, presentibus renerendo domino Withegone, ecclesie Misnensis episcopo, Droisecone, Lvthero de Scrinersdorff, Redekino, marschallo, Henrico de Schenkendorpp, Petfecone de Loffowe, Henningo de Wolcowe et Henningo de Boetel, militibus, Gerardo, prepofito Stolpenfi, canonico dicte ecclefie, et Hermanno de Luchowe, nostris capellanis, et alijs fide dignis.

G. Röhler's Codex diplomaticus Lusatiae superioris Bant I, E. 149.

2264. Marfgraf Bolbemar icheuft tem Domfapitel von Bubiffin Stenerfreiheit auf 6 Jahre, am 29. Anguft 1318.

Nos Woldemarus, dei gracia Brandenburgenfis et Lufacie marchio, publice in lis ferțitia, quod bouis capelle in Budeffin adiacentibus, ne penitus defolentur, cupientes fubuenire in tempore, tali remedio ipfis duximus fuccurrendum, ita fanc quod a data prefencium virra ad fex armos ipfa ab omni precaria exactione et feruicio pentitus libera elle velimus et exempta. Mandamos igitur vuineris noftris aduocatis, officialibus et precariarum collectoribus, tam prefentibus qvam faturis, quibus prefens litera exhibita faerit, ne ab ipfis bouis dictis fex amis durantibus qvidqvam racione precarie, feruicij ant exaccionis aut cuinsemque exigant, ficut noftrum fauorem ipfis cupinut fuffingari. In cuius rei teltimonium figillum noftrum maisue at appendima. Datum in curia Breden, anno dominj M\*. CCC\*.-XVIII\*, in die decollacionis S. Johannis.

Roch G. Riblet'e Codex diplomaticus Lusatiae superioris Banb I, C. 251,

2265. Fürft Bernhart von Anhalt verpflichert fich bem Könige Ludwig, alle Lehne bem Reiche wieder abgutreten, bie er und sein hand außer ben Sammbestigungen june haben, sobald ber König ihn mit ber Mart Brankendung, bem Reiche Erzfahmerere-Ante nud bem Aurfürstenthung beichnt, am 27. September 1320.

Nos Bornhardus, dei grain Princeps de Anhalt et Comes Afcarie, Notum facimus vniuerfis prefencia infpecturis, Quod omnia et fingula feoda, que nobis, Patruis noftris ac noftris heredibus contulit Screnifilmus dominus nofter dominus Ludow icus, Romanorum Rex, femper augustus, de fue liberalitatis Regie plenitudine copiofa, fibi et Romano Imperio vacabunt libere et folute, poftquam idemdominus noften nobis ac noftris heredibus Marchionatum Brandemburgensem cum dignitate vocis in electione Regis Romanorum et Officio camere Imperit cum alis died Marchionatus dignitatibus in feodum contulent ac nos et heredes nostros more debito inuestiuerit de cisciem, preter Principatum in Anhalt, Comitatum Afcarie et sila bona, que nos et progenitores nostri ab anti-quo a Romano Imperio teunerunt. In-cuius rei telimonium prefentes literas dedimus figilli nostri robore confignatas. Datum in Franchenfurt, V\*, Kalend. Octobris, Anno domini Millessimo Treenessimo.

Rad bem Originale bee Ronigl. Baperifchen Rriche Archives in Munden.

2266. Die herzogin Agnes fiellt ber Stadt Sandow, Die fie hat befenigen laffen, eine Berficherung aus, am 23. Juni 1322.

Nos Agnes, Dei gracia, Duciffa Brunfvicenfis, quondam Marchioniffa Brandenburgenfis, Recognoscimus publice per presentes, quod eum consensu et voluntate unanimi fidelium nostrorum consulum et ciuium in Sandow in tuitionem eorundem castrum ibidem construximus, ut ex ipso dietam eiuitatem nostram et terram, ac in ipfis habitantes eo commodius protegere valeamus, promittentes in his feriptis, quod ipfos noftros ciues prefentes et futuros conferuare nolumus in omni gracia et libertate, quibus a nobis et nostris progenitoribus communiti, et ipforum iura preferuare illefa, promittimus eciam, quod de eodem caftro nulla mala aut incommoda dictis ciuibus in fuis frumentis, lignis, graminibus ac aliis fuis rebus, mobilibus et immobilibus, per nos Capitancos nostros seu aduocatos inferri debebunt. Nullum quoque transitum seu viam de ipfo caftro faciemus, nifi portam, per quam ingréflus et regreffus hominis effe valeat, ualuam quoque ex eo non faciemus, nifi necesse suerit, ut eam faciamus de confilio dictorum nostrorum civium, que dum necessaria non fuerit fimiliter de confilio dictorum uostrorum civium recludetur, porta nihilominus stante salua. Si quoque aliquando expediens nobis visum fuerit, dum ipsa ciuitas meliorata fuerit, tunc dictum castrum deftrui faciemus. Ut autem premiffa omnia et fingula maneant inconsulfa, hanc literam

Legislan Google

ipfis noftris ciuibus dari iulfimus, figili noftri robore communitam. Teftes funt Gerd de Kerkow, Conradus de Ofterborch, Bertholdus et Sauderus de Bnít, Albertus de Luderitz, Henningus de Buck, armigeri, et confules noftri de Stendal, cum aliis fide dignis. Actum et datum Tangermunde, Anno domini M. CCCXXII, vigilia fancti Johannis Baptific, per manum H. de Luchow.

Rach einer alten Abidrift im herzogl. Aubalt. Gefammt-Ardire an Deffau, mos Rieben's Balbemer II. 194.

2267. Ronig Lidwig forbert verichietene Grafen und Eble auf, von bein Grafen Bernbard, ben er mit bem Furftenthume Anhalt belehnt babe, ihre Lehne ju empfangen, am 22. April 1323.

Rach einer Abichrift im Bergogl, Anhalt, Gefammt-Archive gu Deffan, and Ribben's Balbemar II, 524-528.

2268. Die Gergoge Rubolph und Benglav von Sachfen ftiften in Gegenwart mehrerer Branbenburgifder hoffente ju Spanbau eine Kapelle im Schloffe Bitterfeld, am 22. Mai 1323.

In dem namen des Herrn, Wir Rudeluff vnd Wencelaus, von Gottes gnadem Furftenn zu Sachfsenn — haben — ein new Capell in vnfern Schlos Bitterffelt gebaweth vnnd geftift —. Gezengenn Her Nicolaus, probit zu Pernowe, Henricus von Alwenfehlewe, Unnez von Warmftorff, Löfferns, Conradus von Druffeln, vnier Ritter vnd Rethe, vnd Nicolaus, vniern Capelan.

— Datum Spando, Anno domini Thaufent dreyhundert vnd jm XXIII., dem negften
Sontag nach pflingften.

Boliftanbig in Goottgen's und Rrepfig's Diplomat, III, 405.

2269. König Lutwig ichreibt ber Seint Lübed in Betreff ber gur bewerstehenn Bermachlung seines Sohnes, red Martgaufen Lutwig von Bruntenburg, erforterlichen Aufprendungen und beglaubigt zum Behufe besfalliger Berchaublungen ben Grafen Berehold von Genneberg, am 25. 3nil 1324.

Ludowicus, Dei gracia Romanorum rex, femper augarlus, Prudentibus viria, confailbus ... et vimerfis cinibus Lu bicenfibus, fedibus finis dilectis, graciam fuam et omne bonum. Cum illustris Ludowicus marchio Brandemburgensis, princeps et primogenitus noster karifinnus, pro suarum follempnija nupciarum vestes, varium, paratum pecuniam et expensis et ectera plara alia necellario habeat oportuas, sidelitatem vestram, que semper se nostris beneplacitis conformanis, siducialiter requirimus et rogamus, quatinus de predictis et quibus hibet, quorum indigacrit ad follempnitatetem huiusmodi, sidem filio nostro per excredenciarum et cuiuslibet conquisiconis modos et formas nostri amore prouidere curetis, de quibus sixta tractatus, connecciones, disposiciones et pacta per spectabilem virum Bertoldum, comitem de Hennemberg, secretarium nostram dilectum, habenda vobiscum, cuius sibi prefentibus plenam concediums poteltatem, vobis certitudinaliter statiste, volentes nichilominus pro hos vobis sedims poteltatem, vobis certitudinaliter statiste, volentes nichilominus pro hos vobis sedims poteltatem, vobis certitudinaliter statiste, volentes nichilominus pro hos vobis sedims, potentia ontri amo decimo.

Aus bem Libeder Urfunden Bud, Theil 11, G. 400.

2270. Das Aloster Walfenried verfohnt fich unter Mimiefung bes Gergogs Otto von Braunschweig, Gerren ber Alimart, mit ben Gebrübern Grafen Alforecht und Bernhard von Regenstein, um 1. Marz 1327.

Wy Conrad, abbet, Johann, prior, Borchhard, kelnere, unde de ghemene convent des klofters to Walkenrede, bekennen unde behüghen in dilleme openen breve, dat wy vor uns unde vor alle, de dorch uns den oder laten feullen, unde vor alle, de dar mit uns in deme orloghe begrepen waren, hebben den edelen berren Albrechte unde hern Bernde, brodern, greven von leghenflein, umme alle feulde, de 6e to uns nude wy to on weder hadden, ande umme alle feulden, wo dane wis de gefchen is an beden fid, ene rechte sone dan unde ghelovet, unde willen unde scolen de gants unde frede halden, allo se unfe herre herthoghe Otte von Brane view in ghedeghedinget hevet. To ener betunghinge differ ding so hebbe wy diffen berbef befgehelet stem mit undeme inghedeghed. Unde von gnad Goddes wy Otte, hertoghe to Bruneswich unde herre der Alden Marken, bekennen ock in dissem berver, dat wy mit willen unde vulbort differ vorbenomeden greven unde des abbedes unde des conventes to Walkenrde hebben disse vorbenomeden fone deghedinget under on gantz unde stede haldende. Wy ock Here wich unde Hinrych, abbede to Riddagheshulfen unde to Betzeingerode, unde wy ratman to Goslere, bekennen ock in dissem breve, dat uns disse som eine wijken is unde wy davover ghewessen hebben, dar sig hedeghedinget is. Disse sig betughe wy hertoghe Otte unde wy abbede vorghenomet mit unsen ingheseghelen unde wy ratman mit unser status ingheseghele, dan disen bere sphehenger sim. Disse sphedghedinget unde diste brevet in ghegheven to Goslere, na Goddes bort dusent jar, drehundert jar, in deme seven unde twintegheden jare in aller manne vasstachted aghe.

Aus bem Urfunden Buche bes Bereins für Rieberfachfen, heft III, G. 458.

2271. Martgraf Friedrich von Meißen verspricht ber Stadt und bem Lande Berlin, fie bei ihren Freiheiten gu icuben, am 15. Juli 1327.

Wie Friderich, van Gods Gnaden Landgreue zu Thüringen, Marggreue zu Mifne und in dem Ofterlande zu Plisne, bekennen füntlich in die
fem Brief, geschehe, das de Stadt und das Land zu Berlin an uns wenden von
unsen Swager, Marggreue Ludewig von Brandenburg, als se uns gelobet und
gesuoren hebben, das wie destlue Stadt, das Land, de Lide lassen beholden by allen
recht, by aller fryheit und by aller guden Gewonbeit, de se gehat hebben by den
olden Marggreuen zu Brandenburg und by Marggreuen Ludewig, unsen Swager
den vorgenanten, de se mit briefen bewiesen möghen. Zu einer Vrkunde hebben wie
dessen bei elten verzegeln met unsen niegezegle, daby gewest sin unde Herr Bischop
Mathias van Meissen unde Ome, Graue Berthold von Henneberg, Bussen
von Mannsseld, Günther von Keuerenberg, de Grauen, Henrich von
Plauc, der Reussen, und andere fröme Little genoch. Gegeben und gesche
hen zu Brandenburg, na Godes Geburth tussend Jahr, driebundert Jahr, in dem
sieben und zwenzigssen Jahre an den Mittwochen nach Stutte Margarzethen.

Rus Gerden's Fragm. 1V, 13.

2272. Marigraf Ludwig belehnt Albrecht und Johann, herren von Medlenburg, mit bem ganbe Staraurb und anbern Rarfifden Lebnen, am 21. September 1329.

In Godis namen, amen. Wy Lodewich, van Godis gnade Marcgreve tu Brandenborch unde tu Lufitz, Palanzgreve des Rines, Hertoch to Beyeren, des hilghen Römesehen rikes överste kemerer, bekennen in desme openen brieve, dat wy den edlen Albrecht unde Johan, brüderen, herren tu Meckelenborch, usen lieven ömen, mit famender hant unde eren rechten erven hebben geleghen unde lien in dessen jeghenwerdighen brieve tu rechteme herenlene dat lant tu Stargarde mit aller herscap, mit mannen, mit sloten, mit all den steden unde scheiden, die dar tu hören. Lichen mit der heide unde mit den scheden, die Elden eborch mit der Thure unde mit der schede, Wesenberghe, hus unde stadt, mit der Lice unde mit der schede, unde alle dat binnen der sehede lit, dat van rechte dar tu höret, Arnberghe mit dem stedeken unde mit deme Nyendörpe, mit der schede, die tu deme dörpe hört, unde Strelitz, hus unde dörpp, mit der Pare, unde mit der schede des dörpes unde der Pare, desse lant mit eren scheden, also vör gescreven is, unde alle die slote tn hebbende unde tu besittende mit aller herscap, mit aller nut, mit allen eren, mit aller vriheit, unde mit alleme rechte, alse sie user öme vader, deme God ghenedich si, hadde. Ock hebbe wi en gheleghen mit famender hant unde eren rechten erven to rechteme lene twe hundert ftücke gheldes mit alleme rechte in der voghedie to Jagow uppe huven, mer die beede schal stan uppe Greven Ghünter van Lyndowe unde Greven Hinrik van Zwerin. Hir vöre dat wy unsen ömen unde eren erven laten unde geleghen hebben Strelitze unde Arnsbergh, als hir vor fcreven is, fo hebben fi us wedder laten Mevenboreh, hus unde ftat, mit der manfcap unde mit der ghülde, mit der schede, unde hebben us los ghelathen der vier dusent mark sulvers unde des schaden van vier jaren, de dar up geghan was, dar en die sülve Me venborch vöre stunt. Wi scölen en ock wesen ein recht ghewere al des vörbenumedden ghuedes, wor en des not is, als et recht is. Unde dat wi unde use nakomelinghe al dat hir vör fcreven steit stede unde ganz holden, dar hebbe wi usen ömen dessen brieff över ghegheven, beseghelt mit useme ingheseghel. Hir is över ghewesen die erfame man Bifehop Thiderik van Havelbergh, die eddelen Günther unde Allef. Greven tu Lindowe, Hinrik van Stegheliz, Albrecht van Klepizk, Hinrik van Sidowe, Herman van Loffowe, Hermen van Reder, Betko van Wiltbergh, Betko van Holdstendörpp, Herman unde Erik van Wlkowe, Dobezlawe van Ekstede, Hinrik van Bellin, Henningh unde Hinrik Schadebak, use riddere, Hermannus van Luchowe, unde ander vrome liide, den man wol loven mach. Dit is gheschen tu Wistock, unde desse brief is ghegheven bi der Görneschen brügge, na der bort Godis dusent jar, drihundert jar, neghenuntwintich jar, des fünnendaghes vor fente Miehiles daghe.

Mus Boll's Gefd. bes Banbes Stargarb, 3b. II, G. 195, Rr. CVIII.

Vaniosies Google

2273. Bicentius, Caftellan von Bofen, verspricht ben Frieden zwifchen Brandenburg und Bolen aufrecht zu halten und im Galle eines Friedensbeuches bem angegriffenen Theile Beiftanb zu leiften. am 18. Munt 1331.

Noverint universi presentium notitiam habituri. Quod Nos Vincentius Miles. palatinus pozenfis una cum Fratribus nostris Domino Do bergost milite et Thomislav Famulo, Inclito Principi Domino Lodewico, Marchioni de Brandenborch, et fuis Capitaneis videlicet Haffoni feniori et Wedegoni, dictis de Wedell, nec non Bartholdo de Oft, ciusdem Domini Marchionis Advocato ac toti terre Marchie Civitatibus et Vafallis fide data promittimus pacem firmam abfque omni dolo inviolabiliter observare et cum omnibus munitionibus nostris fideliter deservire, Ita quod fi dominus Rex Polonie terras Domini Marchionis velit davastare aut aliquatenus molestare, per nostras monitiones castri Vellenen et Castri Tzernekow introitum et exitum fibi plane debebimus denegare, et e converso Domino Marchioni idem faciemus, fi vellet terras Domini Regis Polonie aliquatenus impedire, fi autem prefatus Rex Polonie per alias vias aut munitiones terras Domini Marchionis sepedicti potenter introiverit, ex tunc ipfum Dominum Marchionem et fuos Vafallos cum nostris munitionibus, ex ista parte fluvij Netze javare debemus, introitum et exitum ipsis ministrando: item quod fi nobis vicentio et Fratribus nostris dominus Rex polonie Calumpniam aut injuriam aliquam fecerit aut nostris amicis, pro quo ejusdem Regis Polonie inimici existere, tanc cum omnibus nostris munitionibus domini Marchioni adherere debemus nullam concordiam aut ordinationem cum domino Rege Polonie faciendo, donec fuerit ex ipfius Domini Marchionis voluntate. In cujus rei testimonium presentem literam nostris figillis duximus confirmandam. Datum nova landesberg, die dominico proximo post affumptionem Sancte Marie, Anno Domini Me, CCCe, XXXe, I.

Mus Seihel's hanbidriftlicher Urfunben Sammlung 49, f. 12.

2274. Kaifer Lubwig verspricht fur feinen Cobn, ben Markgrafen Lubwig, bem Grafen heinrich von Schwarzburg, ihm bie Belte Briefad ju lofen ober ibn bafür angemeifen zu entschabtgen, am 7. Mai 1333.

Wir Ludowig, von gots genaden romifcher cheyfer, ze allen ziten merer dez richs, vergehen offenlich an difem brick, daz wir dem edeln mann, Henrich, graffen ze Swarzburg, vnierm lieben getruwen, verheitzen haben mit difem gagewertigen brief für vniern lieben fon, den hockgeborn Ludowigen, margrafen ze Brandenburg, daz wir im ertöfen vnd ledigen fallen Vrifach, die veiten, die in der march gelegen ift, ez fi mit gewalt oder mit gut, in aller der wir, als fi finem vater feligen vorliehen waz. Wer aber, daz wir des nicht geten mohten, fo füllen wir ein

Vanisher Google

ein andre vefte in der march, die als gut ift, in antwurten vnd verlihen. Gefebehe des allez niht, fo fol er gewalt haben, an vnfern zorn vnd widerrede, vns dar vnb ze phenden, vid fol er dar an wider vns niht tun. Vnd dez ze einem vrchunde geben wir im difen brief mit vnferm keyferlichem infigel verfigelten, Der geben ift ze Nnrnberg, an fritag nach fant Waltburg tag, da man zalt von kriftes geburt drutzehenhundert iar, darnach in dritten vnd dreizzigften iar, in dem niuntzehenden iar vnfers richs vnd in dem fechfien dez cheyfertums.

Senneberg'ides Urfunben-Bud Bb. II, G. 10.

2275. Raifer Ludwig verspricht bem Grafen heinrich von Schwarzburg, ihm feinen Schaben in ber Marf wieber ju erflatten, am 7. Mai 1333.

Wir Ludowig, von gotes gnaden romifcher keyfer, ze allen ziten merer dez richs, Veriehen offenlichen an difem brief, daz wir dem edeln manne, Heinrich, grafen ze Swartzburg, vnferm lieben getruwen, fur vnfern lieben fun, den hochgeborn Ludowigen, margrafen ze, Brandenburg, verheizzen haben mit difem brief, daz wir ime allen fehaden, den er kuntlichen bewifet vud deu er nimpt von finen wegen vnd in finem dienft in der marich ze Brandenburg, verihten fullen an alle wider rede vnd hindernvzes. Teten wir dez niht, fo fol er maht haben an vnfern sorn, vns dar vmbe ze phenden vnd fol er dar an wider vns niht entun noh getan haben. Vnd dar vber ze einem vrchunde geben wir ime difen brief mit vnferm keyfeitichen infigel befigelten, (nic oben in ter vorfighente Uffunte).

henneberg'iches Urfunben Bud Bb. II, G. 10.

2276. Borto ber Aeltere und feine Sohne Jafob und Berant verpflichen fich bem Marfgrafen Lubwig jum Beistante, außer essen bie Gerzoge von Stettin und bie Fürsten von Rügen, am 16. Dezember 1333.

Nonerint vninerfi tenorem prefencium infpecturi, Quod Ego Borko fenior cum Jacobo et Boranto meis filiis promifi et prefentibus promitto bona fide Illuftri ac magnifico principi domino Ludowico, Marchioni Brandenburgearfi, domino meo karifimo, cum claufuris fine municionibus meis in fingulis fuis et heredum fuorum necelitatibus, quandocumque requitins fiero, contra quofibles finos adordraios et opponentes, Illuftribus principibus Ottoni et Barnim, ducibus Stetinenfibus nee non Illuftris Bartizlai (fec), principis Rugianorum filiis, duntaxat exceptis, intendere, parere et fideliter obedire. Debebit etam idem dominus meus prenotatus et poterti

fine contradictione mea meorumque heredum qualibet, cuius fibi plenariam facultatem dedi feu donani, fingulas et vniuerfas actiones michi motas et mouendas, difbrigare feu difentere via iulticie vel amoris. In cuius rei teltimonium prefentes conferbi figilique mei munimine dedi infiguitas. Ad que quidem fingula et vniuerfa premilfa nos ego Jacobas et ego Borant, prenotati Borkonis filit, ratta habere et fine dolo tenere, fub ipfius figilli munimine, ex quo propriis caruimus, obligauimus et prefentibus obligamus. Datum Prempalow, Anno domini Millefumo Trecentefimo Tricefimo tercio, Quinta feria poli fettura Lucie.

Rach bem Driginale bes Ronigl. Geb. Rabinets-Archives 468, K.

2277. König Johann erflart bem Bante Tyrol und Karnthen, bag es ihm nie in ben Ginn gefommen fet, fie gegen bie Mart Branbenburg ju verlauschen, am 13. Dezember 1335.

Wir Johans, von gots genaden Chunig ze Beheim und Graf ze Luzelburch, vericchen und tun chunt allen den, di difen brief fehent, hörent, lefen, daz unz ze wiffen worden ift und von den Edlen Leuten von Cherndten und aus der Graffchafft von Tirol ift mit red an uns chomen, daz wir mit dem, der fich Cheyfer nennt, vor ettlichen jaren follen geteidingt und angetragen haben, daz wir einen Wechfel mit dem Herzogthumb ze Cherndten und mit der Graffchafft ze Tyrol, wenne wir derselben lant gewaltig wurden, um die March Brandenburch tun wollten, dez Si betrübt mughen darumb gewesen sein. Nu sprechen wir daz und bekhennen sevn. daz gott woll waiz, daz difelben red und teiding in unfer hereze noch muet nie kummen fint und daz wir auch vorgenannten Herren und daz Lant gemain von dem vorgenanten Tzweifel bringen, fo gelobn wir in und mit famps uns unfer eltifter Sun Karel, Markgraf ze Merhern, daz wir die vorgenanten Lant - uns und umfern kindern behalden wellen und darnach chriegen, nu unt ze allen Zeiten, daz fy in unfer und unfer kinder hant chommen gar und gentzlich, und von uns auch in ewichlich besezzen und behalten wern. Vnd dez zu einer Urkund so geben wir disen Brif mit unserm Innsiegel versigelt, der geben ist ze Prag, da man zelt nach Christus Geburdt dreyzehenhundert jar, darnach in dem fünf und dreyzzigsten Jar, An sant Luceyn Tag.

hormaber's Torol im Mittelafter I. 400.

Raberes über bas Gerucht, auf meldes biefe Erflarung Bejag nimmt, enthalt bas Chronicon Leobiense bei bem 3. 1886.

2278. Kaifer Lubwig verspricht ben herzogen Otto und Barnim von Pommern, nicht zu geflatten, baß fie von Waftsichen Wasalten wegen ber Schöten, welche biefe maßerend ber von ben berzogen über ben Martgrafen gefährten Bornumbichaft erlitten, in Anfpruch genommen werben, am 13. Anguft 1338.

Wir Ludowyg, von Gotes Gnaden Romifcher Keyfer, ze allen Ziten mere des Richs, Tun kunt mit diffen Brief, das wir geheißen haben fur van vod vufer Nachkomen an dem Rich, vufern liben Swegern Otten vad Barnym, finem Sun, Hertzogen ze Stettin, das wir niht gestaten wellen noch fullen, das dhein vusers Suns Ludwiges, Margrafes ze Brandenburges, Man, fi vor vans oder dhein vusere des Richs Richtren, Ansiprech oder Bechlag vmb den Schaden, den fi by In genomen haben in der Marck ze Brandenburg, dewil di vorgeschrieben vuser Sweger, nach vusern vnd des Richs Gebot, Furmunt warn vusers Suns Margraf Ludwiges vod des Landes ze Brandenburg. Dar vber czu Vrchunt geben wir dien Brief, ver figelten mit vusern Keyferlichen Insigel, der geben ist eze Franchenfurt, an Dornfag nach sant Laurenczern Tag, Nach Krites Geburde druitzehenhundert Jar, darnach in dem acht vnd dreizzigssen Jare, In dem vir vnd zwentzigsten Jar vusers Riches vnd in dem acht vnd dreizzigssen Jare, In dem vir vnd zwentzigsten Jar vusers Riches vnd in dem acht vnd dreizzigssen hare.

Rach bem Originale bes R. Provinzial-Ardires in Stettin, and einer von bem R. Archivrathe, Baren von Debem, collationirten Abichrift.

2279. Markgraf Ludwig verspricht, bie mit den Serzogen Dio und Barnim von Pommern eingegangenen Berträge, die dis babin noch nicht gebubrenb erfüllt worben, fünftig genau zu beobachten, am 6. Februar (1839?).

Illufribus principibus Ottoni et Barnim, Ducibus Stetinenfibus, auunculis fuis kariffinis, Ludowicus, Dei gratia Marchio Brandenburgenfis et Lufacie, Comes palatinas Reni et Dux Banarie et facri Imperii Archicamerarius, affectum fincerum in omnibus complacendi. Verum eft, quod hacusque placita, inter nos ex van et uos ex parte altera habita, nondum intat voti noftri propofitum funt debitum confecuta effectum, de quo valde dolemus, Cum renera noftra nequaquam in hoc cafa culpabilis exflat decentia; Quare veftre dilectioni notificamus pro firmo, quod dicta placita inxta omnem modum, per confiliarios inchifilmi principis, domini Ludowici, Romanorum Imperatoris, patris noftri karifilmi, et veftros confiliarios placitata, omnion rata habebimus et ipfa ad effectum debitum perducenus, Harum telticata, omnion rata habebimus et ipfa ad effectum debitum perducenus, Harum telti-

monio literarum. Datum in Franchenfurt, feria fexta post purificationem beate Marie virginis, nostro sub sigillo.

Rach tem im Bemmerichen Provingial-Archive befindlichen Diginale, and einer von bem R. ftechtrenthe, Baron pon Mebem, collationirten Abichrift.

Ann. Das biefer Urfunde febiente Jahr ber Ausstellung icheint nach ber B. II, G. 143 milgetheilten Urfunde vom 98. Innner 1989 bas Jahr 1999 ju fein. Gemofinlich ift berfelbe fontt in bas Jahr 1938 gefest.

2280. Die herzoge Bugdian, Barnim und Merzian von Bommeru nehmen die Städet Stettin, Greifenhagen und Gollnow, welche sich nicht an fremde Landesberrzichaft verweisen lassen wollen, für beren Tene in ibren Schup, am 16. Juni 1339.

In Godes Namen Amen, wy Bugzelaw, Barnim unde Wertzlaw, der Stetiner, der Wende, der Cassuben und der Pomerenen hertoghen. Vorsten to Rughen, bekennen vor allen Criften Luden, die defse Brive fin unde horen, dat na der eyschinghe der Stede Stetin, Grifenhaghen unde Golnow by den dedingen, dy ghededinghet worden tusehen den Edlen vorsten hertoghen Baghezlaw, unserin liven older vader, und hertoghen Otten, usen liven Vedderen, in der Lantdevlinge unde by den briuen, dy darup gegheven fint, und by der Maninge, dy wy fy Ghemanet hebbet, na der Huldinghe, dy usen Olderen gheschin is unde eren ersnamen, So hebbe wy fy ghenomen in afen Vreden und in use Gheheghe, unde scholen sie vordedinghen unde heghen, like nfen anderen Steden. Vortmer umme dy True, dy fy us beuisen unde der herschop, dat sy nicht en willen Keren noch vorwysen laten tu anderen heren, So wil wy fi laten by al der Ghenaden und al der Rechtichheyt unde Vryheit, dy en use Olderen hebben gegheven und gestediget, dy sy mit ören breven bewifen mogen, dy en unde eren Inwoneren und eren Borgheren anzurende fint. Vortmer by Namen, fo scholen all dyghenen, dy In dessen vorbenumeden drien Steden Borgher fint unde Inwoner, Tolles vri wesen euichlicken unde ummer mer in der Svine, in der Pene in allen Steden, dar . Tol is, dy vs anruret. Vortmer fo volghen fy nies willen mit deme huse deme Prittur, dat sehall also langhe stan, wente wy ene nuglicke fune hebben mit usen Vedderen hertogen Otten und hertoge Barnim; fo schole wy datfulve hus breken unde nummermer wedder buwen noch dy over der vorbenomeden Wateren up nener fyden, also dat idt weder ere Breve und rechticheyt fy. Wer och, dat Orloghe unde unmut van engen heren oder van enghen Mannen fv anritrende; So fchole wy en behulplike wefen, wan fy des van ufs begherenden nach ufer Maht; men Minne unde reehtes schole wy weldich syn. Vortmer an fo dan Volc alfe wy en fenden, dat feholen fy bekoftigen, Vorderen und Pant lofen: nnde wy scholen vor den Schaden stan. Wer och, dat wy Vromen nemen, dy schal vie alleine wefen. Vortmer so en scholen wy us meht vorliken noch Berichten umme

nene Not, Wy en feholen defes dri Stede Stetin, Grifenhaghen unde Golnow vordelinghen und in ufe Sune gantzleke begripen, liek, ufs fluven, und feholen fy van ufs numer wyfen. Tughe, dy ouer deffen dedinghen fint ghewefen, Sivart Ludhe, Nicolaus Troghe, Nicolaus van den Wolde, hinric Manduvel, Johan Paufin, Rulof unde Rulof van Nyen Kerken, Rüddere, Borcko, heyne Wachholt Sabel Manduvel und Sivart Lude Knapen, Und vele ander guder Lude, dy true wert fint. Defes briff is glepkeven to Wolfin under ufem groten Ingefephele, In deme Jare nach Godes bort dufent dribundert, in deme Negen drittigheften Jare, des negeften dages Sunte Vitus und Modeftus der hilligen Merteley.

Rad bem Originale im R. Provinzial-Ardive in Stettin, aus einer vom R. Archiveathe, Baron von Medem, cole fationirten Abidrift.

2281. Die Stadte Stettin, Greifenhagen und Gollnow berpflichten fich gegen bie Stadt Greifewalte, in bem Jalle bes erhlofen Berfeirdens ber Gerafe Otto und Barniun, feinem fremben Lambesheren, sondern ben herzidgen Buguglav, Barupm und Werzlav sich gu unterwerfen, am 8. Juli 1339.

Ad perpetuam rei geste memoriam. Nos Stetin; Grisenhagen et Golnow ciuitatum confules et communitates Coram vniuerfis Crifti fidelibus prefentia vifuris et audituris recognoscimus publice protestantes, quod promisimus et presentibus promittimus honestis viris confulibus et communitati ciuitatis Gripeswold, Quod nunquam volumus nos diuertere vel facere demonstrari ad principes alios feu dominos aligenos; Sed fi illustres principes et domini nostri Otto et Barnym fine veris et legitimis heredibus morerentur, Ex tune nos abíque vlla occasione apud magnificos principes Buguzlaum, Barnym et Wertzlaum, Duces Stetinenses et principes Rujanorum et eorum veros heredes, tamquam nostros hereditarios et veros dominos, volumus perpetualiter permanere. Si vero, quod absit, ad alios dominos vel principes nos diuerteremus, et infra dimidium annum post ipsorum principum monitionem hoc non reformaremus; tunc omnia dampna et intereffe, rationabiliter estimata et notata, que dicti principes inde fusciperent, debereinus reftaurare et fideiusfores super hujusmodi promisso deberent penitus esse absoluti. Verumptamen hiis non obstantibus omnia placita cum fepe fatis principibus concepta et placitata nichilominus deberent firma manere et illefa. Infuper promittimus omnes et fingulos articulos iu litteris ipforum dominorum (criptos in prefentibus non expressos, nos velle fideliter et pepetualiter observare, In quorum omnium testimonium figilla nostra presentibus funt appensa. Actum et datum Gripeswold, anno Domini M. CCC. XXXIX., in die Kiliani Martiris gloriofi.

Rad bem Originale bes R. Provingial-Archives in Siertin, aus einer von bem R. Archiveathe, Bacon von Mebem, collationieten Abicbrift. - Bal. oben Nr. DCCLIX Bb. 11, G. 142.

in an Google

2282. Ping Boltemar von Bainemart erneuert bie bem Margrafen Ludwig von Brandenburg geschehene Berichteibung bes gandes Reval ze. als Mitgift für feine Schwefter Margaretha, am 20. Mar; 1340.

In nomine domini amen. Nos Woldemarus, Dei gratia Danorum Domicellus et Dux Eftonie, Singulis et vniuerfis, ad quorum noticiam prefentes devenerint, Salutem in domino et noticiam fubfcriptorum. Omnibus itaque, prefentibus et futuris, recognofcimus publice profitendo, quod, matura prehabita deliberatione et confilio, illustri ac magnifico principi domino Ludewico, Marchioni Brandenburgenfi, fororio nostro dilectissimo, sub aspectu matrimonii, quod cum nostra predilectistima forore, Margaretha, contraxit, nomine dotis feu pro dote ejusdem fororis noftre donamus, assignamus atque damus terram Reualiensem, scilicet castrum et ciuitatem Renale, jus prefentandi episcopum et quicquid juris ad ipsum episcopatum habemus, Wefenberg caftrum et ciuitatem, Narwen caftrum et ciuitatem, in Eftonia fitas, et omnes munitiones noftras, que in illa terra funt, quocunque nomine cenfeantur vel nominentur: Opidaque, villas, allodia, vicos et quecunque feruicia vrbanorum, dextrariorum, rufticorum atque curruum, que de confuetudine vel de jure inibi extiterunt, existunt et existere poterunt in futurum, cum pratis, paseuis, paludibus, mericis, nemoribus, agris cultis et incultis, aurifodinis, argentifodinis, cuprifodinis, ac quibuscunque aliorum metallorum fodinis, fi que funt in prefenti vel que fieri poterunt in futuro, cum lignis, filuis, venationibus, pifcationibus et marinis tractibus et aquis, cum quibuscunque molendinis ac aquarum decurfibus, theloneis, monetis, jurisdictionibus in baffo et in alto, et super majoribus eccessibus et minoribus et emendarum vtilitatibus, redditibus, juribus patronatus iplius episcopatus, et quicquid juris ad dictam terram habenius et quibuscunque obuentionibus et meliorationibus, prouenientibus et que prouenire poterunt in futurum ab ipfa terra et a prenominatis poffessionibus, spectantibus ad ipfam terram, cum juribus proprietatum et poffessionum obtinendam, prout nostri progenitores. Reges Dacie, ejusdem regni Dacie habuerunt predictam terram ac cum ipfa terra omnia et fingula premifforum, et prout ad ipfum regnum Dacic eadem terra et hujusmodi proffessiones pertinebant. Adicimus quoque in amplius, quod hujusmodi terra Reualienfis, castrum et ciuitas Reuele, jus presentandi episcopum et quicquid juris ad dietum Epifcopatum habemus, Wefenberg caftrum et ciuitas, Narwen castrum et ciuitas, et alie possessiones cum proprietatibus infarum ad ipfum Regnum Dacie nullum respectum habeant deinceps, nec debeant aliquo jure nomine ipfius Regni repeti avt in perpetuum ad ipfum reuolui, nifi prefatus Ludewicus, marchio Brandeburgenfis, fororius noster dilectus, aut sui heredes, vel quibus ipfe vel illi vendiderint, donauerint aut permutauerint terram Renalienfem, nobis aut nostris successoribus de eorum bona voluntate vendiderint aut aliquo modo dimiferint terram fupradictam, fed quod ipfe prefatus Ludewicus, Marchio Brandenburgenfis, nofter fororius, ad fuos heredes, legittimos fuccesfores eandem terram

Sauptrb. 11. 296, 1V.

et omnia, que limitibus ipfus terre afcribuntur quocunque nomine, devoluere habeat et possit pleno iure et vendere et donare aut pro sue voluntatis arbitrio permutare in quemcunque vsum et transferre ad quemcunque vel ad quoscnnque, cuinscunque conditionis et status fuerint, libere et quiete possint ipse sororius noster aut sui successores legittimi, fi quando ipfis videbitur expedire. Si etiam homines dicte terre cum omnibus munitionibus ad dictam terram spectantibus, vt premissum est, cum ipsorum bona voluntate ad illustrem Ludewicum, marchionem Brandeburgensem, fororium nostrum dilectum, vel ad eius heredes vel ad illum, aut ad illos, cui vel quibus idem Ludewicus vendere, donare aut permutare vellet dictam terram, diuertere nollent, extune cum omni noftra potentia, qua polfumus, artare debemus, vt fibi fuisque veris heredibus, illi vel illis, cui vel quibus predictam terram cederit, vendiderit aut permutaucrit, obediant et homagium faciant, tamquam fuo vero et legittimo domino ut tenentur. Promittimus etiam prefentibus data bona et fincera fide, quod quam primum ex omnipotentis Dei gratia in Regem Dacie uncti et coronati fuerimus, extunc ipfi Ludewico, marchioni Brandeburgenfi, fororio nostro dilecto, illi vel illis, cui vel quibus dictam terram dare, vendere aut permutare decrenerit, presentes literas debemus et volumus cum omnibus fuis articulis fuperius expressis innouare et renouare omni exclufo dolo, cum per ipfum vel per ipfos fuerimus requifiti. Renunciauimus etiam et presentibus renunciamus publica solempni et expressa renunciatione pro nobis, heredibus fuccessoribus et pro omnibus, quorum interfuit, interest vel intercrit, omni iuri, actioni et impeticioni, nobis in dicta terra, munitionibus fiue bonis quibuscunque et qualitercunque nominatis (competenti), fic quod denuo ipfam nec ea repetere vel impetere, nec per aliquem debebunt impeti vel repeti quouismodo. Vt hec omnia firma teneantur, figillum nostrum presentibus duximus apponendum. Testes autem huius sunt: Venerabilis in Christo pater Dominus Sweno Dei gratia Episcopus Arusiensis, Nobilis vir Guntherus de Swartzburg, Henricus de Rischach curie Magister, Dominus Johannes de Buch capitaneus, Beringerus Helo marfcalcus; milites, Gercko Wolff, Haffo fenior de Wedele cum ceteris pluribus fide dignis- Datum et actum in Spandow, anno Domini millefimo trecentefimo quadragefimo, dominica, qua cantatur officium oculi mei.

Rach einer Abideift aus ber Dreger'iden banbidriftl. Urfruben . Cammlung,

2283. Markgraf Lubwig befennt, von ber Grabt Labert von bem gur Maria Geburt fälligen Reichszins 400 Pfund empfangen zu haben, am 1. Mai 1340.

Uniuerfis hoc feriptum infpecturis Ludovicus, Dei gracia Brandenburgenfis et Lufacie marchio, comes Palatinus Reni, dux Bauarie faccique Romani imperii archicamerarius, falatem in Domino cum plenitudine onnis boni. Recognoficimes et tenore prefencium publice proteftamur, quod nos ex affignacione annu cenfus imperialis in ciuitate Lubicenfi, per ferenissimum patrem nostrum, dominum Ludovicum. Romanorum imperatorem, nobis facta, de illo cenfu, quem anno Domini millefimo CCC quadragefimo, in festo, natiuitatis Domine nostre virginis Marie nobis cedere nosse putamus, ab ipfis . . confulibus Lubicenfibus quadrigentas flibras denariorum in ciuitate Lubicenfi vfualium plene percepimus. De quibus CCCC libris infos . . confules et cinitatem Lubicensem pronunciamus et tenore volumus quitos, liberos et solutos, nos ad hoc insuper astringentes, quod, si in posterum aliquis in dictis CCCC libris denariorum nobis datis fe plus iuris, quam nos, habere probauerit, ab illo et ab omni impeticione dictis . . . confulibus racione dictarum CCCC librarum denariorum nobis, vt predicitur, folutarum, eucnire potenti, ipfos et ciuitatem Lubicensem eripere volumus et debemus. Quod fi non fecerimus, tunc ipfi poterunt illas CCCC libras denariorum illi foluere, et nichilominus extunc illas quadringentas libras nobis datas debent de primo cenfu annuo, qui nobis pro futuris annis primitus cedere poterit, defalcare et fuis vfibus referuare. In cujus rei testimonium sigillum nostrum prefentibus est appensum, prefentibus domino Guntero, comite de Swartzburch, Hinrico de Ryffchach, curie magiftro, Johanne de Buch, Beringero Helo marfehalco. Datum Lubeke, anno Domini MCCCXL, post Pascha, dominica, qua cantatur Vocem jocunditatis.

Rad bem Lubediden Urfenbenbuch, Theil II, Geite 653.

2284. König Bolbemar von Danemart beftätigt unter Marfgraf Ludwigs Zeugnif ben Libedern bie Befreiung vom Strandrechte in feinem Metide umb bie Breibeiten auf ben Schonischen Marften, am 21. Wat 1340.

Waldemarus, Dei gracia Danorum, Slauorumque rex et dux Eftonie, Omnibas presens scriptum cernentibus seu audientibus slautem in Domino et noticiam subscriptorum. — Testes luijus rei seut Ludowicus, Brandenburgensis marchio, et Fredericus Camiensis, Zweno Arthussensis ecclesiarum episcopi, Viricus, comes de Lindowe, Guntherus, comes de Swartsborch, Albertus, dominus Magnopolensis, frater Gheuchardus de Bortvelde ordinis hospitalis sancti Johannis, et Hinricus Ryfschach curie magister, Johannes de Boch, Johannes de Plesse, menon Hasso, semon de Wedele et quam plures alij sidedigni. Datum et actum Lübeke, in presencia notra, anno Domini millessmo trecentessimo quadragesimo, dominica proxima aute schum Ascensiosi Domini.

Rad bem Libeder Urfunden-Bud, Theil II, C. 682,

2285. Raifer Liebrig befunder, bag er ben Reichstind ber Stade Luber die m Martgrafen Lubwig von Brandunburg bis zur Abtragung ber biefem schulbigen 6000 Mart Silbers angewiefen habe, am 11. Mart 1341.

Nos Ludewicus, Dei gracia Romanorum imperator, femper auguflus, Teneor prefencium profitenur et conflare uolumus uniueris, quod nos ilintifi Ludewico,
marchioni Brandeburgenfi, primogenito et principi noftro kariffimo, obfequiorum
fuorum fidelium nobis et imperio benivolentuis factorum gracia, quorum refufionis occafione fibi fuisque heredibus in fex milibus marcarum argenti puri tenenur et obligamur, penfonem ciutatis Lubicenfis anunis temporibas nobis et imperio debendam locasimus tam din fine inquitacione qualibet percipiendam, quonique ipi Ludewico prefato fuifque heredibus predicte pecunie quantitas per nos aut noftros fucceflores integrafiter perfoluatur, prefenibusque de plentindine noftre imperaits maiestatis decreuimus obligare. In cujus etc. Datum Monaci, XI die menis Marci, anno Domini
MCCXL primo, regni noftri anno XXI, imperii vero XIIII.

Rach bem Libeder Urfunden Bud, Theil II, Geite 669.

2286. Marfgraf Ludwig ertheilt bem Rathe ju Lubed Quittung wegen Zahlung bes Reichs-

Ludovicns, Dei gratia Brandenburgenfis et Lufatie marchio, comes Palatinus Reni, dux Bauaric faerique Romani imperij archicanterarius. Prudentibus et diferetis viris, ciuitatis Lubek confulbus et iuratis fincere fibi dilectis, promotionis, quantum poterit, et honoris. De ducentis libris denariorum mobis prins folntorum, et de quadringentis libris denariorum motere ciuitatis veftre, annui veftri centis fiue folucionis, nobis ex parte Romani imperij faeri debendis et foluendis, firenuno militi Henrico do Ryffehach, curie noftre magistro, datis et folutis, vos quitos dicimus prefentibus et folutos. In cujus rei teftimonium figillum nostrum prefentibus est appenfum. Datum in campis Bryzzen, anno Domini MCCCXLI, fabbato post exaltionem fancte crucis.

Mus bem Labeder Urfunben-Buch, Theil II, 6. 674.

To the Good

2287. Raifer Lubwig banft ber Giabt Lubed fur ben ibm und seinem Sohne, bem Martgrafen, burch bie Unterflutung bes Ronigs von Danemart erwiesenen Dienft,

## am 1. Anguft 1342.

Wir Ludowig, von Gotes genaden Römischer keiser, ze allen Ziten merer des riches, Enbieten den wifen lüten, . . den ratmeistern ze Lübeeg, vnsern liben getriwen, vnfer huld vnd alles gut. Wir danchen iw der steten vnd gantzen vnd triwen dienst, die ir vns, vnferm fun, dem marcgrafen, an dem ktinig von Tennmarch erzeigt vnd tut. der wir iw immer danchen wellen, die weil wir leben, vnd getrawn iw wol, daz ir noch an vns vud dem chunig nicht ablazzend, wan wir iwch der kost vnd der arebeit gern ergetzen wellen, fwenne ir vnferr gnaden vnd fürderunge bedorfet. Als ir vns ouch gebeten habent, daz wir iwch lazzen wizzen, wie der von Mergelburg von yns gescheiden sci, tun wir iw chunt, daz er friwntlich vnd lieplich von vns ist gescheiden, alfo daz er vns beholfen wolt fin zu allen den fachen, die vns, vnfern fun, den kunig vnd owch iwch an giengen, vnd getrawn im wol, daz er daz tu, vnd haben in des ouch mit vnfern briefen ermant. Wizzet ouch, daz wir Heinrichen von Rifchach, vnfers funs hofmeister, mit gewappenden lüten zu iw geschickt haben, vnd daz wir iw ze hant mer volches fenden wellen, und biten iwch, daz ir iw die empfolhen lazzent fin vnd die in iwren triwen habt, als ir auder vnfer diener, die bei iw find, habt. Wizzet ouch, daz wir den steten vnser ernstlich Brief gesant haben in der weis, als ir vns gebeten habt. Geben zu München, an Donnerstag vor Oswaldi.

In dorfo: Pradentibus viris, confulibus ciuitatis Lubicenfis, nostri et imperij fideli bus dilectis.

Rad bem bubeder Urf. Bud IL 686.

2288. Johann III., heinrich II., Ricolaub und Gerhard V., Grafen zu hofstein und Stormarn, urtunden, wie sie bie Guntschlung ihrer Erreitigleir mit König Wolbemar IV. von Danemarf und den Erdden Lüdech, hamburg, Wismar, Rostod, Errassund und Greisswalde ben Rächen bes Kaiters und bes Martarein von Benadenburg unterworfen faben.

## am 13. Detober 1342.

Wi Johann, Henrich, Clawer vnde Gherhard, van Godes gnade greuen ti Holzten vnde tu Stormern, Bekennen ynde betughen opembare in delfem breue, dat alle de fake, de dar van delfem orloghe werrende is deme akbaren vurften koninghe Woldemare van Denemarken vnde finen helperen, vnde bin annen den Beden Lubeke, Hamborg, Wifmer, Rozfitoch, Sund, Gripeswold, tu sy undet uvfen helperen, vnd wat vs vnde vfen helperen werrende is tu deme vorbenomeden koninghe vnde finen helperen, vnd bin annen tu den vurbenomeden fleden vnde eeren helperen

vnde funderlike tu Langen Beyenvlete vnde tu den finen, vnde tu Ludcken Scharpenberghe vnde den finen, des fint wi ghegan mit willen an beyder fith vppe des keyfers rat vies herren vnde des marehgreuen van Brandeborg rat, det nv fint tn Lubeke. Mochte men auer se alle denne nicht hebben, so scholde bi namen dar ouer wesen greue Gunther van Swartzeburch, her Heynrich van Rischach vnde her Johann van Buch, de scholen vs berichten bi eren eden mit minne eder mit rechte. Dit scal men vnthriehten vppe de syluen stunde vnde stede, alse men der koninghe van Sweden vnde des van Denemarken fake entscheden scal. Vortmer de herren, riddere, knapen, de ftede Lubeke, Hamborgh, Wifmer, Rozftock, Sund, Grypeswald, hufmann vnde houemann, de feholen bliuen bi aller fehede, vryheyt, breuen vnde rechtichevt, de fe vore hadden, das fi mit bewifinghe eder an befittinghe, de man mit rechte bewifen mach. Vnde desse deghedinge vnde breue en scholen nene deghedinghe vnde breue, de vore ghegheuen fint, breken, mer fe scholen en tu helpe komen. Vnde alle deghedinge vnde brene, de vore ghegheuen fint, de fcolen bliuen by erer macht, dar se vp glicgheuen sint. Desse deghedinghe des koninghes van Sweden vnde vfe vnde vfer helpere de fcholen tu famende vort gan, des koninghes vore vnde vse vnde vser helpere mede. Vortmer schole wi vse klaghe, wat vs werrende is tu deme koninghe van Dencmarken, den steden vnde eren helperen vorbenomet, bringen an de vorbescreuenen vie entschedes lude vope synte Nicolaus dach ny neghest tokomende in stat tu Rotzstoch, vnde scholen en dat anthworden besehreuen vnder vsen inghefeghelen. Vnde wes wi dar befehreuen nicht en anthworden, van dessen orloghe, dat feal mer dot blinen vnde ane klaghe. Vnde wi fcolen vfer entschedinghe warden dar na an deme daghe, de gheheten is Epiphania Domini, an der fyluen stat tu Rozftoch mit vuller macht. Dat alle desse vorbescreuenen stukke stede vnde vast bliuen, vnde vntobroken ane jenegherhande arghe lyft, fo hebbe wi louet mit hande vnde mit munde bi vsen truwen vsen vorbescreuenen entschedes Inden vnde den na bescreuenen ratmannen van den vorbemomeden steden, alse Sifrido van der Brugghe, Hinrico Papen, Hinrico van Boeholte, Constantino, Nicolao Schoneken vnde Thidemanno van Gustrowe, borghemestern vnde ratmannen van Lubeke, Helemberno vade Johanni Miles, van Hamborgh, Herrmanno Lyfen van Rozftoch, Arnoldo van Goldenstede van dem Snnde, Georrio Wittenbeke van der Wifmer, vnde Johanni van Derfecowe van dem Gripefwolde, tu der fyluen stede hant, alse wi tu ener opembaren bethuginghe vse ingheseghele hebbet laten ghehenghet tu dessem brene. Vnde wi Albrecht hertoghe van Saffen, Adolph greue van Schowemborgh, Clawes hern Johannes fone vnde Bernt, herren van Wenden; Johann van Godendorpe, Johann van Sygghem, Clawes van Rantzowe, Henrich van Gorze, Johann Stake, Marquard Brochdorp, Otto van Sletze, Henrich Splyt, Hartuich Metzcke, Marquard Glufingh, Emeke Wunfvleth, Marquard Breyde, Marquard van der Wifch, riddere; Dofevan Godendorpe, Wulf Pogghewisch, Lndeke Schinkel, Henrich Glufingh, Vollert Solder, Wulf van Godowe, Marquard Scheele, knapen; Andreas vnde Peter, brodere, de heten Stugghe, Truwells vnde Jones, brodere, heten Peter fone, Thimme Thimme fone, Tuke Wints fone, Jacob Jones Ione, riddere; Jones Peter fone, Iwen Paul fone vnde Nicles Jones fone, knapen, louet bi vfen trouwen mit den vorbenomeden greuen van Holzften, dat alle de vorbeferenenen flucke ftede vnde valt fcholen bliuen ane arghe lift, alfe wit uener openbaren betlughinge vie ingheleghele hebbet laten mit der vorbenomeden greuen van Holzften igheleghelen ghehenghet tu deffem broe. Gheleghedinghet vnde ghegheuen tu Lubeke, na Godes bort dufent drehundert in deme twe vnde vierteghefen iare, des Sundagehes vor fynte Gallen dagbe.

Nach einer antern Ausfertigung mit folgenten Columborten: unde mith uns heft ghelouet de edele vorste Magnus, koning the Sweden, Albrecht, hertoghe the Saffen, Clawes, hern Johannes fone, vade Bernt, heren the Whenden; vnde de erliken lude, her Johann uan Ghodendorpe, Johannn van Sigghem, Clawes uan Ranfowe, Hinrich uan Ghortze, Johann Stake, Marquard Bruchdorpe, Otto van Selesen, Hinrich Splith, Hartwich Meseke, Marquard Glufing, Emeke Wuffleth, Marquard Breyde, Marquard uan der Wifch, riddere; Dofo uan Ghodendorpe, Wlf Pogghewifch, Ludeke Schinkel, Hinrich Glufing, Volrad Solder, Wlf van Ghodowe, Marquard Scheele, knapen, deme vorghenomden koning Woldemare unde fin(en) medeloueren, de vns chelouet hebben an finen breue, vnde vnfen entschevdes luden greue Günther van Swartzeburch, heren Heynriche van Richschach vnde hern Johanne uan Boch. The eyner betugine alle desser uorghescreuenen ding so hebbe wi ghenomden Holften heren vnde alle vnfe ghenomden medelouere vnfe inghefeghele mith willen ghehanghen the dessem breue, de ghegheuen vnde ghescreuen is the Lubeke, na Ghodes boorth dufent iaar drehundert iaar an deme twe unde virtighesten iare, des Syndaghes vor finte Gallen daghe.

Rach bem Libeder Urfunden-Bud, Theil II, G. 692., und hoffmann Graf Ganther von Schwarzburg III, S.

2289. Martgraf Ludwig ertheilt bem Rathe ju Lubed Quittung uber ben gu Maria Geburt fälligen Reichsgins, am 22. Januar 1343.

Lodowicus, Dei gracia Brandinburgenfis et Lufacie marchio, comes Palatinus Reni, Bauarie et Karinthie dux facrique Romani imperij archicamerarius, Tyrolis et Goricie comes, necnon ecclefiarum Aquilcienfis, Trendentinenfis et Prysenenfis aduocatus, Prudentibus et diferctis viris, . . confulibus ciuitatis Lub eck fineere fibi dilectis, complacencie quantum poterit et fauoris. De penfione annae ciuitatis veftre, exeellentifimi principis domini Ludowici, Romani imperatoris, domini et progenitoris noftri karifimi, nomine nobis debenda fuper fefto natuitatis beate Marie virginis proxime venientis, dicimus ipfins domini et progenitoris noftri prenotati et noftri nomine vos, dumprimum difereto viro Andree el Rostlock, veftro conciui, fatis feceritis, quitos prefentibas et foltuca. In cujus rei teftimonium gigillum noftrum prefentibus diximus apponendum. Datum Rozftok, anno Domini millefimo trecentefimo quadragefimo tercio, feria quartà in eraftino beate Agmeis virgini.

Mus bem Lubeder Urfunben Bud, Theil II, Geite 717.

2200 Martgarf Lutwig forvert den Rath von Lübed auf, den Marid Geburt fälligen Reichsgins für Rechnung des verstorbenen Ritters heinrich von Rilfdach dem Lübedischen Würzer Anbread von Rostock ober bessen derfellschafter Isdama Lente auszugahlen, am 28. Septier. 1348.

Ludowicus, Dei gracia Brandenburgenfis et Lufacie marchio, comes Palatinus Reni, Bawarie et Karinthye dux, facrique Romani imperii archicamerarius. Prudentibus viris et diferetis, confulibus et vniuerfitati ciuitatis L'abeek fincere fibi dilectis, graciam fuam et omne bonum. Vt pensionem vestram annuam, in festo natiuitatis beate virginis proxime venientis, per ferenissimum dominum, dominum Ludowicum, Romanorum imperatorem, dominum et patrem nostrum karisimum, apud vos fingulis annis deputatam et affignatam, nobis debendam, honestis et discretis viris Andree de Roftock, vestro conciui, aut Johanni dicto Lemkin, socio suo, vice et nomine strennui, militis Heinrici de Ryschach bone recordacionis, quondam curie nostre magistri, pensatis suis benemeritis cui ex nostre mentis beniuolencia camdem deputauimus penfionem, detis et fine delacione qualibet prefentetis, requirimus inftancius, volumus et hortamur. Dicimus ênim vos. dum primum Andree aut Johanni predictis vel ipforum alteri de dieta penfione nobis debenda fatisfeceritis, pro prefentis tolucionis termino quitos prefentibus et folutos. In cujus rei teftimonium figillum noftrum prefentibus est appensum. Datum Spandowc, anno Domini Mo. CCCo. XLo. tercio, in vigilia beati Michahelis archangeli.

Mus bem Lubeder Urfunben-Bud, Theil II, G. 724.

2291. Die von Möllenborf versprechen bem Markgrafen Ludwig mit ber Deffnung ihres Schloffes Lubben gegen Jebermann gu bienen, am 30. September 1343.

Mus Gerden's Coden VI, 557.

2292. Kaifer Lutwig ersucht die Stadt Lübed, die dem Martgrafen Lutwig versiehene und von biefem bem welfand Mitter heimich von Michas überwiefene Andopiteure für bas laufente Jahr für Rechnung ber Erben volle Behrern gweien Lübedrifchen Burgern auszugablen, am 31. Weit 1344.

Ludowicus, Dei gracia Romanorum im perator, femper augufus, Prudentibus viris, ... ancianis, ... feabinis, ... confulibus et ... vniuerfitati ciutatis Lubicenlis, fuis et imperii fidelibus dilectis, graciam fuam et omne bonum. Meminimas nos, fitvram veftram folitam et confwetum, nobis et imperio annuatim fuper feftum fancte Marie virginis debitam, illufuti Ludowico, marchioni Brandon burgenli, primogenito ac principi noftro karifilmo, fecundum continenciam litterarum finarum, quas a nobis habet, ficut vobis plenius conftat, dedifie et liberaliter tribuilfe. Et quia idem primogenitus nofter candem fitvram pro tempore firennvo militi quondum Heinrico de Rifchach finis litteris deputauit, fidelitatem veftram requirimus et cum diligencia exhortamur petentes, quatenns fitvram confuctam, hoc anno per vos racione imperii fuper feftum fante Marie foluendam, Andree dicto Rofttock et Johanni Lembikin, veftris concisius), nomine heredum dicti de Rifchach ficeundum continenciam litterarum primogeniti noftri prefati fibi traditarum integraliter perfoluatis. Quod cum feceritis, vos veftramque ciuntatem de fitvra eadem vna cum primogenito notro antedicto ac heredibus dicti de Rifchach liberos et folutos dicimus harum

10

ferie litterarum. Datum Nürnberg, vltima die Marcij, anno Domini M. CCC. quadragefimo quarto, regni nostri anno XXX., imperii vero decimo septimo.

Mus bem Lubeder Urfunden Bud, Theil It, Geite 743.

2293. Bergleich gwischen bem Landgrafen Friedrich von Thuringen und bem Grafen von Schwarzburg-Arnftebt, vom 26. und 28. Juli 1345.

Wir Fridrich, von gotis genaden lantgraf zeu Düringen, Marcgraf zeu mylsen vnd in dem Oftirland, graf zeu Orlamunde vnd Herre des Landis zeu Plylsen, Bekennen offinlichen an disem briue vnd tun kunt allen den, die in sehen, horen oder lesen, Daz wir mit den Edeln luten Gunthere, Heinriche vnd Gunther, Gevettern, Grafen von Swarczpurg, Heren zu arnstete, vnsen liben getruven, vmme alle bruche, zweitracht vnd vflouffe, die zewisschin vns vnd in erstandin waren vnd gewest fint biz her, gutlichen vnd fruntlichen gesunct sin in der wise, als hie nach geschriben stet: zeu dem ersten so haben sie sich verzeigin kale, Hus vnd Stat, vnd alliz des, daz dar zeu gehorit vnd gehorte des tagis, do wir vnde vnfer helffer in daz avgewunnen, Alfo daz lie noch ire . . Erben daran, noch an keinem der gute, die darzcu gehorin, nimmer ewiglichen keine forderunge oder ansprach in keinerley wise gehaben fulln. In derfelbe wife hat fich auch vorzeigin und vorzeihet fich der Edel man Burcgraf Albrecht von kirchperg, ir Swager, des Huses zeu Griffenberg mit dem, daz dar zeu gehorit, als in daz an kumin ift vnd er daz gekouft hat, alfo daz er ouch noch fine . . Erben dar vmmc nimer vorderunge oder anforache gewinnen fullen. Vmmc Schowinforft daz Hus ift iz alfo geredit, daz wir daz fullu wider ftaten vnd abe wechfeln ircm Omen, graffen Heinriche von Orlamund dem jungin, mit andern voften vnd gutin, die venfyt der Sal in dem Oftirlande gelegen fint, vnd als gut fint als Schowinforft ift ynd daz dar zeu gehorit, alz iz der Edel Herman von Cranichfelt vnd der strenge Herman von atzeimstete, vnser liben getruwin, die wir vf vnfer fiten, vnd der Edil Burgraf Albrecht von Kirchperg vorgenanter vnd Hcr . . . Tyzcel von Elchleyben, die sie vf ire siten darzeu gekorn haben, schatzein und achten werden. Zeweiten sich aber die fire, welchen zeweien denne der Edil man Conrad von Tannerrode der elder, den wir zeu einem vbermanne beiderfyt darvber gekorn habin, gestet, der rede sal fortgang haben. Dieselbn wider statunge fullen wir enden vor fente Michels tage, der do wirt von dem nesten sente Michels tage vbir ein Jar oder fullen den von . . . Orlamunden vorgenanten bi der vesten Schowinsorst mit dem, daz dar zeu gehorit, lazen bliben, daz sal an vnier willekur sten, welcher der ein wir tun wollen oder lazen. Bi namen ist iz ouch geredt, daz wir vnd vnfer . . Erben bi der voytic vbir daz Clofter vnd die Aptie zeu Saluelt mit den gutin, die darzeu gehorin, geruwiglichen von den obgenantin von Swartzpurg vnd iren . . Erben vngehindert bliben fullen, Anc als vil waz gute in irem gebiete vnd gerichte gelegen fint, die zeu demfelben closter gehoren, die fie in irre gewer her bracht vnd ire . . Veter vf fie geerbit haben, daz fie mit redelicher kuntschaft bewisin milgin, da bi sullen wir vnd vnser Erbn sie ouch geruwiglichen bliben lazen. Ouch ift ez geteydingit, daz die vorgenantin Grauen von Swartzpurg die vesten Dornburg Hus vnd Stat und waz dar zeu gehorit von vns zeu lehene genumin haben vnd von vns vnd vnfern . . Erben ewiglichin zeu rechten lehene haben fullen. Vnd gesehe, daz sie dieselben vesten durch irre not willn verkouffin müsten. fo fullen sie vns die von ersten an bieten vnd vmb sulch gelt, daz in anders ymand darymme geben wolde, ane argelift werden lazen. Wolde wir sie denne nicht konffin So folden wir fie darnach lihen, wem fie die vorkouften oder vorfetzten, der in genoze oder vndergenoze wer vnd der fie zeu lehene von vns neme. Sunderlichen ift iz ouch geredet vmme den Ediln man Grafin Heinrichen von Henneberg, vnfen Sweher, daz iz vmme alle brüche vnd vflouffe, die zewischin im vnd der stat zeu Erfurte erstanden fint und gewest biz her, sten sal an dem Durchluchtigin fursten Heinriche, Lantgrafen zeu Heffen, vnferm liben Swager, vnd an vns. wye wir sie eintrechtigliehen dar vmme scheiden und richten mit der minne oder mit dem rechten, des fullen sie vf beide siten gehorsam sin, Vnd dar vf sal ez ouch mit in vnd allen iren helfern vnd dienern vf beide fiten, die durch iren willen beider fyt in difen krig kumin fint, gleicher wys, als mit vns, ein gute stete Sune sin, ane allerley argelist vnd generde. Mer ift iz ouch geredt, daz die vorgenantin von Swartzpurg fich vnd ire erben zeu vns vnd vnfen . . . Erben vorbunden haben vnd vorbinden an dem briue, den sie vns dar vbir gegeben haben also, daz sie sich von vns ewiglichin noch von vnfern Erben nimmer gewenden fullen, fundern fie fullen vns getrulichen dienen vnd helffen mit allem dem, daz sie vormugin wider aller menneglich, wenne wir es bedurffen vid fie dar vmme manen, vzgescheiden allerlev argelist vnd geuerde. So fullen wir vnd vnfer . . . Erben die felbn von . . Swartzpurg vnd ire Erben hin wider getruliehen vorteydingin, wo in des not ist zeu irrem rechten ane geuerde: Vnd alle ander vorbuntnizze, mit wem sie die haben, sullen abe sin vnd sullen sich der entwirken vnd entledigin ane argelift, also daz sie zeu disem vorbuntnizze kein schade gefin milgin. Vz difem vorbuntnizze nemin dieselben von Swartzpurg alleine den Ediln man Grafin Heinrichen von Hennenberg, vnsern Sweher vorgenantin, mit der voderscheit, daz er in rechtis gehorsam und geuolgig sal sin: die wilen er daz tut, fo fullen fie vns wider in nicht fin verbunden; wenn er aber rechtiz vz ginge vnd in des nicht volgin wolde, so sullen sie wider in als einen andern vnd vnsin Erbin sin beholffin. Ouch fullen alle Geuangen, die zwiffehen vns vnd allen vnfern helffern vnd dienern, die mit difer Sune begriffin fint, vf beide fiten genangin fint, loz und ledig fin: hette auch ir kein gedingit vnd befatzeet, also daz daz gelt noch hute an disem tage vngelevstet were, daz gelt sal man ouch ledig schaffen. Waz abir gereite geleiftet ift vnd bezcalet, daz fal tot fin. Mit den burgern von kalne, die ir gut vorlorn

hatten, haben die vorgenantin Grafen von Swartzpurg eine richtunge und haben des gute brine, als sie sprechen. Dieselben briue vnd orkunde sullen sie stir die wolgeborn furften Rudolffen, Hertzcogin zeu Sachfen, den Eldern, unfern liben Oheim, Heinrichen, Lantgrauen zen Heffen, vnfern liben Swager, vnd den Ediln man Grafen Heinrichen von Hennenberg, vnsern Sweher, bringin, vnd sie die sehen lazen: ift denne, daz fie fie gein den felben Burgern vnd vmme die felben gut icht mer tun heizzen, daz fullen fie, wenne fie iz gentzlichen an die felben furften vnd herren gelazen haben, vnuorzeoginlichin tun vnd stete halden. Bi namin ist iz ouch geredet vmme die manschaft, als sich die dickegenantin Grafen von . . . Swartzpurg zeu dem aller Durchluchtigisten vnserm Herren dem keyser vnd sinen Sunen dem . . . Marcgrafen von Brandinburg vnd den andern nn von nnwens mit der vesten zeu Rudolfftat vormannet haben, ift daz wir daz schaffen, daz sie der von in ledig gesagit vnde da mite an vns gewiset werden, so sullen sie, wenne daz geschyt, alle die gut, die fie von dem . . keyler vnd finen kinden genumin hatten, von vns enpfahen vnd von vns vnd vnfern . . . Erben zcu rechtem lehene nemin. Vmme Tungdorf daz hus, daz die Stat vnd die Bürger von Erffurte vorgenantin den vorgenantin Grafen von Swartzpurg augewunnen haben, ift iz alfo geredet, daz fie fich des vorzeigin haben vnd vorzeihen an irem brige also, daz sie nimmer kein ansprache oder forderunge daran gehaben fullen. Ouch fint dieselben von Swartzburg mit den selben Burgern vnd der Stat zen Erffurte vmme alle krige und zewitracht, die zewischin in uf beide siten biz her gewest fint, vnd alle Ding, die dar inne geschen sint, gutlichen gesunet: vnd hatten die felben von Swartzburg an vas gelazen, wy wir iz fie gein derfelben Stat vnd den Burgern hinnen vort halden hiezen, also felbins solden sie iz halden. Nu haben wir sie geheizzen, daz sie die Stat und die Burger von Erffurte egenantin bi allen eren vnd rechten lazen fullen; und daz felbe fullen die Stat vnd die Burger . . die von Swartzpurg wider. So fullen vns die felben Grafin die Strazen getrulichen helffen schutzeen vnd sehirmen, so sie beste mugin, and generde: vnd daz sullen vnd wollen fie gerne tun vnd ftete halden. Vnd daz die dicke genantin Grauen von Swartzpnrg alle dife vorbeschriben stneke und artikel stete und gancz halden sullen vnd wollen, daz haben fie vns in gutin truwin vnd in evdis wife gelobit, vnd geloben an ircm briue. So haben wir auch in hin wider gelobit, vnd geloben in gutin truwin an difem brine, alle diefelben vorgenantin ftucke vud artikel . ., alls verre vus die anrurent, stete vnd gancz zcu haldene, ane geuerde. In dife Sune zciehen vnd nemin wir bi namin die Erwirdigen Herren, Herren Wytigen Biffchouen zen Nuenburg vnd Herren Heinrichen Biffchouen zen merfeburg, die Hochgeborn furften Rudolffen, Herzcogin zeu Sachfen, vnd fine Sune, Otten, Lantgrauen zeu Heffen, den Jungen, Bernharten Grafen von Anhalt, Herrn zeu Berneburg. vnfer liben Oheime, Albrechten Grafen von Anhalt, Herren zeu kethene, vnfern liben Swager, die Edlen lute Grafin Heinrichen von Hoinftein, des Sundershufin ift, Heinrichen den alden vnd Heinrichen den iungin, voyte von wyda. Siffriden vad Otten die iungin Grauen von Manneffelt, die Burger vad die Satz aus Erlurte vorgenantin, die . Burger vad die Satz aus Halle van die andere vafere vad iren willen in dien krig fint kamin vfrafer iten. So zeithen van demen ouch in die felben Stane die felben von Swartz purg dieke genautin den edeln man Graf in Heinrich in von Hennen berg, vafera Sweber vorgenantin vad alle ire beider man, helfer vad diener, die durchiren willen in dien krig fin kamin. Die Dingfing derfehen vor Dorn burg, an dem neften Dinfitge nach Jacobi. Und direr Briff ift gegeben zeu Wiffinfelz an dem Doureftage allerneft dar nach, Nach Christi geburte dryzene hundert Jar dar mach in dem führ ynd frieggiften Jare.

hoffmann's Gunther von Schwarzburg, Band II, Abschnitt III, Ceite 10-16. - Original im furit. Comarzburgi-fden Archive in Autolitatt.

2291. Des Erzbifcofe Stio's von Magteburg Befchmerten gegen ben Gerzog Magnus von Braunichweig mit bem Erfenntuffe ber Schieds-Richter barüber, vom 4. Januar 1347.

Dit find die schulde, die wir Erzbisehoff Otto von Magdeburg gebin Hertzogen Magnus von Brunfwik, vnd da wir ihme umme zu sprechen, und der wir zu uch gegangen fin, ohme Hertzoge Rudolf von Sachfen dem eldern, und ohme Graff Albrecht von Anhalt, und Graff Albrecht von Reynstein. Czu dem ersten male so schuldigen wir ihn, das her uns Hotensleue vorbeheldit und vnfem Goteshuse mit unrechte und wedder recht, das unser und unses Gotteshuses ledig vry eigen ift, das unse Voruar, Bischoff Burehard vorsatzt hatte Grafe Conrad von Werningerode und Grafen Gerhard, sime bruder, vor sestehalb hundert mark Brandenb, filbers, das wir wol bewifen mogen, des hat her fieh underwunden zu unrechte und wedder unsen willen, und beheldet das uns und unsem Gotshuse vore mit alle deme, das darzu gehoret in velde vnd in dorffen, das wir wol bewifen wollen wie wir zu rechten follen, das Dorff zu Hotensleue, Berneberge, Vppelingen, groffen Owesleue, lütken Owesleue, lütken Hotensleue, Nienftede und den Hoff zu Rollftede, lütken Hamersleue. Dit find die Antwort unfes Hertzogen Magnus von Brunswik zu den schulden, dar uns umb zuspricht der Erzbischoff Otto von Magdeburg, die wir uch beschrebin senden, ohme Hertzog Rudolf von Sachsen dem eldern, ohme Graff Albrecht von Anhalt, und ohme Graff Albrecht von Reynstein. Czu dem ersten male, als uns der Bischoff von Magdeburg schuldiget umb das Hus zu Hotensleue, und dorff, und umb das Gud. das her darzu genant hat, dar habe wir unse psenninge an, und stet vns unse Gelt, des moge wir wol volkomen mit den, die uns das gefazt haben. Wenne sie uns unse pfenninge weddir genen, fo wolle wir ihn ihr Slofs weddir antworten. Dit Hus und

dat Gud hadde unse broder Hertzog Otto und wir besessen in unsen rechten weren an allirhande rechte ansprache, und wollen darob antworten, als ein recht ist.

Wir Hertzog Rudolph von Sachfen der eldere und wir Graf Albrecht vou Anhalt - wilkerde Scheidelute unses vorgenanten Hern Hern Otten Erzbisch off zu Magdeburg, und unses vorgnanten Ohmen Hertzogen Magnus von Brunswik nach den vorgeschrebin schulden und Antworten sprechen ein recht. Nachdem male das der Bischoff von Magdeburg unser Herre spricht, fin Voruar habe Hotenslene gefazt deme von Wernigerode, und der Hertzog spricht, das sie sin pfant, und will des vollenkomen mit den, die es ihm gefazt haben, die fal der Hertzog benomen, und fal fie zu tagen brengen bynnen rechter zeit gegen unsen Heren von Magdeburg, wes fie dem Hertzogen geweren mogen mit rechte an dem pfande, dar fal es by bliben.

Czu dem anderen male schuldige wir ihn, das Alexdorff gebuwet ist, des nicht fin en fulde, das wir wol bewifen mogen mit Hertzogen Otten briuen fines bruders, und das man es brechen folde, das uns mit rechte erteilet ift, vnd des nicht gescheen ift, des habe wir schaden uff drie hundert mark, der uns und den unsen gescheen ist, das wir wol bewifen wollen, wy wir zu rechte follen. Czu dem andern male, als er uns schuldiget umb Alexdorff, das das solle gebuwet sin widder brine unsers bruders Hertzogen Otten, des wisset, das uns das unwisslig ist, und wollen ihme darzu antworten, wes wir ihme von rechtes wegen pfligtig fin.

Czu dem andern. Nach schulde und nach antworte umb Alexdorff spreche

wie ein recht, das Herzog Magnus fines bruders briue vorantworten fal an fines bruders flat, wan her fiu Erbe und fin Gut nimpt, Czu dem drittenmale schuldige wir ihm, das her uns Linder vorbeheldet, das uns und vnfen Mannen abgewunnen ift mit gewalt und mit unrechte, und uns das noch

vorbeheld, und das unfe und unfes Gotshufes ledig vry eigin ift, das wir wol bewifen mogen, mit allem deme, das darzu gehort, das Dorff zu Otmude und Hoyftorff, Lubirniz, Nunz, Czobeniz. Czu dem dritten male, als er uns schuldiget umb Linder, des wisset, das das Hus unser brudere unsen vienden in einer uffenparen Vehde abgewunnen mit irme Herschilde, mit den Dorffern und Gute, das her dazu benomet hat. Dit vorbenomet Hus und Gut befaz unser bruder Hertzog Otte bis an sinen tod in finen rechten weren. Nach fime tode haben wir das beselsen in rechten weren. an allirhande rechte ansprache bis an diffen tag. Czu dem dritten, nach schulden und nach antworte umme Linder fprech wir ein recht, das der Hertzog von Brunswig deme Gotshuse von Magdeburg fin eigin mit dem Herschilde nicht abgewinnen mag, das en fy, das her es mit rechte erworben habe gegen das Gotshus. Dar der Hertzog spricht, das er es in rechten weren habe, dar spreche wir zu, das man ihn in den weren fitzen fal laffen alfo lange, das man fie ihm mit rechte breche. Clagit ouch der Man, dem das Hus apgewunnen ift, dem fal der Herzog antworten als recht ift.

Czu dem fumften male, fehuldige wir ihn umme Bardorff, das das gebuwet is üf unfes Gotshus Eigen wedir unfen willen und wedir Recht, ab her das von rechte icht folle ab brechen, und uns an unfer Eigen fulle ungehindert laffen, wanne wir des Eigens gute bewißunge haben, und wollen das Eigen behalden, als wir zu Rechte follen. Ouch her uns fehuldiget umb Bardoff, des ful er wisten, das das uff unsen liet, und nicht uff dem Eigene des Bischoft

Czu dem festen male, schuldige wir ihn umb Varsuelde, das her das uns vorbeheldet weddir recht, das unfer unfirs Gotshus ledig fry Eigen ift mit allem dem, das darzu gehort, und das Remernest und den Werdir zu Varsuclde, wan das niemand an uns gesuunen hat noch empsangen. Ouch als er uns schuldiget nmb Varsuelde, umb den Werdir, und umb das Remernest, des wisset, das das vorbenomde Hus Bardorff liet in dem Remerneft, und das Remerneft hat von alder gehört zu Varfuelde, und Varfuelde mit allem dem das darzu gehört, das haben unfer Aldern und unfer Aldervater und vort fin Vater beseisen redeliche und rechtliche wente an ihren tod, des fult ihr wissen, das der ny kein gut von dem Byschoff von Magdeburg en hatte zu Lene, hirumb dunket uns des nicht, das wir dis vorgenante Gut von ym icht dorfen zu Lene enpfahen. Wer ouch das differ vorgenanten Sloff adir Gutes ein von dem Stifte zu lene ginge, so habe wir wol des bewisunghe und sine briue, das her uns das lihen folde, wer ouch, das wir des von Im nicht enpfahen wolden, fo folde heer das liehen unfen Mannen zu unfer hant, wen wir darzu fezen. Czu dem fumften male und den festen, umb Bardorff und Remernest und Varsnelde nach schulde und nach antworte spreche wir ein recht. Wes ihm der Bischoff von Magdeburg unse Here briue gegebin hat, die helt er ihm billig.

Czu dem febinden male febnidige wie ihn, das her uns vorbeheldet das Dorff zur Norfum mit allem, das darzu gehort in velde und in Dorffe, das uns ledig worden ift von Graue Vlrich von Reinftein, und unfer und unfers Gotshus ledig vry Eigin ift, und das her uns darzu genomen had unfe Gulde. Ouch als her uns befchuldiget umb Rorfum, des wiffet, das uns das unde phennige flet, haben das vor ein pfant, und haben des lebende geweren, die uns das gefazt haben. Czu dem febinden umb Rorfum, nach fehulden und antworte fpreehe wir ein recht, der Herzogo fal zu tage breugen fine Weren gegen ansen Heren von Magdeburg in rechter czyt, werd he gewert des pfandes, als es ret ilt von ihm, der Herzog fal es genießen, wird ihm aber broch an der gewere, fo fal her unsen Herren van Magdeburg unbeworren lassen an dem Dorffe, des es unser Herre von Magdeborg das bewiefe, als es Recht ist, das ihm das Dorff los worden sie.

Czu dem achten male, fehaldige wir ihn umb Ridebnrg, das uns das los worden ift von Marggraven Heinrichs Wettewe von Brandenborg, des her fich mit unrechte und wider Recht underwunden hat, wann es unser und unsee Gotshus ledig vry Eigen ift, mit allem dem das darzu gehort, das wir wol bewifen wollen, wie wir zu rechte follen, damite das es geantwortet was her Tillemanne von Diskowe, der dar huffeten was, und es inne hatte von unfes Gotshufes wegene, und ouch als wir unfer Eigen zu rechte bewifen follen und behalden das Dorff zu Bischoffdorff, Konene, Niendorff, Tolben, Schenewiz, Crodendorff, der Broderdorff, Pogeriz, Tzamersdorff, Stekilsdorff, Premiwiz, Lefwiz, Gruptiz, Nefetiz, Twenkelendorff, Drofequiz, Cobetiz, Clebiz, Quetz, Gotelsdorff, Rifen, beide Czernkou, Meluiz, Dokeluiz, Rofenfelt beide, Prayswiz, Snafewiz. Robatwiz, Peffene. Ouch als her uns schuldiget umb Rideburg, des wisset, das wir das vorbenomede Schloff und die Dorff und das Gut, das her dazu benomet hat, in unsen rechten Weren haben, und haben des Leen und Heren, und wollen darob antworten, als wir von rechte darab antworten fallen. Czu dem achten male umb Ride burg nach schulden und nach antworte sprech wir ein Recht, Der Hertzoge spricht, her fitze zu rechter Were und habe es Leen und Heren, finen Heren fol der Hertzoge von Rechte benomen und zu tagen brengen bynnen rechter czyt gegen unsen Heren von Magdeburg, der fal ihn weren als es recht ift, werd der Hertzog gewert, 'als es recht ift von finen Heren, her fol es billig geniessen, und das Gud behelden, und unfir Herre von Magdeburg fol ihn daran furbas ungehindert lassen. Wird ihm aber broch an der gewere, und bewifet unfer Herre von Magdeburg als es recht ift, das es fynes Gotshuses ledig Eigen fy, so geniesset es unser Herre von Magdeburg billig und behelt es billig, und der Hertzoge fal en furbas daran ungehindert lassen.

Czu dem nunten male fchuldige wir ihn umb das Hus zu Schapowe, und umb allis das darzu gehort, das uns los worden ift von Marggrauen Heinrichs Wittewen von Brandenborg, des her fich mit unrechte und weddir rechte underwunden hat, wann es unser und unsers Gotshus ledig vry Eigen ift, das wir wol bewisen wollen, wie wir zu rechte follen, und das wir wol bewisen mogen, das es von unsern Gotshuse vor zu Leene ging, ir es an den Marggrauen quam, Schapow, Bassendorff ein Monechoff, Czarmersdorff, Sletowe, Picheliz, Hunleyben, Pennekendorff, Rokendorff, Ratmersdorff, Nienkirchen, Gotwet, Schonhage, Kollenboyge, Schapowenff der Vere, Dorftewiz, Deliz und das dorff vor dem Hus Ouch als her uns schuldiget umb Schapowe, des wisset, das wir das vorgnante Slost and die Dorff und das Gud, das her darzu benomet hat, in unsen rechten Weren haben, and haben des Leen und Heren, und wollen darap antworten, als wir darap von rechte antworten follen. Czu dem nunden umb Schapowe nach schulde und antworte fprechen wir ein recht, der Hertzoge spricht, her sitze in rechter Were, und habe es Leen vnd Heren, finen Heren fol der Hertzoge von rechte benomen, und zu tage grengen bynnen rechter zeyt gegen unsen Heren von Magdeburg, der sal ihm weren als es recht is. Wird der Hertzoge gewert, als es recht ist, von sinen Heren, her sal es billig geniessen und das Gut behalden und unser Herre von Magdeburg sol en darane furbas ungehindert lassen. Wird ihm abir broch an der Were und bewiset unser Herre von Magdeburg -

Dave La Google

Czu dem zehnten male ſchaldige wir ihn umb das Hus zu Louchſtede, und um einen Hoff daſelbs, das ums los geworden ift von Marggraue Heinrichs Wittewen von Brandenburg, des her ſich underwunden hat mit unrechte und weddir recht, wann das unſer Gotshus ledig und vry Eigen iſt etc. — Oach als her uns ſchaldiget umb Louchſtete, des wiſde, das wir das vorbenante Schloff und die Dorff und das Gnt, das her dasu benomet hat, in unſen rechten Weren haben, und haben des Leen und Heren, und wollen darap antworten, als wir von Rechte darap antworten ſollen. Czu den zehnden umb Louchſtede, nach ſchulden und antworte ſprechen wir ein Recht, der Hertzog ſpricht, her habis in rechter Were, und habis Leen und Heren ſnd let Hertzog von rechte benomen und zu tage Grengen etc.

Czu dem eiliten male fo fehuldige wir ihn umb Schafftet und das darzu gehort, das unfer ledig vry Eigen ift, das er uns vorbeheldet mit unrechte und weddir recht, das wir behalden und bewifen mogen, wie wir zu rechte follen. Ouch als her uns feluldiget unb Schafftete, des wifet, das wir das vorgenante Schafftet und das Gud, das her dazu genomet bat, in unfen rechten weren haben, und haben des Leen und Heren, und wollen darzu pantworten, als wir von Rechte darap antworten follen. Czu dem eiften umb Schafftete, nach fehulden und nach antworten frechen wir ein recht, Der Hertzoge fpricht, her habe es in rechter Were, und habs Leen und Heren, finen Heren fal der Hertzog vor reethte benomen und zu taze berengen etc.—

Czu den sweiften male, feluldige wir ihn, das her den von Hakebornen und den von Querrenfortet adleibes zu Schafftete nimpt lim ihr Gud, das fie von vas zu Lehne haben, das unfer und unfes Gotshus eigen ift, alfe wir wol bewifen wollen, wo wir zu rechte follen. Ouch als her uns feluldiget umb den von Hackeborne und umb den von Querrenforte, die wir hindern follen an Gute zu Schafftete, das fie von ihn zu lehne follen haben, Des wiffet, das das Gut zu rechte von ums zu Lehne gehit, und wollen das vorantworten, als wir zu rechte follen. Czu dem zweiten, um des von Hakeborne und des von Querrenvorte Gut zu Schafftete, nach fehulde und Antworte frepechen wir ein recht, Czien fich die von Hakeborne und die von Querrenvorte mit dem Gute an unfin Herren von Magdeburg, und fest unfer Herre das Gut vore, als es recht ift, das es fines Gotshus Eigen ift, und fie es von ihm zu lehne haben, fo follen der von Hakeborne, und der von Guerrenvorte ungehindert bliben on dem Hertsogen an dem Gut, wenn her fich wedir Eigen noch Leen daran zufpricht, funder her fyricht das folle von ihm zu Lehne gan.

Can dem dritzenden male fichuldige wir iln umb Sangerhufen, das unfer unfers Gotahufes Eigen ift, das uns augsfürben ilt von Marggrau Heinrichs Wittewen von Braudenburg, des her fich underwunden hat mit unrechte und weddir rechte, und uns das vorbeheldet, und alles das, das darzu mißen Eigen gehorit, wann wir des lebende czüge laben, das diefelben borger und guter hande luthe unfirm Voruar gehuldet haben zu unfim Gotshufe, und wir des Eigens gute bewüngbe haben des vorgenauten Sangerhufen, und alles das darzu gehoret, und mit den Dorffern, die

Dauptth. II. Bb. VL.

darau gehoren, die hernach gefchrebin fien: Vdennelde, Hergersdorff eine halp des waffers, Wolsterode, Blankenheim, Emptelo, Hertzenfole, Schoneuelde, Eskenrode, Bollemeld, Dobekersdorff, Hafelbach, Wigenhain, Wedelrode, Crenekenvelt ein halp des waffers, Schonenbeke, Ebekenrode, Limingen und Alinensle, Rorbeche, Roueningen da der von Stalberg den hoff hat, Redfrede. Ouch als her uns fehnlidiget umb Sangerhafen, das wir die vorbenomde Stat und Hus imd die Dorff und das Gut, das her daru benomet hat, in nnein rechten Weren haben, und haben des Leen und Heren, und wollen darap antworten, als wir von rechte darap antworten follen. Czu dem dritzenden, umb Sangerhalfen, nach fehulden und nach antworten fprech wir ein recht. Der Hertzoge fpricht her habis in rechter Were, und habis Lehn und Heren etc. — Hat ouch yman gehuldet unfes Herren Vornar von Magdeburg zu fines Gotshufes hand, den mag er darumb manen, und der fall ihm antworten darund zu rechte.

Alle dis vorgenante Gut, das ift unfe Eigen und unfes Gotshnfes, und habin das in unfen eigentlichen Weren, und wollen das behalden und bewifen, wie wir unfe eigen und unfe eigentliche Were zu rechte behalden und bewifen follen. Saget ouch ynnand dis vorgenante Gut fich zu lehne, ob wir daume gegen deme unfes Eigens icht neber zu behalden fie dann her zu lehne, de

Alle diffe benanten flucke, die wir vnder ihm bewifen mogen, ab her die icht vorantworten follen an unfehnlt. Ouch als her finfeit, da aher diffe vorbenomeden Sloff habe in finen eigentlichen Weren, des wiffet, das wir die vorgenanten Schloff und Gut in unfin habenden Weren haben, und haben die befefin bis an diefen targ, und wollen darap antworten, wor wir zu rechte follen. Ouch als her fprieht, ob ymand fpreche fich das Gut zu lehne, und das das fin Eigen were, Des wiffet, das wir ihm an diffen vorbenomden Sloffen und Gute keynes Eygens bekennen, und it unter rechte Lehn, und haben das in unfen habenden Weren, und haben des icht toghe Herren und wollen davorve antworten, alle alfe wir von rechte follen. Can dem viertzenden fpreehe wir, als wir in den rechten finden geforeben: Wer ein Gut ym faget zu lehne, und ein ander faget, das fie fin Eigen, fprechen fie es mit glicher Were beide an, der mull es ball zu Eigen behalden mit czwier feheffen Zuge, wann der andrez zu lehne. Ouch finde wir in dem rechte gefereben, Wer die rechte Were an einen Gute hat, der fall es mit merem rechte behalten, wann jener der rechten Were darbet.

Ouch Ichuldige wir den vorgenanten Hertsogen, das her uns großen Ichaden getan hat, her und die fienen uns und den unsen mit roube, mit brande, mit veneknisse, mit entschlagen, mit wunden, als wir den Ichaden achten uff zwei thusend mark. Dit ist uns gescheen von sinen Mannen und von den Vesten, sie her inne hat, Hus und Stete, die hirranch genenner sien: Von dem Hus zu Schapow, Schonhoch, zwene Criuitze, Fürhake und sin Son, Ratmarstorff, zwene Mokewitze, Henzil und Hans Clodene. Von Riebeng, Otto von Dizkow, abir ein Dizkow von Deliz, her Crotewiz, her Wolkow, Erhard von Vriberg,

Contre Clye, Wiprecht von Schenkendorff, Offen von Cæpen. Von Louchtede, ein von Ocheliz, Denz von Sangerhufen, her Schellenberg, Goswin fin bruder, Sifrid Ingreue, Calues fone, Eyler von Grobiz. Dit find die Veften, da uns fchade ab und zu it gefcheen, Landisberg, Deliz, Ridebarg, Schapow, Louchftede, Schafftede, Sangerhufen und der Alde hoff. Onch als her vns fchuldiget und die unfen, das wir ihm fchaden haben getan und den finen an roubbe, an brande, an Venkniffe, an lemniffe, an dottchlage und an wunden, dit folle ym gelcheen fin von vnfen Veften, Hus und Stede, die wir inne haben, Des wiffet, da her uns nam unfen Zoell und und Geleide, und wir ihn dar vafte um verklagten, und uns darumb nicht weddir machte, des uns not was, dar entfagede wir ihm und und den finen. Was wir und die unfen ihm und den finen des fchaften haben getan, das habe wir getan in eine uffenparem Kriege und Orloge, und hoffen des, das wir ihm darumb icht pflichtig fin su tunde

Czu dem fumfzenden umb den schaden, nach schulden und antworten sprechen wir ein recht, das kein Orloyge recht ift, das en werde dann mit recht erworben, und was binnen dem Orlovge gescheen ist, das fal man wedirthun an beidersit. Ouch schuldige wir ihn, das her uns uff groffe koft und schaden gezogen hat durch des unrechten willen, das her uns und unfim Gotshufe das fin vorbeheldit, und den schaden achten wir uff zwei tufend Marg Siluers. Czu dem fechzenden, dar der Bischoff unser , Herre fpricht umb Koft und schaden, nach schulden und antworten sprechen wir ein recht, Bekennt des der Hertzoge, als unfir Herre von Magdeburg spricht, der Hertzog fal es weddir don mit buffe, vorfacht hers, her fol es unfchuldig werden, als es recht ist. Ouch sult er wissen, umb alle die Sloss die der Bischoff anspricht in dem Brunswischen lande, und das Gut, das darzu gehort, des hatte unser bruder Hertzoge Otto eine rechte Sone mit ihm angegangen, das willen wir wol bewiesen, war wir das zu rechte thun follen. Vmb die Sone sprech wir ein recht, Sone mag der Hertzog behalden als recht ift, umb name, brant und andern schaden, umb die Vesten, die her benent, die in dem Brunswigschen Lande legen, dar sal her von antworten, als recht ift, und mag die mit keiner Sone behaldin. Ouch bitte wir und gan zu uch, das ihr uns sprecht vor ein recht, ob her uns zu erste icht antworten solle, wann wir der erste Kleger sin. Hir umb sprech wir ein recht, Wer irst klaget, dem sal man irst antworten. Alle vorgeschreuen Dinge und rede sprechen wir entrechtlich vor ein recht und kein besser wissen, und geben des zu eine orkunde dissen briev, besegelt mit unsen Ingesigeln, Nach Goddes bort dusend Jar drihundert in dem sieben und vierzigsten jare, des donnerstages vor zwelften allir nehist, in der Stad zu Calbe.

Mine Gerden's Codex.

2295. Ronig Rarl IV. giebt ber Ctabt Breslau auf, bie in ber Ober neu errichteten Bebre gu befeitigen, am 8. Oftober 1349.

Carolus, Dei Gratia Romanorum Rex, femper Augustus et Bohemie Rex, fielibhas Dielectic Capitaneo et Consilibbas Civitatis Wratis lavie gratama finam se omne bonum. Fidelitati vestre damus firmiter in mandatis volentes, quatenus universa et fingula obstacala, vulgarier Wehr dicta, super Aqua Odere noviter instantata et per quemennque locata, que hactenus et ab antiquo bibidem apad vos non fuerunt, aunhiliare removere pro utilitate ipius Civitatis vestre industrie in hac parte melius videbitur expedire, in cujus rei testimonium prefentes nostros titeras vobis dedimus, sgillo nostro Regio consignatas. Dabamus Egre, VIII Die Mensis Octobris, Anno Domini 1349. Regnorum nostrorum Anno quarto.

Mus ber Gunbling'fchen Urfunben-Cammlung Mirt. III, 2, G. 157.

2296. Marfgraf Ludwig bestätigt bem Rimiro, Unterfammerer ber Polnifden Arone, bie ibm von feinem Bater, bem Raifer, verliebenen Rechte, Befigungen und Ginfunfte,

am 21. Ceptember 1350.

Nouerint etc., quod nos Lludovicus etc., fingula et viniería prüliegia, per incitifilmum principem dominum Lludovicum, Romanorum Imperatorem, dominum et progenitorem noftrum karifimum, fidelis\*) recordacionis, eciam per nos nobili viro, domino Nimiro, excellentifimi principis domini kafimiri, polonie regis, fratis noftit karifimi, tibeamerario, fideli noftro fipeciali dilecto, fuper pofeffionibus et redditibus annuis tradita feu donata, fub augmento et non detrimento promittimus et volumas inviolabiliter obfernare prefencium teftimonio litterarum. Datum ante Bernow circa fetum beati fiathei (1350).

\*) Sie flatt felleis. Aus ber von hadwip'ichen Sammlung, Manufeript. 2297. Marfgraf Lubwig verfpricht mehreren Golbuer-Samptleuten in feinem Dieufte bestimmte Gelb : Entichabigung, am 29. Dezember 1350.

Wir Ludewig, van gots gnaden marggraf ze Brandenbuorg vnd ze Luficz, des heiligen romischen richs obirster kamrer, phallentzgrafen by Ryn, herzog in Bevern vnd in Kerntyn, graf ze Tvrol vnd ze Gortz vnd vogt der gotshuser Agley, Trient vnd Brihsen, Bekennen offenlich mit dissem brife, das wir den vesten mannen. Siffriet von Rotha vnd Bertold von Heldriet, dem got gnedik fie. fuer yren folt, zernong, zwene meydem vnd zwey kneehtispfert, der fi vns eynen meydem vnd ouch evn knechts pfert wider antworten fuollen, als fie vns die vorrechent haben, gelten fullen funfzig marg Brandenburgs filbers. Ouch fuollen wir Hanfen von Troffendorph acht vnd zwenczik marg, Heynrichen Fuorfter vier vnd dryfik marg, alles Brandenburgs filbers, yedim man befunderlich fur fynen folt, zeruong, meydem vnd pfert gelten, doch alfo, das die vorgenanten Troffendorph vnd Fuorfter yedir man eynen hengift, die fie vns vorrechent, fol weder antworten. Ouch fullen wir befuenderlich gelten Tynen von Helborg fur zerung vnd folt (gelten) fuonf marg Brandenbuorgs filbers. Vnd das vor genante gelt gelobe wir vnd vnfe erben den vorgenanten vnd iren erben, ye dem man fin man zcal, den halben teil uf fent Walpuorg tag vnd den andern halben teil uf fente Michils tag, der dornach neheft knomt, ze beczalen ader vns mit in dorvmb ze verrichten, als zitlich vnd mogelich ift, das yn billich dor an fol genuogen. Teten wir des nicht, was fei dar nach mit nachryeten an zeruong oder botenion redelichen schaden nemen, den fullen wir in abe tuon mit dem vorgenanten houbtguete. Vnd was fie von vns ander brief doruber haben. die fullen vns vnd vnfern erben fin ane fchaden. Mit vrchuonde diffes briefes, Der gegeben ift ze Euerswalde, nach gotes gebuort dryzehen hundirt iar, dar nach in dem funfzigistem jare, an der mittwochen nach des heiligen Krifts tage,

henneberg'iches Urfunben Buch, II, 98.

2298. Cherhard Boge vergleicht fich mit bem Grafen Johann von henneberg wegen feines in ber Marf erlittenen Schabens, am 1. September 1351.

Ich Ebirhart Voygte, Dytzil, min fien, vad Otto, mins bruoder fien, bekennen offinliche an dieseme briefe, das sich der hochgeborne herre, vnsir guediger herre graue Johans zve Hennenberg mit vas geriht vnd voer eint hate vemb allen schaden, den wir genuemen haben in sine dienste in der maerke an vemb vnsir serunge. Des bibet er vns schuelkig zwei hundirt pfient heller, die er vns gebin vnd gelten sol vs finat Jacobis taeg, der schierlt kuems mit sulcher vnderscheit. Wer, daz er vns des geldis nith bezatte mit bereitem gelte, sos sullen wir nis hot riten vnd wert von ime neme an wine, an gewande vnd an pferden, alfe zitlichen vnd mveglichen ift ane geuerde. Vnd des zwe vrkunde habe ich vorgenanter Ebirhart von vnfir allir drier weigen min ingefigel gehangen an diesen brief. Nach gotes gebuerte druetzehin hundert iar vnd dane nach in deme ein vnd funfzigisteme iare, an sant Egidien tak.

henneberg'ides Urfunben-Bud, il, 100.

2299. heinrich Ruber vergleicht fich mit bem Grafen Johann von henneberg wegen feines in ber Mart erlittenen Schabens, am 1. September 1351.

Ich Heintze Muezzer bekenne oessenlich an diesem briefe voer mich vnd
alle mine . - orben, . das fich der edil herre, min gnediger herre graeu Johans
zve Hennenberg mit mir geriht haet vmb alle schnelt vnd allen schaden, den ich
inse dienste gennemen han in der maerke, an vemb mine zerunge vnd min foylt.
Ih, das er sich daer vemb mit andern sin dienern riht, so soel ez sten an sin gnaden,
waez er mir dae voer gehin wil. Des blibet er mir vad min . erben schulig zweintzig pfient vnd hunditr pfient heller, der er mir gebin vnd geltin soel virtig pfinnt
vf sint Walpuerge tak, der schrift kuenet, vnd achtzig pfinnt heller ves fant Michehelis
tak, der daer nach schiersk kumet, mit suelcher vndeerscheit. Wer, dase er nich niht
bezalte mit bereiteme gelte vf ie die zit, alse vor beschriben stet, so soel ich riten in
sin hoef vnd soel von inne neme wert an wine, an gewande vad an pferden, alse siner
diener einer vnd einer miner frunde sprechin, die wir beiderlit daer vbir kyten. Vnd
des zwe vrkunde habe ich min ingessige gehangen an diesen brief. Nach gotes gebuerte druetzehin hundert iare vnd dar nacch in deme eine vnd funstigisteme iare, an
sant Egidient tak.

henneberg'iches Urfunben: Bud Bb. 11, G. 100.

2300. Martgraf Ludwig ber Romer belehnt Jafob Boytin mit ber Salfte ber Ctabt Cloppe und beren Bubehörungen, am 29. April 1352.

Nos Ludowicos Romanus etc., universis et fingulis prefens feriptum intentibus publice profitemur, quod Strenni viri Henningi Veltpergh, curie nostre judicis, fidelis nostri dilecti, prefentia, judo juris ordine prehabito, strenno viro Jacobo boytyn juxta ritum, distinctionem et juris formam vafallorum nostrorum sunt judicasa bona fingula infra scripta, videlicet-medietas opidi dicti Sloppe, molendinum integrum in dicto opido situm et medium molendinum ante dictum opidum situatum, psicine et



aque cidem adjacentes et ad ipfum opidum pertinentes et merica cum omnibus et fingulis pertinentijs ad dimidietatem opidi predicti pertinentibus, integritas villarum Pronowe et Salme, medietas Schonowe cum pertinencijs villarum predictarum, que quidem bona ipfi Jacobo et Heintzoni Boytin patruis et corum heredibus manu conjuncta et in folidum contulimus et conferimus per prefentes in omni modo, forma et
condicione, prout memorato Jacobo adjudicata funt iuxta debitam juris formam vafallorum noftrorum, ut premititur, perpetuis temporibus pacifice et quiete a nobis julto
phoedi titulo pofikenda. In cuius prefentibus ambobus Comitibus Swartzburg,
Kothbus, Lochn, Hen. de Vehtenhagen et Ottone Morner. Datum Soldin,
Anno etc. Lill. Dominica miferiordias domini.

Rach einer Copie ber Joachimethal'ichen Schule Bibliothet, bergl. in ber Didmann'iden Cammlung ber Bredlauer Univerfitite-Bibliothet.

2301. Marfgraf Ludwig ber Romer verfohnt fich mit ben Stabten Berlin und Coln bes falfchen Bolbemars megen, am 4. Januar 1352.

Wi Lodewich die Römer, van Gods gnaden Marggreue tu Brandenborch und tu Lufiz, des heiligen Römischen Rikes ouerste Kemerer, Phallanzgreue bie Ryne und Hertoge in Bevern, bekennen openbar in dessem gegenwordigem briue, dat wi alle schelinghe, twitracht und gebreke, die geschin sin tuschen unsen liuen bruder Marggreuen Lodewich an eine half, und die bescheiden lude, die Burgere unsir Stede Berlyn und Cölne und unsen erfnamen, die bie sie gestan hebben, an der andern halft, von deme dat fi fick van unfem vorbenumden bruder gekeret hadden von bofir anwifunghe an den Man, den man nennete Marggreue Woldemer, und an die Herren die Hertogen von Saffen und die Greuen von Anhalt, genzliken vorgenen hebben und vorgenen met dessem brine, vnd enwillen noch en scholen der nymmer mer gedenken, med worden noch med werken, noch med engher vrake lyues oder gudes, und gevnen Man befundern vordenken, her fie Ratman oder Schepe, ut den werken oder gemeynen, funder alle Geschichte, die geschin sint bie name an Coppekin vomme Rode und an den Joden, die scholen genzlike ut unsem herten befloten fin, und scholen fie so lief hebben, oft id nie geschin were, und louen eme dat in dessem briene, dat wi sie nymmer willen vorunrechten, noch unsen hoftluden oder Ambachtmannen des gestaden, dat si sie vorunrechten, oder em enghe gewalt dun. Ok enschole wie noch enwillen sie nicht vor . . . . oder vorsetten pandis, oder sundern vomme Lande oder die vorwiesen, die von uns Gut hebbin. Hebbin si ok brieue unser vorbenumden bruder gegeuen weder ir briene, die sie hebbin up ir rechticheit, als sie dun musten von twange, du he Otto Buck vordref, die scholen genzlike dot fin und geyne macht mer hebben, oft man fie wol vyndet in unfem register. Ok fo

wille wi und scholen sie bie alle ir rechticheit, vriheit und guder gewohnheit beholden, die sie met briuen bewisen mogen, oft sie eme gegeuen sin von den olden Fürsten in der Margke tu Brandenborch oder van unfem liuen Vadere Keyfer Lodewich, deme God genedich sie, oder van unsen brudern oder van uns, und scholen die emebetern und nicht ergern, die wile dat wi leuen unde unfe, nakommelinghe na uns ewichleke. Is ok eynich Len gut vorandert bynnen desser tit, dat schole wi liehen tu deffer tit ane gift, alse unse vorgenante Bruder gedan heft. Ok loue wi eme dat, dat wi eme gelden willen alle redelike schulde, die eme unse vorgenante Bruder schuldig is, oder fine Man und Houe ghefinde, die bie eme gewest fin, van finer wegen sehuldie find, die fie bewiefen mogen. Were ok, dat uns evnich Man oder Borger befeet worde, dar an willen noch en scholen wie uns nicht an keren, wi en scholen en erst tn der antworte laten komen. Dat wi alle desse vorgenanten stücke und artikel stede ganz und unvorrükt halden willen und scholen, des hebbe wi vnse Insigel an dessen brief gehangen. Des fin Thuge die Edelen Man Greue Günther der junge von Swarzburgh, Grauen Heinrichs Snn, her Jan van Buch, herre tu Garfedon, und die vesten Man Friderik von Loehen, unse getruwe, Margnard Luterbegk, unfe Marschalk, Petir von Breydou, Hans von Rochow, Betke von Oft, riddere und Otte Mörner und ander erber lude genuch. Desse brief is gegeuen tu Berlyn, nach Gods gebord dritteyn hundert jar, dar nach in dem twei und festigesten jare, an der Middeweke vor dem Ouersten dage.

Rus Gerden's Codex V. 384.

2302. Martgraf Lubwig ber Romer vertheibigt fich vor bem herzoge Johann von Medlenburg gegen bie Beschulbigungen bes Grafen Otto von Schwerin, am 25. Geptember 1353.

Vegen die Stüke, Artickel und klage, die die Edele Man, Gräfe Otto vou Zweryn, fettet und klaget vor Unfem Liven (hemen, hertogen Johan von Meek-lenborg, feyghe wie Lodewig de Rümer, Marggrafe to Brandenborg, von Unfer mul Tlafe lyven Bruders wegen Marggraven Lodewigs, und Antworten, zu dem erften male umme Perleberg, Stat und Landt, bekennnn wy yn oder fynen Man enghen Lehen oder chuge Rechte wehere, die fie je daran oder darin hebben gelat: wan heft Grefe heinrich von zweryn, dem Gott gmade, ich doran und dorin gehat, dat fie Unfem vorgenandten Bruder und uns ledig und loße to rechte worden, als wie dat willen bewieden und bynahmen gegen den Brief, den de vorgenante grefe Otte hat bracht vor Unfer Ohemen von Mecklenborg, dar he uns mit anfpraket Perleberg; Stat und Landt, fegge wir, dat de Breff Unfes Bruders Marggrafen Lodewigs nye en wort war, dat de Brieff belegelt lis mit ehne fallichen Ingefegel. Tu dem andern fütken und artickel antworde wy, dat wy hern Johan von

Induly Google

Croychern oder syme Veddern, Greven henrich, nicht bekennen vestich marck filver geldes in der vorgenanten Stadt Perleberg, Wan hedden die van Croychern oder ander ennich Man des Greven von Zweryn jeht van unfs oder van Unsem ehegenandten bruder gehadt, dat hedden Sie verloren umme Redelicken Broken undt schuld, die wy willen bewisen, die sy an Unss und an Unsen bruder hebben gedan. Tu dem drudden male antworden wy umme dat drudde deel des gerichtes tu Perlebergh, dat an Uns und Unsen bruder gesallen is med recht na greven hinrichs dode, offt he dat hadde van Unfs, des wy nicht bekennen. Tu dem Vierden stucken antworden wy, dat wi en des kops name die Silighe nicht bekennen und were dar wat an, dat were an Unis gefallen med redelicken faken von Grafen hinrichs wegen undt Cuncken von Ovitzow, dat wie willen bewifen. Tume letzten ftück undt Artickel antwerde wy, heft fyn vedder uns gefolget, dat heft he Uns gedan med recht and find em Greven Otten nicht plichtig darumme tu antworden, und die vorgenante Greve hinrich hett unseme bruder oder Uns nicht darumme gemanet. Undt klagen und setten gegen den vorgenanten Greve Otten darnach, dat he sinen schaden rekent, dat wy undt Unfe Land meer wen up vier werf hundert dufent margk filvers schaden hetten genomen, dar umme dat he und fine man uns gegen recht genomen hebben in unseme lande und uns und unseme bruder nicht heft gehulpen, als hy uns plichtig wafs und is, dat wi willen bewifen. Bouen alle rede antwerden wy tu allen den ftucken undt klagen, die Greve otte von zweryn von fyner und fyner man wegen gegen unfs fat heft, dat wi en an Perlebergh, Stat und Land, und an aller ander gut und gulde, dar he Uns umme beschuldet, nicht bekennen und dat he oder fy nie rechte lehen oder were van unfeme bruder oder van Unfs hebben gehat, dat wi willen bewifen, als wi tu rechte scholen: und hedden Sie oder Greve otte icht van unseme brader oder van Uns gehat, dat were Uns los worden und uns verfallen med rechte Darumme, dat Sie vns gerovet undt gebrand hebben gegen recht und is diefelve Greve otte und fyne man gegen Uns und Unfem bruder gelegen up eine Velde und sint gegen uns gewesen openbahr by unsen Vihenden, dat wi willen bewifen vor yu lyve Oheme, hertoge Johan, undt bidden ju, dat gi Unfs darumme ein recht sprecken. Med orkunde dieses briefes, die vorsigelt is med unsem ingesegil. Gegeven tu Velde vor brandenborg, nach Gods Gebord drittheyn hundert Jahr, darnach in dem dry und Veftigsten jare, des nechsten middewekes vor sonte Michaelis tage.

Mus Ceibell's banbidriftlicher Urfunben Cammlung 49, f. 11.

2303. Marigraf Ludwig ber Romer verbietet, wegen ber leitwergangenen 3wietracht mit Berlin und Goln, Jemand gur Berantworfung au gieben, am 29. August 1355.

Ludwig der Römer etc., Vnfern gnedigen gruz etc. Wir wollen und gebiteten veh ernflichen bi vineren hulden, das ir nicht richtet noch nimand gebtatet zon richten vber vnfer Ratmanne zeu Berlin vnd zeu kolne vnd vber die ghemeinen borgere dafelbins vnme die fachen, die ghefchen fin in diefer zwidracht, die ghemeinen ist, wen dar eine gantze fune over geghangen ilt, vnd ullen ouch nicht gefatzen, daz vurbax darvber ennich recht ghericht oder orteil darvber gein fol, fint daz es bericht ist. Datum non inven in notula neque loeum Dati.

Spätt folgen bit Motte: Ifta littera fuit data Juterbug, anno LV, circa decollationis Johannis Baptifte, ex fpeciali iuffi domini, quando dominus placitauti bildem cum duce faxonie, epifcopo Magdeburgenfi et marchione Myfnenfi.

Rad bem Copialbuche DR. Lutwig I., betr. bie Boigteien Berlin ze., Ro. 48.

2304. Die von Schend ju Blechtingen verbinden fich mit bem Schloffe Blechtingen bem Ergbischofe von Magbeburg, jedoch nicht gegen ibren herrn, ben Marfgrafen, am 14. April 1357.

Wir her Jan Schenke, Ritter, Erik, min bruder, Hans von Papeftorp, und Henrich, min Soen, knapen, bekennen und beczugen uffeliehe in dilme genwortigen briue, daz der erwerdige herre und vatir in Gothe, unfir herre Otte, erczbisch off des heiligen gotshuses czu Mag de burg, uns czu dinste genomen haet und wir eme czu dinste sitzen sullin mit deme hase czu Vlechtingen uff allir menichen, ane uff den irluchtigesten vorsten unsirn herren den Romer, Markgresen czu Brandenburg, an uff dve von Bertensleuen, dve czu der Wolfesburg befezzin fin, an uff Wolprechte und Hildebrande von Vmmendorp, an uff dye von Bodendike, Wernhere und fine brudere, an uff Ludeken Schencken und fine bruder und an uff Sandere von Walmede und fine brudere. Wolde he keinez vorsten viend werden, daz sal he uns vier wochen vor wiszen laten. Wilch houptman dar uff eischet von finer wegene, der sal uns daz lobin und fine briene gebin, daz he uns vor unuoghe bewaren wolle, und waz he von vangenen vehet, dye fullen wir halb nemen und uz dem dingntisse den drittenteil, also langhe daz uns dar aff hundirt mark werden, und der houptman fal uns redeliche widderstatunge gebin unses gudes, wo man ez den vienden aue werbin mag. Ouch sal uns unser vorgenante Herre bekostigen, wan die kriek angehet, also lange, als he steit mit unseme gesinde. Were, daz wir vorstallet odir vorbuwet werden, dve wile wie in fine dienste fin, to fall he also vel spise und lude dar uff senden, daz wir daz

Huez midde irwerren moghen. Vnd worde ez ouch vorbounet, fo en fal he fich des krieges nicht funen noch freden, das bu fy aff and gebrochen. Vorloren wir ouch daz Huez in fine Dienfte, dez Got nicht en wolle, fo en fal he fich dez Krieges nicht funen noch freden, he helpe uns unäs Hufes widder, odir enghelde uns unfür Huez mit deme glunde, das dar czu gehort, als ez exwen unfirn freunden und ezwen finen mannen redelich düncket wefen, und fal uns ouch vortedinghen gen allermenlichen, gleich andern finen Mannen, unf all unfers rechten gewaldik fin, with fal uns behulphen fin czu unferne rechte. He en fal uns ouch nicht vorunrechtigen. Worden wir hir bouen vorunrechtet von finen Mannen, fo fal he ms behulphen wefen uff fle glich als uff andere, dys fine Mann nicht en weren, wan wir daz van eme eischeden, dar he uns nicht rechtes helphen mochten. Dez ezu orkunde habin wir diffen brief befigelt mit unfirn Ingefigeln, dys hir angehenghet fin, nach Gots geburt dritten hundert Jar, in dem fibben und vonfligefien Jare, an dem vritagbe in der helbigen Oftir wochen.

Rus Gerden's Codex L 67.

2305. Sergog Albrecht von Medfenburg verspricht für ben Fall, baß bas Land Stargart und bie Metflichen Pfandbessigungen von seinem Bruder an ihn fallen sollten, bem bon ben Rathea bes leiteren mit bem Martgrafen geschossen. Bergleich zu halten, am 25. Juli 1357,

Wy albrecht, von godes gnaden Hertoghe to Mekelenborch, to Starghard vnde to Rozfoch Here, bekennen openbare vnd betughen mid delfem brene,
de de yeghenwordich is, Eft dat were, des ghod nicht enwille, vnfe broder hertoghe
Johan afghinge vnd dat land to ftarghard mid den panden van der marke, de
vnfe vorbenomde broder inne heft, to vns queme vnd wy der ghewaldich worden, dat
wy id deme van der vorftreuenen pande weghene vnmme erne vns dar vor to latende
holden vnd volthen feholen mid den Hockplebornen vorften hert Lodewyghe deme
Romere vnd hern otten, finein brodere, Markgreuen to Brandeborch, alfe id
vnfes vorbenomden broder Radgheuen von finer weghene mid dem vorbenomden
Markgreuen Lodewyghe vnd finen Radgheuen vorghededinget vnd begrepen hebben. Vnd dat wy dit alfo holden villen vnd feholen, des hebbe wy dem vorbenomden
Markgreuen dessen bet einem orkvnde mid vnseme hemelken Inghesghele befeghelet gheghetenen. Dit is ghededinget vnd gescreent or pryfwalk, Na godes Bord
drytteynhundert jar, jn deme senen vnd vestighessen jare, jn sente Jacobes dagbe des
hilbsten appotelen.

Rach bem Driginale bes R. Geb. Rab.-Archives, G. 81.

2306. Befenntniß und Gelobuig Endwig's bes Acttern gu feiner Losfprechung aus bem Banne, vom 30. August 1359.

Nos Ludo vieus de Bavaria, primogenitus quondam Ludo vici de Bavaria, qui pro Romanorum Imperatore, dum viveret, se gessit, sed judicio ecclesie reprobati, in prefentia coram reverendis patribus dominis Paulo Frifingenfi epifcopo, & Petro abbate monafterii S. Lamberti, Salzebnrgenfis diocefis, commiffariis, fuper infrascriptis a sede Apostolica specialiter deputatis, sponte, humiliter & ex certa scientia omnia & fingula per vos, domine Paule episcope, & per dominum Fridericum, comitem Cilie, procuratores nostros pro nostra reconciliatione a & cum dicta fancta Romana ecclefia obtinenda olim per nos cum nostro procuratorio ad dictam fedem Apoltolicam deftinatos, procuratorio nomine nostro coram domino Papa & reverendiffimis pratribus fancte Romane ecclefie Cardinalibus, in premiffis nomine noftro exposita, confessata, recognita, afferta & promissa, prout in dictis literis apostolicis continetur, de quibus omnibus reputamus nobis plene conftare, & ea plene intelligimus ac fcimus, ex certa fcientia & expresse rata & grata habemus & ea omnia & singula perfonaliter ratificamus, ac in omnibus & per omnia approbamus, confirmamus, recognofcimus, afferimus, promittimus & juramento quod prestamus ad fancta Dei evangelia eis tactis confirmamus. Et nihilominus de novo in propria persona confitemur & recognofcimus, quod olim proprie falutis obliti, Deum & Romanam ecclesiam multipliciter & graviter offendere non formidantes, quondam Ludovicum genitorem nostrum contra monitiones & mandata fancte Romane Ecclefie, ac proceffus adverfus eum & fibi obedientes, obsequentes ac prestantes auxilium, confilium & favorem, factos & habitos per eandem, frienter habuimus, reputavimus, nominavimus & recognovimus pro Romanorum Imperatore, eumque tanquam Romanum Imperatorem ad invadendum, occupandum & detinendum Romanum Imperium, ejusque terras, loca, jurisdictiones & jura, eaque ac alia terras, loca & bona, que jure hereditario, feu alias quomodolibet, dum viveret, possidebat etiam post reprobationem de ipso per dictam sedem factam desendendum, cum nostris personis, gentibus & facultatibus pro viribus adjuvimus, ejusque requifitionibus, mandatis & beneplacitis, quantum in nobis fuit, efficaciter obedivimus; ab ipfo quoque tanquam, ut prefertur, Romanorum imperatore feuda recepimus, recognovimus & tenuimus, & alias multipliciter eidem adhefimus, obfecuti fuimus & dedimus confilium auxilium & favorem; ipfumque ac ejus confiliarios, auxiliatores, fautores & complices, ac eidem in rebellione ipfius contra dictam fanctam Ecclefiam Romanam adherentes, gravibus fententiis & penis a prefata ecclesia propterea prolatis & inflictis, multipliciter irretitos, receptavimus, fovimus & defendimus, ac cum eodem nostro genitore divinis officiis, quanquam nos ambo essemas diversarum excommunicationum vinculis irretiti, scienter & temcre interesse presumpfimus; illaque fic ligati in terris & locis nostre jurisdictioni subjectis, licet ca sciremus ecclefiaftico fore, prout erant, interdicto supposita, celebrari, quinimmo quantum in nobisfuit profanari aufu temerario mandavimus & fecimus: & in multis guerris ac preliis,

in quibus nonnulle Ecclefie, & ecclefiaftice perfone in corum bonis & juribus graviter moleftate & damnificate fuerunt, perfonaliter extitimus, & ad ea frequenter noftros fubditos definavirus.

Preterea confitemur & recognofcimus, quod civitatem Trid entinam, & nonnulla oppida, caftra, terras, villas, loca, bona, jura & jursidicitones, ad ecclefam Tridentinam fipectantia, occuparimus & per duodecim annos vel circa definuimus occupatin fed ea omnia nuper vobis reverentis partibus dominia comifiariis predictis, vice et nomine dicte Romane Ecclefe recipientibus, fecundum prefati domini Pape mandatum libere, realiter, & expedite refilituimus & affignavimus, ten aflignari fecinus, prout noftris: & alia bona fipectantia ad capitulum dicte ecclefie Tridentine, per nos, feu alios noftro nomine feu favore hactenus occupata et detenta, ipfi capitulor refilituimus, affignavimus, stadidimus & dimilituus, feu per afiso occupata noftro favore tenentes affignari, refiltui & dimititi plene & libere fecimus, prout de hoc per literas ciusdem capitul; cius fățillo manitas, clare & fufficienter docuimus coram vobis. Et caltrum Furftem berg Curienfis diocefis fipectans ad Curienfem Ecclefiam diu etiam tenuimus occupatum: fed illud jam diu libere & expedite refitiriums venerabili în Chrifto parti domino Petro Epifcopo Curienfi, prout de hoc per literas dicti Epifcopi Curienfis ejus figillo munitas docuimus coram vobis.

Item confitemur & recognoscimus humiliter, quod olim cum nobili muliere Margareta duciffa Carinthie (quamvis infa & nos fimul effemus in tertio confangvinitatis gradu ex utroque latere conjuncti. & justitia etiam publice honestatis inter nos ex eo exorta fuiflet, quod antea eadem Margaretha per magnificum virum dominum Joannem, Marchionem Moravie, nobis in quarto gradu confanguinitatis attinentem, per verba de prefenti fuerat desponsata, licct ab eodem domino Joanne fuisset postmodum judicio ecclesie separata) de sacto matrimonium scienter & temere contraximus, & in eo per decem & feptem annos vel circiter contra jus, processus & feptentias per felicis recordationis dominos Benedictum XII. & Clementem VI. Romanos Pontifices, feu alios, eorum five alterius ipforum auctoritate & mandato, fuper hoc contra nos & dictam Margaretam specialiter habitos & prolatas permansimus, & filios & filias procreavimus ex ea: & quod alias multipliciter contra proceffus predictos Deum verum patrem & dominum, ac prefatam Romauam Ecclesiam, omnium fidelium matrem & magistram, aliasque ecclesias & ecclesiasticas personas offendimus; propter que diversarum excommunicationum, privationum, inhabilitationum in dictis prefatorum summorum Pontificum & aliorum, & aliis apostolica seu alia quavis auctoritate factis & habitis procellibus contentas, feu alias ab homine & a jure ac constitutionibus provincialibus & fynodalibus ob premiffa latas et inflictas fententias atque penas & infamie notam damnabiliter incurrimus: a quibus ferventibus votis abfolvi & liberari defideramus, & ad ejusdem Romane ecclefie gremium, a quo imprudenter cecidimus, revocari; in co tanquam devotus filius, perpetuis temporibus permanfuri.

Afferimus etiam, quod non credimus, nec unquam credidimus, quod Romanus Imperator, etiam per dictam Romanam Ecclefiam approbatus, Romanum Pontificem poffit deponere, & eidem alium fubrogare: immo credimus & reputamus hoc afferere, effe herefin damnatam & ab Ecclefia reprobatam: & quod nulli perfone unquam confensimus, nec confentimus, nec in futurum confentire intendimus in aliqua herefi per Romanam Ecclefiam prelibatam, vel ejus auctoritate damnata, vel etiam in antea damnanda: & omne fchilma in propria perfona abnegamus, ac dicimus & afferimus, quod de commissis hujusmodi sumus vere penitentes & contriti, & omnes penitentiam, satisfactionem & emendam, quas nobis propter premissa imponetis, pure, devote & sincere acceptabimus, agemus & perficiemus cum effectu. Item fponte afferimus, & promittimus, quod ecclesias, monasteria, canonicatus, prebendas & alia beneficia ecclesiastica, & alia omnia & fingula, civitates, oppida, caftra, terras, villas, loca, jurisdictiones, jura & bona quorumcunque aliorum, ecclefiarum, monafteriorum et aliorum ecclefiafticorum et piorum locorum et ecclefiafticarum perionarum, per nos, feu nostro nomine, mandato, permissione, consensu, auxilio, & savore quomodolibet occupata seu detenta ipsis ecclefiis, monafteriis & locis, feu perfonis, ad que feu ad quas fpectant, plene, libere, & expedite ac realiter, ad maudatum vestrum assignabimus, restituemus, trademus & dimittemus, & assignari, restitui, tradi & dimitti saciemus, & ea redintegrabimus & redintegrari faciemus ad illa, ac de fructibus, redditibus, proventibus & bonis ex eisdem ecclesiis, monasteriis, canonicatibus, prebendis & beneficiis ac civitatibus, oppidis, caftris, terris, villis & locis aliis occupatis ac detentis, occupationis & detentionis eorum tempore per nos, vel alios nostro nomine, mandato, permissione, consensu, auxilio & favore perceptis & habitis, illis ad quos pertinent fatisfaciemus & fatisfieri faciemus, feu cum eis concordabimus: nec ea, vel aliqua eorum in posterum occupabimus per nostros subditos, aut alias nostro confilio, auxilio & savore aliquove questo colore directe vel indirecte occupari permittemus: & quod super dicto presumpto matrimonio, & fuper omnibus & fingulis premiffis devote & efficaciter parebimus mandatis predicti domini Pape ac ecclefie atque veftris; quodque fanctiffimo Patri Domino Innocentio Pape VI. dignissimo, et suis successoribus canonice intrantibus, tanquam alius verus et catholicus Christianus, fideles et obedientes erimus: et quod nullo tempore erimus in liga, focietate feu confederatione cum quibusvis hereticis per dictam Romanam Écclefiam denotatis seu denotandis: nec eis seu ipsorum alicui per nos vel alium seu alios directe vel indirecte, publice vel occulte dabimus aliquod confilium, auxilium vel favorem: fcd quod de terris nostris et nostre administrationi subjectis et subjiciendis univerfos bereticos, per eandem Romanam Ecclefiam vel ejus auctoritate denotatos, exterminare et etiam expellere pro viribus procurabimus.

Item offerimus et folemniter promittimus, quod pro fatisfactione injuriarum irrogatarum et damnorum illatorum per nos Romane ecclefie prelibate, quandocunque per dictum dominum Papam feu officiales ipfias Romane ecclefie, in partibus Italie conflitutos, fuerimus requifiti, infra unum menfem a requifitione huiusmodi computamdum, centum armigeros galeatos, viros fideles, ac in equis et armás bene munitos, quorum quilibet habebit nuum focium armatum, & tres equos, ad quascumque partes ltalie eidem ecclefie contra rebelles & hoftes, & alias, prout fuerit expediens, fideliter fervituros deltinabimus, eofque per duodecim mentés integros continnos vel interpolatos, fecundum eorundem requirentium voluntatem, inchoaudos a die, quo idem galeati intrabunt terras prefate Romane Ecclefie, in hujusmodi fervitio retincbimus; eisque de flipendiis & emendis, ac paghis duplis, fi faciende occurrerint, providebimus, notirs funtibus & expensis. Datum Monaci, Fritingensis diocesis, penultima die menfia Augulti, anno Domini MCOCLVIIII.

Rad Shnig's Spielleg, ecclesine Cont, p. 80 (9h. XIX).

2307. Raifer Karl bestätigt bie Erberbrüterung ber Marfgrafen Ludwig bes Römers und Otto in Bezug auf ben herzog Bolto von Schwiednig und ben Marfgrafen Johann von Mahren, am 18. Marz 1363.

In nomine Sancte et Individue Trinitatis feliciter Amen. Carolus Quartus, dinina fanente clementia Romanorum Imperator femper Augustus et Boemie Rex, ad perpetuam rei memoriam. Constituti pridem in nostre Maiestatis presentia Illustres Ludouices Romanus et Otto, fratres, Marchiones Brandeburgenses et Lufatie, Sacri Imperij Archicamerarij. Comites Palatini Rileui et Bauarie Duces, ab uma, Et Illustres Bolko, Dux Schletzie, Dominus Swidnicensa et in Jawor, Et Johannes, Marchio Morauie, parte ab alia, Principse et fideles nostri charistimi, nobis in Iosio Imperialj fab apparatu Cefareo cum folemintate confucta fedentibus, in prefentia multorum Principam, Comitum, Baronum et Procrum Sacri Imperij, et circumfus plebis multitudine copiofa, quandam literam figillatam figillis dictorum Ludouicj et Ottoria, Marchionum Brandeburgensum et Lufatic, votis communibus, cum debita Reuerentia prefentavum linphicantes attente, Quatenus candem literam et ordinationem ac etiam quelibet in ea contenta approbare, ratificare et confirmare de benignitate folita diquaremur, cuius tenor per omnia fequitur in hec verba.

Nos Ludouuicus Romanus et Otto, fratres, Dej gratia Marchiones Brandeburgenfes et Lufatie, Sacri Imperij Archi Cameruij, Comites Palatini Rheni et Bauarie Duces, notum facinus tenore prefentia Granillori et Romani Paroli quarti, Diunin fauente Clementia Romani Imperatoris femper Augusti Et Boemie Regis Illutris, Domini noftri gratiofi, Animo deliberato, fano fidelium noftrorum accedente confilio, bona voluntate ac de certa ficientis, Illutrem Principem Dominum Wenceflaum, prefati Imperatoris Domini noftri primogenitum, et onnes ciusdem Domini noftri Imperatoris heredes maclulini fexus, quotquot habuerit Domino concedente, etco-

rundem heredum heredes ac proheredes, Et illis omnibus non extantibus, Illustrem Principem Dominum Johannem Marchionem Morauje, et suos heredes ac heredum heredes et proheredes fexus mafculini, in perpetuum in noftram fraternitatem et hereditagium accepimus et affumfimus, Vt ipfi una nobifcum in proprietatibus feudorum. Dominiorum. Principatuum et dignitatum omnium, ex nunc in antea Marchiones Brandeburgenses et Lusatie sint et esse debeant, Et quod ipsi omnes et eorum quilibet, quotquot etiam fuerint, se Marchiones Brandeburgenses et Lusatie reputare, tenere, nominare, intitulare et scribere possint et debeant, Quodque Marchionatuum et Principatnum Brandeburgenfium et Lufatie figna et Armaturas in Banderiis et alias more Principum ad omnes necessitates suas, honores et dignitates, quemadmodum nos, iuxta beneplacitum fuum, uti possint et ea erigere, ad instar felicis memorie Marchionum Brandeburgenfium et Lufatie predecessorum nostrorum, iuxta beneplaeitum sue voluntatis. Et quia prefato Domino Wenceslao, Domini Imperatoris nostri primogenito eharifimo, fratri et coheredi nostro, et omnibus prefati Domini nostri Imperatoris heredibus mafculini fexus, quotquot tales habuerit in futurum, et heredum inforum heredibus et proheredibus, Et eis omnibus non extantibus Illustri Principi Domino Joan ni, Marchioni Morau i e et fuis heredibus ac proheredibus mafculini fexus bona noftra voluntate fauimus, quod Illustres Principes Dominus Bolko, Dux Scleszie, Dominus in Schwidnisz et Jawr, et presatus Marchio Johannes Morauie feuda, Principatus et Marchionatus predictos nominatim et expresse ad manus Charissimi fratris nostri Domini Wenceslaj et omnium eorum, quos hoc valet contingere, ficut expressatur superius, rationabiliter et rite susciperent, Et quia nos omnia feuda predicta bona voluntate cum vexillis Marchionatuum Brandenburgenfium et Lufatie et cum ceteris folemnitatibus et Ceremonijs confuetis Domino nostro Imperatori refiguacimus. Ac ipse Dominus Imperator eadem feuda ad nostre petitionis instantiam contulerit omnibus supradictis. Ea conditione, quod nos et ipli feoda predicta pariter tenere debeamus et habere, Nos videlicet Marchiones Ludouuieus et Otto ac noîtri heredes et proheredes masculini fexus utili possessione et Dominio, Et ipsi eo modo quemadmodum superius et inferius est expressum; Quapropter bone voluntatis nostre existit, et animo deliberato fidelium nostrorum accedente confilio, de certa nostra scientia rite volumus, quod in cum casum, ubi nos prefatos Marchiones Ludouu icum et Ottonem non relietis nostri corporis heredibus maſculini ſexus, mori contingeret, vel ſi habitis heredibus, ijdem heredes non relictis heredibus fui corporis fexus mafculini, decederent, quouis etiam tempore illud contingeret enenire, quod ftatim prefati Marchionatus et Principatus Brandeburgenfium et Lufatie, Cum Archicamerariatu Sacri Imperij et voce eligendi Romanum Regem ad Imperium promouendum eum omnibus feodis, Dominijs, Libertatibus, Dignitatibus, honoribus, terris, hominibus, Vafallatibus, Judieiis et omnibus pertinentijs, quibus etiam valeant expressari, vocabulis nullo penitus excepto, ad presatum Dominum Wenceslaum, fratrem et coheredem nostrum charissimum, et alios prefati Domini nostri Imperatoris heredes maſculini ſexus, quotquot ſauente Domino habuerit, et heredum ſuo-

rum heredes et proheredes, et eis omnibus non extantibus ad Illustrem Principem Dominum Joannem. Marchionem Morauic, et heredes ac proheredes suos masenlini fexus in perpetuum libere abfque errore feu impedimento quolibet denolnatur. Sique nos aut heredes nostros relictis filiabus mori contingeret, tum ipsi omnes filias noftras decenter, veluti Principum filias maritari debebunt, Ita quod earum cuilibet decem millia fexagenarum grofforum Pragenfium pro dote parata pecunia erogentur. Nosque prefati Marchiones Ludounicus et Otto, et heredes nostri fexus mafeulini. utilitate. Dominio et possessione Marchionatuum Brandeburgensis et Lusatie, nec non uoce eligendi Romanum Regem ad Imperium promouendum, et omnibus dignitatibus et honoribus pacifice et absque impedimento gaudere debemus totis temporibus vite nostre, saluo etiam dotalitio Illustris Principis Domine Ingborg, Marchionisse Brande burgenfis et Lufatie, confortis nostre charissime, penes quod ipfa absque impedimento quolibet remanere debebit, prout illud actu instituimus et conscripsimus, aut in futurum inftituerimus feu duxerimus confcribendum. Promittimus etiam bona noftra fide abique omui dolo Illustribus Principibus Domino Bolkoni et Marchioni Johanni prefatis, quod efficere et procurare volumus absque dilacione qualibet, quod omnes fubditi nostri, Principes, Comites, Barones, Liberi, Milites, clientes, Judices, Magiftri Ciuitatum, Confilia, Scabini et Communitates feu Vuinerfitates Principatuum, Terrarum et Ciuitatum Marchionatuum Brandeburgenfis et Lufatie omnes pariter obferuationem ordinationis precedentis de verbo ad verbum prout expressatur superius promittent, jurabunt et desuper homagium solitum sacient, ac literas suas cum appenfis fuis figillis, dum a Domino nostro Imperatore feu presatis Principibus Duce Bolkone et Marchione Johanne moniti fuerint, absque dilatione et impedimento quolibet desuper erogabunt. Ideoque presato Domino nostro Imperatori humiliter et cum omni diligentia fupplicamus, quod ipfe nomine Sacri Romani Imperij ac de plenitudine potestatis Cesaree, ordinationem predictam, de verbo ad verbum, prout expressatur superius, confirmare et approbare dignetur de gratia fecciali, ficut hoc iuxta morem, honores et dignitates Imperii sub sorma unquam poterit fieri meliori. Rogamus etiam venerabiles et Illustres Dominos Principes Electores Imperij Ecclefiasticos et Seculares, quod in testimonium et perpetuam memoriam Ordinationis predicte suas velint speciales Literas erogare. Presentium sub nostris figillis testimonio literarum. Datum Nurenberg, Anno Domini millefimo Trecentefimo Sexagefimo Tertio, Sabbato ante Dominicam qua cantatur Judica.

Nos igitur confiderantes ordinationem luiusmodi Imperiali quidem honori et Reipublice ordinato profectu congruere, Cum fupplicationes proficte de fonte rationis emanent, et infti petentibus non fit denegandus affenfus, animo deliberato, fano Principum Electorum et aliorum Principum, Comitum, Baronum et Procerum accedente conflio, de certa noftra feientia et de Imperialis potettatis plenitudine, fupradictam ordinationem et omnia in ea contenta de verbo ad verbum, prout expressantur superius, approbamus, ratificamus Et de folita benignitate Ceface confirmans, supplentes

omnem defectum, fi quis in premifiis obfouriate, defectu feu dabia interpretatione verborum aut fentuirarum aut alia quanis ratione comperta inti, de plenitudine potefiatis Cefaree ut prefertur, Non obfuantibus legibus, conflitutionibus, ufibus, fiatutis vel obfervationibus in contrarium, quibus omnibus, fi et in quantum prefentibus adherfantur in aliquo, per omnia derogamas. Nulli ergo omnino hominum liceat hane noftre apprebationis, ratificationis, confirmationis et defectam fuppleitonis paginam infringere, face i andi quouis temerario contraire, fub pena mille Marcarum auri purillimi, quas ab co, qui contra fecerit, totics quoties fuerit contra factum, irremifiibiliter exigi volumas, Et earum medicitatem noftri Imperialis erari fice fife, Rieddana vero partem Iniuriam pafforum vilbus decerniums applicari, Ea conditione, ut eadem pena foluta vel non folutu omnia predictia in fur opbore continno perfenerent.

(Locus Signi.)

Testes huins rei sunt venerabilis Gerlacus Maguntinensis Archiepiscopus, Sacri Romani Imperij per Germaniam Archicancellarius, Illustris Rupertus Senior Comes Palatinus Rheni, Sacri Imperii Archidapifer et Dux Bauarie, Principes Electores, Venerabiles Arneftus Archiepifcopus Pragenfis, Johannes Luthomuschelensis, Sacre Imperialis Aule Cancellarius, Johannes Olomucenfis, Fridericus Ratisponenfis, Bartoldus Eyftetenfis, Petrus Curienfis, Theodericus Wormatienfis et Marquardus Augustenfis Ecclesiarum Episcopi, Illustres Stephanus senior et Fridericus filius eius Bauarie, Bolco Swidnicenfis, Johannes Opauie, Primiflaus Thefcinenfis Duces spectabiles; Adolphus de Naffow, Wilhelmus de Cantzenelnbogen, Eberhardus de Wirtenberg, Vlricus de Helffenftein, Henricus de Schwartzburg et Wilhelmus de Eberstein Comites; Nobiles Vlricus de Hanow, Gerlacus de Hocnlauch, Gotzo de Brinck, Wilhelmus de Rechberg, Thimo de kolditz, Vlricus de Wfk. Magiftri Imperialis nostre Camere Leopoldus de Nortenberg et Hinricus de Gigelheim Magiftri coquine Imperialis, Et alij quamplurcs nostri et Imperij Sacri Principes, Comites, Nobiles, fideles. Prefentium sub Imperialis nostre Maiestatis sigillo testimonio literarum. Datum Nurenberg, Anno Domini Millesimo Trecentesimo Sexagesimo tertio, Indictione prima, XV Calend. Aprilis, Regnorum nostrorum Anno Decimo septimo, Imperij vero Octauó.

Aus alter Gepie.

2308. Sergog Boldo gu Schweitnig und Jaur, bestätigt als Bornnund von Aufer Rart's Sobnen bie Erberebrüberung mit ber Mart, und bag fie eventuell bei ihren Privilegien, Rechten und Saubsfeite folle gelaffen werten, am 25. Juli 1363.

Wir Bolke, von Gottis gnaden Herzoge in Slefie, Herr von Furstenberghe, zue Schwydniz vnnd zum Jawir, thun kund vnnd bekennen offenlich in diefem brieffe, Wann die hochgeboren Fursten vand Herren, Herr Ludwich genannt der Romer vnnd Herr Otto, gebruder, Marggrauen zue Brandenburg vnnd zue Lufiz, des Heyligen Reichs Erczcamerer, vnfer lieben Schwegir, mit Wolbedachtim mute, mit rate Ir getrewen, ynbetwungen mit Irer willekor ynnd mit guetim willen ynnd auch mit rechtir willen, mit dem Aller durchlauchtigstin Furstin vnd Hern. Herren Karle. Romifchen Keyfer, zue allen Zeiten mehrer des Reichs vnd Konig zu Bohem, folchir fache abireinkomen fin von der Marcke wegen zu Brandenburge vnd zu Lufiz in folchir maffe, were das fache, das fie beide vorschieden von diesem leben, das fie ehe liche Erben mannis geschlechte hinter In nicht liesten, Das dann dieselbe Marggrauschaft Zu Brandenburgk vnnd Zu Lufiz an, den obgennanten vnfern Hern den Keyfer vnd feine eheliche Erben mannes geschlechte, erblich vnnd ewiglich sich vorfallen sollen. nach lute der briue, die fie Ihme daruber gegeben haben, vorfiegelt mit Ihr beidir Ingefiegeln, Die da sprechen von worte Zue worte, also: Wir Ludewige, genant der Romer, vnd wir Otto, gebrudir, von Gottis gnaden Marggrauen Zue Brandenburg vnd zue Lufig, des Heyligen Rychs Obirften Camerer, Phallanzgrauen bev Reyne vand Herzogen In Beyern, bekennen vnd thun kunde offendlich mit diesem briue aller den, die In fehin oder horen lefen etc. (No. MLV im Hauptth. II. B. II. S. 445.)

Vnd wen der obgnante vnfer geneideger Herre der Keyfer den Steten vnd auch den Mannen der vorbenanten Marggraueschaffte zue Brandenburgk vnnd zue Lufiz wedir seine brine gegeben hatt, Wer das lache, Das die egenante Marggraueschafft sich vorfiele, als danor begriffen Ift, Das er fie bie Ihren handfesten, briuen, freiheiten, gueten gewonheiten vnnd allen rechten lassen, halden vnnd besehirmen solle, Vnd wan der obgenante vnser herre der Keyfer ob an Im jeht geschehe, das Gott wende, vns dem hochgebornen Wenzlaw, feinem erstborn sohne, unserm lieben Vettern vnd andern feinen Kindern Zu vormunden derwelt vnd benumet hatt. So geloben wir bei unfern gueten truwen an geuerde, wer das fache, Das diefelben Marggrauefchaffte zue Brandenburgk vund zue Lufiz fich an vnfern egenanten Herren den Kaifer vorfielen, als vorbegriffen ift, vand er darnach vorschiede vand wir seiner Kinder vormunde worden. Als er das bestellet hatt, Das wir dieselben laut, lute, stete und man bie allen Iren handfesten, briuen, freiheiten, gueten vnnd alten gewonheiten, als sie die von altirs hergebracht haben vand fie auch bie allem rechte blieben lassen vand beschirmen follen vnd wullen, an allen den genaden, rechten vnnd gerechtekeiten. Do sie die Marggrauen fehligen, die von der befitzunge der Mareke gewesen sin vand bie nomen, Dabei sie Marggraue Lodewige sehliger vnnd Marggraue Lodwig der Romer vnd Marggraue Otte fie gelaffen vnd behalden haben, vor briuet, von vbunge, von gueter gewonheit, welcherlei sie sein sollen, vnd Wollen sie gnädiglich behalden vnnd beschirmen vand sie auch bei den teidingen lassen vand behalden, die mit in getevdinget fint von vnfers herren des Keyfers wegen, nach lute der briue, die er darobir hatt gegeben, Vnnd Ift auch vnfer meinunge, Das die huldunge des obgenanten Raths vand der stadt zue Frankenford vas geschen als einem vormunde des obgenaunten herren, herr Wenzezlaws, Kuniges zu Bohem, ob die vorgenante Marggraueschaffte zue Brandenburg vnud zu Lufiz an In queme, In der maffe, als vorbegriffen ift, vnnd alle die tevdinge, die vnfer herr der Kevfer der obgenanten stadt Frankenford vorbrinet hatt, geloben wir vnnd wollen als vill als es vns angelit oder beruren mag, volliclich ganz vnd gar voluniren vnd vnuorbrochelich halden ohne generde. Mit vrkundt dies brieues, den wir verfigelt haben lassen werden mit vnserm Ingesegil. Gegeben doselbst zu Frankenford, an Sante Jacobis tage des beilegen Zwelffboten, do man Zalt nach gottis geburt dreizehen hundert Jar, Darnach Inn dem drei vand Sechzigsten Jahre, Das Ift geschen In kegenwortigkeit Fursten vand herren geistlicher vand weltlicher, die hernach geschrieben stehn. Zu dem ersten des hochgebornen fursten und herren, hern Rudolffs, Herzogen Zue Sachfen, des heilegen Richs Erzmarfchalkis, der Erwirdigen In Gottis, hern Theiderichs Erzbischoffs zu Magdeburg, hern Peters Bischoffs Zu Volteran, vnfers heilegen vaters des Pabstes legaten, hern Johan fen zn Olmuz, hern Hanfen Zu Luthomufchelu, des Kayferlichen Sals Canzler vand hern Heinrich zu Labuzz Bischoffen, Der hochgebornen Fursten vand hern, hern Bolken zu Opul vnfir tieben schwester son, hern Pzremken Zu Teschen, hern Heinrich zu dem Brige vnd hern Hanfen Zu Vfwiezen, hern Kazimir vand Kazimirs zu Stetin Herzogen vad der Edlen bern, Burg hards vad bern Johans, Burggrauen zue Magdeburg, hern Gunthers von Barby, hern Heinrichs vand hern Gunthers gebruder genant von Swarzburg vand von Arrenftete, vnd Hern Berchtholds Zu Hennenberg, hem Hanfen von Hakenborn. grauen, hern Heinrich zu Plawen vnnd hern Heinrich zu Gera vogten, hern Borften von Ryfenburg, hern Benefch, hern Janen und hern Benefches von Wartenberg, hem Dieterichs vand Friedrichs Gebrudere von Schönemburg, hern Tymen von Koldiz, hern Peters von Bredow, hern Johans von Rochow, hern Hermans von Wolkow vnud Peters von Czedliz vnfcrs Landfchreibers. Dem wir disen brieff beuholen haben und ander truwirdiger leute vil. Ans after Gerie.

2309. Erzbijchof Dierrich von Magbeburg ftiftet ein hofpital gu Cantow in feinem Gebiete, au 10. Muauft 1367.

In nomine Domini, amen. Cum venerabilis in Christo pater et Dominus noster gratiofus Dominus Theodericus, Sancte Magdeburg. Ecclefie Archiepifcopus, non folum ad debitum cure fui pastoralis officii, et ad fuam Pontificalem conscientiam divine memor retributionis non ambigit pertinere gentium, monasteriorum ac aliorum piorum locorum piam follicitudinem non negare; verum etiam pauperibus oppreflis, qvi debilitate faciente manibus fuis laborare non poffunt, infirmis et proprio defenfionis anxilio defolatis cura fue paterne vigilantie et dilectionis ftudio, prout affortio canonica demonstrat, subvenire non desistat. Ideirco nos Consules jurati et universitas civitatis Sandow publice recognoscimus per presentes, quod presatus Dominus noster Theodericus, Sancte Magdeb. Ecclefie Archiepifcopus, ex premifis caufis motus pro divini cultus augmento in laudem et honorem B. Mauritii gloriofi martyris iam diete Ecclefie Magdeburg. Patroni, pro anime fue, Predeccilorum fuorum ac fuorum Progenitorum remedio et falute, erexit et de novo fundavit unum hospitale in loco prope et ante muros dicte civitatis sue Sandów, sue provincie, in qua temporale dominium habere dinoscitur, pro pauperum, oppressorum et infirmorum congregatione sub communi . . . . ita locando, et pro corundem fustentatione X marcas Stendal, argenti reditibus de acqvifitis et acqvirendis de naulo per naves prope civitatem fuam predictam Sandow, quas vulgaris locutio . . . . here nominat, et aliis fimiliter bonis qvibuscunque melioribus, promtioribus et certioribus ad confulatum noftrum et ad confules nostre civitatis Sandow predicte pertinentibus, justo emtionis titulo a nobis sua pecunia comparatis fingulis annis qvinqve marcas in festo S. Martini, et alias qvinqve marcas in festo Sancte Walpurgis per nos perfolvendas perpetue dictum hospitale dotavit. Advocatum fuum pro tempore ibidem existentem ac Consules nostros juratos in Rectores et hujusmodi hofpitalis gubernatores deputavit. Ne igitur predicti corporea passione afflicti a Sacramentis Ecclesic viderentur alicni, qvi per credentiam corpus Christi una cum fanitate fruentibus efficientur, et fortius ac devotius orationibus vacent in codem hospitali et insistant, unam capellam et altare ad honorem predicti fancti gloriofi Martyris Mauritii dicte Ecclefie Magdeburg, imo et noftri Patroni, accedente confensu reverendi Patris et Domini Burchardi, Havelbergens. Ecclesie Epifcopi, fui fuffraganei, conftrui fecit, et cum octo fruftis perpetuorum redituum dotavit et ordinavit confecrari. Qvi qvidem reditus in fubfcriptis locis fituati funt, videlicet in villa Wulckaw prope dictam civitatem nostram Sandow de curia et manso Conradi Heffen dimidius chorus filiginis cum tribus folidis et dimidio folido denariorum. item de curia et manfo Theoderici dicti vp dem Kroge dimidius chorus filiginis ct unus modius hordei cum quarto dimidio folido denariorum. De curia vero Hennekini Frifonis dimidius chorus filiginis et alter dimidius modius ordei; ac de caria et duobus mansis Relcen Malitz, videlicet de uno manso septem solidi, de alio autem manso quartus dimidius folidus et duo modii hordei, fuper curia etiam et manfo Hermanni dicti Koldenhowe quartus dimidius folidus cum duobus modiis hordei. Infuper de curia et manfo Petri Wulkow quatuor folidi minus tribus denariis ac unus modius ordei, ac de curia et manfo Herrmanni Gotzkini dimidius chorus filiginis et unus folidus denariorum cum duobus modiis ordei. Super uno manfo Alheidis Schwanken, quartus dimidius folidus et unus modius ordei. Infuper de altero dimidio manfo Hennekini Truden alter dimidius modius ordei et de manfo, quem quondam Cernitz habuit, quartus dimidius folidus et unus modius ordei, ac de manfo Engelberti Kosken dimidius chorus filiginis et dimidius modius ordei cum feptem folidis. Item fuper curia et manfo Relcen Malitz up der Stege dimidius chorus filiginis et fuper curia et manfo, qvi vulgariter dicuntur up der Stege, qvi fuerunt Cornitz, dimidius chorus filiginis. Prefata omnia bona in villa et campis Wulkow fituata funt, et in villa vero Schartouwe fuper curia et manfis antiqui prefecti dimidius chorus filiginis, et dimidius chorus ordei, quos quidem manfos et curias Theodericus et Nicolaus, fratres, dicti Molendorp, ac Lambertus dictus Molendorp et Gerhardus ac Johannes, fratres, dicti de Redicksftorp, nec non Fridericus dictus Bandow a prefato Domino nostro Archiepiscopo et Ecclesia sua feudaliter et legaliter habuerunt et possiderunt cum juris integritate, ufu et fructu et fibi liberaliter refignarunt, quas curias et manfos fupradictos cum dictis decem marcarum reditibus, ut premittitur, memoratus Dominus noster Archiepiscopus appropriavit propter Deum et nostrum Continuum interventum, Et proprietatem dictorum octo frustorum dedit et tradidit cum pia liberalitate et devotionis finceritate ob amorem Dei omnipotentis et fancti Mauritii Patroni fui, immo etiam et nostri, ad dictum altare perpetuis temporibus deputavit pertinere. Transtulit etiam omne jus possessionis, proprietatis, fundi, tituli et dominii de predictis octo fruftis ad altare memoratum, nihil omnino juris fibi vel fuis fuccessoribus vel vafallis feu qvibuslibet aliis personis, qve predictis bonis infestationes movere possent, in futurum de jure vel de facto refervando. Nihilominus jus Patronatus dicte Capelle et altaris fibi, Ecclefie fue Magdeburgenfi predicte et fuis Succefforibus perpetue refervavit literasque super eo nobis, suo et Capituli sui Magdeburg, sigillis sigillatas, tradidit et conceffit. In quorum omnium premissorum testimonium sigillum majus nostre Civitatis prefentibus est appensum. Datum anno Domini Mo.CCCo.LXVIIo., in die beati Laurentii Martyris.

Rach Dlearti Magbrburg, Copialbude vol. 2, p. 295.

2310. Die Stadt Lengen hulbigt ben Gerzogen von Braunfdweig und guneburg, fo wie benen von Albensleben, welchen Markgraf Otto fie verpfandet hat, am 17. November 1368.

Wy Ratmanne unde mevne borghere in der Stadt to Lenzen bekennen openbar in ditsfeme breue, dat we den dorchluchtegen Vörsten, herren Wilhelme unde herren Magnuffe deme junghern, Hertogen to Brunfewik unde to Lüneborg, unde eren rechten Eruen, unde Gheucharden, Ridderen, unde Albrechten, knapen, broderen, heten von Aluensleue, und eren rechten Ernen huldeghet hebben unde huldeghen gegenworthigen in disseme breue unde willen unde scholen en truwe wefen in allen faken, als borghere eren Heren to rechte fehollen, unde wy willen unde schollen en truwelken denen unde behelpen wesen unde de Stad to Lenzen open holden to allen eren noden, wanne unde wo dicke en des not is, ane argelist in aller wyfe, als we unfeme gnedighen herren Marggrauen Otten to Brandenborg don fehollen unde gefworen hebben, also lange wen unser herr de Marggraue vorghenomet en unde eren eruen brukeliken betalet heft elnen handert mark Stendelsches fülgers unde wichte, also erer beider breue utwieset, de se under einander ghegeuen hebben. Were ok, dat ennig Vpftot oder twedracht ftünde mit unfen vorbenomeden heren Marggrauen of ene fid unde den Hertoghen of ander fid, dat God wende, fo fcholle wy of beider fid dar ftille to fitten, doch fcholen fe uns like truwelken vorthedingen in allen unfen nöden. Alle desse vorscreven sticke laue we vorscreuenen Rademanne unde meynen Borghere der Stad to Lenzen den vorbenomeden Vorsten hern Wilhelmen unde hern Magnuffen unde eren rechten eruen Gheucharde, Riddern, Albrechten, brodern, heten von Aluensleue, und eren rechten Eruen mit famender hand in trouuen in düffeme breue stede unde vast to holdene unde unverbroken ane arghelist unde httlperede. To ener groteren betuginghe hebbe we unser Stad Inghefegele met unfer aller Witfchap, willen unde vulborde bengen laten an düffem breu, de gheuen ift in der Stad to Lenzen, na Godes bort druttevn hundert iar, an dem achte unde fosteghesten jare, an deme achten daghe Stinte Mertens des hillighen bischopes.

Rus Gerden's Diplom. II, 613-616.

2311. Erflarung eines papfilicen Cinnehmers über bie von bem Erzbifcof von Magreburg und beffen Suffraganen entrichtete Abgabe von 6000 Gulben, vom 11. Marg 1374.

Nos Nicolaus, Dei et Apostolice Sedis gratia Episcopus Maieriensis, Collector Camere Apostolice a Venerabili Domino Helya de Vodronio, Cautore Ecclesie Hanetonensis, Apostolice Sedis nunto, per Provinciam Magdeburgensem deputatus, tenore presentium recognoscimus, quod reverendissimus in Christo Pater ac Do-

minus, Dominus Petrus, Archiepifeopus Ecclefie Magdeburgenfis, una cum fais fuffraganeis in fex millibus florenorum nomine Decime eis imposite certis termino et loco perfolvendis concordasse et ob reverentiam Sedis Apostolice compatiendo suffraganeorum suorum penuriis in supplementum predictorum florenorum plus debito expositife. Datum Merfeboreh, anno Domini MCCCLXXIV, die XI Menss Martiinostro sub sgillo presentibus appenso.

Rad Clearit Ragbeburgifdem Cepialbuche vol. 2, p. 102.

2312. Die herzoge heinrich nut Magnus von Werflenburg vervftichten fich gegen ihren Obeim, herzog Johann von Stargart, jum Schub ber Brandunburgifden Pfandguter, an 12. Were 1374.

Wy Hinrik vade Magnus, brodere, van godes gnade hertogen to Mekelenborch, bekennen vnde betugen openbare in dessem breue, weret, dat vsem leuen vidderen, hertogen Johanne to Mckelenborch eder lynen eruen de pande auedrungen worden, de vie vader vnde he hebben to pande van markgreuen Lodewige to Brandenborge, dem god gnedich fy, des god nicht enwille, fo schole wy vnd vie eruen dar to don na vies vader dode truwelken in alle wife, als vie vader fik onergegenen vnde louet heft in fynem fehedebreuen, vnde vorbinden vs vnd vfe eruen mid dessem breue dar to to donde na vies vader dode in aller wys to holdende. als he fuluen hir ane in den vorbenomeden schedebreue vsen vidderen vnde synen eruen gelouet heft vmb de pande; were ouer, dat vsen vorbenomeden vidderen eder fynen eruen de pande to erne worden laten, als vie here de keyfer mit em gedegedinget heft eder eft fe em mit willen afgelofet werden, welk deffer en vultogen wert, fo scholle wy em vmb desse vorbenomede pande nieht mer pliehtig wesen, mer de erffehedynge fehal anders al vt bi erer macht blyuen. Desfe vorscreuenen stucke loue wy Hinrik vnde Magnus vorbenomet vor vs vnd vse eruen, vsem vidderen vorbenomed vade fynen eruen stede vade vast to holdende in guden truwen in dessem breue, dar wy to tuge vie ingelegele angehenget hebben, de gheuen vnde fcreuen is na godes bort drittevnhundert jar in dem ver vnde feuentegeftem jare, des fondages to midvasten, als men syngt Letare.

Medlenb. 3abrbucher XI, 821.

2313. Marfgraf Siegmund befundet, baß ihm Marfgraf Johft seinen Beistanb in Ungaru gelobt, wogegen er ihm und seinem Bruder Procop 50,000 Schod Pf. versprochen habe und bafür bie Altmarf und Beisanis ibm unm Unterpfand verichreiben werde, am 9. Juli 1385.

Wir Sigmund, von Gots gnaden Marggraf zu Brandenburg und Ertzkamerer des Heiligen Römischen Richs, Bekennen und tun kunt offentlich mit diesem Brief allen den, die yn fehen oder horen lezen. Wan wir begeret haben an den Hochgebornen Fürsten Hern Josten, Marggraf und hern zu Merhern, unsern lieben Vettern, das er umb das Konigreich gen Vngarn fich durch unseren Willen in einen Krieg fetzen wolte, und vns beholfen werden, des ist er mit vns alfo übereinkommen, als er fein Greniz wohl befaczt hat, das er vns beiftendig fei nwill und beholfen werden, mit aller feiner herfchaft und macht an alles gewerde, als verre es vns Got geschiet, und seine hülfe nicht entziehen, noch mit derselben ablossen, als lang vnz Wir vnfer fachen, die vns von krieges wegen antreten in dem Kunigreich zu Vngarn, ein gutes ende haben, und fo der egenant Marggraf Jost vas in der Mazze. als vorgeschrieben steet, seine Hulsse tun wirdet, globen wir ym und seinem Bruder, Marggraff Procopien, bey vnfern furftlichen trewen vnd eren, mit krafft dicz Brieffs, funfczigtusent schok grosser psenning dorumb geben und genczlichen beczalen, und vor daffelb gelt czu einer größer ficherheit vormachen, vorschreiben und in psandis weis vorseczen wirden, das Lant, die alte Mark genant, gelegen genseit der Elben, mit den Steten Stendel, Tangermunde, Salczwedel, Gardleben, Ofterburg, mit allen andern Steten, Sloffen vnd Vesten, die czu dem egenanten Land gehoren, mit namen mit dem anfall der Graffin von Holczen, den fie ieczund besiczet, und mit allen andern anfällen doselbest, auch mit dem Lant, die Prignicz geheisen, und mit den Steten Kiricz, Habelberg und allen andern steten, die dorczu gehoren, also dacz lie die egenanten lant mit iren steten, flossen, Hewsern, kesten, die dorczu gehören, der namen auch in diesem Brieff nicht begriffen sein, ynnehaben vnd halten fullen mit aller Herschafft und zugehorungen, nichtes usczenommen, mechticlich an alles hindernuzze und infall, als lang vncz fie des egenanten geldes von vns gancz und gaar beczalet werden. Wer auch fache, das es czu kriege queme, was wir denn oder vniern lute und auch der egenante Marggraff Jost oder seine lute gewunnen hie disseit des wages, es were mit macht oder mit teidingen, oder fust, das sie sich mit ' willen an vns wurffen, desselben fullen wir den obgenanten Marggraffen Josten und Procopien czu hant abtreten fitr alle scheden, die sie genomen hetten vnd empfangen, das fullen fie vnnehaben geruefamlich vnd in gewere deffelben von vns gefatht werden und dorynne behalden, als lang uncz yn vor die egenante fheden genug getan werde. Wir fallen auch kheinerley teyding, fun noch fruntschafft uffnemen, es sey mit rate und willen des egenanten Marggraff Jost und das ym genczlich volfuret vnd gehalten worde als was obsteet geschrieben. Mit vrkunt diez Briess vorsigelt mit vnserm gröfferm anhangunde Ingeligel, Der geben ist czu Prag, noch Crists geburt dreiczen-Saupeth. II. Bo. VI. 14

hundert Jare, dornach in dem funfl vnd achtzigsten Jare, des nechsten Suntages vor fant Margarethen tag der heiligen Junkfrawen.

Rad bem Drigingle im Dabriiden Ctanbe-Ardive.

## 2314. Marfgraf Johann verleifet ber Stabt Gorlit bas Lande und Stabt Gericht, am 4. Marg 1389.

Wir Johannes, von Gots Gnaden Marggrave zu Brandenburg unnd zu Lufitz unnd Hertzog zu Gorlitz, bekennen und thun kunth offentlich mit diesem Brive allen den, die en fehenn, horen adir lefenn, das wir angefehenn haben unfernn Gemach unnd befunderlich Nutz und Friden unfers Landes unnd der Stadt zw Görlitz, unnd haben mit wolbedochtem Mute und mit Rathe unsers getreuenn Rathes derfelben unser Stadt Görlitz das Landgerichte unnd Stadgerichte doselbist, hohe unnd nyeder, bevolen unnd vorlehen von diesem Tage, der hernach geschrieben stehet, anzurechen uber ein Jar, unnd furbas als lange, als wir das wollen, und wir unsern Nutz davon dirkennen mugen. Auch haben wir yr domitte befolen und vorlehen den Pfenningzins, den wir in dem vorgenanten unserm Lande haben, also, das sie uns von demfelben unferm Gerichte unnd Pfenningzinse, dieweile sie es inne haben, sollen alwege drye Gleven halden, und unfer Lannd getruelich beschirmen und sust ouch uns dienen dovon unnd handreichenn, als das gewonlich ist. Mit derfelben unser Gnade follen sie nicht noch mugen unser Recht verrucken noch mynnern in keine Weis, des haben wir vr zw eyme Hutirmeister gegebenn Witten von Cotwiz. Des tzw eyme Gezeugnus habenn wir unser furstlich Ingeligel ann diesen Briff lassen hengen, der gegeben ift zw Prag, nach Crifti Geburt im Jare als man schreibet dreitzenhundert unnd nunundachzig, an dem Dornstage nehest noch der Dominiken Esto mihi.

Ans Afcheppe und Strugt's Urtnaben-Cammdung C. 687. — Des Wert Hittienweister ertläst Strugt für empitaneun ober Saubmann. Bit bilten femit geglandt, es fei ein Schriftsfeir in bem Bitimms von 1434, verenns tiefe Urtunde ebit if, für lowieser.

2315. Marfgraf Johann orbnet bie Bahl bes Raths, ber Burgermeifter, Schöffen und Sandwerfomeister in Gorlip, am 24. Dezember 1391.

Wir Johannes, von Gotis Gnaden Margraf zu Brandenburgk und zu Luficz und Herzooge zu Gorlicz, bekennen und thun kund offentlich mit difem Brieffe allen den, die in fehen oder horen lefen, dacz in Czeiten alfo groffe Czwictracht, Uffleuffe und Ufstoße von wegen etlichen Hantwergker zeu Gorlicz wider den Rath hefticlichen waren umb defswillen, dacz fie die Gefetzunge, Schickunge und Ordnunge nicht halden noch tun wolden, also der allirdurchlauchtigste Fürste, Keiser Karl feliger Gedechtniffe, unfer lieber Herre und Vater, mit vollkommen Rate und mit wolbedechtigen Mute gemacht und geschigket und geordnit hat, haben wir solche Czweitracht, Ufloffe, Ufltofse nndernomen nnd uns underwunden, davon große Scheden und Mordnus unfir vorgnanten Stat und dem ganczen Lande czu Gorlicz entstanden weren und möchten sein komen, unde daz wir ezwischen denselben unsern Bürgern wieder einen gutlichen Friede und Eintracht machen möchten, so haben wir dieweilen Burgemeister, Schepphin und ganzen Rath selber gesaczt, gemacht und gekoren. Nu fein wir underweißt und haben wol erkennt, das uns, unser egenannten Stat, den ganzen Lande zu Gorlicz nützlich fey, daz derfelbe Rath, Bürgermeister, Schepphen und ganczer Rath weder ezu fetzen, zu kyfen und zu fchicken habe, als gewonlichen bey des obgnanten unfers lieben Hern und Vater, Keifer Karls, Geczeiten ist gewest. Darumb haben wir nicht mit Unvorsichtigkeit, sunder mit wolbedachten Mute und mit vollkommenen Ratis, Wille und Geheiße des allerdurchlauchtigiften Fursten und Hern, Hern Wenczlaws, Romischen Koniges und Konigs zcu Behemen, unfers lieben Hern und Bruders, und feines und unfirs Rathis, durch fulches Nutzes willen, den vorgenannten Rathe in unser Stat zu Gorlicz, der yezund ift, adir in Czeiten wird, wiedergegeben, gefreyet und geeigent, geben, freyen und eigen von furstlicher Macht, in Crafft dis Brieffs, die Gewonheit, Freiunge und Ordnunge an fulcher Stücken, alfo, das derfelbe Rath furtine, allewege, ewiglichen und zcu allen Czeiten, alfo daz gewonlich ift, Bürgermeifter, Schepphin und gancz Rath und ouch uf allen Handwercken zu Gorlicz Meister, bey iren Gewissen, Trewen und Eide feczen, kizen und schicken mogen und follen, also das der Rat bei seinen Eide unfs und unfer vorgnanten Stadt czu Gorlicz allerbeste nüczlich und bequemlich irkennet. Mit Urkunde decz Briffes, vorfigelt mit unfem fürftlichen anhangenden Ingefigil, geben czu Betler, an des heiligen Crifts Obend unfirs Hern, alfo her geboren wart, noch Crifts Gebort dreiczen hundert und darnach in dem einen und newnczigften Jare.

Aus Tzichoppe und Stengel's Urfunben-Cammlung E, 610.

2316. Martgraf Johann von Brandenburg gelobt bem Martgrafen Bilhelm von Meißen, bie von seinem Bater, Kaijer Karl, und feinem Briter, König Wengel, gemachten Schulben auf ben Fall, baß König Wengel fiben und er König von Bohmen wirte, mit 100,000 Goltgulten zu islan, am 7. Dezember 1393.

Wir von goezs gnadin Johans, Maregraue zeu Brandenburg vnd ezu luficz, Herczoge czu Gorlicz, Bekennen offinlich vnd thun kunt mit difem brieue, daz wir vns mit gutir wizfin vnde wolbedachtin mute mit dem hochgeborn fursten hern Wilhelm, Marcgrauen czu mizfen, ze vnízerm lichin ohem fruntlich geevnet, vorbunden vnd ym in guten truwin an eydis ftad globt habin vnd globin ym mit difem geinwertigen brieue alle dife nachgeschriben rede, stucke vnd artikele stite vnd gancz zen haldene vnd zeu volczihende ane arg. Czum ersten: gesche iz, daz vnszer liebir here vnd Brudir, here wenczlaw, Romifchir konig vnd konig zcu Behemen, abegienge mit dem tode, da egot lange vor sie, vnd wir konig zeu Behemen wordin, daz wir ym denn mit dem konigriche ynd Cronen ezu Behemen mit ganezer macht getruwclich beraten, beholffin vnd biestendig sin sullin vnd wollin gein idermeniglich, der yn an finen furstenthumen, landen, luten, friheiten, guten gewonheyten ynd aldem herkomen widirfezzig were, errete, hinderte adir beschedigite, ane argelist vnd ane geuerde. Ouch habin wir ym, finen erbin vnd nachkomen, Marcgrauen zeu mizfen, globt vnd globin yn ouch mit difem brieue vor die fchulde, die vnfzer liebir here vnd vatir, her er Karl, Romifeher keyfer, vnd ouch vnízer liebir here vnd Brudir, here Wenczlaw, Romifcher konig vnd konig zeu Behem, ym alzo konynge zcu Behemen schuldig blebin sint vnd ouch nach schuldig sint, in guten truwin zcu leiftene, zeu gebene vnd czu beczalne hundirt thufint gute guldynne gutis goldis rechtir fwerde vnd gewichtis, vor die felbin fummen hundirt thufint gute guldynne, als vornant ift, wir ouch So vufer here konig wenczlaw abgegangin ift mit dem tode vnd tod ift von ftund an, ane allin vorczog vnd ane vntrag, dem vorgefchribin vnízerm liebin ohemen marcgrauch Wilhelm, finen erbin vnd nachkomen Marcgrauen ezu mizfen czu phande yn feczczin vnd ynantwerten fullin vnd wollin dife nachgefchribin Stete vnd Sloz Pyrne, hus vnd Stad, Molberg, hus vnd ftad, Stalburg, hus vnd ftad vnd die Sloz Melyn vnd Schoneke mit yren Mergtin, dorffern, Mansschaften, gerichten, rechten, lehen, geiftlichin vnde wertlichin, geuellin vnd angeuellin, mit czinfin, gulden, beten, czollin, geleyten, kornguldyn, Mullin, wasirn, flizzenden vnd stehendin, mit weldin, holczern, puschin, Jagiten, wiltpanen, ackern, wifen, Bergwerkin, befucht vnd vnbefucht vnd nemelich mit allin iren ezugeharungen, wie die namen haben adir gehaben mugin, nichtis vzgenomen, als die alle vnd ir iglichs befundern vnfzer here vnd vater der kevfer felige vnd vnfzer here vnd brudir, here wenezlaw, bis her gehabt vnd befezzin vnd iczczunt nach haben, vnd darczu alle die Manschaft vnd lehen, die vnfzer ohem, herczoge Bolke von der Swydenicz felige mit Strel widir den Bischoff vnd Capitel zeu Nuemburg gekouft hat, wo die gelegin sint, mit

den lehen, die die Edeln der von Plauwe, der von Schanburg von gluchaw vnd die von Coldicz van der Cronen zen Behemen habin vnd die in des egnanten vnfzers ohemen von Mizfen landen gelegin fint, die egnanten floz, stete, Mergte, Manschafte vnde lehen mitenandir der vorgeschriben vnszer ohemen marcgrauen Wilhelm, fine erben vnd nachkamen marcgrauen czu mizfen zcu eynem phande ynne habin, besiczczin, gebruchin vnde nuczlich habin fullin ane allin abeslag, ane widir-(prache, ane allis hindernizze, alle die wiele vnd bis alzo lange, daz wir, vnfzer erbin adir nachkomen konige czu Behemen ym, finen erben adir nachkomen Marcgrauen czu mizfen hundirt thufint gute guldynne, alz vorgeschribin stehet, gancz vnde gar mitenandir gegebin, levsten vnde bezalin, die losunge vnde beczalunge wir, ouch vnszer erbin vnde nachkomen ym, finen erbin adir nachkomen Marcgrauen czu mizfin thun fullin in stetin zeu drefden adir zeu mizsen, yn welcher der eyne sie kyfen, yn die stete sie ouch die vnszern, die die beczalunge thun fullin, sichir gelevte gebin vnd sie geleyten ane geuerde. Vnde wennen wir, vnfzer erben adir nachkomen konige zeu Behemen die lofunge vnd beczalunge thun wollin, daz fullen wir vnfzerm vorgnanten olieinen, fine erben adir nachkomen Marcgrauen zeu mizfen evn ganez halp Jar vor vorkundigen vnd zeu wizfen thun. Waz fie ouch vf den egnanten flozzen adir darin kuntlich vorbuwin, daran legen adir darczu lofen, daz fie ouch thun mugin, daz fullen wir, vnfzer erben adir nachkomen konige zeu Behemen yn mit den hundirt thufint guldynnen genezlich vnde gar beczalin vnde mite gebin ane alle widirfprache, yntrag vnd ane geuerde. Wenne ouelt wir, vnízer erben adir nachkomen konigc zeu Behemen vnízerm ohemen egnant, fine erben adir nachkomen Marcgrauen czu mizim hundirt thufint guldynne, als die vorgnant fint, mit dem gelde, dar fie vf den flozfen verbuwit, daran gelegit adir darczu gelost habin, als vorgnant ist, gancz vnd gar geleyst, gegebin vnde beczalt haben, daz wir ouch thun mugin wennen wir wollin, fo fullin fie vns, vnfzern erben vnd nachkomen konigen zen Behemen die egnantin floz, frite, lehen vnd Manichaft ane allin vorczog vnd ane widdirrede mitenander wider ynantwerten vnde der abetreten ane geuerde. Wer ouch, daz vnfzer brudir, der konig von vngern, mit vns adir wir mit ym adir mit ymande anders wir vmb daz konigreich ezu Behem tedingen worde adir wolde, wordin adir wolden, vnde quemen wir in tedingen darumb, fo fullin vnd wollin wir vnfzern ohem Marcgraue Wilhelm vorgnant in den tedingen ie alzo beforgen vnd mite betedingen, daz ym, finen erben vnd nachkomen die hundirt thufint guldvnne ie volgen vnd werdin fullin vnd die phantfehaft, als vorgeschribin stehet, vor die summen guldynnen ynne habin vnde halden sullin nach lute dicz brieucs, alle die wicle vnd bis alzo lange, daz yn die hundirt thufint guldynne gancz vnde gar beczalt werdin mit dem, daz fie vorbuwit, an fie gelegit odir darczu geloft habin, als vorgeschriben stehet. Die wiele ouch die vorgnanten Sloz vnd Stite vnfzers egnanten ohemen Maregrauen Wilhelmen, finer erben vnd nachkomen phant fint, fo mucen fie fich vz vnd van den felbin floczin gein iren vienden behelffin vnde fich weren, abs vz ires felbis flozzin. Ouch en fullin nach en wollin wir di

Strasten gein Mizten vf dem lande nach vf dem Walfer nicht vorbiten nach weren, fundern die ftrazzin fallin gehen vngehindert, als die von aldir gegangin haben. Daz wir alle obgeschribin rede, globde, flucke vnd artikel vnd ir iglichs hefundern in allin iren puncten fitte, gancz vnd vnuorbruchlich ane arg, ane allen yntrag vnd ane widerrede halden wullin, des zeu bekentnille vnde merer fichirbeit habin wir vnfeer Ingeligel wiffentlich an dien brief lazin hengen. Die teding fint getedingit vnd habin ouch die mit wolbedachten mute globt zeu haldene zeu den Betlern, in geinwertischt des Erwerdigen hern Johans, Bischofs zeu Mizcen, Nach goezs geburd dry-czenhundirt Jar, darnach in dem drien vnd Nunezigftin Jare, am Suntage nach sente

Rad bem im Ronigl. Gadifden Geb, Archip in Dreeben befindlichen Originale.

2317. Konig Bengel verleiht bas Schlof Barmalbe in ber Laufit an Balthafar von Sliewen, am 20. April 1396.

Wir Wentzlaw, von Gottes Gnaden Romifcher Kunig, zu allen Zeiten " Merer dess Reichs und Künig zu Beheim. Bekennen und tun kund offenlich mit diefsem Brive allen den, die yn fehen oder horen lefen, dass wir haben angesehen gneme und treue Dinfte, als uns und der Cronen zu Beheim Baltfar von Sliven, unfer lieber getrewer offte und dieke nützlichen und williclichen getan hat, täglichen tut und ftirbass thun foll und mage in kunfftigen Zeiten, und dorumb mit wolbedachten Mute und rechter wifsen, So haben wir ym und feinen Erben unfer Slofse und Veften Bernwalde, in dem Lande zu Laufitz gelegen, mit Gerichten, Dörffern, Renten, Czinfen, Gelten, Czolle, Teichen, Waffern, Wafferlaufften, Eckern, Wifen, Wifmatten, Walden, Püfehen, Geyegten, Fogelweiden, und fuft allen andern feinen Zugehorungen, nichts usgenommen, gnädiglichen gelichen und gereicht, lihen und reichen In das in crafft diess Brives und Küniglichen Machte zu Beheim, Also dass er und seine Lehens Erben das Egnante Slofse Bernwalde mit allen und ieglichen feinen Zugehorungen, als vorgeschrieben stet, von uns und der Cronen zu Beheim zu rechten Mannlehne haben, halden, besitzen und das genießen follen und mogen von allermennichlich ungehindert, Doch in folcher Massen, dass das egenandte Slosse Berenwalde unfer und unfer Nachkommen Künige zu Beheim offen Slofse und Hawfe fey, vnd wir oder unfer Ambtlute von unfern wegen dorus und dorein, als offte des not ift, widir allirmenniclich behelffen follen und mogen: und wäre es Sache, daß wir oder unfer Erben und Nachkomen Ktinige zu Beheim zu unfer Notdurfft uff das egnanfe Haufs zu Bernwalde unfer Volcke legen würden, das follen wir felber vorkoftigen und halden, an des egenanten Balt far und seiner Erben mercklichen Schaden. Auch so soll uns, unsere

Erben und Nachkommen Königen zu Beheim, der Egnante Balthafar und feine Erben von dem Egnanten Sloßes Bernwalte, alls offen fe des von uns und unfern Amptluthen ermanet werden, mit vier Spißsen und vier Schitten dinen, und was fe in der tzeite, alls fie uns dynen Schaden nemen, den fie redlichen bewifen mitgen, den follen und voglen wir zu gittlicher richten und betzalen. Mit vrkund dieß brives ver-figelt mit unfer Ktuniglichen Maieftat Infigil. Geben zu Prage, nach Crits gepart dreitzenhundert Jahre, und dornach in dem Seehs und newntzigften Jaren, des Doner-Rages nach dem Sontag Mifericordiu Domini nach Oftern, vnfer Reiche des Behemifehen In dem drei und dreißigsfen, und des Romifehen in dem Zwentzigften Jaren.

Rad Olearit Magbeburg. Copialbuche vol. 2, p. 78.

2318. Ronig Bengel verlobt Elifabeth, feines verftorbenen Brubere Johann Tochter, bem Martgrafen Friedrich von Meißen, am 3. Januar 1397.

Wir Wenczlaw, von gotes gnaden Romifcher kunig, zu allen ezeiten merer des Reichs vnd kunig zu Beheim, Bekennen vnd thun kunt offenlichen mit diefem briue allen den, die In fehen oder horen lezen, das wir durch funderlicher libe, fruntschaft vnd trewen willen, der wir vns zu den hochgebornen Balthezar vnd Wilhelmen, Lantgrauen zu durvngen vnd Marggrauch zu Meiffen, gebrudern, vnfern liben Oheimen vnd fursten genczlichen versehen vnd suuderlichen dorumb, das folche fruntschaft vnd libe czwischen vns furbasmer gesterket vnd benestet werde, denfelben vnfern Oheimen gelobet haben vnd globen mit kraft dicz briues in guten trewen angeuerde, vnd bey dem eyde, den wir doruber leiplichen gefworen haben zu den heiligen, das wir dem hochgebornen Fridrichen, des egenanten Marggraf Balthezar Sone, die hochgeborne Elzbeten, etweun des hochgebornen Johansen, herezogen zu Gorlicz, vnfers liben Bruder vnd furften Tochter, zu einer elichen wirtynne vnd rechter Conschaft geben vnd leiplichen zeulegen sollen vnd wollen, vnd das follen vnd wollen wir enden vnd genezlichen volfuren, von dem Obrittentage, der schirist komet, vber fumf Jare, die nechst nocheinander volgen, vnd sollen vnd wollen des egenanten vnfers Bruders Tochter Elzbeten zu heimftewre oder mitgabe, wie man das gewonlichen pfliget zu nennen, Czehen Tawfent Schok guter Behemischer groffen Prager Muncze geben und dieselben summen geldes Marggraf Fridrichen dem egenanten irem Wirte mit gereitem gelte richten vnd beczalen ynwendig einem gançzen Jare, noch dem fo die Kinder zu einander geleget werden, oder Jm vnd den obgenanten Balthezar vnd Wilhelmen feinem Vater vnd vettern, dauor zu pfande feczen vnd ynantwurten die Nachgeschriben vnsere Stete Budiffin, Luban, Lubaw vnd Camencz, mit allen iren herscheften vnd zugehorungen, beynamen mit Tawsent

Sehoken guter Behemischer großen Jerlieher gulde, und was der an denselben Steten vnd gutern gebreche, das follen wir dem egenanten Marggraf Fridrichen erfullen vf andern gewiffen gutern, die allernechften dobey gelegen find, Alfo das Im ye Tawfent Schok derfelben Behemischen großen an mynernusse do Jerlichen volgen, doch alfo, was vber dicfelben Tawfent Schok Jerlicher gulde vberig were, das vns das in vnfere kunieliche Camer genczlichen vnd an hindernuffe volgen folle. Ouch fal der egenante Marggraf Balthezar zu seinem Sone herwider, des egenanten vniers Bruders Tochter zu heimstewre vnd leipgedinge, oder wie man das pfliget zu nennen. Czehen Tawfent Sehok derfelben groffen geben vf die vorgefchriben czeite, vnd Ir dofur zu pfande feczen, vnantwurten vnd vermachen die Nachgeschriben Slosse vnd guter Eckersperg, Weißensee vnd herbisleben, mit allen iren herscheften vnd zugehorungen vnd beynamen mit Tawfent Sehoken Behemiseher großen Jerlichen gulde, vnd was der an denfelben Sloffen vnd gutern gebreche, das fol er Ir erfullen an andern gewissen gutern, die allernechsten dobey gelegen sind, Also, das Ir ye die Tawfent Schok Jerlieher gulde, do an mynernusse volgen, doch also, was vber dieselben Tawfent Schoek Jerlicher gulde vberig were, das Im das in feine Camer genczlichen vnd an hindernusse volgen folle. Wer aber, das der obgenante Marggraf Wilhelme also verschiede, das er eliehe leibeserben hinder Im nicht enliesse vnd das ouch von feines todes wegen folehe Furstentume, herschefte vnd lande, die er veczunt vnne hat vnd befiezet, an Marggraf Fridrichen, des egenanten Marggraf Balthezar Sone, recht und redliehen gefielen, So fol derfelbe Marggraf Fridrich die Nachgeschriben Stete Czwikow, Kempnicz vnd Doblyn, mit allen vnd iglichen iren Mansehesten. Lehenscheften, herscheften, nuczen vnd zugehorungen, wie man die benennen mag, die von alders dorzu gehort haben vnd gehoren, des obgenanten vnfers Bruders Tochter, vnd zu irer hande vns, oder ob wir nicht enweren, vnfern erben vnd nachkomen, kunigen zu Beheim, mit Tawfent Schoken Jeriger gulde einantwurten vnd vermachen. Vnd wenn er das getan hette, So follen die obgenanten Sloffe vnd Pfantschaft Eckersperg. Weisensee vnd herbisleben an alle widerrede ledig vnd loze fein vnd den volgen, dem fie von reehte volgen follen. Wenn ouch wir oder vnfere Erben vnfere Czehen Tawfent Sehok beczalten, vnd vnfere Sloffe vnd gutere loften, So follen der egenante Marggraf Balthezar vnd Marggraf Fridrich, fein Sone, fur difelben Czehen Tawfent Sehok in irem lande zu duringen, oder ob der egenante Marggraf Wilhelme abgieng, In dem Lande zu Meifsen oder in dem Ofterlande, andere Sloffe, Veften vnd gutere, die der Cronen zu Beheim nechften gelegen weren, mit Tawfent Schoken Jerlieher gulde, des egnanten vnfers Bruders Tochter vnantwurten vnd vermachen, Alfo vornemlichen, das alle die obgenanten Sloffe, Vesten vnd gutere, mit landen, luten, allen iren hersehesten vnd zugehorungen, bev namen mit Czwein Tawfent Schoken Prager groffen Jerlicher gulde, des egenanten vnfers Bruders Tochter, Marggrafen Fridrichs Wyrtynne, alle ire lebtage fur czweinczig Tawfent Schok groffen gewarten vud zu rechten furstenlichen leibgedinge beleiben follen, wenn fie aber abgeet, So follen die obgenanten lande vnd phantschaft mit allen herscheften, gulden vnd zugehorungen bey Marggraf Fridrichen vorgeschribnen, seinen Erben vnd bev der herschaft zu Meissen, vor die egenanten Czweinczie Tawfent Schok lediclichen beleiben. Es ift ouch beynamen geredet, gelobet vnd geschworen in guten trewen angenerde, das dieselbe frantschaft mit vnsers Bruders Tochter Elzbeten vnd Marggraf Fridrichen, des obgnanten Marggraf Balthazar Sone, ye furgank haben folle vnd doran keynerley fachen hindern, ane do Gott fur fey, ab der kinder eines von todes wegen abgieng, vnd wer es fache, das es an vns vnd des egenanten vnfers Bruders Tochter gebreche, das die fruntschaft nicht vorgank hette, als verre vnd fie lebte. So follen wir demfelben Marggraf Fridrichen, irem wirte, Balthezar vnd Wilhelmen vnd iren Erben Czehen Tawfent Schok, oder der egenanten vnfer Stete Budiffin, Lnbaw, Luban vnd Camencz, die wir In veczunt dauor zu Geizel vnd pfande gesaczet haben, an alle widerrede vorfallen sein, Ouch sollen alle die vorgeschriben Stete, die wir dem vorgenanten Marggrafen Fridrichen also ynseczen vnd vorpfenden, vnsere vnd vnszer Erben offene Sloffe beleiben vnd fein zu allen vnfern kriegen vnd noten allermeniclichen, wenn vnd wie dike wir des bedurffen angenerde, Ouch follen wir bestellen, das dieselben Stete vnd lande, die wir dem obgenanten Marggraf Fridrichen also zu pfande vnd Geizel feczen vnd vntur. Im vnd dem vergenanten Marggrafen Balthezar vnd Wilhelmen von stadan doruf hulden, globen vnd ire brine geben sollen, Irer also zuwartten vnd bey In zu belevben, als obgeschriben stet vnd begriffen ist angeuerde. Mit vrkunt dicz briues verfigelt mit vnfzer kuniclichen Maiestat Insigel. Geben zu Prage, noch Christes geburt dreyczenhundert Jar vnd dornach in dem Syben vnd Newnczigisten Jaren, an der nechsten Mitwochen noch des Newen Jarestage, Vnszer Reiche des Behemischen in dem vir vnd dreissigsten vnd des Romischen in dem Eyn vnd czweinczigisten Jaren.

Ad mandatum domini Regis Wlachnico de Weytenmule.

Laufis. Magazin XVIII (V), 194.

2319. König Siegmund birret bie Stabte ber Oberlaufis, fich nicht an ben Margrafen Jobft permeifen ju laffen, am 15. September 1397.

Sigmund, von gotes genaden künig zu Vngern, Dalmacien, Croacien etc., Margraff czn Brandenburg etc. und des heiligen römlích. riches erezkemrer, den erbern weifen lewten, ratgeben vnd den gemeinden der fæte Budliffin, Gör-

15

licz, Sittaw, Lawban, Kamenz vnd Libaw, vnfern liben getrewen, vafa gunft vnd alles gutt. Liben getrewen, wir danken eweh vleifischlich vnd wellen des ken euch mit gitt nimmer vorgefien, das ir als erber lewte, dy ir ere vnd trew lip haben vnd vett meinen cun halden, euch treußichen biaber enthalden habet, vnd vnd darumb habt laffen befachen. Nu wiffent ir wol, de get vor fey, ob vnfer bruder abging, das dy lande an nimant, wenn an vns erblichen gefallen follen, dofan bitten wir euch, vlehen vnd ermanen, das ir euch in cheiner weizs wider ewr ere vnd trew nicht afweisen noch bedrooen laffet, Sunder verkichlichen beftet nach ewer briff lawth, als ir anhabt gefahben, wenn wir auch margraf Jolten vorfchriben haben vnd bitten, das her euch vnd dy lande vngehindert vnd vnbetwungen lofe, bis das wir beide cusfamen chumen, wie wirs beiderfeiten ken enander awstragen, das wellen wir euch dann vorkinden, wenn wir io meinen, euch vnd diffelben lande bey der crone ezu Behmen genezlichen behalden, dovon nempt in nicht awff, weder zu voyt noch zu herren, in cheiner weizz, er chume dem vor mit vns zu hawff. Geben zu Ofen, des nehften Sunnabendes nach der erflindntiff eds heitigen Crewezzes. Anno MCCXVIII.

Laufis. Magazin XVIII (V), 184.

2320. Konig Bengel befrieht ben Stabten Ludau, Ralan und Golfen, wegen ber mit bem Marfgrafen Jobit getroffenen Ginigung Albgeorbnete nach Prag zu jenten, um 21. Februar 1399.

Wir Wentzlow, von gotes gnaden Romifcher kunig, zu allen ezeiten merer des Reiehs vand kunig zw Beheim, Enbitsen den Bargermeiftern, Reten vol Burgern gemeinlichen der State Lukow, kolow, Golffin vnd andir Stete vnd Merkte, die zu In geboren, vnfern üben getrewen Vnfer gnade vnd alles gute. Liben gogtewen, Wirk haben euch vornals exwir ernftlichen gefehriben vnd geboten von folcher eynunge vnd verfehreibung wegen der lande vnd Manfehaft, als wir mit dem hochgeborenen Jorten, Mar ggrav en zu Merhn, vufern liben Vetter vnd farften vbereyn worden fein, das Ir die ewren dorumb nit voller macht zv vns fenden foltet, das Ir doch bisher nicht getan habt, des vns von ewch fere vorwandert vnd vnabilhel dunket. Davon fo ift noch vnfer meynung vnd gebieten evch noch ernflicher vnd vetficichen bei vnfin hulden vnd wollen das mit namen allo gefählt huben, das Ir vs jegicher ewr Stete exwey vs dem Rate vnd czwei vs der gemeyne mit voller macht der andern aller zu hant, nach angefeht dits briese, tzu vns vnovrosgentlichen fenden follet, vnfe Meynung darüber mundlichen zu uerhoren vnd zu tun. Wann tetet Ir das nicht, So wollen wir das zufunnd zu euch gewartende fein, als fich das dem heichen wirdt.

Geben zu Prage, an fand Petirs abende Stulfeyr, vnfer Reiche des Behemischen in dem XXXIIII. vnd des Romischen im XXI. Jare.

Ad. rl. B. Stirnad de Janowitz, Wlachnico de Weitemule.

2. v. Lebebur's Milgemeines Archiv XIII. G. 49

2321. Martgraf Jobit vereignet tie Ciabt Gurftenberg bem Rlofter Reugelle, am 3. Mai 1406.

Wir Joft, von Gotes Gnaden Marggraff zu Brandemburg, zu Merhern vund ezu Lutiez, bekennen van tun kunt offenlichen mit difem briue, dus Wir genomen haben von den geißlichen Appte vud Conuente des Clofters Newecelle bey Gubyn, vufen getrewen liben andechtigen, flunffhundert feluk Groußen Prager Minnze vund ezal, die fie van gantz vund gar beezalt haben. Dorumbe haben Wir fie begnadet mit funderlichen gunft, Vud haben In gegeben vund geeignet die Stat Forftemberg mit andern Güttern, des fie ouch vor andere vurfere briue haben, Vud jagen fie ledig, qweit vud los derfelben Summen Geldes, Mit Vrkunt ditz briues vorfiegt mit vuferre anhangenden Infigel, Geben ezu Prag, nach Critisg geburt vierezehnhandert Jare, vud darnach In dem Sechsten Jare, An des heiligen Creweztage Inventionis.

De Mandato d. Marchionis Johannes.

Rad Bille's Turmann, Cod. dipl. G. 251.

2322. Markgraf Jobit weiset bie Stadt Fürstenberg au, bein Abte zu Renzelle hulbigung zu leiften, am 4. Mai 1406.

Wir Joft, von Gotes Gnaden Marggraf zu Brandemburg, des heitigen Romifchen Reichs Ertz Camerer, Marggraff zu Merhern, Entbieten euch Burgermeißter vnd Ratmaunen zur Furftemberg, vniern liben getrewen, Vulere gnade vnd alles gut. Liben getrewen, Wir heißen euch ernflüchen vnd wollen, das ir tzuhants nach angefichtes Vnferer brine, die Wir dem Appte caur Newenzelle, vnferm liben getrewen, geben haben vher ewerer Stat zu eyme eygenthum, die ouch vnfer Herre, der Kunige besteitigt lat, Euch halt an dem Appte vnd fampnunge, nach derfelbigen briue lawte. Vnd gebieten euch bey vnfern hulden, das ir Im ane Widerrede Huldung

fat, vad unfere Keynwertikeit dorumbe nicht besicht. Wo ir das nicht tetet vad vas dorumb nachezuget, Welicherley tserung der Appt dorumb getan hat an brüen, die Im vs vaserer Canezierey wirden sein, sder sust aber noch tun wirt, die gebieten Wir ouch Im tzalegwae, vad erlauben Im, das er euch dorumb mag lassen plenden, ab ir es nicht tut, Wenn Wir euch vorweisen mit Vekunt dits brüese vad aller Huldung ledig lassen, Als ab wir euch mantischen vorweisen. Mit vrkumt dits brüese vortigelt mit vusserm anhangenden Insigel, Geben tun Prag, nach Crifts Geburt viertzebenhumdert Jar vnd darnach In dem Sechsten Jare, des Dinstags nach des heiligen Crewtztag Innentionis.

De mandato Domini Marchionis Stephanus.

Rad Bille's Ticemann, Cod. dipl. 6. 151-151.

2323. Marfgraf Jobit von Rabren ertheilt ber Stadt Ludan bas Meilenrecht, am 24. Ceptember 1409.

Wir Jost, von Gottes Gnaden Marggraf czu Brandenburg, des heiligen Romischen Reichs Ertz-Camerer und Marggraf zu Meehren, Bekennen offentlich mit diesem Briefe allen den, die In sehen oder horen lessen, dass Wir angesehen haben getreu und nützlich Dienste, die uns unscre lieben getreuen Burger zu Luckau gethan haben, teglich thun mogen und follen in zuklinftigen Zeiten, uf das sie ihre Nahrung dester bas gehaben mogen; so haben Wir mit wolbedachten und rechten Wissen und guten Willen die genandte unscre Stadt Luckau und ihre Inwohner zu ewigen Zeiten mit folcher Gnade gnädiglichen begnadet, und beghaden die mit Krafft dießes Briefes alfo, dass umb dieselbe unser Stadt Luckow uff eine Meile Weges nchan keyen Bauer, Krezmer oder Krug, in Dörffern do umb gesessen, sollen mältzen oder Brauen in keine Wife. Auch foll kein Schufter; er fey wer der fey, uff eine Meile Wegs umb die Stadt Luckow keine Schue nicht machen noch auch verkauffen, uf dass sich unser vorgenandte Stadt Luckow und Inwohner dester bas enthalten und gebessern mogen, und wollen dorumb von alle den Unssrigen, dass sie sie doran nicht hindern fellen, bey unfern Hulden in keiner Wife. Wäre es aber, das jemand wider folche unsere Gnad thäte oder thun wolte, so gönnen Wir und verluben der vorgenannten unfer Bürgerschaft zu Luckow, dass sie des wehren sollen und mögen von unfern wegen, mit Urkunde vorfiegelt mit unferm anhangenden Infiegel. Geben zu Berlin, nach Christi Geburth Vierzehenhundert Jahr, dornach in dem neunden Jahre, des Dienstags nach St. Mauritius Tage.

Berb's Ardin I. 101.

365, 1016, 600

2324. Chriftoph Anobeleborff gu Ganbern bietet bem Marfgrafen Friedrich gegen bie Rieberlan bifden Furften und ben Ronig von Bolen, falls ber Marfgraf gum Rriege mit tiefem fame, feine Dienfte an. (1420).

Irlavchtir Hochgeborner furfte, gnediger here. Mcynen willegin vndirthenigen dinft ewern gnodin alle czeit bereit. Gnediger Herre, mir ift gafagit, ewer gnode fcy ane ende vff desin tage von den nedirlendischen furstin gescheidin vnd get auch die gemeine rede, ewer gnode fulde mit en czu krige komen vnd der konig von polan fulde fich kegin ewer gnodin mit holffe bey fy fetczin. Wcr is, daz ewer gnode mit dem konige von polan czu krige gweme; fo laffe ich mich donkin, ich wolde ewcre gnodin notcze feyn vnd daz williglich thun werde, den ewer gnode mich doczu notczin wollin, fo loffe mich ewer gnode ee ebeffer wiffin, fo welde ich ezu ewern gnodin komen vnd ewer gnode vndirrichtin, waz mein vfffatez wer. Worde is ewern gnodin den gefallin, fo welde ich ewern gnodin williglich dorynnen dinen vnd mit trawen gegeben vndir meyne Ingefegel

Criftoff knobilsdorff, vtczunt czum gandir.

Dem Irlauchtin hochgebornen furstin vnd herren hern ffrederich Margrafe czu brandinborg vnd borkgrafe czu Noremberg, meinen gnedigin hern.

Mittheilung bes herrn Bremierlientenants von Rnobeleborff nach bem Originale bes Beb. Staateardives. Das mit feinem Datum verfebene Schreiben gehort allem Rafcheine nach in bie Beit, welche ber Ginnahme von Angerminbe gunadit porberging,

2325. Rlagepunfte ber Bobmen und Dabren über ben Ronig Gicamunt, namentlich auch rudfichtlich ber ungesenlichen Berauferung ber Mart Brandenburg, im Sabre 1421.

1. Imprimis, quia Magistrum Joannem Hus, sub salvo conductu, duplica lingua descripto, damnari ad mortem permisit: Immo ipsum primus ore proprio, in Majestate fedens, condemnavit, in gravem injuriam & offensam & linguam Bohemorum.

2. Quamvis omnes fchifmatici & obstinati heretici ab Ecclesia habuerint plenam libertatem in Constantiensi Concilio: Ipse' tamen malum malo accumulans, contra honorem Regni nostri & omnem ordinem & contra salvum conductum Pape atque ipsius Regni, vniversis datum & concessum, alterum, scilicet Magistrum Joannem Hus, comburi fecit & damnari.

3. Quia in predicto Concilio Christianissimum Regnum Bohemie pro heretico injuste damnari permisit & cruciatam plena injuria contra Regnum predictum erigi, ad ipfum destrucndum & delendum.

4. Quia his non contentus, nuper in Uratislavia, justit eandem publicari & proclamari, universo Regno Bohemie in intolerabile dedecus, damna plurima & offensas. 5. Quod omnes circumfitas regiones & Principes, cum predicta cruciata & damnatione injufta, contra dictam Bohemie Regnum convocavit & irritavit & in propria perfona ipfos deftructores & devaftores Regni induxit & induci demandavit.

6. Quia predicti Principes & exercitus, fic in Regnum Bohemie indacti per ipfum Regem, injurias exercuerunt, combaftiones villarum, civitatum vaftationem & homiuum utriusque fexus, feilicet virorum & mulierum ac parvulorum fecerunt exuftiones virginumque dolendas fluprationes & mulierum intolerabiles devaftationes.

 Quia conflitutus nuper in Uratislavia, quendam civem Pragenfem, propter folam venerabilis Eucharifite fub utraque fpecie communionem, jufit equis trahi & comburi, in dedecus Rezui Bohemie innocentis.

8. Quia plurimos cives Vratislavienfes, propter culpas in pie memorie Regem Veneeslaum commissa & dimissa, decollari fecit & multos expelli & taxari.

9. Quia Marchionatum Brandeburgenfem, gravi labore Imperatoris & Predecessorum virorum fanguine conquistum, a Regno Bohemie alienavit & Marchiam, absque nostro consensu, in magnum damnum & debilitationem Corone & Regni, predictis alienigenis obligavit atque liberaliter donavit.

 Quia Coronam, qua Reges nostri coronantur, in maximum damnum & dedecus Regni Bohemie, fine Conficult communitatis Baronum & civitatis Pragentis, Militum, Clientum & omnium communitatum, injuriofe abfullit, contra fuum promifium & ordi-

nem Regni fupradicti.

11. Quod Thefauros inuumerabiles Regni, quos predeccifores notiri, devotione pia, ad honorem DEI & Sanctorum Patronorum Bohemie & profectum Ecelefiis deditos & attributos, & prefertim a Caftro Pragcuffi & Karlítein & varis clautrus & Ecclefiis per Regnum, abfulit. Et thefauros plurimos in Caftro comportatos, violenter rapuit & extra Regnum educi procuravit, in damnum intolerabile Regni Bohemie & injuriam ejus & debilitationem.

12. Quod ipfum Regnum Bohemie per libellos famofos, plenos fallitate & injuria, contra Regnum feriptos & definatos, injufte & inique maculavit & dehoneftavit: dicens falle & impudice, fratrem cum forore, filium cum matre & virum cum viro &c. nefanda dictu & cogitatu indigna, turpiter commifeeri, in infamiam & dedecus omnium noftrum importabile. Cujus occafione fiete infamie quam plurime gentes & provincie contra Regnum funt atrociter excitate.

13. Quia coram Principibus & Baronibus exteris Regni Bohemic Barones fepedeturpavit & dehoneftavit, dicens, cos omnes ese proditores & nullum fidelem, in injuriam omnium nostrum & grave prejudicium.

juriam ominum nottrum & grave prejudicium.

14. Quod multos Barones & Milites Bohemie & Moravic, coram Viffegrado ad mortem ire compulit & coegit & improvidentifima ordinatione ad mortem deftinavit, in damnum Regni irrecuperabile atque gravamen.

15. Quod Tabulas Regni, abfque confenfu Regnicolarum, abftulit & abfcondit,

& omnes pecunias pauperum, orphanorum & viduarum, eirea tabulas depolitas, contra jus & Regnum & ordinem Regni, abitulit & eollegit. 16. Quod libertates Regni & jura noftra & Marchionatus, ab antiquis Regnum

 Quod libertates Regni & jura nostra & Marchionatus, ab antiquis Regum Predecessoribus, liberaliter condonatas & conservatas, infregit & per omnia violavit.

17. Quod injuftas exactiones, usque ad extremam exterminationem civitatum, villarum & omnium quafi fabditorum, crudeliter & diligentifiime exercuit: Ut in una civitate Montanorum, minus quam in auno medio, plns quam XXX. milla Sexagenarum extorumeret.

Nos igitur his injuriis lefi & offenfi, optanus a predicto Rege, quatenus primumommem injuftam injuriofilimeque extortam, atque iniqua infamie confictam damnationem & dehoneftationem quam Chriftianifilmo Regno Bohemie injufte & injuriofe intulii, aut inferri procuravit & permitit, tollat, deftruat, reformet & emendet, nec amplius damnari nec dehoneftari a quoquam patiatur.

Item, Quatenus Marchionatum Brandeburgensen & Marchiam Corone Regni Bohemie restituat, Coronamque Regni, qua Reges nostri coronari funt foliti, ablatam a nobis, nobis nostro que Regno reddat, una cum auro & argento, a monumentis fanctorum & reliquiarum acceptis, ac thefauro Regni univerfo; Tabulas Regni & pecunias pauperum, viduarum & orphanorum, more terre juxta tabulas depolitas & ablatas, cum univertis aliis injuste ablatis reponat vice verla, Regnaque & Provincias, quas contra nos provocavit, quietet & tranquillet, Juraque terre, comitum, Baronum & omnium Statuum, cum libertatibus, privilegiis custodiat & observet: sciens nostram finalem Intentionem, quod in quatuor articulis, quibus unanimiter confensimus & uniti sumus, volumns finaliter refidere. Nifi faerimus (quod non credimus) ex faera (criptura melius informati; videlicet quod corpus & fanguis Domini, fub utraque specie, cunctis fidelibus per facerdotes Domini publice ministretur. Secundo, quod verbum Dei siñe impedimento ubique libere prediectur. Tertio, quod dotatio facerdotum fuperflua a Clero debite abscindatur. Et Quarto, quod omne peccatum mortale, in quolibet satu, legitime tollatur & destruatur & quilibet in statu suo, juxta legem DEI, reformetur & reguletur, Quorum articulorum conclusio facta est, per nos in plena congregatione Baronum terre Bohemie & Moravie & Dominorum inelyte civitatis Pragenfis, Militum, Clientum, Civitatum & Communitatum, in Czaslavienfi Civitate. Anno Domini M. CCCC. XXI. Sabbatho post Marcelli.

Linig's Reideardie (Bb. VI) Part, spec, Cont. 1, Ift! 1, Fortf. 1, C. 71-74.

2326. Urtheil bes Marfgrafen Friedrich in Schuldfachen zwischen bem Bergoge Ulrich von Medlenburg und bem Burger Frie Regeler ans Breslau, am 6. October 1425. (?)

Wir fridrich, von gots gnaden Marggraue czu Brandenburg, des heiligen Romischen Richs Erczkamerer vnd Burggraue czu Nuremberg, bekennen offentlichen mit disem briuc, das vor vns kommen ist fricze Regeler, Burger zu Breslaw, in kegenwartikeit des hochgeborn fursten herezogen vlriches von Meckelnborg, vnfzers liben Swahers, vnd hat vorbracht eynen offen vorfigelten brieff von geldes schulde wegen, dy dem peter puchelberger czugeschreben stunden, vnde der genante fricze thet furderunge vnd manunge mit demfelben briue czu deme egenanten vnfzerm Swager herezogen virichen. Doruff antwortte der genante vnse Swager, her hette dy . fchulde gancz vnd gar vnd wol beczalet, vnd her dorffe dorum fritze Regeler nicht antworden, wen der schultbrieff lute zu Puchelberger und were deme ezugescreben und nicht friezen Regeler. Doruff antworte frieze vnd iprach, der brieff hilde Inne, wer den brieff mit des genanten puchelbergs gute wille Inne hette, der fulde recht haben czu der furderunge fulcher schulde, vnd sprach forbas; der genante puchelberger hette Im des brines vnd schulde vorlassen mit guten willen by synem lebenden libe vnd welde das bewifen vnd nach brengen, wy her von rechte fulde. Vnd der gnante vnse Swager vnd fritze Regeler baten vns an bedersiet, das wir Im rechten derkennen wolden, nach dem das der genante puchelberger tot wer, wy denne das fricze nach toder hant das bewifen folle. Doruff haben wir nach Rate vnd anwifunge der vnfern nach rechte geteyliet vnd funden, das der genante frieze das bewifen moge mit des gerichtes vnd scheffen briue vnd bewerten Ingeligel, So das gescheen ift, das der genante puchelberger Im den brieff vnd fchulde bye fynem lebenden libe mit guten wille vor gerichte vorlassen habe. Muchte her der bewisunge nicht gehaben. So Mag her das nach toder hand felb fybende fromer vnuorsprochem lute in den heiligen behalden, vnd des haben wir deme genannten vnszirn Swager vnd friczen Regeler eynen genanten tag bescheiden vff dem nchesten Suntag den Irsten Im Aduente vor vns zu kommen, wo wir denne vff die cziet fein werden, vnd des haben sy fich an bedersiet so vorwillet, vnd vff den selbegen Suntag solle der genante fritze folche obengeschreben bewisunge vor vns brengen, also das wir dy vff den Montag vorhoren vnd dy obengefchreben fachen nach rechte entfetzen vnd erst scheiden mogen. Vnde wers, das der egenante vnfze Swager Selber darczu nicht gweme, So fol her doch dy fynen mit machte daczu schicken. Geben czum Berlin, am Sonnabunde nach francisci.

Rad bem Churmart. Lebuscopialbuche XV, 162

2327. Der von Barby Erffarung über ben Bieberfauf bes Stenbalichen Golges vom Seift Berichow, vom 15. Juni 1427.

Wy Johan, Domherreto Magdburg und Wiprecht, geheiten von Barby, Bekennen opinbare in duffen brene, dat wy gelouet hebben vol louen dem Erwittigten In god, vader vnd herrn, herre Günther, Ertzbischoppe to Magdeborch, vnfem lieen gnedigen herrn, dat wy, vnd offte nicht weren, vnfe ernen widerkopen willen vnd fehullen van den Ersfiamen Proveste, Priore vnd Capittel to Jerichow der ftendelken holt, gelegin hinder dem gnanten Klofter, dat wy verkofft hebben dem gnanten Proveste, Priore vnd Capittel vot ven und seinentien gude Rinsche gulden vnd schieken, dat die briee die die gnante vnde gnedige herre mit vns dorouer vorsegelt gegeuen hesst, ome wider werden fry, ledich vnd los bynnen vier Jaren negest komenden na gist dusses Briese, vnd hebben des to Orkunde dussen Bries vorsegelt mit vas en angehangeden Ingestegele Na Godes bort vertein hundert dorna Im Seien vnd twintigsten Jare, am Sondage des achten dages Pfingesten.

Rad Dlearii Bogbeburg, Copialbuche vol. 2, p. 357.

2328. Ronig Siegnund ertfart, bag ber Dienft, welchen bie Oberlaufig gegen bie Reger geleiftet habe und uoch leiften werbe, ihren Rechten unicablich fein folle, am 21. Juli 1431.

Wier Sigmundt, vonn Gottes gnadenn, Römischer Königk, zue allenn Zeitenn Mehrer des Reichs Vnndt zue Hungarnn, zue Böheimb Königk, Bekennen vandt thuen kundt offenbahr mit diesem briefe Allenn denenn, die ihn sehenn oder horen lesenn, wiewol das ift, das unser Manne, Land, Leute, Ritter vndt Knechte vnser Landt Budiffinn, Görlitz, Zittau, Lubau, Laubenn vnnd Camentz Vnfer liebenn getreuen, durch Gottes vnndt des Christenn glaubens willenn, wieder die Ketzer jetzund über die greintze vandt gemerckt gedienet habenn Vandt noch dienena follen und wollen, Jedoch fo meinen und setzenn wier von Königlicher macht zue Boheimb. das ihnen das inn künftigenn Zeitenn an ihrenn Rechtenn Vnndt Freyheitenn, gnadenn vandt briefen, die Sie Vormals vonn vaferna Vorfahrena Königen Vandt Hertzogena redtlich herbracht vnnd erworbenn habenn. Keinen schaden bringenn noch fuegen sollen inn keinerley weis. Mit Vhrkund dieses briefes vorsiegelt mit Vnser Königlichen Maj. anhangendem Infiegel Gegeben zue Breffburgk, ann Sanct Praxedenn Tage, Nach Christi geburth Vierzehenhundert Jahr Vnndt darnoch inn dem Ein vnd dreisigsten Jahre, Vnserer Reiche des Vngrischen, in dem funff vnd Zwantzigtten, des Römischen inn dem Eilstenn Vnndt des Böhmischen im Erstenn Jahre.

Ad mandatum Domini Regis Francifcus Prepofitus Bolefl.

2329. Rurfürft Friedrich und herzog Geinrich von Schlesien vereinigen bie Mebte von Lubes und Rengelle über Grengfreitigfeiten, am 22. Januar 1444.

Wir friderich, von gots gnaden Marggraue zu Branndborg, des Heil. R. R. Erczkamerer - Bekennen - das wir vff hute - zwuschen dem Hochgebornen fursten hern Heinrichen, herczogen zu Slesien vnd zu Crossen vnd dem Abt von Lubisch vff eynen teyle vnd dem - heren Nicclawsen Abt zur Nuwenzelle vff dem andern teyle - beteidingt haben von der grenitz wegen czwafchen Schidlow vnd Schonenfelt, darumb fie etlich czyt czwitrechtig gewesen sein. Also das wir czwen von vnnfern Reten vnd der gnant Herczoge Heinrich ouch czwen von feinen Reten darzu bestellen vnd schicken fullen, die denn des nehsten montages nach dem Suntage Trinitatis schirftkunfftig czitlichen zu halbe wege mittage bev dem born vor Schonenfelt zusampne komen fullen, die grenitze zu besehen, die sachen zu handeln vnd gar in fruntschafft zu erscheiden. - Doch vmb die mytunge, die denn die gebwr von Schonenfeldt pflegen zu geben, die mytunge foll bleiben, als das der verliegelte brief daruber gegeben jnheltt vnd awsfwiset vnd daruff foll aller unwille, der sich von beiderfyt daruon erhaben, verlouffen vnd gemacht hatt, wie es alles zukommen vnd funderlichen vmb die pfandunge, die der Abt von der Czelle in den Geholzen an den Swynen vnd andern pfandungen getan hatt - gefunct vnd entricht fein. - Geben zu Frankenforde nach g. g. viertzenhundert Jar und darnach Im vor und virczigsten Jare, am Mitewochen Sendt vincencien tage.

Rach bem Deiginal im Rlefter Reugelle, vom Geb. Reguftrater berrn Gofberg mitgetheilt.

2330. Rurfurft Albrecht forbert ben Markgrafen Johann auf, bem Ronig von Danemart auf feiner Durchreife burch bie Mart Chre zu erzeigen, am 16. Jufi 1474.

Miterlich Liebe vnd Trewe alkiz zunorn, Hochgeborner Fürft, lieber Sone, Wir Iden Euch wilfen, das unfer Horr und Swager, der Konig von Tennemurk, bei XIV tagen hir bey uns gewefen ift. Dem haben wirs wol erbotten. Nun wirdet er lich uf itzunt den negften Mittwochen zu erheben uff Montag fant Jacobs tate gen. Erfurt h komen, darmach fracks suhlein ziehen, und feinen Wege durch die Alten Marck nehmen. Ift unfer befelhe, das Ir im, fo er in Dier Landt komet, Ere beweifet, dann wir fatt ein friulbiehen Swager an Ilm haben, der yas zugefagt hat fein Leyb und Gut widermenniglich zu uns zu fetzen. Dar an befehicht unfer Wille und gutes gefallen. Datum Onolzfpach, am Samfag nach Apoftolor. im JAXXIIII. Jar.

Albrecht.

2331. Rotigen über in ben Jahren 1480 bis 1490 gehaltene Fürftentage.

Am dinftag nach Quafimodogeniti fol vnier gnedigiter her swen Rete, nemlich Er Jorg von waldenfels vud den probft zu Tangermunde vff den abend gen Rathenow fehicken, die forder mit m. g. h. von Magdeburg liteten am midwoch frue zwischen den von Ratenow vnd Hinrich treschkow die grenitz zu beschrieben vnd dar In zu landeln.

Am dinftag nach Cantate Graue Hanfsinn von honftein Rete gein Tor.

gow zu schicken vff den abend.

Am midwoch nach Judica Zeitlich fol v. g. h. vff den abend einen Rath zu Graue magnus von Anhalt schicken Zu nolziehung den anlass der nuenborch belangen.

Am mantag nach Judica fol v. g. h. Rete gen Belze zu der Hern von Sach-

fen Reten schicken schickung der Rete gein Rome belangen.

Auf mountag zu fruer tagzeit Nach dem Suntag Jubilate schirst schal mein g. b. auff die Grenitz zwischenn Mittenwald vnd Zoffen den Irrung halben holtzung vnd anders belangen seiner guaden Rete schicken. Actum am freitag nach Judica Inn LXXX.

Am Mantag nach Cantate fehirft frue zu acht orn fol vufer g. h. Rete zu vifichebeck habenn gegen m. g. h. von magdeburg Reten der zolle zu Sandow,
Clitzk vnd Jerichow auch ander fachen halben, In mafsen necht in vifehbeck
verhaffen ift, dohin auch pywerling, fo mit dem von Sandow zu thun hat, auch
hinrich Runtdorp bescheiden sol werden. Actum mantags nach barfolomei Im
LXXXX.

Am dinftag nach Exaudi to nacht fol vnfer g. h. wilhelm vnd Jorge Hopgarten einen Rath gein leiptzk fchicken. Actum am dinftag nach Qualimodogeniti.

Am Sontag Exaudi zu nacht fol v. g. h. einer feiner g. Rete fchicken gein Lutter meiner gnedigen fruwen von Brunfswig vermechnus belangende. Actum vt fupra.

Am Mantag nach vocem Jocanditatis fol v. g. h. einer feiner g. Rete vff den abend den von Regenttain gein Blankenburg fehicken gefertigt mit Inn auff den tag gein unmburg vff donrstag afcensionis. domini zu reiten. Actum donrstags nach Quasimodogeniti.

Am Sondage nach dem Achten tag Corpoirs chrifti fol vufer g. h. gein G ard. leg einkommen vnd am Mantag darnach mit Hertzogen wilhelmen von Brunfswig die Sachen zwifchen den von Albefaleben vnd den von Braunfswig verhandlen. Actum am Sonabend nach Cantate Jm LXXXX.

Vff Sontag nach Sixti find m. g. h. der bischof von Maidburg, Hertzog wilhelm von Branswig vnd Hertzog. Hinrich sein Son auf den abnt gein Gardelegn einzukommen beschiden, am Montag darnach vil vnse ge her sleis ankern, sie 16° der Irrung In der webliugischen sache swebend gutlichen zu eutscheiden. Actum am dinstag vor Johannis baptiste zu Gardelegen.

"Rus ber Uridrift.

2332. Enifordung ber zwischen ben herzisgen von Braunichweig und Lüneburg nub ber Stadt Braunichweig entstandenen Uneinigfeiten durch Ergliftischengabeburgische und Charfürstliche Branbenburgische Rathe, von 4. Juni 1494.

WIr hernach beschrieben der Ehrwürdigsten in Gott Vaters, Durchleuchtigen, Hochgebornen Fürsten und Herrn, Herren Ernstes, Ertz-Bischoffs zu Magdeburg, Primaten in Germanien und Administrators der Kirchen zu Halberstadt, Hertzogen zu Sachfen, Land-Grafen in Düringen und Marggraffen zu Meissen etc. Und Herrn Johannsen, Marggraffen zu Brandenburg, des Heiligen Reichs Ertz Cämmerern und Churftirsten, zu Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden Hertzogeu, Burg Grafen zu Nürnberg und Fürsten zu Rugen etc., geschickte Räthe, mit Nahmeu Balthafar von Newstadt, Thum-Probst zu Halberstadt, Arnd Trefskow, Thum-Herr zu Magdeburg, Friederich von Hoim, Häuptmaun des Stiffts zu Halberftadt und Heinrich von Veltheim, an ftatt Unfers gnädigften Herrn von Magdeburg und wir Diedtrich von Gottes Gnaden Bischoff zu Lubus, Erassmus Brandburg, defs heiligen Stuls zu Rom Sub-Diaconus, Pfarherr zu Lubufs, Hanfs vou Rochaw, Ritter, und Johann Stauffmehl, bevder Rechten Doctor, an ftatt unfers gnädigften Herrn Marggraffen Johannfen, Churfürften, Bekennen öffentlich vor iedermänniglich, Nachdem unnd als fich die genannten unfere gnädigfte Herreu aus angeborner freundlicher Verwandtnifs, Lieb, Wolmeynung und fouderlichen Gnaden in die schweren Gebrechen, so zwischen den Ihrleuchten, Hochgebornen Fürsten und Herrn, Herrn Heinrichen dem Eltern, Herrn Heinrichen dem Jüngern, und Herrn Erick, Gebrüdern und Vettern, zu Braunschweig und Lüneburg Hertzogen etc., eines, Und Bürgermeister, Rathmann und gemeiner Stadt zu Braunschweig, anders Theils, erwachien, zu Krieg und Feide kommen, geschlagen die Feide abgewannt, zu gütlicher und rechtlicher Verfaßung, Innhalt des Anlaß dartiber vollzogen, bracht, dem wir gebührlich Folge gethan nud uachgesetzten mannigfaltigen Fleifs, Mühe und Arbeit auf gehaltenen Tägen als trewe Händeler und Schiedes-Fürsten fürgewannt, das sie sühnlich oder rechtlich mochten zuführet und bevoelegt: So das aber entstanden, dennoch nicht abgelassen, sondern uns obgenannten als bevder I. Fürftl. Gn. geordneten Rähten in die Stadt Braunschweig mit sonderm Befehl allen möglichen Fleis auff das höchste zu thun, damit nochmahls berührte Gebrechen gütlich beigelegt, zuführt, Vergießung Christlichs Bluts, Schaden unnd Verderb der Land und Leuten, darzu Ihr F. G. als löblicher Fürsten und Churstirst des heiligen Reichs.

aus Fürstlicher angeborner Tugent und Milde geneigt, vermidten möcht werden, geschickt unnd gesertigt; Also haben wir als Gehorsame unserer gnädigsten Herrn von Mageburg und Brandenburg gethonen Befehlich allenthalb nachgefetzt, und mit allem möglichen Fleiss zur Sühne mancherley Unraths, wie oben berührt, so besorglich, zuvor kommen, trewlich gearbeit und durch Gnad des Allmächtigen, auch mit Wiffen, Willen und Vollbort obbemelter beyder Partheyen, verfügt und erlangt, dass sie dess mehrern Theils ihrer Gebrechen in nachgeschriebener Form gütlich gericht, entscheiden unnd die fo dartiber außerhalb der zum Rochten angestellt, richten, scheiden unnd stellen die andern darüber zum Rechten an statt und von wegen unserer gnedigsten Herren in Krafft unnd Macht dieses Brieffes also: Zum ersten, das die Fehde und alles, fo daraus erwachfen, thot, von Unkräfften, gantz ab und die Schäden, fo in folcher Fehde unnd Unwillen, Geistlich und werentlich, erlitten, von beyden Partheyen zugleich gegen einander aufgehaben und die Anforderung derhalb, wie die möcht erhoben, abgethan und gantz undüchtig sei und die Gefangene bevder Parthey, all und ieglicher befonder, fo, dieweil diefer Unwill unentscheiden gehangen, bestricket, wie fich das nach eines ieden Standt eigent, ledig und lofs gezehlet und das Schatzgelt, fo noch nit gefallen, ungemahnet und ungefordert bleibe. Zum andern, dass die Fürsten der Stadt Privilegien, Freiheit, Gnaden, Gewohnheite unnd alt Herkommen, wie gewöhnlich hergebracht, confirmiren und bestettigen und den Fürsten von der Stadt, wie vor alters herkommen und gewöhnlich, Huldigung und Pflicht geschehe und für ihre regierende Lands-Fürsten und Herrn erkandt und gehalten. Zum dritten, dass die Schloser Camp und Nienbrücke mit der Zubehörung, fo die der Rath zu Braunfchweig eyngenommen, follen den Fürsten bleiben und der Stadt die Schlösser Fecheld und Afseburg mit irer Zubehörung, der Mass und Rechten, als sie vormahls in und daran gehabt, evngeantwortet, doch also bescheiden, das Vechelt, wie vor der Vehde bleibe, und allein dasjenig, fo die Fürsten darüber zu Befestigung gebawet, eyngezogen und abgethan und das Schlofs Affeburg fechs Jahr, wie das ietzund stehet, nicht gebawet werde. Es follen auch dem Rath und den eintzeln Bürgern und Einwohnern der Stadt Braunfchweig, Geistlichen und Weltlichen, sämptlich und besondern, ihr Güter, fo sie auff dem Lande von den Fürsten und andern Geistlichen und Werntlichen zu Lehen und Affterlehen, Pfandschafft oder andern haben, wie sie die ehe der Vehde ingehabt und herbracht, unverpfändet und unbeschwert folgen, folch ihr Güter, wie vormals zu genießen und zu gebrauchen unverhindert, darauff sie ihr Lehen, wie gewöhnlich, empfangen follen: und damit die Fürsten der Begebung der zweyer Schlößer Vechelt und Affeburg, darzu der einzel Bürger Güter, wie oben, gesettigt, fo follen und wollen die Stadt den Fürsten zur Abestihne und Verehrung funfizehen taufend Reinisch Gülden und vor dem Dienst der drei oder vier Dörffer, so zur Assenburg gehörig, viertausendt Gülden, wie hernach folget, nemblich auf Johannis nechst nach dato vier tausendt, darnach auff Michaelis im flinff und Neuntzigsten Jare, fünff taufendt und auff Michaelis darnach über ein Jar aber

fünfftaufend und auff Michaelis im lieben und neuntzigsten Jare, die letzten fünfftausendt Gülden antworten, also dass von Michaelis nechst über drev Jar und auf den Termin, wie oben berührt, den Fürsten die neunzehen taufendt Gülden, ohn allen ihrer Gnaden Schaden, Verzug, Eynrede und Behelff, geben und bezahlen, getrewlich und ohn Gefehrde. Aber nachdem die Fürsten etlich Obrigkeit, Gerechtigkeit und Anforderunge, nemblich zu dem zweven Städten Sack und Altenwick, Mollen, Gerichten, Zollen, Juden und den zweyen Schlößern Vechelten und Afseburg, wes fie dess zu der Stadt zu haben vermeint, und die Stadt der nicht geständig, dieselb Forderung soll von dato vier Jahr in Ruhe gestelt, ob die in mitler Zeit, nach Verhängnüss des Allmächtigen, möcht zuführt; wo aber das nicht geschehe, das alsdann die Stadt den Fürsten für der Römischen Königlichen Majestät, nach Ordnung der Recht, als ordentlichen Richter, wie fich das eygnet und gebühret, des Rechten sten, dadurch sollen diese oben berührte Gebrechen gütlich gericht, gescheiden und in die Richtigung der Fürsten Verwandten, der Ehrwürdig in Gott Herr Barthold Bischoff zu Hildessheim und Administrator der Kirchen zu Verden, der Stadt Verwandten unnd guten Freunde, Städt Hildefsem, Göttingen, Hannober und Einbeck, auch alle diejennen, in fampt und befondern, Geistlich und Werntlich, so in dieser Vehde Vordacht, von Beyden Theilen verwant und anhengig, hiemit eyngezogen, begriffen und die bemelt Anforderung der Fürsten zum Rechten angestelt und die oben geschrieben Berichtigung nit gezogen noch damit begrieffen, fonder fonst gebührlichen Ausstrag zu erlangen, allenthalben ausgeschlossen sein. Solches alles wie oben angezeigt, in allen Stücken, Puncten und Artickeln, haben die obgenannten Fürsten zu Braunschweig-Lüneburg etc. eins, Burgermeister, Rathmanne und gemeine Stadt zu Braunschweig, am andern Theil, mit vorgehaltem Rath, wohlbedächtiglich und rechten Willen und ftet, veft, unwiederbrüchenlich zu halten und allenthalb zu vollziehen zugefagt, alles trewlich und ohn Gefehrde. Defs zu Urkunde mit meines Balthafar von Newftädt Thumb-Probst zu Halberstadt, an ftatt unfers gnädigsten Herrn zu Magdeburg und unfers Bischoff Diedrich zu Lubuis, an ftatt unfers gnädigsten Herrn Marggraffen Johannsen Churfürsten etc. anhangenden Insiegeln, der wir andern beyder Ihrer F. G. geschickten Räthe auf dismahl hierzu mit gebrauchen, verliegelt. Geschrieben und geben zu Braunschweig, am Mitwochen nach des Heiligen Leichnams-Tage und seiner Geburt tausendt vierhundert, im vier und neuntzigsten Jahre.

Ling's Briche Braufon (B, IX) Pars. opec. cont. II, Forff. I, 263. Dament Corpe Dipiomat. 7. UI, P. II, 218. Griffmeier Graunfon. Chronit 882. Thesaur Homag. T. I, 250.

2383. Aurfurft Johann verschriebt bie Aemter Kroffen und Jullichau an Andreas von Sampter in Pfantes- und Ammanns-Beige, am 24. Inft 1494. (?)

Wir Johanns, vonn gotts guadenn Marggraue zu Brandenburg etc. vnd Churfurst etc., Bekennen offentlich mit disem vuserm brine vor vus, vuser erben vnd nachkommen Marggrauen zu Brandenburg und funft vor allermenniglich, die In fehen; horen oder lefen. Das wir dem edeln unfern Rath vnd lieben getrewen Andrefen von Czampter, herrn zu Calvs, vnd feinen rechten erben, wie fich das nach erblichem fall geburt, doch mit feiner vorbehalttung, folch verfebreybung feiner vettern und freundt halben zunerendern vnd damit zu thun nach seinem gefallen, vnser Slosser vndt ampt Croffen vnd Czulch mit allen rechten vnd iglichen yren zygehorungen an welden, dorrffern, zollen, haiden, grefingen vnd gerechttickhaitten, Gerichtten vnd dinften, nichts aufzgenomen. In ampts vnd widerkauffs weifz eingegeben vnd verfehrieben haben, fur Funff taufent Sechizhundert gulden Reinisch, die er vns gutlich vnd zu danck beczalt vnd vergnugt hat: Eingeben vnd verschreiben dem genanten vnserm Rath vnd seinen erben, wie norstett. In amptmans und widerkaufs weifz solch unfer Sloffer und ampt Croffen vnd Czulch mit allen vren zugehorungen, wie die yezundt fein, zu genissen, zu gebrauchen vnberechent, vnd Sagen In auch folcher beczalung, obenberurt, quitt, ledig vnd lofs. In crafft vnd macht dits brines vnd alfo, das der genant her Andres vonn Czampter vnd fein erben, wie obstet, die vorgnant vnser Slosser vnd ampt nach vren besten vermogen getrewlich verwaren und verforgen follen mit knechten, harnifch, pferden, Wechttern, thorwarttern vnd alle dem, das die notdorft zu bewarung der Sloffer vnd ampt erfordern wirt, auch diefelben vnfer ampt vnd Slofz In all yrem wefen vnd In vren Greniczen behalten, Auch die vnderthanen vnd vnfer Straffen auff Ir eigen koften vnd darlegung trewlich schuczen vnd schirmen. Nach vrem besten vermogen, damit vas an den Greniczen vad strassen nicht abbruch geschee. Auch die vafren bey alttem herkhomen vnd gerechtickhaiten lassen vnd sie mit gerichtten vnd schaczung nicht vongeburlich beswern. Vnd ob das anders geschee, Sollen wir allwege macht haben, darein nach der billickhait zu sehen. Auch sollen sie in denselben vitfern amptten macht haben alle werntlich lehen, die nicht auff einen leib fteen, auch nicht funderlicher gnad bedorffen, von unsern wegen zu leyhen. Doch foll er vnd fein erben kain erblich verendrung In den zugehorungen der gemeltten Slofz vnd ampt thun. Sie follen auch aus gemeltten vufern Sloffen kainen krieg on vnfern wiffen vnd willen anheben, noch nymant darein hawfen, haliten oder furfehub thun vnd funderlich die der herren, mit den wir In verstentnus vnd eynung, seinde oder beschediger sein. Wir wollen sie aber vor gewalt schuczen und vertaidingen von der ampt wegen, als billich ift. Wo In auch folch vnfer Sloffer eins oder baid durch feinde oder In vnfern krigflewften oder anders abgewunnen wurden, des nicht von yren schulden vnd sachen her gwem, das sie doch trewlich verwaren sollen; So sollen vnd wollen wir In folch Sloffer ains oder baid, fo In abgewunnen wern, In zwolff

wochen nechft darnach volgend auff vnfern koften vnd darlegen wider zu Iren handen bringen. Wo aber das nicht geschee, sie mit andern ampten vnd souill Jerlicher zins vnd nuczung verforgen oder die vorbestimbten Summ gutlich vnd zu danck beczalen. Wann aber folch vnfer Sloffer In krigfzlewften oder vehden weiter bewarung notdorftig fein wurden, follen wir die vnfern zu Ros oder fhuffen hinauff fehicken vnd auff vnfern aigen koften dar haltten vnd verforgen. Auch follen fie von folchen vnfern Sloffen vnd ampten thun vnd dinen, als ander vnfer Mannen vnd amptlewt. Dergleich sollen vnd wollen wir sie gleich andern vnsern Mannen vnd amptlewten, so sie in vnfern dinft fint, vor schaden steen. Behaltten vns doch von der Manschafft, Stetten vnd den herschaften vor die volg vnd lantbeth. Doch das sie Im als vnserm amptmann von vnfern wegen gehorfam vnd willig fein. Vnd wann wir folch vnfer Sloffer vnd ampt widerkauffen wollen. Sollen vnd wollen wir In folchs In heyligen weyhennachttagen verkhundigen vnd darnach auff fanct Johans tag des tauffers die beczalung, wo sie die vngeuerlich In obgedachten Stetten oder In acht meilen darumb hegende erkifen werden, die hauptfumm mit fampt anderthalb hundert gulden Bawgelts, fo Cafpar Cracht an dem ampt Czulch verbawt vnd der obgenant herr Andres vom Czampter In der ablofung auff erkentnufs vergnugt hat, beczalen, vnbekommert gaiftlicher vnd werntlicher gericht vnd herren verbott, wie das zukomen mocht-Wann folchs gescheen, dann, vndt nicht eher, sollen sie vns solch Slos vnd ampt entrewmen vnd abtretten, In allermas vnd weifz, wie fie das mit vorrath, Sath vnd Burckweren entpfangen haben, nach Inhalt zwaier aufzgefnitten Zeddelen, der wir aine vnd fie die andern haben Sollen. Doch was von Burckwehren In vnfern gescheften vnd krigflewften verbraucht oder verdorben worden, Soll In nicht zu schaden komen. Wo wir aber nach gescheener auslag die beczalung nicht thetten, wes sie dann der nicht beczalung halben schaden entpfaen wurden, der Redlich vnd weiszlich wer, Sollen wir In fampt der hauptsumm zu bezalen schuldig sein vnd geltten. Sie sollen auch solch vnfer Sloffer In wefemlichen paw haltten. Was fie aber daruber In vnd zu der Sloffer nuczung verpawen werden. Sollen vnd wollen wir In folchs nach erkentnus vnfer Rethe vnd zwaier feiner freundt In gleicher anczall, fo wir vnd er darzu ordnen, mit fampt der hauptfumm vergnugen vnd aufzrichtten alles trewlich vnd ongeferlich. Die Weinberg zum Slos Croffen gehornde Sollen fie auffs trewlichst bawen lassen: was von wynen dauon kumpt, vns zu Croffen die helft fchuldig fein zu antwortten. Actum Colln, am donerstag fanct Jacobs tag, Im XCIIII ten.

Item dits nachgeichriben ift herr Andrefen zu Groffen vberantwort:
Newen hackenbuchffen, II zerbrochen buchffen, I Brawpfanne, drey Slangbuchs,
II haufütz, I ftuck bley, I ftuck fpeis von einer buchs, VI thunen pulver, III habt
thanen pulver, III fetzlin pulner, I kober voll gelot, i feßin voll gelot, etlich schock
fewer vnd haufzpfeill, X fpan bet, IIII schicht pfeill scheft, IIII thunnen pfeill eifen.
Actum am tag Jacobi, Im XCIIIIten.

Item dits nachgeschriben ist herr Andres vom Zampter zu Czulch vberantwort: Auff dem Slosse:

Ein kuppern karrenbuchs, dazu gehoren XII fteinen kaulen, Ein hakenbuchs, darzu LXXXI gelot, zwu eifern hantbuchs, darzu ein fehok vnd acht gelot, II thunnen ein virtelle pulner, II fehock gefehipfe pleyli, III fahoke vngefehifte pfelpleifen. difch, I Eftaffel, III Spanbeth, III. XCIIII fehaff gemain vihe, doran hat der Schefer das funfte, darunter follen ongeferd bey III virtell hamel fein, LXII fehaff vorvihe, ift die helft des fehefers. VI virtell lemmer.

Inn vorwercken gefeet:

VIII Malder II scheffel korn auf dem Grossen vorwerck, XVI Scheffel Waitzen, III Malder X scheffel korn auf des hauptmans vorwerck,

XI zughaftige

II zwai Järige Stutpferd oder Strientzen,

II Ein Järige

I zway Jerig Ochillin, HH klopper In der Roffmoll,

I klopper, den der pfender Reyt.

Actum am Freytag vor Michaelis, Im XCIIII ten.

Rach bem Churm. Lebnscopialbuche XXIX, 78-78.

Ann. Das Datem biefer Urfnnbe ift verbachtig. Der Gt. Jarobstag fiel im Jahre 1493 auf einen Donnerftag, boch im Jahre 1494 auf bem Freitag.

2334. Aurfurft Johann fagt bem Matthias Lupith jahrliche 60 Gulben aus feiner Rammer ju, wofür er bem Rurfurften wei in einer Bebbe gefangene Sachfen freigegeben bat, am 16. Ochober 1914.

Wir Johanns, vonn gotts gnaden Marggraue zu Brandemburg etc. Churfurft etc. Bekhennen vod thun khunt offentlich mit diffem brine fur vns, vnfer erben
vod nachkomen Marggrauen zu Brandemburg vod funkt vor allermeniglich, die In
fehen, horen oder lefen, Nachdem vnfer lieber getrewer Mathis Luptitz vor etlicher
langer weill In zweitrechtiger fach vod vehde, fo er mit vnfern lieben Ohmen vod
Swegern, den Hertzogen von Sachlfen, gefhurt zwen yrer lieb vnderthan, die er
zur felben Zeit gefangen, auff vnfer begern vod erfuchen gulich zu vnfærn handen
geflakt, damit nach vnferm willen zugeboren, die wir dann fhurder gnanten vnfern
Ohmen vnd Swegern von Sachlfen aus urfachen vns darzu bewegend, zu fonderm
wolgefallen auch freumtlichem herkhommen nach, ledig getzelt vndt gegeben haben,
dafür vnd das vns genanter Mathis Luptitz gedachter fach halben ytzundt mit
hant vnd mund gentalich erfalfen, anch In vnfern vnd vnfer herfelshäft krigen vnd

dinden fich lange zeit vnd mannigfalttiglich getrewlich bewifen vnd gehaltten hat vnd flurder mehr woll thun foll, kan vnd mag, haben wir im aus fondern gnaden LX gulden Reynifch fein lebtag lang aus vnfer oder vnfer erben Camer, wo wir oder fe mit vnfern Eurflichen hone zu yeder Zeit fein werden, alle Jar gnediglich zu geben zugefagt vnd verfichriben, verfehreiben vnd zufagen Im die fur vns, vnfer erben vnd nachkomen, Jerlichen fein lebtag lang zu sweien frillen aus gnanter vnfer Camer auf fein quitants vnd Botfelnaft zugeben vnd zufehricken, Nemiche auf Martinj vnd Oftern darnach allweg zu ighehrer tagzeit dreifilg Reynifch gulden vnd ytzt auff nefkunftigen fanct mertens tag anzufaen vnd allof hur vnd flur on all verhindrung trewlich vnd ongeferlich In craft vnd macht 'dits briues. Czu vrkund etc. Actum zur Panckow, am Donrfag Galli Im 94 Jar.

Relator dominus per se vidit et examinauit.

Rad bem Churm, Lebnecovialbude XXIX, 33.

2335. Kurfurft Johann bewilligt ten Abgebraunten in ber Stadt Kroffen einen Abgaben-Erlag und Indult fur 6 Jahre, am 31. Oftober 1494.

Wir Johans etc., Bekennen offintlich mit dissem brine vor vnns, vnnser erben vnd nachkomen vnnd funft vor Allermeniglich, die In fehen, horen oder lefzen, Als vanser liebe getrewen ettlich vaser Burger In vaser Stadt Croffen mercklichen schaden fhewres halben genomen, ir haufz, hoff, hab vnd gut dar In verbrant ift, das wir In anfehung folchs ires genomen fehadens, und damit fie dest stattlicher wider pawen mogen, denfelben Burgeren, fo also den schaden empfangen, vff ir vleistig ersuchen vnfer freyung vnd schermung gegeben haben, freien vnd schermen sie auch hirmit Sechs Jar nach dato dits briues nechft nach einander volgende vnnd Geben In darczu vnfer ficher vehlich vnd vngeuerlich glait vor Alle vnd igliche ir fehuldiger vnd glawbiger In crafft vnd macht dits briues, vnnd funderlich Befreyen wir fie, fo vil des an vnns ift, fur alle vnd igliche zins vnd gelt pfleg, fo sie nach irer anzall Jerlichen vnns oder anderen von sich geben follen, die Inwendig fechs Jaren, wie oben berurt, nicht ezu geben, auch fur alle vnd igliche ir glawbigern vnde fchuldnern, nemlich der schult halben, so vor dem Brant gemacht und betagt sind geweszen: Begeren dar auf von allen vnd iglichen Richtern, geiftlichen vnnd werntlichen, vnud funft allen andern den vnferen In vnferen landen vnd die hirmit crfucht werden gutlich gefynnende, vnd den vnferen werntlichen ernftlich Beuelhnde. In beftimpter zeit vber diefelben vnfer Inwoner ir hab vnd gut nicht ezu\*richten noch zu bekumeren, noch auch an Inen ir hab vnd gut nicht czu uergreiffen, funder sie obgemelter vnser freyung guiffen czu laffen. Dar an geschicht vns von den geistlichen Richteren sunders danck-

Translate to Google

nemens gefallen vnd wollenn es von den vnferen werntlichern ernftlich gehalten haben. Czu urkunt etc., am freitag vigilia omnium fanctorum, Anno etc. LXXXXIIII.

Rach bem Churm. Lebnecovialbuche XXVII, 36.

2336. Rurfurft Johann belehnt bie von Reichenbad mit bem Dorfe Beffen und Antheilen an Stransborf im Rottbing'ichen, am 12. Marg 1495.

Wir Johanns, vonn gotts genaden Marggraue zu Brandemburg, Churfurft etc., Bekennen offenntlich mit diffen briev ov runs, vunfer erbenn vund nachkomenn Marggrauenn zu Brandemburg vund funft vor allermeniglich, Das wir vunfern
liebenn getrwenn haunfen, Criftoff, Ern Jorgen, heinriehen, Wenzell vund
Siuert reichenbach vund iren menlichen leibs lehens erbenn das dorff Geffenn
vund Siben hobner Im dorff Straufdorff mit allenn vund iglieben zinken, renthen,
nuczungen vun dugehorungen, wie fie die vonn alters herbracht vund befelfenn, zu
rechtem manlehenn vund gefampter hand gnediglich gelihenn habenn, vund leibenn
Ineum folich obgenant dorff vund hubner, wie vor berurt, zu rechtem manlehen vund
gefampter hand in craft vund macht dits brines etc. — Actam Coln an der Sprew,
am donerftag nach Inuocault, im XCVten.

Rad bem Churmarf, Lebnecovialbuche XXIX, 44.

2337. Ergbifchof Ernft von Magbeburg und Aurfurft Johann vergleichen fich auf ihre Lebensgeit über bie Jagb in ber Ohregegend, am 23. Dai 1495.

— Wir Ernft, Erczbischoff czu Magdeburg — vnd wir Johans, Marggraue zu Brandenburg — tun kunt offentlich — das wir gnanter Johans — die Zeeit vunsers lebens die orberg an vnderschied durchawfa biss an die 3r bejagen vand die Jagt haben sollen. — So mogen wir Ernft, Ertzbischoff zw Magdeburg, die Zeeit vulfers lebens — von dem Wege an, der do lant von Colbitz biss zw dem Newenhof vnd furder von dem Newenhof biss an das dorff Satawel bis in die or, darzeu das nagelbruch bejagen — mit dem befcheidt — wo der Marggraue in der aldenmargk feyn vnd wir — jagen wolken, das folichs seiner lieb gein Tangerm unde oder Borg stal zuerkennen gegeben, Desgleichen wir — Johanns gegen gnanten vofern herrn vnd Ohmen, dem Ertzbischof zw Magdeburg gein Wolmir sted auch than wollen. — Wu wir aber in der Aldenmargk nicht sein wurden, fom ge sein lieb –

an verkundigung an den enden jagen lassen, Darzw von dem Thurm zw haldenstleue die strassen recht vss vs den teich zw Lubernitz, furd vf den sort zw Doltzin, den Deltzin recht vss biss an das selt zw Cluden. — Gegeben zw Tangermund, am Sonnabend nach — Cantate — MCCCCXCV.

Ertract aus bem Originale bes R. Web. Ctoate Archives, R. 491.

2338. Raifer Marimilian belehnt ben Murfurften Johann und ben Marfgrafen Friedrich von Brandenburg mit ber Marf Brandenburg und beren Inbeforungen, am 15. Juli 1495.

Wir Maximilian etc., bekennen offentlich mit diesem Brieff und thun kund allermänniglich, wiewohl wir aus Kuniglicher Hohe und wurdigkeit, darein uns der Allmächtig Gott durch sein Göttliche Gitte gesetzet hat, und angebohrnen Tugend und Güttigkeit allen und Jeglichen unsern und des H. Reichs Unterthanen Gnad und Gutthat zu erzeigen willig, so ist doch unser Kuniglich Gemütt billich mehr genaigt zu denen, die unser vorderste Glieder des H. Reichs seind, und uns die Bürde und Sorgfältigkeit des H. Reichs hellfen mit tragen und stete Lieb und Treu beweisen, Sie mit unsern Kuniglichen Gnaden zu begaben.

Wann nun, als wir in unser Kunigl. Mayestet Gezierde mit unsern und des H. Reichs Churfursten und Fursten, Geistlichen und Weltlichen, so dann zumahl in eigeper Personn bev uns gewesen, gesessen, für uns kommen sind der Edle, unser und des Reichs lieber Getreuer, Johannes, Graff von Lindau, Herr zu Ruppin und Muckhern, an ftatt von wegen und als Anwald mit furbrachtem Gewalt des Hochgebohrnen Johannfscu, des H. R. Reichs Ertz-Cammerer und in aigner Perfolm der Hochgebohrn Friedrich, fein Bruder, Marggraffen zu Brandenburg, zu Stettin, Pommern. der Cassuben und Wenden Hertzogen, Burggraffen zu Nurnberg und Fürsten zu Rugen, unfer lieb Oheimen, Churfursten und Fursten. Und haben uns mit fleiß gebett, das wir Ihue und Ihren Lehens Erben, Marggraffen zu Brandenburg, zu Stettin, Pommern, der Caffuben und Wenden Hertzogen, Burggraffen zu Nürnberg und Furften zu Ruggen, alle ihre Lehen, Churfurstenthum, Furstenthum, Geistlich und Weltlich, Graffschafft, Herrschafft, Schlos, Stätte, Land und Leuth mit allen und ieglichen ihren Herrlichkeiten, Obern und Niedern, Mannen, Mannschafften, Lehen, Lehenschafften, Geistund Weltlichen angefällen, Rechten, Nutzen und Zugehörungen, wie die ihr Vatter feel. Marggraff Albrechten ingehabt und hergebracht und was von Alter darzu gehöret hat oder gehört, und als die Hertzogthum und Furftenthum Stettin, Pommern, der Caffuben, Wenden und Ruggen mit ihren Zugehörungen an Sic und das Churfuritenthum der Marck zu Brandenburg kommen und den fo genantten Marggraff Albrechten und feinen Lehens Erben in andern Kevf. Lehenbrieffen verliehen

find, zu famter Hand gäntzlich zu reichen und zu verleihen gnädiglich geruhéten, des haben wir angesehen der obgenauten Johannsen und Friederichs, Gebruder, redlich und vernünftig bete, auch mercklich und getreu dienst und Ehre, die ihr Vatter, nnfer lieber Oheim und Churfurft, Marggraff Albrecht feel, unfer und dem Heil, Reich offt williglich und myerdroffenlich gethan hat und Sie furbafshin thun follen und mögen; Vnd darumb mit fonderlichen Rathe unfer Churfursten, Fursten, Graffen, Edlen und Getreuen, mit wohlbedachtem muthe, rechten wissen und von Röm. Königlicher Macht Vollkommenheit haben wir den vorgenanten unfern lieben Oheimben. Churffirsten und Fürsten, Marggraff Johannsen und Friederichen, Gebrudern, und ihren Lehens Erben zu gefambter Hand gereicht und verliehen, alle ihre Lehen, Churfurstenthum, Furstenthum, Herrschafft, Schlofs, Stätte, Land und Leuthe, des Marggraffthums zu Brandenburg, auch der Hertzogthum Stettin, Pommern, der Caffuben und Wenden, das Burggraffthum zu Nurnberg und das Furftenthum zu Rugen und andere ihre Lehen, Furftenthum, Geiftlich und Weltlich, Graffichafft, Herrfchafft, Schlofs, Stätte, Land und Leuthe mit allen und Jeglichen ihren Herrlichkeiten, Obern und Nidern, Mannen, Mannschafften, Lehen, Lehen, schafften, geistlichen und weltlichen Aufällen, Rechten, Nutzen und Zugehorungen, wo und an welchen Enden die gelegen find, und von uns und dem H. Reich zu lehen ruhren, und wie die ihr Vatter feel, inngchabt und herbracht, und dass von Alter darzu gehöret hat oder darzu gehört, und als die genantten Herzogthum und Furstenthum zu Stettin, Pommern, der Caffüben, Wenden und Rugen an ihren Vätter Marggraff Friedrichen und ihren Vatter, Marggraff Albrechten feel, und das Churfurstenthum der Marck zu Brandenburg kommen und den genanten Marggraff Albrechten und seinen Lehens Erben nach inhalt ander Keys. Brief verlichen seyn, reichen and verleichen Ihne and Ihren Leibs Erben auch die, wie vorgemelt ift, zu gefamter Hand gegenwerziglich und gnädiglich in und mit kraft dies Briefs, die imzuhaben, zu befitzen und der zu gebrauchen, als gefamter Lehen Recht, herkommen und gewonheit ift, und mit Nahmen nach laut und inhalt ihrer Ainung und theil brieff, alsdann der obgenant Ihr Vatter feel, bev feinem Leben und Sie fich felber mit demfelben ihren Landen und Leuthen verschrieben, von und zu einander gesetzt, sich vereinigt und getheilet haben oder kunfftiglich thun werden, alles nach laut der brief, die Sie nnter einander daruber gegeben haben und geben werden. Vud haben Ihn und Ihre Lehens Erben auch die befonder Gnad gethau, daß Ihnen die theilung ihrer Land und Leuth an folchem gefamten Lehen zu keinen schaden kommen sollen, sondern wann und auf welche Zeit ein theil von Ihn oder ihren Erben Todes halben an Männlich Leibs Erben versterben oder abgehen wurdet, so sollen desselben theile beschaide und zugethailte Land und Leuthe, Stand, Ehr und Wurdigkeit allezeit auf die andern, ihm und ihr Leheus Erben nach laut ihr theilungs brief gefallen und kommen ohn hindernus und irrung männiglichs und ohne Gefehrde. Auch fo verleihen und bestättigen wir ans sonderlichen unsern gnaden und von Königl. Macht vollkommenheit für uns und unfer nachkommen am Reiche den genanten Johanfen und Friedrichen, Gebrudern, und Ihren Lebens Erben, Masggraffen zu Brandeburg, zu gefanter hand das angefüll des Hertzogthums zu Mecklenburg, des Purfetnthums zu Wenden, der Grafffchaffet zu Schwerin mit famt den Landen Stargarden und Rottock, mit ihren Herrfchaffen, Landen, Leuthen, Schlöffen, zu und Eingehörungen, als dann zwischen den Marggraffen zu Brandenburg und den Hertzogen zu Mecklenburg deshalben verschreibungen ausgangen, die darch unsern lieben Herrn und Vatter, Keyfer Friedrichen löhl. Gedächtnife, als sein Lieb in Kningl. Würde geweit, gewilligt und bestetzt sehn, getreulich und ungefährlich.

Mit urkund dies Briefs befigelt mit unfer Kunigl. Mayeftet Infigel. Geben in unfer und des H. Reichs Stadt Worms, am 15 ten tag des Monaths July, Anno Domini etc. LXXXXV vnferer Reiche etc.

Lunig's Reichsardin (Bb. IX.) Part. spec. Cont. II, Theil 11, Fortfegung 1, G. 19, Faber's Glaatscangtlei XIV, 120.

2339. Des Aurfürsten Johann Lehnbrief fur Sans und Ridel Beben über Rapis, Gide, Rabensborf, Domeborf ie. im Ralauer Rreife, am 29. Juli 1495.

Wir Johanns etc. Bekennen, das wir vnnfzrenn lieben getrewenn hannfzen vnd nickell zeben nach versterben hann szen zeben, Ires vaters seligen, vnd Iren menlichen leibs lehens erben disse hirnach geschriben guter, Jerlich zins vnd Rente zu rechten Manlehen vnd gefampter handt gnediglich gelihen haben, Nemlich: papicz das clevne ende mit aller zugehorung, als es In feinen grenitzen gelegen ift; Eychen halb mit aller zubehorung vnd das halbe gerichte; zu Radenstorff achthalb hufen vnd das halb gericht; zu domerftorff einen hoff mit anderthalben hufe vnd das gericht vber den schen hoff, zu dessem einen hoff mit zweien hufen zu Rubin, der Richter gibt zwen vnd dreifzig großchen, Sickerynne zwenczig großchen, zwe hunre, Strewfeck vir vnd zwenczig großchen, ein schesel korn vnd ein hun, die Grotynne vir schillinge groschen, zwe scheffel korn, vir scheffel haueren, zwe huner, Lischin funfczehen großchen, Sechs scheffel korn, Sechs scheffel haueren, eyn hun, vnd die Gertnerynn zwenyndzwenczig groschen, zwe huner; zu Craszow der richter gibt ein schock vnd Sechs groschen, Gorna sunf vnd zweinczig groschen, zehen schessel korn, dreyzehen scheffel haueren, drey huner, drey kuthin flachs, der gertner vir großchen, vir haner, der ander gertner zwe großchen, zwe huner, Schonow funf vnd zwenczig grofchen, Sibenthalben scheffel korn, zehen scheffel haueren, drey huner, drey kuthin flachs, korn funff vnd zwenczig großchen, zehen scheffel korn, virzehen scheffel haueren, drey huner, drey kuthin flachs, Petz ein schock groschen, ein malder korn, Ein malder haueren, zwe huner; Czu hogen Ofnigk Schogernow gibt ein fchock, zwe

District of Changle

icheffel korn, Secha fcheffel haueren, zwe huner, Marcus fecha fcheffel korn, kurtill virezig grofchen vnnd dichmann zwencig grofchen; zu Werbin einen hoff, darrif wanet Glurmann, zindzt ein fabock. Vnd wir leyhen obgenannten zeben vnd Iren Menlichen leibs lehens erben vorgefehribene guter, Jeriha zins vnd Renten ten Itren nuczangen, zugehorungen vnd gerechtigkeiten, wie Ir vatter vnd forfaren feligen die felben von vuns vnd vnfer herfchafft zu leln gehabt, befelfen vnnd gebraucht haben zu rechten Manchen vnd gefanter haut, In craft vnd macht dits briese etc. — Wir haben auch auff ir fleilich erfuchen vnd viz fundern gnaden Iren vetteren hein rich zeben, hannfzen vnd Criftoff zeben, friesen feligen fonen, an obgemeltern gutern die gefampten hant gelihen vnd leyhen Inen die hiemit In craft diss briues fich des als gefampter haut recht vnd gewonheit ift zu gebranchen, doch vnna un vitzern vnd funß ydermenigibch an feinen rechten on fehaden. Zu urkunt etc. Actum Coln an der Sprew, Mitwoch nach Jacobi, Anno etc. LXXXXV ten.

Rad bem Churmart, Lebuscopialbuche XXIX, 45.

2340. Aurfurft, Johann genattet ber Stadt Rottbus, jur Errichtung von Teiden einen Ranal aus ber Spree angnlegen, am 29. Juli 1495.

Wir Johanns etc., Bekennen offintlich mit dissem brüse etc. Als vnfer lieben getrewen Burgermeister vnd Ratman vnsfer Stat Got bus vst vnser ver verstenden van der Stat ellicht teich gepawet haben vnd noch zu pawen willens sein, das wir vst ir fleisig erstehen vnd danut sie vnsfer Stat des flattlichen 'beuestigen- vnd bawen mogen, vergont vnd erlowbt haben, einen wasserstens aus der Sprew en vher vnsfer mademull zu solchen Iren teichen zu nhennen, zu lenenn, zu stren vnd solch teich danut zu halten. Gonnen vnd ersäwben in solchen mit zu ewigen zeiten zu nehmen, zu leiten, zu nhuren vnd solch teich danut zu halten wie vorberurt, In craft vnd macht dits brües, doch vnschedlich vnserem mitwerks, ob geschee, das dhorre Jare komen wurden, das sie dann mit verwilligung vnsers amptmans, fo wir zu iglicher zeit zu Cottus alda haben werden, das wasser melsten sche wie vor den sieden noch abbruch brünge ongenerlich. Attum am Mütwech nach Jacobi apostoli, Anno XOV ten.

Rach bem Chnem. Befindcepialtuche XXIX, 75;

2341. Berthoft Ergbifdof gu Manig confentiret, in bie bem Aurfürsten Johann und feinem Bruber ertbeilte faiferliche Belebnung, am 2. Angust 1495.

Wir Berthold, von Gottes Gnaden des hevl. Stuhls zn Maintz Ertzbischoff, des heyl. Römischen Reichs durch Germanien Ertzkantzler und Churstirst etc., Bekennen und thun kund offentlich mit diesem Brieff gegen allermänniglich, als der Allerdurchlauchtigste Groffmächtigste Fürst und Herr, Herr Maximilian, Römisch. König, zu allen Zeiten mehrer des Reichs, zu Hungarn, Dalmatien, Croatien etc. König, Ertzbertzog zu Oesterreich, unser Allergnädigster Herr etc. ietzo hier zu Worms die Hochgebornen Fürsten unsere liebe Oheimb und Schwager Herr Johansen, des heyl Römisch. Reichs Ertzkammerer und Churfurst und Herrn Friedrichen, Marggraffen zu Brandenburg, zu Stettin, Pommern etc. Hertzogen, Burggraffen zu Nurnberg und Fursten zu Rugen etc. solcher Chursurstenthumb, Furstenthumern, Grafichafften, Herrschaften, Schlossen, Städten, Landen, Leuten mit allen und jeglichen ihren Herrlichkeiten, Ober und Nieder Gerichten, Mannen, Mannschafften, Lehn, Lehnschafften, Geistlichen und Weltlichen, Angefällen, Rechten, Nutzen und Zugehörungen, wie die ihr Vater Marggraff Albrecht feel. Gedächtniss inne gehabt und hergebracht und was vor Alter dazn gehöret hat oder gehöret, und alss die genandten Hertzogthumb und Furstenthumb Stettin, Pommern, der Caffuben Wenden und Rugen mit ihren Zugehörungen an Sie und das Churfurstenthumb der Marck zu Brandenburg kommen und dem genandten Marggraff Albrechten und seinen Lehns Erben ehemahlen verliehen worden find, zu gesamter Hand und nach Laut und Inhalt ihrer Eynnng und Theil Brieffe, die ihr Vater bey seinem Leben und sie sich selber mit denfelben ihren Landen und Leuten versehrieben von und zu einander gesetzt, sich vereiniget und getheilet haben oder kunfftiglich thun werden gnädiglich belehnet, jetze anch zu gesamter Hand verliehen und bestätiget hat das Angesell des Hertzogthums zu Wenden, der Graffschafft Schwerin mit gesammt den Landen Stargarten und Roftock mit ihren Herrschafften, Landen, Leuten, Schlossern, Stedten, Zn und Eingehörungen, Alfdem zwischen der Marggraffen zu Brandenburg und Hertzogen zu Mecklenburg desshalb Verschreibungen ausgangen, die durch Weyland Unfern gnädigsten Herr Kayfern Friedrichen nächst verschieden löblichen Gedächtnisse in Königlichen Würden mit Sr. Mayst. Brieff gewilliget und bestetiget seyn. Auch ferner den obgenandten nnfern Oheimen von Brandenburg vom Röm. Königl. Mayft, fämmtlich bestettiget, bevestiget, verneuert und confirmiret hat alle ihre Gerechtickeit, Wurdickeit, Gnade, Freyheit, Gewohnheit, Privilegia und Herkommen, die zu Ihne und Ihren Churfurstenthumb, Furstenthumern und Herrschaften gehören, auch alle Handvesten, Schrifft, Brief und Freyheit, damit Ihre Altfordern und sie vom Römisch. Kayfer and Königen feinen Vorfahren am Reiche fynen Gnaden und dem heil. Reiche begnadet und gefreyet seyn und die sämmtlich und sonderlich berbracht haben, und mit Nahmen den Vertrag, den der obgenandte unser lieber Oheimb und Schwager

Marggraff Johannes Churfürft etc. Und der hochgeborne Farft Herr Buxlaff Hertzog zu Stettin, Pommern, der Cassubeu und Wenden Furst zu Rugen und Graff zu Gutzckow, unfer lieber Oheimb, von derfelben Hertzogthumb und Lande fur fich und ihre Erben mit einander gemacht und verschrieben haben, nach laut der Brieffe daruber ausgangen, alles nach Weifung der Brieffe von dem genandten unsen lieben Oheimen und Schwager von Brandenburg daruber gegeben, und wir den durch dieselben unser lieben Oheimen und Schwager von Br. ersucht und gebethen find, dass wir als Ertzkantzler und Churfurst des heyl. Reichs zu solchen Gnaden, Freyheiten, Rechten, Belehnungen und Beveftungen unfer Gunft Willen und Verhängniss geben und thun wollen, dass wir darumb mit wohlbedachten Muthe, rechten Wiffen alss Ertzbischoff zu Maintz, des heyl. Röm. Reichs durch Germanien Ertzkantzler und Churfurfte, zu folchen obgeschriebenen allen und ieglichen unser Gunst. Willen und Verhängniss gethan haben, Geben und thun auch die dazu mit Krafft difes brifes alfo, dass alle folche Gnade, Freyheit, recht, belehning und bestätigung den genandten unfern liben Oheimen und Schwagern Marggr. Johansen Churfursten und Herrn Friderichen, Gebrudern, Marggr. zu Brandenburg, und ihren lehns Erben nach laut und Inhalt ihrer briffe, die fie von dem genandten unfern gnädigsten Herrn dem röm, Könige und andern röm, Kaifern und Königen löblichen Gedächtnuss erworben haben, gantz, ftet, fest und unverbrochen alles ihres Inhalts ewiglich gehalten werde ohne alles gefehrde, hinderniss, unwiderruffen und vollkommene Krafft haben follen, gleicherweise, als ob solch brief alle und jegliche hierin von Worten zu Worten geschriben und verleibet waren. Zu Urckund haben wir unser Insiegel an diesen brif thun heucken, der gegeben ist zu Worms, am Sontage nach vincula Petri, anno domini millefimo quadringentefimo nonagefimo qvinto.

Rad einer Covie ber Joadimethaliden Coulbibliothet.

Ann. Der Cerefund sein Ausgesteile von Cerefund in die dem Chapteria Johann von Brandwing erfeitle latfere. lägte Belgiung vom 6. Nug. 1693, ter mit dem versfeigderen Archistikung, fü berries obgevondt in Lönnig is Kriefe Krücker kom open, Der Litter der Cerefund der Cerefund (dere f. L. E. 111 Michael, V. 161. Dermond, Copps definen, V. (II, P. II, 281. Fabetr, Can, Chapter Cample RV, Lil. H. der Cerefund A. Bentefund (d. Serie, VII, 576. Kit brifen finnen and der Wille Michael der derfen Archistikung in der depublische seberen.

2342. Aurfurft Johann beleibet Sans von Anobelftorf mit Deutich Gager, Friifdenborf und ber Aumuble im Aroffeniden, am 6. Juli. 1496.

Wir Johanns etc. Bekennen offintlich mit dissem vnsrem briue vor vns vnser erben vnd nachkomen Marggrauen zu Brandemburg vnd sunst vor allermeniglich, die In seben, horen oder lefzén, das wir vnsren lieben getrewen hansen knobelstorff zu dewtschen Sager gesessen vnd seinem menlichen letbs lehens erben disse hirauch-

18

geschriben guter, Jerlich zinsz vnd rente zu rechtem Manlehen genediglich gelihen haben, Nemlich das dorff dewtschen Sager vnd das dorff friczendorff, Im Crosnischen weich bilde gelegen, mit obersten und nydersten gerichten, dinsten, zinszen, Renten, holczungen, wischen, weiden, mollen, mollensteten, Teichen, Teichsteten vnd funft allen vnd iglichen nutzungen, zugehorungen vnd gerechtickeiten, wie dieselben In Iren vir revnen gelegen, darzu die owmollen mit einem walde die lewbenitz genant, fzo weit das holcz begreifft: vnd wir leihen folch obgemelte dorffer mit Iren gerechtickeiten, darczu die owmollen vnd dem walde die lewbenitz wie obstet genanten knobelfztorff vnd feinen rechten menlichen leibe lehens erben Inmaffen fein vater feliger das vff In geerbet vnd er auch eins teils felbs gekaufft vnd bifher In lehen vnd beficzung herbracht, zu rechtem manlehen In crafft vnd macht dits briues, Alfzo das sie die selben dorster vnd guter von vns, vnsern erben vnd nachkomen Marggrauen zu Brandemburg zu rechtem manlehen haben, so offt es not thut nemen vnd entpfaen, vns auch daruon halten thun vnd dinen follen, als manlehens recht vnd gewonheit ift: wir verleihen Inen biran alles was wir In von rechts wegen daran verleihen follen vnd mogen, doch vns an vnfer vnd funft ydermann an feinen rechten on fchaden. Czu urkunt etc. actum am Mitwochen nach visitationis Marie. Im XCVIten.

Rach bem Churm. Lebnscopialbuche XXIX, 46.

2343. Kurfurft Johann geflattet bem Rathe ju Cotbus, ein Unlehn von 1000 Rh. Gulben aufzunehmen, am 23. Juli 1496.

Mein gnediger herr hat dem Rath zu Cotbus vergont, peter Otten, burger zu herezberg, Taufent Kinifehe gulden auff Ir guter vnd eigenthumb zu entlehnen, doch das fy die zum furderlichten fo fie mogen wider ablofen. Actum am Sonabend nach Marie Mazdalene. Im XCVIten.

> Relator dominus per fe et littera est ex Panckow.

Rach bem Churm. Lehnscopialbuche XXIX, 60.

Digital by Gringle

2344. Cadfifche und Brandenburg Graufifche Rathe compromitiren in ben Streitigfeiten ihrer Gerren auf ben Ausspruch bes Rurfurften Johann von Brandenburg, am 1. Gept. 1496.

Wir die hernach benanten Heinrich vom Ende Ritter, Hofmeister, Caspar von Vestemberg Ritter, Voit In konigsperg, vnd hanns von Ceymbach Rentmeifter als Rethe vnd geschickten der Durchlauchten hochgebornnen Fursten vnd hern. her Friderichs des heiligen Romischen Reichs Ertzmarschalh und Churfursten und hern Johannsen, gebrudern, Hertzogen zu Sachssen, Lanndgrauen in Doringen vnd Marggrauen zu Meissen, vnnser gnedigsten vnd guedigen hern: Vnd wir vlrich von Ziedwitz zum liebenstein Hofmeister, Voit von Vestemberg Ritter zum Furstenforst und Johann Volcker kanntzler als Rethe und geschickten des durchlauchtigen vnd hochgebornnen Fursten vnd hern, Hern Friderichs Marggrauen zu Brandemburg, zu Stettin, Pomern etc. Hertzogen, Burggrauen zu Nurmberg vnd Fursten zu Rugen, vnnsers gnedigen hern, Bekennen mit disem brine, Als sich zwuschen den obgenanten vnnfern gnedigft vnd gnedigen hern von beidenteiln Irrung vnd gebrechen halten, darumb Ir furfilich gnade, auf vnderrede vnd getrawen vleis des Wolgebornnen vnd Edeln hern Balthafars, Grauen vnd hern zu Swartzburg etc. als Irer gnaden vorwandten, bev allen Iren gnaden furgewendet, vnns hieher gein Lewtemberg geschickt. Das wir auf hewdt Dato zwuschen Iren gnaden von beidenteiln abgeredt ynd beteidingt. Das auch Ir aller gnade alfo zu halten ynd zunolziehen angenomen haben, wie hernach nolget. Als vnnfer gnedigft vnd gnedige hern von Sachsfen obgenanten furgenomen haben, ein stewr von den Widemleuthen der pfarre vnd fruemesse zum Geselle zu haben. Dawider vnnser gnediger Marggraue Friderich gewesen ist, und sich auss erkundung findet, das die widemleuthe der Fruemelle zum Gefelle, mit dem Marckt zum Gefelle mitleiden gehabt, doselbs burger fein, auch reifgeldt, Turkengelt vnd hulff wie annder Im Marckt aufgericht haben, Ist abgeredt, Das dieselben widemleuth der fruemesse vnd Ir nachkomen dasselb auch hinfur thun, vnd vnnfer gnediger her Marggraue Friderich vnd fein erben Sy daran zuuorhindern nicht vnderstehen sollen, Aber die widemleuthe der pfarre vnd Ir nachkomen follen der ftewr vnd funft befwerung entladen bleiben. Item als der haubtman zum hoff hanns vom Reitzenstein mit etlichen vom hoff ein mule vnd hawse zum Gefelle durch die Bewllewitz zubawen furgenomen, abbrechen lassen had, vnd etlich vnnsers gnedigen hern Marggraue Friderichs burger vom houe zu porn vnd wevda mit Irer habe vnd guttern vorheft worden find, ift abgeredt, das diefelben vorheften vnnfers gnedigen hern Marggraue Friderichs burger sum hoff, mit fambt Irer vorheften habe desselben aufhalltens, auf alt gewonlich vrfehde sollen auf freitag nach Natiuitatis Marie schirst zum Gefelle durch den Ambtman zu plawen ledig gelaffen werden, vnd Ire burgen vormelter hab halben verhaft, ledig fein, vnd diefelben erganngen Handlung mit abbrechen der Mule vnd haws, auch dem aufhalten vnd vorheften der burger, vnd was fich darunder begeben had, von beidenteiln fallen, vnd

gein nymandes folcher fachen vorwandt ferner angezeogen oder geeferdt werden. Item vmb all annder gebrechen, die sich zwuschen vnnsern gnedigst vnd gnedigen hern von Sachfen vnd Brandemburg halten, die vormale vnuortragen, vnd in schriften vnd widerschriften von ostern Int vier vnd nuntzigisten Jare bisher zwuschen beidenteiln erganngen, herkomen fein, vnd zu Czeitz vnd Jüterbock zu tegen gelowt haben, die follen mechtiglich gestelt sein, zu vnnsern gnedigst und gnedigen hern Marggraue Johannsen zu Brandemburg Chursursten etc. vnd hertzog Georigen von Sachffen etc. Alfo das vnnfer gnedigft vnd gnedige hern, hertzog Friderich Churfurft etc. vnd hertzog Johanns von Sachffen gebrudere drev, vnd vnfer gnediger herre Marggraue Friderich drey, Irer schidlichen Rethe, auf dinstag nach Sand Gallen tag schirst gein Slewtz schicken am abendt dazu sein, die zum Gefelle vnd an den andern enden, wo es befichtigung bedarff, die befichtigung thun, dieselben geschickten Rethe auch alsbalde sich gegeneinannder vornemen lasten sollen, auf welchen gebrechen obgemelter maß in schriften vnd zutagen angezeeigt, igliche parthey in difem nachuolgendem auftrag haften wolle, vnd fich alfdann eins anndern tags widerumb gein Slewtz voreinen, auf denfelben vnd anndern nachnolgenden tagen, fo es die notdurft wurde erfordern, follen Sy beide partheien in folchen gebrechen In allem Irem furbringen zum Rechten gemeß gnugfamlich auch iglichs teils kuntschaftbrine, vrkunde, ein, vnd gegenrede, als recht ift horen, vnd nach gnugfamer vorhorung, vleis than, folch gebrechen vnd Irrungen gutlich bevzulegen vnd zunortragen, vnd in welchen gebrechen vnd Irrangen die gutlicheit wurde erwinden, so sollen beidertteill Rethe, alle verhorung in den vngerichten Irrungen ordenlich vnd notdurftiglich aufgeschriben, den obgenanten Teidingsfürsten Marggraue Johannsen und Hertzog Georigen verfloffen zuschicken, darauff alfdann die teidingsfursten vnderstehen sollen die gutlicheit zu fuchen vnd zu finden, in welchen ftücken Sy fich aber des spruchs in der gutte nicht vereinen mochten, follen Sy macht haben, nach allem furbringen, recht darumb zu forechen, vnd was alda durch Sv beide einmutiglich geforochen wirdet, dabev foll es an alle weigerung vnd fernerzeiehen bleiben, vnd foll folchs alles in der negften Jarffrift zu entlichem entscheide komen. Es foll auch diese abrede sunst in allwege der erbevnung, die vnnfer gnedigst vnd gnedige hern der hewsfer Sachsfen Brandemburg vnd Heffen mit einander haben, vnschedlich sein. Des alles zu warem vrkund haben wir obgenanten Sechs rethe vnnser iglicher sein Insigel an dieser brine zwene gleichs Inhalts gehanngen, der vnnfer gnedigft vnd gnedig hern von Sachffen einen, vnd vnnfer gnediger her Marggrane Friderich den anndern vbernomen haben, alles vngeuerlich. Geben zu Lewthemberg, an fand Egidich tag, des heiligen Abts. Nach Crifti geburdt Viertzehenhundert vnd Im Sechsvndnuntzigisten Jaren.

Rad bem im Renial, Gadfid, Geb, ftedir in Dreeben befindlichen Drigingl

2345. Soubbrief bee Rurfurften Iohann von Branbenburg fur Jurgen von Bulow ju Garthow, vom 3abre 1496.

Wy Johanns, von gotts gnaden Marggraue to Brandenburg, Chnrfurft etz, Bekennen vnnd dhon kunth mit diffzem bries gegen Allermenjieb, die In
fehen oder horenn lefzen, Als vnnfer Rat vnnd liuer getrewer Jorg von Balow, to
Garttow gefetten, vnns als fynen landfzfurftenn gelouet vnd togefecht het, geborfun,
getrewe vnnd gewertig to fyn vnd fick mit dem fehens Slote Gartow vnnd alle fyner
tobehorung In vnnfer funderliche fehuttung vnd befehermunge gefettet vnnd gegene
het, dat wy en mit dem genanten Slote vnd alle fyner tobehorung In vnnfe funderliche befehntunge vnd befehermunge vpgenomen vnd entpfangenn hebben Jegenn
eynem ydermann, Nemen vnd Entpfangenn en In vnnfe funderliche befehuttung vnd
befehermung In obgefehreuener mathe gegenwortigenn mit crafft vnnd macht diffzes
brines, Scholenn vnd willen en mit dem benanten Slote vnd aller fyner tobehorung
glick ander die vnfen befehutten, befehrimen vnd vordegedingene, na vniem beften vermogenn, als wy em als dem vnfen plichtig find, getrewlichen vnd on generd, vnfehedlich ydermann an fynem rechten. To vrkunth etc. Datun Im IXXXVIten Jare-

Rach bem Churm. Befindcopiatbuche XXVIII, 202.

2346. Rurfurt Johann belehnt feinen Marichall Dieterich hellborf, als Gemaßt ber Sochter bes hein Tracht, mit ben biefer zum Anchstehn verschriebenen Besthungen im Julichau'schen, am 13. Kebrnar 140.

Wir Johanns etc., Bekennen — als wir vff vleiffig erfüchen etwen vnnfers diners und lieben getrewenn heinzen trachten felliger dy funder gunft vand genade gethan vnd feinen dochtern, fo er do zur zeit het vnnd hernachmals gewynnen worde, alle vnnd igliche fein guter von vnns zu lehen ruren zu Rechtem knechtlehen, wie knechtlehens recht vnd gewanheit, gelihenn vnd verfchriben Innhalts des brüces daruber aufzganngen. Wann aber genannter heintz trach In verfchinen zeit verftorben vnnd ein einige tochter, nemikh Margaretha nach fich verlaffen, an die in craft folliche, vnnfer begnadung fein verlaffen lehen guter, Nemich das halb dorff, matz genant, int äller feiner zugehorung in vnnfern weichbild Cault ich gelegen, fo etwen von den wermftorffen erblich gekauft, in lehen gewehr vnnd befiezung herbracht, gefällen vnnd kommen, Diefclibe Marggaretha nu vnnfen Marfchalk vnd liben getzewen ditterichen held orff zum Sacrament der heiligen Ehe gelobt vnd vertrewt ift, das wir gemelten vnfern Marfchalk in anlehung feiner getrewen, gehorfamen vnd annehmen dinft, fo er vnns offmas willigelichen gethan hat, hinfur mher

thun foll, kan vad mag, darumb vad auch von befundern gunft vad genaden wegen das felb halb dorff mas mit aller feiner zugehorung, nuczungen vnnd gerechtigkeiten, In mafzen heinez trach feliger das befelfen vnnd fich gebraucht hat, zu Rechtem manlehenn genedigelichen geliben haben vnnd leihen otc. — Am Manntag Nach Insocanit. Anno XCVII ten.

Rad bem Churm, Lebnecopialbade XXIX, 47.

2347. Kurfürft Albricht belehnt Albricht von Leipzig mit ben ibm durch ben Tib bes Cafpar Gevert, Bürgers zu Kontons, heinigefallenen Guteren Wogestna und Koppat im Kontousser Kreife, um 19. Kebruar 1497.

Wir Johanns, vonn gots gnadenn Marggraue zu Brandemburg, Churfurft ctc., Bekennen - als wir vunferm Rat vnnd lieben getrewen Albrechtenn von Leypczk zu Oftro in ausehung seiner willigen und gehorsamen dinst, so er vans, vanser herrschafft mere mal gethan, auch zu widerstattung seiner scheden, die er In vanfern dinften gelitten vand gegen quittirung der schult. so wir Im desz vand aunderfzhalben schuldig gewest, etlich angesell, so vans verledigen vand heimfallenn wurdenn, vff Tawfenndt guldin zugefagt vnnd verschribenn habenn, Innhalt der brine daruber aufzganngen; wann er aber vnns yezt vnnteriehttung getan, das nach versterbenn etwa vnnfers liebenn getrewenn Cafper Generts feligenn, Burgers zu Cottbus, fein lehenn guter an vnns komen vnnd verledigt fein. Bittende Im folliche guter zu manlehen zu leihen, mit crbitung, alle vand igliehe briue, dar In wir Im hieuoren angefell verschriben zu ubergeben, das wir vff sollich sein vleistig bete auch getrewe, willig dinft, fo er vnns, vnnfer herfchafft vormals getan, hinfurder mehr thun foll vnd kan vnnd mag, angeschen, darumb vnd von besunder gunst vnnd gnaden wegen vnnd gein vberantwortung folieher vnnser angesells brine Im vormals vbergeben, alle vnnd vgliche lehen guter, nemlich die wuste Roggesse gannez und das dorff Coppacz vnd annders mit aller vnnd iglicher Nutzungen vnnd zugehorungen, gnad vnd gerechtigkeiten. In maßen die an vnns komen fein, Im vnnd feinen menlichen leibs lehenns erben zu Rechtem manlehen gnedigelichen geliben habenn vand leihen Innen follich lebenn guter, wie oben berurt, zu Rechtem manlehen In craft vand macht ditz briues. Alfo etc. - Suntag Reminiscere, Im XCVIIten.

Rad bem Churm. Lebuscopialbuche XXIX, 47.

2348. Aurfurft Johann belehnt Chriftoph und Balgar Stordwin mit Befibungen gu Seeborf, Dauben und Bobersberg im Rroffener Rreife, am 1. Juni 1497.

Wir Johanns etc. Bekennen offintlich mit dissem brine vor vns, vnser erben vnd nachkomen vnd funst vor ydermenniglich, das wir vnsren lieben getrewen Cristoff vnd Balczer Storckwitz, gebrudern, vnd Iren menlichen leibs lehns erben diffe nachgeschriben guter, Jerlich zinsz vnd rente, Nemlich Im dorff Szedorff virczehen hufen, ein smiede vnd zwene gerten mit obersten vnd nydersten gerichten, Item Im dorff Dawbe newenthalb hufe vnd einen garten, auch mit obersten vnd nydersten gerichten, Item zwe garten vor Boberfberg by fant barbaren kirchen vnd ein wifze vff dem luge, Inmaffen dies Ir vater Ott Storkwitz feliger von vns vnd vnfer herrschafft zu lehn gehabt vnd biszher besessen, zu rechtem manlehn vnd gesampter hant gnediglich gelihen haben vnd leihen Incn folch obgenant guter, Jerlich zinsz vnd Rente mit Iren wischen, puschen, vischereien, Graben, wellen, wassern vnd andern Iren gerechtickeiten, fzo darzu gehoren, wie obstet in crafft vnd macht dits brings, doch also, das fy folch obgenant guter zu rechtem manlehn vnd gefampter hant von vns vnd vnfern erben Marggrauen zu Brandemburg haben, beficzen vnd gebrauchen, vns auch darvon halten, thun vnd dinen follen, als folcher lehn vnd gefampter hant recht vnd gewonheit ift. Wir leihen In hiran alles, was wir In von rechts wegen daran verleihen follen vnd mogen, doch vns, vnfern erben vnd nachkomen vnd funft meniglich an feinen rechten on schaden. Czu urkunt etc. Actum am achten tag Corporis crifti, Im XCVIIten.

Rach bem Churm. Lehuscopialbuche XXIX, 48.

2319. Aurfurft Johann belehnt Chriftoph, Georg und Cafpar von Loben mit Neuhaufen, Rahren und Brefinichen im Gubener Kreise, am 2. September 1497.

Wir Johanns etc. Bekennen offintlich mit dilfem brine vor vns, vnfer erben von aackkomenn vod fundt vor ydermeniglich, das wir vnfren lieben getrewen Crittoff, Jorgen vnd Cafpar, gebrudern, genant die von loben zu Newenhufz, vad Iren rechten menlichen leibs lehns erben dilfe nachgefchriben geter vnd dorffer, Nemlich Newenhufen, karon vnd das dorff Brefinichen mit Mollen, Walferen, grefingen, zinßen, Renten vnd allen Iren nutzungen, zagehorungen vnd gerechtickeiten vad fundt alle ander guter, wie diefelben Ir vater Georg von loben feliger von vna vnd vnfer herfchafit zu lehn gehabt, beleifen, gebraucht vnd an fie geerbet hat zu rechtem manlehen vnd gefampter hat fin dogenannt dorffer vnd guter, wie obfiet, zu rechtem manlehn vnd gefampter hat fin

craft vnd macht dits brines ctc. — Actum Collen an der Sprew, Sonabents nach decollationis Johannis, Im XCVII ten.

Rach bem Churm. Lehnscopialbuche XXIX, 48.

2350. Aurfurft Johann belehnt Beinrich von Unruh's Sohne mit ihren vaterlichen Leben im Beichbilbe Bullichau, am 27. Oftober 1497.

Wir Johanns etc. Bekennen offintlich mit diffen brine vor vns, vnfer erben von nachkomen vnd funft vor ydermesdiglich, das wir nach verflerben hein rich vnr nthen feligen feinen nachgelaften Sonen Jorgen vnruhen, als dem Eldeften, vnd feinem Brudern heinrichen, Symon vnd Jacob zu getrawen handen vorzutragen diffe hirnachgefchriben guter vnd lehn, In vnfrem Cralchifchen Weichbild gelegen, zu rechtem Maulehen vnd gefampter hant gnediglich gelihen haben, Nemlich ein vorwerek mit vir gebawren, zwe wänen zu klempezig vnd zwe zu Reckow, mit fampt zweien gertneren vnd eine mollen, die do ligt zu klempezig by dem vorwerek mit einer freien drifft vnd kirchlehen, mit pufchen, wiizen, zinfzen vnd mit aller gerechtickeit, In maffen Ir vater feliger folchs alles befelfen, gebrucht vnd an fy geerbt hat. Wir leiben Inen folch guter zu rechtem manlehn vnd gefampter hant, In crafft vnd macht dits brütes, Alfzo das fy vnd Ir menlich leibs lehns erben etc. — Czu vrkunt etc. Actum am abent Symonis vnd Jode, Im XCVIII tec.

Rad bem Churm. Lebuscopialbuche XXIX, 85.

2351. Rurfurft Johann verichreibt benen von Babeltig bie gesammte Sant, c. 1497.

Wir Johanns, vonn gotts gnadenn Marggraue zu Brandemburg, kurfurft etc, Bekennen offenntlich mit diem bries für vns, vnnfer erbenn vnnd nachkomenn Marggrauen zu Brandemburg vnd funft vor allermenigelich, das wir augefehen vnnd erkannt laben getrew vnnd gehoffame dinft, fo vnns vnnfer Rete vnnd lieben getrewen hanns vnnd Criftoff vonn Zabeldtiz, gebruder, offtmals willigelichen getau vnd hinfurder mehr gern thun wollen vnnd follen; darumb vnnd auch vonn fundern gnaden wegen haben wir Inen vnd Iren vettern Criftoffel vonn Zabelticz zu Sergin, Johft vonn zabeldiz feligenn Nachgelasfenn Son, vnd Iren menlichen leibs lebenns erben alle vnd igliche guter, fo fy vonn vnns vnnd vnnfer herfchaft, der Marggrauenfchaft zu Brandemburg, zu leben vnnd bisher entpfanngen haben, zu rechtem manlehen vnnd erfannter hanndt rendeirelichen zeilben haben, zund

Dig aday Coningly

leihen Inen dy felben ir lehenguter zw Rechtem manlehen vnd gefampter hanndt Inn craft vand macht diez briues alfo, das fy vnd ir menliche leibs lehens erben follich guter vonu vnns, vnnfern erben vand nachkomen Marggrauen zu Branndenburg zu rechtem manlehen vnnd gefampter hannt haben, fo offt nott thut, nemen vnd entpfahen, vnns auch davuoen haltenn, thun vnnd diene follen, als mannlehns vnnd gefampter hanndt recht vnnd gewonhait ift: wir leihenn Innen hirau alles, was wir Innen von Rechts vnnd gnaden wegen darann verleihen follen vund mogen, doch vnns, vunfern erben vnnd finft menigleich on fehaden ets

Rach bem Churmart. Lebnscopinibuche XXIX, 50.

2352. Rurfurt Johann belehnt Giegmund und Chriftoph von Loben mit Midern, Ralpig, Boren und Lochow im Bullichanifden, im Jahre 1497.

Wir Johanns, vonn gotts guaden Marggraue zu Brandemburg etc., Bekennen offenntlich mit difem vanferm brige for vans, vanfer erben, das wir auff fleiffig erfuchen vnnd bete vnnfern lieben getrewen Sigmunden vnnd Criftoff von lobben, gebrudern, Im Culchischenn weichbild gesessen, dise hirnachgeschriben dorffer vnd guter, fo fy vonn Irem vatter Jorigen vonn lobben feliger ererbt, zu Rechtem mannlehen vnnd gefampter hannt gnedigelichen gelihen haben. Nemlich den hoff Nickarn mit dem vorwerck, Muln, teichen, holczung, Oberstemt vnnd Nydersten gerichten, allenn anndern gnaden vnnd gerechtigkaiten. Item das dorff kalczick mit oberftenn vnnd niderstenn gerichten, alle anndern gnaden vnnd gerechtigkaiten zu vnd eingehoring. Item das dorff Boren mit dem vorwerck zu lochow, obersten vnd niderften gerichten vand mit aller ander gerechtigkait, woran fy dy haben an mulen, teichen vnnd anndern, wy das alles Ir, voreltern vnd Ir vatter das herbracht, befeffen vnnd gebraucht vnnd das auff fy geerbt haben, nichts aufzgefloffen: vnnd leihenn In vnd Iren menlichen leibs lehenns erben folliche obgnannte dorffer vnnd guter zu Rechtem manlehen vad gefambter hannt In vand mit craft dicz briues vand alfo, das fy vand ire menlich leibs lehenns erben dy furder von vans vand vanfern erben, dyweil wir das Ambt vnnd weichbild Czulich laut vnnser verschreibung von einem konig zu Beheim In besiczung haben, zu rechtem Manlchen haben, besiczeu, gebrauchen, fo offt das nott thut, nemen vond entofahenn, vons auch daruon thun vod halten follen, als manlehenns vnnd gefampter hannt Recht vnd gewanhait ift. Wir haben In auch dy fuuder gnad getan, das In tailung gefundert rauch vnd brot an der gefambten hanndt vnnschedlich sein soll . . . . . .

Rad bem Churm. Lebnecepialbuche XXIX, 49.

2353. Aurfurtt Johann beftätigt einen von ber Arbiiffin ju Trebnis mit ben Pfulen und Sparren über Trebnis, Jahnöfelbe und Joloborf geschloffenen Bergleich, am 17. Marg 1498.

Wir Hanns, vonn gotts gnaden Marggraue zu Branndemburg, des heilligen Romischen Reichs Ertzeamerer und Churfurst, zu Stettin, pommern, der Cassuben vnd wenden Hertzog, Burggraue zu Nurmberg vnd farft zu Rugen, bekennen offenlich mit disem briue vor allermenigelich, Als sich lang zeit zwischen den wirdigen Hochgebornen forftin frawen Annen gebornen Hertzog in von Troppaw, vnnfer lieben Muhmen, Ebtissin vnd andechtigen versamlung der Junckfrawn des Closters Trebnitz Brefslawisches gestiffts eins, und unsern Reten und lieben getrewen Melchiar, Clawfen, Heynen, Hannsen Pfule, Brudern, Ludwig, Tylen, Hannsen, Otten, Hennyg, Bernt vnd Casper Sparren zu Greifenberg vnd Trampe, Brudern vnd vettern, anders teils, dorffer, Hubben, guter vnnd zins halben, Nemlich des halben dorffs Trebenitz, Jolfsdorff vnd Janiffeld bifber Irrung gehalten vnd derhalben zu Rechtlichem außtrag vor vnfere Reth gefordert, gekomen vnd sich vermittelft etlichr vnnderteidinger miteinander gutlich bericht und Innhalt nachuolgender nottel hir Inn verleibt entschaiden haben, von wort zu wort lawtende also. Nach cristi geburt tawfent virhundert vnd Im achtundnewntzigsten Jar, den dinstag nach felicis in pincis, ist zwischen der Hochgebornnen furstin frawn annen, gebornen Hertzog in zu Troppo, Ebtissin zu Trebenitz, Im Breslawischin gestisst gelegen, mit sampt der wirdegn famlung daselbst durch iren volmechtign anwald Achtbarn vnnd wirdigen Herrn Ern Sigmunden der Siben freven kuuften magiftrum vnd Brobst zu Grunenberg, Inn difer nachfolgenden fachen von benantem closter funderlichen darzu verordent, folmechtiget vnd geschickt, ann einem, vnd den woltuchtigen Erbarn vnd vesten Melichar, Claws, Heyne, Hanns dy pful, gebruder, vnd ludewich, Til, Hanns, Otto, Hennygk, Bernth, Cafpar die Sparrn, gebrudern vnd geuettern, am andern teil von wegen der dorffer, Hwuen vnd guter dess halben dorffs Trebenitz vnd Jolssdorff, fo fy defs thuns Irrig vnd Czweyloftig geftannden, ein gutlichen entschaid vnd vertrag gemacht jnn nachfolgender weyfen, alfo das dy obgedachten pfule newn fehilling grofchn merckifchr werung von wegen dess halben dorss Trebenitz, so das jr ift vnd jnne haben, vnnd defsgleichen Im dorff vnd feltmarcken Jannffeld von iglichr befetzten hubben vnd fo hinfur befetzt werden zwelff merkifche großehen jerliche Zins vand Renth vad dy bemelten Sparra gebrudern vad gefettern fechtzehen schilling grofchen auch merckifchr werung von wegen des dorffs hubben vnd gute Jolfdorff fo das ir ift vnnd jnne haben, bewilligt, beredt vnnd globet vor fich ir erben vnnd, erbnemen alle Jar jerlichen auff Martinj nwn vnd zu ewigen gezeiten der Ebtiffin zu Trebenitz, der wirdigen verfamlung und dem Closter zu zins Reichen und geben follen an alles verzihen alhieher gein franckfurth zuschicken, sollich berurht zinfs. of swalden oder wer fuft von bemeltem closter darzugesatzt wirth zuuberantwurten an allen schaden: vnd vff das follich zins nicht sewmig sein sollen, haben dy vilge-

dachten pfulen vnnd Sparrn gebrudern vnnd gefettern fur fich, ir erben vnnd erbnemen bewilliget vnd glohet vnd zugefagt der Ehtissin vnd der wirdign famlung bemelten closters ein auffrichtig fulftendige Bewarung zu thun, damit das follich zins ierlichn vff martini gewissichen gefallen sollen, dabev zugefagt und forderlichn bewilligt, das dy obengelchriben pful die zehen merckische schock, so sy dem gemeltem closter verfessen sein, in dreven Jarn vnuertzogenlichn vff bestymbten Zinstag sampt anndern Zinien zubezalen vnd zugeben vff jegliche tagzeit drey schock zwanzig groschen, desagleichen auch dy vilgedachten Sparrn gesettern vand gebrudern bewilliget vnnd zugefagt, follich Sechs vnnd funfftzig guldin, die auch dem bemeltem clofter verfellen haben vnd schuldig sein, funff Jar vnucrtzognlich auch auff ernanten Zinsstag mit fampt anndern Zinfen zugeben vnd abzelegen, auff iglichen tag oder tagzeit Eylff guldin Sechs großchen drey pfennig, fo lanng das in den nechstuolgennden funff Jarn dy Suma hezalt wirt. Dargegen follen die gnante Pful vnnd Sparn gebrudern vnd gefettern an baiden tailen follich angezeigte guter, hubben vnd dorffer genifsen, gebranchen, besitzen vnnd Innhaben, Wy sy dieselbign von Irn vorsharn zu in bracht vand vor bifher befellen haben, von allermenigelichn vagehindert, vand follen ganntz vnd gar alfo allen baiden teiln jrs gehrechens vnd irnifs zu grunt gutlichen gericht, geschaiden vand entsetzt sein. Dess zu warem bekenntnus sein dobey gewest an der pfalen vnnd Sparrn teil als henndeler die wirdign gestrengen Erbarn vnd tuchtigen Er Conrath Schlewen Compter zu Lissen, Er Jobst von Czigeser Ritter zu Buchaw, Sigmunden Schlaberndorff, zu Buthen, vnd thewes Burgerdorff zu Ratzstock gesessen vand am aunderm teil von wegen des Closters vad anwalden die Erbarn wirdigen vand Erfamen Nickel varug zu tanwald, Criftoff Stiffel zu kromerftorff gefessen. Megister gregorius gunther, michel seydel Burger zu frannckfurth anch als Henndeler. Vnnd zn fordern glawben fein der Zetel zwo ains Lautts geschriben vand durch beth baider parteyn mit des Erbarn Rats zu Frannckfurth Rat Infigel verfigelt vnd iglichm teil eine gegeben, am tag vnd Jar wie oben ftet. Darauff dy gnanten fraw Anne Ehtiffin von irn vnnd irer verfamlung wegen obgedachts Closters trehnitz durch den wirdigen vnnd andechtign Ern Sigmunden, Maifter fiben freven kunften Brobft zu Grunenberg, Iren volmechtign anwald vnnd die gnanten pful vnd Sparrn durch Heynne pful, ludwig en vnd Hannfen Sparn ir Bruder vnnd vettern, vnns als den lanntsfursten fruntlich gutlich vnd vndertenigelich erfuchen vnd bitten haben laffen, folichen Vertracht vnnd entfchaidung zubewillign, zu bestetten vand zu confirmira, forder gezenack vad vakosten zwischen Inen zuuorkomen, das wir zu gut gnantem Junckfrawn Closter vnd den vnnsern auss obenangezaigten Vrsachen dy obgedachten bericht, entschaidn vnd vertracht fur vnns, vnser Erben vnd nachkommenn Marggranen zu Branndemhurg bewilligt, bestettigt vand Confirmirt hahen, Verwilligen, bestettign vnnd consirmiren dy In vnd mit crast ditz brines, doch also das dy mehrgnanten pful vnnd Sparrn dy angezaigten Zins in eingleibten entschaid alle Jar Jerlich auff Martini oder vngeuerlich achtag darnach Im dorff Joniffeld zu fur-19\*

ftenwald oder zu Munichperg der mergedachten Ebtiffin von famlung des Clofter-Trebenitz gefeichketen diener zu jeichert, Zeit von Jar zu Jar an alle furder verzug, verhinderung von dehaden aufsrichten von bezalen foln. Wo fy aber daran fewnig worden, alfadam follen von dwollen wir oder vunfer erben auff antichen yn zu Zeiten des geschiekten von der Ebtiffin von verfamlung gegen guanten Pfulen von Sparn Pfanudes verhellten lassen, dass fy basider seit also verwilligt von dogedachter Brobft, pfule vund Sparrn mit hangebenden treven Alfo fætt vett vund vunerbrochenlich zuhalden zugesagt von globt haben. Des zu vykundt vnnd mehrer sicherhait haben wir itzlichem part vnnier bewilligung von bestettigung prüces gleichs lawts oberandwurten lassen. Geben zu Copenick, am tag Gerdrudis, nach der geburt erift, Tawfent virhundert vnnd im acktundenwntzigfun Jarn.

Rad bem im Bergoglid Chlefifden Brovingial-Ardive in Bredlan befindlichen Driginal. Mittheilung von Stengel.

2354. Rurfurft Johann belehnt Sans und Berend Schenfendorf mit bem Dorfe Schmöllen in Bullidau'ichen, am 25. April 1498.

Wir Johanns, vonn gotts gnadenn Marggrane zu Brandemburg, zu Stetin, Fommern etc. herzog, Burggrane zu Nuremberg vand fürfte zu Rügen, Bekennen vand tunk kunt offentlich mit difem brine für vuns, vansfer erbenn vand nachkomen vand sind vor verleneben Rennz Schennekendorfts felle gen vundern lieben getrevenn hannfran vand Bernnten Schannekendorfts felle gen vundern lieben gestevenn hannfran vand Bernnten Schannekendorft feinen Brüdern vand Iren menlichen leibs lehenme erbeun das dorff Smollen mit allen vand igliehen feinen zugehorungen, zinfen, Reunten, oberflen vand Nyderften gerichten vand allen gerechtigkaiten, wy das Inn feinen vir reinen gelegen, zu Rechtem maniehen vand gefampter hanndt grediglichen gelihen haben, vand wir leiben Inn folike dorff Smollen mit feiner zugehorung wy obstet zu rechtem maniehen vand gefampter hand Inn craft vand macht diez brütes, Alfo das fy vand ir menlich leibs lehens erben dässelb dorff von vans, vansern erbenn vand nachkomen zu Rechtem maniehen vand gefampter handt haben, so oft nott that nemen vand enntpfahen, vans auch dorson baltenn thun vand dinen sollen, als maniehen vand gefampter hanndt Recht val gewonshait it etc. Actum mitwoosh anch dem Suntag Quasimoologenii in XCVIIIteen

Rach bem Churm. Behneropialbuche XXIX, 80.

2355. Aurfurtt Johann verleibt an Sans Bennewit bas Angefalle an bem Saufe bes Beter von Bolen ju Kottbus, am 13. Inli 1498.

Wir Johanns etc. Bekennen offennlich mit difem brüse für vans vanfee erben vand nachkomen. Alfadenn vanfer lieber getrewer peter vonn Polennez vor vnis komen vnd aus freiem, wolbedachtem willen fein haws, das manlehen vnnd In vunfer Statt Cottbus gelegen ift, hannfen Benewicz zu karlaw vnnfern Bieben getrewer vnd auff feiner erben behuff vor vnns auff meynung wie bernachnolgt verlaßen vnnd auffgeben hat, Nenlich voe er an menich leibs lehen erben verfluth, das dann der genam Benewicz vnnd fein menlich leibs lehens erben verfluth, das dann der genam Benewicz vnnd fein menlich leibs lehens erben follich haws fürder Innhaben vnnd befiezen follen vnnd vnna daraulf mit vleis gebeten, follichs zanerwilligen vnnd in vnd feinen erben obenberent follich nugefell vnnd Mannlehen genedigelichen zuwerleihen geruchten, das wir augefelben haben getrew vnnd willig dinft, dy vnns der genann Benewicz mermals nuezich vnnd zu danck getrau vnnd hindrede mer aneb woll thun kan vund mag; darumb vnnd auch vonn Sundern genadenn wegen habenn wir Im vnnd feinem menichen leibs lehns erben follich oben berurt fey haws zu Rechtem manlehen vnnd augefell genedigelichen geliben vnnd leiben Inne das Inn vnnd mit ernft diez brünes etc. Geben zu Cols an der Sprew am tag Margarete Im XCVIII ten.

Rach bem Churm, Lebuscepialbuche XXIX, 87.

2336. König Blatislam von Ungarn, Böhnen ze, belehnt ben Grafen Jacob von Lindom als Lehnsträger bes Aursfürften Johann mit Kortlinß, Krig, Tempig, Börnvalbe und Großen Lobben und befreit zugleich alle fürftige Aursfürften von Brantenburg von ber Berpflichung, beie Bobmischen Lehne verfüllich zu empfanzen, am S. Sept. 1498.

Wir wladiflaw von gotts gnaden zu Vngern. Behem. Dalmacie, Croacie ote kunig, Marggraue zu Mehren, Hertog zu Lutemburg vund jn der Slezie. Manggraue zu Lawfiz etc. Bekeunen offintlich mit diffem brüue vor vnna, vnfer erben vnnd nachkomen konig zu Behem. Wann vnns der Hochgeborn furft vnnier lieber Bruder vund Swager Her johanns, Margrane zu Brandemburg, des heiligen Romifichen Reichs Ertz Camerer vnd Churfurft, zu Stettin, pomeren, der Caffaben vnndwanden Hertog, Burggraue zu Nurmberg vnd Furft zu Rugen, kunighelte vunfer vorfarn briae hat fürbringen laffen, wie fein lieb diffe Sloffer, Stett vnnd Hoff mit name Cotbus Slos vnd Stadt, Peitz, Tuptz, Bernwald vnd dem houe groffen Lobben mit gantaen inen herlicheitn vund zugehorungen erblich zu fich bracht, die dann von vnna vnd vnfer Crone Behem zu lehn rurendt, dar vff vnns gebeten, das wir einer lieb vnd iren lehns erben folch Slos, Stette vnd houe mit vorbenanten iren hericheit

lichen herlicheiten vnd zugehorungen zu leihn gnediglich geruchten; des haben wir angesehn vleislige vand freuntliche seiner lieb bete vand willig dinst, die sein lieb vans vnd der gemelten Crone getan hatt vnnd furbaffer wol thun foll vnd mag zukunfftiglich, dabey auch funder lieb vnd fruntschafft mitbetracht, vnnd wann nue der gnant vnfer lieber Brader vand Swager ein Churfurst ist, haben wir darvmb mit wolbedachtem mute, gutcm zeitigem rate gemeiner herren vnser Crone Behem, seiner lieb als eynem Churfürsten zu Eren bewilligt vnnd Bewilligen mit dem brine, das sein lieb vnd feiner lieb erben, die Churfursten weren, Solch obgnante Slosser, Stette vnnd Houe von vnfern erben vnd nachkomenden konigen zu Behem nicht entpfahn bedurffen, Sunder einen Grauen zu einem lehntrager setzen vogefarlich, als offt das not ist, vond auff das leyhen wir die gnanten lehnguter als bei namen Cotbus, Slos vnd Stadt, Peitz, Tuptz, Bernwald, den houe groffen lobben mit allen iren herlicheiten zu vnnd eingehorungen auß Behmischer koniglicher vnser macht vnd in erafft dits brines dem wolgeborn jacob, Grauen von Lindow vnd heren zu Ruppin als einem lebntrager von des gnanten vniers lieben Bruder vnd Swagers wegen mit der beschaidenheit, das dem itzt gnantun vnfrm lieben Bruder vnd Swager vnnd feiner lieb erben des gemelten Graue jacobs leyhung vnd entpfahung vnfchedlich fein an jren befitzungen vand gleichwol damit thun vand lassen follen vand mogen, als mit andern iren erbgutern, von dem gnantn Grane jacob vngehindert: vnd ab ymant die gnanten lehn guter oder ir zugehorung antaidingen oder ansprechen wolde, das er das thue nach gewonheit vnd recht jm lant zu lawfitz, dar jnne dann disse guter gelegen sind, doch vnns vnd der Crone zu Behem an vnfrn dinften vnd funft yderman an feinem rechten onschedlich. Ab auch wer, das der obgedacht vnser lieber Bruder vnd Swager abging, das gott lang wende, vnd mennlich fursten, die nicht kurfursten weren, liesse, vnder denfelben einer folle die vilgedachten Sloffer, Statt vnd hoff von vuns vnd vnfern nach komenden konigen zu Behm felbs leiplich zu lehn entpfhaen. Auff das hat vnns der obgnant Graue jacob gewonlich pflicht vnnd Aid gethan nach volgender wort: Aus Benelh des durchluchtigen Hochgeborn fursten vnd Herrn, hern johannffen, Marggrauen zu Brandemburg, des heiligen Romischen Reichs Ertz Camerer Churfursten vnd zu Stettin, pomern, der Cassuben vnnd wenden Hertzogen, Burggrauen zu Nuremberg vnd Fursten zu Rugen etc. vnsers gnedigsten Herrn Geloben vand Swern wir jacob, Grane zu lindow, Herr zu Ruppin vand Mockern, als seiner furstlichen gnaden lehntrager, dem durchluchtigstenn Großmechtigsten Fursten vand Herrn, hern vladiflawen, zu Hungern, Bohem etc. konigen, Marggrauen zu lawfitz etc. vnferm allergnedigften hern vnd als einem konig zu Behem getrewe, hold, mit lehn vnd dinsten gewartig zu sein, ir koniglich Majestet vnd der Crone schaden zu warnen vnd fromen zu werben von dissen lehnen Nemlich Cotbus die herschafft, Peitz, Tuptzk, Bernwald vnd den hoff groffen lobben, alles im Marggrauenthum lawfitz gelegen, vnd'alles das dar von zuthun nichts aufsgenomen, wie mann von folchen lehnen von alter vnd rechts wegen ir kuniglichen Majestet schuldig vnnd pflichtig ift,

als vnns gott helft vod alle gotts heiligen. Des hat vnns auch der gnant vnfer lieber Bruder vnd Swager, Marggrau ej ohanns, fur fich vnd feiner lieb lehns erben differ empfahung der lehn vnd wie angezaigt ein reuerls vnder feiner liebe Sigell gegeben vnd oberraicht trewlich vnd ongeuerlich. Mit vrkundt dits brüces haben wir dar su vnd hiemit vnfer kuniglich anhangendt jnfigell andrucken lassen. Geben zu Ofen, am zug Natinitatis Marie, nach critit geburte lawsent virbundert vnd jm achtvadowneigsten, vnser Reich des vngerichen jm newnden vnd des Behmischen achtvudzwentigsten, vnser Reich des vngerichen jm newnden vnd des Behmischen achtvudzwentigsten jar.

Ad relationem Magnifici domini Johannes de Schellenberg, Supremi Cancellarii regni Bohemie.

Rad bem Churm, Bebnecopialbuche III, 127.

2357. Kurfurft Joachim und Martgraf Albrecht belehnen Sans Lestow ju Blath mit Bolnifd Reticoon, am 24. Marg 1499.

Von gotts gnaden wir Joachim, kurfurst etc. vnd Albrecht, gebruder etc. Bekennen - das wir vnnferm lieben getrewen hanfen leflow, zum plath gesessen, vnd feinen rechten menlichen leibs lehns erben das gut zur polnifchen Netike, Im Crofzinschen weichpilde gelegen, Nemlich das dorff, oberste vnd niderste gerichte, drey teill vnd das virde an dem virdenteill zu dreienteilen mit allen Iren zugehorungen vnd nuczbarkeiten, mit kreczschmern, Mollen, Eckern, gerten, weyngarten, zinsen, renten, hoffdinften, Seen, vifchereven, waffern, wafferlewfften, deichen, deichftetten vnd mit allen gnaden vnd gerechtigkeiten, wie die mit funder nahmen benant mochten werden vnd vor alters In Iren vir reynen begriffen vnd belegen fein, zu rechtem manlehn guediglich gelihen haben vnd levhen In die In krafft diffes briues, Alfo das der genant hans leflows vnd fein menlich leibs lehens erben folche guter von vns, vnseren erben und nachkomen der Marggraffichafft zw Brandemburg zu rechtem manlehn haben, fo offt das not thut, nehmen vnd entpfahen, vnns auch dauon halten, thun vnd dinen follen, als manlehns recht vnd gewonheit ift. Wir verleihen Inen hiran alles, was wir Inen von rechts wegen daran verleihen follen vnd mogen, doch vns, vnfern erben vnd nachkomen an vnfer vnd funft meniglich an feinen rechten on schaden. Zu urkunt etc. Actum franckfordt, am fontag palmarum, Im XCIX.

Rach bem Churm. Behnecopiatbuche XXX, 86.

2358. Rurfurft Joachim und Markgraf Albrecht verleiben bie Brenuholg-Gerechtigkeit in ber Beitifchen Beibe an bie Gebrüber von Bomsborf, am 24. Mar. 1499.

Vonn gotts gnaden wir Joachim, Churfurst etc. vnnd Albrecht, gebruder etc. - Bekennen offentlichen etc. - das wir angefehn vnnd erkannt haben getrewe, willige vnd angeneme dinft, dy vanfer lieber getrewer hans, frenczel, peter vnd Georg, gebruder, die Bomftorff zu Bomftorff vnnfer herrschaft erczaigt, offt vnnd dick zw dannek getan vnd vns hinfur woll thun foll vnd mag; darumb vnd auch von fundern gunft vnd gnaden wegen, haben wir Im vnd feinen rechten menlichen leibs lehns erben zw rechtem manlehen gnediglichen verlyhen, alle Jar fouill bornholcz vff vnnfer peytichen haid zw howen, als er In feinem haws vnnd kuchenn bedurffen wirdet: vand wir leyhen Im vand seinen rechten menlichen leibs lehns erben Sollich Bernholez auff vnfer peitfchen haid zw hawen zu rechtem manlehn. In vnd mit crafft diffes briues, also das er vnd seinen meulichen leibs lehns erben sollieh holczung furder mehr von vns, vnnfernn erben vnnd nachkomen zu rechtem manlehn haben, fo offt vnd dick das not tlutt, nemen vnd entpfahen, vnns auch daruon halden, thun vnd dinen follen, als lehns recht vnd gewonheit ift. Wir leihen In auch hiran alles, was wir In von Rechts und gnaden wegen daran verleihen follen und mogen. Czu urkunt etc. Geben zw frannekfurt, am tag palmarum, Im XCIX.

Rach bem Churen. Lebnocopialbuche XXX, 112,

## 2359. Aurfurft Joachim und Markgraf Albrecht bestätigen bie Stadt Rroffen, am 25. Mars 1499.

Von Gotta Gnaden Wir Joachim, Churfürft etc. und Albrecht, Gebrüdere, Marggraffen zu Brandenburg etc., bekennen offentlich und thun kun detc.

— daß Wir Unfern lieben getrenen Bitrgerneiftern, Rahtmanmen, gemeinen Bitrgern und Einvohnen Unfer Stadt Croffen, die ituand feyn und in ktufftig Zeit zu kommen werden, confirmiret, befeltiget und beftätiget laben, confirmiren, befeltigen und beftätigen linnen mit diefem Brieff alle ihre Freylnit, Gnade, Gerechtigkeit und alte gute Gewohnheit und wollen fie laßen und behalten ber Ehren und Gnaden, da fein vergangenen Zeiten bey gewelt und noch leyn: auch wollen wir ihn halten alle inv bergangenen Zeiten bey gewelt und noch leyn: auch wollen wir ihn halten alle inv Brieffe, die sie haben von Königen, Fürften und Fürftinnen. Wär es auch, daß ihn oder ihren Nachkommen einige Brieffe vergingen oder vergangen wiren, die follen und wollen wir, Unfer Erben und Nachkommen ihnen von Worten zu. Worten nach Laut der Brieffe, die sie vor gehabt liaben, wigdergeben, verneuen und bestätigen, ohne Gifft und Gabe. Sie follen auch von Unfern Antleuten nimmer zu keinen Zeit.

ten geirret oder gelindert werden in kein weiß, fondern fie follen dabei, als fie von Alle er ber gewest feyn und des Unser Vorfahren Fürsten und Fürstinnen Brieff haben, bleiben. Wir confirmiren und bestätigen ihn alles, was wir ihn von Gnaden und Rechtswegen hieran eonfirmiren und bestätigen follen und mögen, doch Uns, Unsern, behaden Abachkommen an Unser und sonst mätunglich an einem Rechten oder Sehaden. Actum Franckfurt, am Montag nach Palmarum, im 99, Jahre.

Mus ber Didmann'fden Cammlung ber Breslauer Univerfitate Bibliethet, fol. 234.

2360. Aurfurft Joachim und Marigraf Albrecht bestätigen bie Golzungs : Gerechtigfeit ber Bebruber Mofiichen im Bullidau'iden, am 22. Robember 1499.

Von gotts gnaden wir Joachim, Churfurft etc. vnnd Albrocht, gebruder, marggrauen zu Brandemburg, Bekennen offintlich mit dissem vnserm brine vor vns, vnser Erben vnd nachkomen vnd funst vor allermeniglich. Als vnser liebo getrewen heinez, Criftoff, hanns vnd nickell moftichen, gebrudern, vns einen verfigelten brine geczaigt, daryn etwen der hochgeborenn Furst her Johann, Marggraff zu Brandemburg, Churfurft, vnfer lieber her vnd vater, feliger gedechtnus, irem vater Jorgen moftichen seligen vff sein hergebrachten gerechtigkeiten pawholez zu feinem paw vad feinem fewer In den Glagowischen vad Sthicherfichen welden zu haben vnd zugebrauchen nach laut des briues daruber aufgangen verschriben hat, das wir von befunder gunft vnd gnaden wegen obgemelten moftichen folchs, wie die brine anczeigen, dieweil folch herfchaft In vnfern handen fteen, zugelassen, sich des nach Inhalt der brine zu irer nottorsit vand nicht ferrer mit iren erben zu gebrauchen, zu lassen In das In craft diezs briues, doch vns vnd funst einem ydermann vnschedlich an seinen rechten, Wollen vnd gebieten daruff vnsern amptleuten zu Czulch vnd anderen den vnfern, gemelte mostichen vnd iren erben laut der briue vngehindert, wie vorberurt, gebrauchen vnd geniessen zu lassen vnd darein nicht zu halten, befunder darczu zu helffen. Daran geschicht vnser gancze meynung. Datum am freitag nach Elifabet, Im XCIX, Jar.

Rad bem Churmarfifden Lebnecopialbuche XXX, 248.

2361. Rurfurft Joachim und Martgraf Albrecht belehnen Georg und Geinrich Unruh mit thren im Bullichan'ichen belegenen Bestigungen, am 1. Dezember 1499.

Von gotts gnaden wir Joachim, kurfurft etc. vnnd Albrecht, gebrodere etc. Bekeinen vnnd thun kunt offinitiel mit diffem vinerm bries vor vnns, vnnder erben vnnd nachkomen, Marggrauen zw Brandemburg, vnnd funft vor allermeniglich, das wir vnfern lieben getrewen Georgen vnd heinrichen vnrahen, als den Elteften, vnnd Irn brudern Symon vnd Jacob, iezand vnnundig, zu getrewen hauden vorzutragen, diffe hirnachgefehriben gutter vnnd lehen, In vnferm ezule hifchem weich bild gelegen, zu rechtem manlehn vnn gefampter hanndt genedigiehen gelihen haben, Nemlich ein vorwerck mit vir gebawren, zwe wanen zu kemptzig vnd zwen zw Bockow, mit fampt zweien getrenen vnnd ein mollen, die de leit zu kemptzig bey dem vorwerck nit einer freien drifft vnd kirchlehen mit pufehen, wifzen, zinfen vnd mit aller gerechtigkeit, Inmafen ir vater felliger follichs alles befeffen, gebraacht vnd mit geerbet hat; vnd wir leiben Inen follich lehen vnnd gutter zw rechtem manlehn ynd gefambter hant In erafit vnnd macht diffes brines etc. — Geben zu Cuftrin, am Suntag nach anderee, Im XCIX, Jare.

Rad bem Churmart. Behnecepialbuche XXX, 116.

2362. Aurfürft Joachim und Martgraf Albrecht bestätigen ben Gewandichneibern zu Kroffen ihr Gilbe-Privilegium, am 14. Januar 4500.

Von gotts gnaden wir Joach im, kurfurft etc. vand albrecht, gebruder etc. Bekennen etc. als wir aufe warhaftiger und beftendiger vaderrichtung vafer lüten gestrewen Burgermeistern vand Radmannen vaser Stadt Crossen vermerekt, das vaser liebe getrewen Maister vand Bruder der gulden vad Innige der gewantsnieder daselbs zu Crossen halter van der eilliche vand gewonliche Innunge gehabt, gehalten vad der gebraucht absen, die Inen auch von iere gnedigen herfehafts vand auch von etwe dem hochgeboren fursten herr Johannsfen, Margranen zu Brandenburg, Churdrasten, vulern lieben herrn vand vater seliger gedechtuns, mit volltendigen briene hestetigt vand beueltet weren, die Inen dann shewers halben verdorben vand zu nichte worden sein, dawuf vuns dieselbenn Meister vand gulde Bruder demutig geben, das wir sie wieder wir den den das her de wieder word auch die zu bestetigen gerachten, das wir In anschunge solchs gewonlicher herkomens, auch iren gestewen, milligen van de glordamen dind, vans van Varschersbaff geland, niet einer gewonlicher gulde van Innunge begmadet, bestettigt vand eonsfraniret haben, Begmaden, bestettigen van den frans fin ein er gesten man het in er geste brites, Nem-

B. J. J. W. L. bogle

lich allo, das ein iglicher, der In vannfer Stadt Croffen ein gewantfneider fein oder werden will, foll aunoren fein borger recht haben oder gewynnen, auch Elich von fromen, vanerfprochen Eltern geboren, fich auch Erbarlich vand fromlich gehalten vand dewtscher art fein, vad foll den gewantfneidern einen gulden vand zwe pfindt wachs zu iren kerezen geben. Es foll auch nymant, der die gulde vhd Immuge nieht hat, wider burger nuch gaft, fremde noch geferbet gewant im der Elle verkanffen, defigliechen die gewanttnecher anch keinerlei frembden vand geforbt tach an der El en verkanffen, alleine was fie felbs machen, alles getrewiich vand ongenerfisch. Cza urkunnt etc. Actum am dinfing unch octawas Triam Regum, In XV- Jare.

Rad bem Churm. Lehnscepialbuche XXX, 14.

.2363. Aurfurft Joachim belehnt Philipp ben Acitern, Geren gu Beinsberg, mit bem Reichs. Erb-Rammer-Ainte, am 1. Juni 1500.

Wir Joachim, vonn gotts gnaden Marggraue zu Brandemburg, des heiligen Romischen Reichs Ertzeamerer vnnd kurfurst, zw Stettin, Pomern, der Cassuben vnnd wenden hertzog, Burggraue zw Noremberg vnnd furst zw Rugen, Bekennen offintlich mit difem vnuferm briue für vnns, vnnfer erben vnnd nachkomen Marggraffen zu Brandemburg, das wir vff betlich ersuchen des Edlen vnsers lieben getrewen Philipfen des Eltern, herrn zu Weinfperg, nach dem er mit kranckeit feins leibs befwert vnnd vnns difmals perfonlich nicht hat erfuchen mogen vmb feiner willigen dinft wegen, fo er vnfern vorfharen Marggraffen zw Brandemburg vnnd vns bifsher gethan vand hinfur wol thun kan vand mag, vermittelft vansers Lieben besondern Philipfen Lochingers, den er dartzw mit gunglichem machtbriue zu vnns gefertigt, das vnter Cammerambt des heiligen Romifchen Reichs mit allen feinen ern, rechten vand zugehorungen vand was die herschafft zu Mintzenberg vand von Falckenstein von des ambts wegen vand funst vonn der Marggraffschafft zu Brandemburg zu lehen gehabt vand noch halten, zw einem rechten manlehn gnediglich gereicht vand geleihen haben, vand leihen im dasselbe vatercammerampt in vand mit crafft vnd macht ditze bryffe zu rechtem manlehen in aller Masse mit allem rechten, als er das von loblicher gedechtnus vnnferm lieben herren vnnd vater, marggraffen Johansen, kurfursten etc., seligen, vormals zu lehen entpfangen vnnd gehabt, darvif . vnns der gnant philips lochinger vis crafft vnnd macht feins gewalt vnnd Machtbriffs vnns von gnants philipfen, herrn zu Weinfperg, des heiligen Reichs unterkammerers wegen in fein felen huldung vnnd lehens pflicht gsworen vnnd gethan hat, von gnants vntercammerambts wegen getrewe, gewere vnnd gehorfam zu fein, vnfern

Daniel Chogle

fromen zuwerben vnnd febaden zuwenden, vns auch vnnd vnfern erben vand nachkomen dauon thun, halten vnnd dienen foll, als ein man von foliehen lehen feinen bern zuthun fehnldig vnnd pflichtig ift, getrewlich ongeuerde: vnnd leihen jm daran alls, was wir jm von gnaden vnnd rechts wegen daran verleihen mogen, doch vns, vnfern erben vnd nachkommen Marggraffen zu Brandemburg an vnfer vod funt ein jeden an feiner gerechtigkeit vnfechedlich. Zuurkunth mit vnferm kurfurstlichen anhangenden jngefigel verfigelt vnnd Geben zu Coln an der Sprew, am Montag nach dem Sontag Exaudi, der geburt crifti jm funfizhenbanderften jar.

Rach bem Churm. Lebnecopialbuche III, 248,

2364. Rurfurft Joachim beleift Beit von Rothenban mit bem Unter-Kanmerer-Amte bes Giffs Bamberg und mit bem Gofe ju Reitersbrun, am 14: Juli 1500.

Wir Joachim, von gotts gnadn Marggrauen zw Brandemburg etc., Churfurft etc., Bekennen vand thun kunt offintlich mit diffem briue vor allermenistich, das wir vnnserem Licbn getrewn veytten von Rottenhan zw Rewtwisdorff vnnd feinen lehns erbn das yntter Cammerampt des ftiffts zw Bamberg ynnd eynen hoff zw revtterfsbrun mit gelegter feiner zugehorung, fo von vnns vand vnnferm Churfurstenthum der marck zw Brandemburg zw lehn ruren, wie er vnnd sein vorsharn die vormals Inhalt der briff darvber gegeben von loblicher gedechtnus vnfern liben vettern, großuater vand vater, alle margyrauen zw Brandemburg vand Churfurften etc., zw lehn gehabt, recht vnnd redlichn zw manlehn gelihen haben vnnd vorleihenn Ime vand feinen lehns erbn folche vattercammerampt vand hoff zw reitterfbrun mit aller Irer zugehorung, fouill wir Ine von rechts wegn daran vorleyhn follen vnnd megen, doch alfo, das er oder fein lehns erben folche vntter Cammerampt vnnd hoff nun hinfuran von vuns vund vnnfern Churfurftenthum der marck zw Brandemburg zw rechtem manlehn nehmen vnnd entpfhaen, nach manlehns recht vnnd gewonheit, fo offt des not gefehicht, doch vnns vnnd vnnferen Churfurftenthum an vnnfern vnnd funft evnem veden an fevnem rechtn onfchedlich on alle geuerde. Wir thun auch dem obgenantten veitten von Rottenhan vand feinen Lehens erben zw uormeidung irrang vand zwitracht die gunft vand gnade, obs gefehen, das er an menlieh leibs lehns erbn abgan wurde vnnd vorsturbe, Das alfsdan der elttest sein vetter des geschlechts Rotenhan von sehilt vnnd helm die obgenantten vntter Cammer ampt vnnd hoff mit Irer Zugehorung, eren vnnd nutzen von vnns, vnnfern erbn vnnd nachkommen margeranen. Churfurften vand dem Churfurftenthum zw Brandemburg. vngehindert der andern von Rotenhan, zu rechtm manlehn haben vnnd entpfhaen

Diplemin Gnogle

foll. Zuurkunt etc. vnnd Gebn zw beyerftorff, am dinftag nach margarethe, Anno etc. jm Funfizehenhundertften Jaren.

Rach bem Churm. Lebnecopialbude III, 940.

2365. Herzog Magnus von Medlenburg bezeugt als ehemaliger Bermintler bes Brenzlowsichen Frieden, das Gerog Bogistan von Pommern sich bei biefer Gelegenheit geweigert habe, von bem Churfürften Albrecht bie Belebnung zu uehnen, am 24. August 1500.

Wy Magnus, von Gotts Gnaden Hertoge to Mecklenborch, Fürste to Wenden, Graue to Swerin, Roftock, Stargarde - Herre, bekennen apenbar vor Idermenniglik inn vnd mit disseme vnsen Breve, Daz vns die Hochgeborne Fürste, vnse leue Oheim und Schwager, Herr Bugslav to Stettin - angefunnen vnfe Witlicheit, wes in vorledenen Tiden twüschen dem Hochgebornen Fürsten, Herr Albrechten, Marekgrafen to Brandenborch vnd Chur Fürften, vnfen leuen Oheime, vnd finer leue durch den Hochgebornen vnsen leuen Broder Herrn Albrechten zeliger vnd vns fampt vnfer bevder Reder gehandelt vnd beforaken, finer liwe fchriffliken to verteicknen; bekennen derhaluen, mit vorbeholdinge stede vnd Jares, wo wohl mennicherlei vornement twischen erer beider line in dem Handel is vorgewannt vnd gebruket vnd gemelte Marckgraf Albrecht feliger, vnfe Oheim, vafte anhult de Stettinsche Herren, der Keyserlikenn vnd Kuniglikenn Begifftinge na, die Lehne von siner leue entfangen scholden, des gemelte vnser Oheim vnd Swager vann Stettin in neiner mate dhon wolde vnd wv fodanes von finer leuen in dem Handel nicht erlangen konden, hebben wy mit vorbenomeden vnsen Broder zeliger vnd vnser beider Reder der Verwantniss erer beider liuen nha, Krig, Mort, Roff, Brant vortokamen, tom besten Middel wy mochten getrachtet vnd vp nhageschreuen wise erer beiden line in srtintlichen Handel tofamen gebracht, also dat vnse leue Swager Herr Bugslaf gane scholde to gemelten Marekgrafen Albrecht und spreken leue Swager, ick will mi gegen Juwe liue, alse die früntlike leue Swager schicken und holden: dem also geschen. Aver alfs fugemelte Marckgraf Albrecht antwerde, wy lenen Juw Juwe Land, toch gemelte vnse Swager H. Bugslaf de Hand to rugge vnd wolde sodanes nicht annehmen vnd fprack, folekes were nicht bededinget, des wy fampt vnfen Broder feliger vnd vnfer beider Reder fyner lene Byfall deden. Tho Orkunt, dat fo dans vnd nicht anders in vnfem Bywefende gefchen, hebben wy Hertoch Magnus bauen gefchreuen vnfe Sigell williken an diffen Breff hengen laten, de gegeven is na Christi vnfes Heren Gebort vefteynhundert, am Dage Bartholomei Apoftoli.

Comary Bemm. Lehnebifterie 614. Gefferting's Bomm. Magagin 1, 163.

2366. Rurfurft Joachim und Martgraf Albrecht belehnen Chriftoff von Polengs mit einem Frebhause zu Rottbus, am 24. Oftober 1300.

Von gotts gnaden wir Joachim, Churfurît etc. vnd Albrecht, gebruder, Marggrauen zu Brande mburg etc. Bekennen offinitieh mit ditem brine vor vas, vanier erben vnd uachkomen nanggrauen zu Braudemburg, das wir vnferm lieben getrewen Criftoff von Polentzk vand feinen menlichen leibs lehns erben das Freyhawîz Inn vanier Stat Cotbus, fo er lienoren mit füuerten von polenutzk feligen in gefampten hanntlehnen gehabt vnd bither In gebruch herbracht vnd befeifen, mit allen freybeiten vnd gerechtigkayten zu rechtem manlehen gnediglich geblien haben, vnnd leyhen Inen das, wie obliet, in eraft vnd macht dyffes briues etc. — Actum Cotbus, am Sunabendt nach vndeein milium virginun, In XV-Jar.

Rad bem Churm. Lehnscopialbuche XXX, 125.

2367. Aurfürft Joachin und Martgraf Albrecht beftätigen tem Rlofter ju Rottbus bie Golgungs-Gerechtigfeit in ben Beitichen Walbern, am 25. Oftober 1500.

Von gotts gnaden wir Joachim, Churfurft etc. vnd Albrecht; gebruder, Marggrauen zu Brandemburg, Bekennen offinitieh mit difem brie vor vnns, vanfer erben vnd nachkommen vand funft vor allermeniglieh, alfdam von etwe den hochgebornen furfen herrn Albrechten vnd hen Johan fen, Marggrauen an Brandemburg, beide Churfurften, vnfern anherrn vnd vatern loblicher gedechtuus, die andechtigen vnter leibe getrewen Gardian vnd Ganez fampnung ordens faucti francifel In vnnfer Stat Cotbus begnadt vnd befreiet worden fein mit freyer holeung au Iren otturff zu bawen vnd zu bornnen In vanferen heiden vand wellen zur Peytz zugeborende, darzu das fy all getreid, fo fie von Ires clofters wegen zu gebrauchen haben, In vafern mollen zu cotbus, fouill vanfer herfchaft des beruret, mat frey malen mogen laffen, laut der briue dareber aufgrangen; das wir genantem Gardian vnnd verfamlung vnd Iren nachkomelingen fulch begnadung vnd Freyheyt bestettigt, beueftet vnd Confirmirt haben; Bestetigen, beueften vnd Confirmiren Inen das gegenwertiglich In vnd mit craft ditza brines. Zu urkunt etc. Actum Cotbus, am Suntag nach der XLE-Janekfrawen tag.

Rad bem Churm. Behnscepiatbude XXX, s.

2368. Aurfurft Joachim und Markgraf Albrecht belehnen Friedrich Promuts, Burger ju Rottbus, am 27. Oftober 1500.

Von gotts gnaden wir Joachim, des heiligen Romischen Reichs Erczkamrer, Churfurft, vnd Albrecht, gebruder, Marggrauen zu Brandemburg etc., Bekennen offintlich mit difem briue vor vnns, vnfer erben vnd nachkomen vnd funft vor allermeniglich, das wir vnserm lieben getrewen Fridrichen promnitz, burger zu Cotbus, zu rechtem manlehen gnediglich gelihen haben alle vnd ichlich lehengutter, Jerlich zins vand rent mit Iren nuczungen, zugehorungen vad gerechtigkeyten, Inmafzen er die van vnfern vorfaren vnd nach lawt feinen brinen In lehen herbracht vnd besessen hat, darczu drey frey hufen fur vnnser Stat Cotbus, wie die Jacob Queysz In lehen gehabt mit vergunftung, erlowbung, das er folch hufen furder vererben vnd vmb Jerlich zins verkauffen oder auesten mag, laut vnsers herrn vaters loblicher gedechtnus briue, etwe hannfz Queyfen daruber gegeben, defzgleichen den moller In der Singell mollen bey Buchholez, fo er von Gotze Bewden auch erblichen rekauft vnd zu fich bracht vnd die auf fein vnd feiner erben behuf, wie recht, verlaffen hat: vnd leyhen Ime die, wie obstet, In vnd mit crasst diezs brines, also das er vnd fein menlich leibs lehenns erben fulch lehen guter hinfurder von vnns, vnferen erben vnd nachkomen zu rechtem Manlehen haben, so oft noth thut nehmen vnd entpfahen, vns auch daruon halten, ton vnnd dinen follen, als manlehens recht vnd gewonheyt ift etc. - Actum Cotbus, am dinftag nach Crifpini et Crifpiniani, im XV- Jare.

Rach bem Churm Befinderialbuche XXX, 117.

2369. Confens bes Aurfürsten Biliop von ber Pfalz zu ber Belebnung bes Aurfürften Joachtm und seines Benters mit ber Marf, bessen beber 1500. vom 2. Dezember 1500.

Wir Philips, von Gottes Gnaden Pfaltz-Grave bey Rein, Hertzogk in Beyern, des heiligen Römischen Reichs Ertz-Truchfes und Churfürft, bekennen und thun kund offentlich mit diesem Brieve gein allermenniglich, alfs, der Allerdurchlauch-lauchtighe Ertfu und Herr, Herr Maximilian, Römifcher Künig, zu allen Zeiten Merer des lteichs, zu Hungern, Dalmaeien, Croacien Künig, Ertz-liertzoge zu Octerreich, Hertzog zu Burgundt, zu Braband und zu Geldern, Grave zu Flandern und zu Thiroll, Unier allergnädigfer Herr, zu Augfung den Hochgebornen Furfren Unfern lüßen löben Oheimen und Bruder, Herrn Joachim, des heiligen Römischen Reichs Ertz-Cammerre und Churfürften, Herrn Albrecht und Herrn Friederichen, Gebrütdern

und Vettern, Marggraven zu Brandenburgk, zu Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden Hertzogen, Burggraven zu Nurinberg und Fürsten zu Rugen, solich Ir Churftirstenthumb, Fürstenthumb, Graffschafften, Herrschafften, Schlossen, Stetten, Landt, Leuten, mit allen und Iglichen Herrlichkeiten, Obern und Niedern. Mannen. Mannschaften, Lehen, Lehenschafften, Geistlichen und Weltlichen Angefellen, Rechten, Nutzen und Zugehörungen, wie die Marggrave Johans feliger Gedechtnüs der gedachten Marggraven Joachims und Albrechts Gebrüder Vater, und der obgenandt Marggrave Friederich inngehabt und herbracht, und was von Alter darzu gehört hat oder gehört, und als die genandten Hertzogthumb und Fürstenthumb Stett in und Pommern, der Caffuben, Wenden und Rugen mit Ihren Zugehörungen an Sie und das Churfürstenthumb der Marck zu Braudenburg kommen und den genandten Marggrave Johannsen seeligen und Marggrave Friederich und Ihren Lehens-Erben ehemahlen verlichen worden find zugefampter Hand und nach laut und Inhalt Irer Evnung und Tayl-Briv, die Ir An-Herr und Vater Marggrave Albrecht feeliger Gedechtnüs bey feinem Leben und die gemeldten Marggrave Johanns feeliger und Marggrave Friedrich fieh felber mit demfelben Iren Landen und Leuten verschrieben, von und zu einander gesetzet, sieh verevnigt und getevlt haben oder künsstiglich thun werden, gnediglich belehnet, ietzo auch zu gesambter Hand verliehen und bestettigt hat das Angefell des Hertzogthumbs zu Meekelburg, des Fürstenthums zu Wenden, der Graffeschafft Swerin, mit sambt den Landen Stargard und Rostoek mit ihren Herrschaften, Land, Leuten, Schlössern, Stetten, Zu- und Eingehörungen, alsdann zwischen den Marggraven zu Brandenburg und den Hertzogen zu Meckelburg deshalben Verschreibung ausgangen, die auch etwan Unsern allergnedigsten Herrn Kayfer Friedrichen nechst verschieden löblichen Gedächtnüs in Königlichen Wirden mit sciner Majestät Brieve gewilliget und bestettigt sein, auch serner den obgenannten Unfern Oheimen von Brandenburg von Römischer Königlicher Macht sembtlich bestettigt, beveftet, verneuret und confirmiret hat alle Ire Gerechtigkeit, Wirdigkeit, Gnadt, Freyheit, Gewohnheit, Privilegien und Herkommen, die zu Ihnen und Iren Chur-Fürstenthumen und Herrschaften gehören, auch alle Handvesten, Schrifft, Brieve und Freyheit, damit Ir altfördern und fie von Römischen Keyfern und Künigen seinen Vorfahren am Reich, feinen Gnaden und dem heiligen Reich begnadet und gefreihet fevn un die fembtlich und funderlich herbracht haben, alles nach Ausweifung der Brieve von dem genannten Unferm gnedigsten Herrn, dem Römischen König, den gemeldten Unfern lieben Oheimen und Brudern von Brandenburgk darüber geben, und wir dann durch diefelben Unfer lieben Oheim und Bruder von Brandenburgk erfucht und gebeten feind, daß wir als Ertz-Truchfeß und Churftirft des heiligen Reichs zu folchen Gnaden, Freyheiten, Rechten, Belchnungen und Beveftungen, Unser Gunft, Willen und Verhengnüs geben und thun wolten, dass wir darum mit wohlbedachtem Muthe, rechten Wiffen, alfs des heiligen Römischen Reichs Ertz-Truchsels und Churstirft zu solchem obgesehrieben allen und ieglichen Unsern Gunst, Willen und Verhencknits gethan haben, Geben und thun auch darzu mit und in Kraft die Brieffs, also dass alle solich Gnadt, Freybeit, Belehung und Bestettigung, den genandten Unsern üben Oheimen und Bruder, Herm Joach im Churfürsten und Herrn Albrechten, Gebrudern, und Herrn Friederichen, Irem Vettern, Marggraven zu Brandenburgk und Iren Lehenstehen auch aut und Inhalt Iren Brive, die Sie von dem genandten Unsern gedügten Herrn dem Römischen König, und andern Römischen Keyfern und Königen, löblicher Gedischntis, reworben haben, gantz fett, vest und unverbritchlich alles Ires Inhalts ewiglich gehalten werden, an alles Geverde, Hindernits und Wiederruffen und vollkommene Kraft haben follen, gleicher Weiße, ob soliche Brieve all und igliche hierin von Wort zu Worten geschrieben und verleybt weren. Zu Urkundt haben wir Unser Insiegel an diesen Brieve thun hencken, Datum Heydelberg, uf Mitwoeh nach Sanct Andreas Tag, Anno Domini Millessim og vingentessim.

Sanig, Beiche Nichis Pars spec. Ift. III, 27. Deffichen Gurop, Bolengen Geuchf. Grundvefte P. I., Cap. III, 492, Faber's Gwob, Glaatis Campley T. Ally, 197. Dumont, Caeps Splomat. T. III, P. III, 447. Sempel's Gurop, Chaatis R. Leick. T. VII, 272.

## 2370. Sergog Bugellav von Stettin erneuet feine Lehnsabhangigfeit von Brandenburg am 29. Dezember 1500.

Wy Bugflaff, vann gades gnaden To Stettin, pamern, Caffuben, der wende Hertoge, Forste to Rogen vnd Graue to Gutzkowe, Bokennen vnd dhon kunt offentlik myt dessem vnnserm breue vor aller menniehlick, alzo vnnse hertogedhom vand forstendhom Stettin, pameran, Cassuben, wenden, Rugen vand Graueschop to Gutzkow myt allen vnnd ichliken eren ouerieheiden, herlieheiden, to vnd inhoringe, nichtes dar van vthgenamen, van dem loblichen Chorforstendhome der Marke to Brandenborg vnd ye tor tydt dem Marggrauen to Brandenborg chorforften vnd funderliken itzunder van dem hochgebarnn forsten, hernn Joachime, Marggranen to Brandenborg, des hilligen Romifehen Rikes Ertzkamerer Chorforsten und Borggrauen to Norenberge, vnfem leuen ohme vnd Swagere, vth oldem herkammende keiferliken konigliken Begnadingen des Chorforstenthomes to Brandenborg vnd andern gerechticheiden, wo de irlanget, vorscreuen vnd angeeruet, in maten de brene dar ouer vullentagen fulkes klerliken vthwisen, to lene ruren vnde de hochgeboren forste hern Johannes Marggraue to Brandeborg Chorforste etc. zeliger gedechtnisse vnns vnd vnsen manliken liues lens erue van eruen to eruen, vor vnd vor, de wile iemant van vnnfem ftammen leuet manlikes liues lens eruen, de Stetinsche pamerische hertogen, forsten to Rugen vnd Grauen to Gutzkow zynt, vor zick zine eruen vnd nakamende Marggranen to Brandenborg vth vorwanter fruntliker leue vnd toneginge defulue entphanginge der

Dimento Garagle

lene vordragen hefft, na inholde ziner leuen breue dar ouer gegheuen, vnde nach dem defuluen breue medebringen, dat men fe vornigen fehal na affgange eynes ifliken Marggraue to Brandenborg Chorforste etc. vnd eynes isliken regirenden hertogen to Stettin, pamernn, Caffuben, der Wende, forsten to Rugen vnnd Graue to Gutzkow; So hefft nu de vpgnante vnfe lene ohem vnd Swager Marggrane Joehim Chorforfte etc. na affgange vnnd dhode zines leuen heren vnnd vaders Marggrauen Johansen Chorforsten etc. vpgemelt na lude ziner leuen Breue vnns itzundes gegheuen vnd vorniget vnns vnde vnfen manliken liues lens eruen van eruen to eruen vor vnnd vor, de wile iemant van vnse Stammen leuet manlikes geslechtes, vor ziek, zine eruen vnd alle nakamende Marggrauen to Brandenborg etc. defuluen vnnfe Lande to lene to entfangende ock vordragen. Dar myt ouer ziner leuen ziner leuen eruen ynd nakamende Marggrauen to Brandenborg Chorforsten an eren irlangeden hergebrachten erffliken Keiferliken, Konigliken Begifftingen, Begnadungen, frigheiden vnde allen anderen gerechtieheiden, dar dorch nyne affbroke, swekinge, vorkortinge sunder genugliehe verforginge vnd des nottorfftigen vorsekeringen gescheen, hebben wy wolbedachtlick myt gudem frigen willen vnd rechter witschop vor vnns, vnse manlike liues lens eruen vor vnd vor van eruen to eruen Bewilliget vnd vorferenen, Bewilligen vnd vorferiuen vns in crafft vnde macht deffes vnfes breues iegenwardieh vppet nige vnd alzo nomlick. effte wy, dat godt wende, ane manlike liues lens, eruen affghan edder vnnse manlike liues lens eruen vor vnd vor ane manlike liues lens ernen vorftoruen, dat also denne alle vnd iflike vnfe hertogedhome vnd forstendhome Stettin, pamern, Cassuben, wenden, Rugen vnd de graueschop to gutzkow, lande vnd lude, wo men islikes in gemene vnd funderlich nomen mach, nicht vthgenamen, an dat genante Chorforstendhom to Brandenborg vnd an vnfen leuen ohem vnd Swager Marggraue Jochimme Chorforften etc. ziner leuen ernen vnd nakamelingen ve tor tydt Chorforften vnd Margorauen to Brandenborg van eruen to eruen, vor vnd vor, bauen angetegheder erlangeden hergebrachten erffliken keiserliken konigliken begnadingen, frigheiden vnde alle andere gerechticheit na der glick kamen vnd vallen scholen ane alle inrede vnd Behelp; vnd vp dat angethegeder gerechticheit io nichtes to wedderen gehandelt noch vorgenamen werde, funder alle tydt vor vnd vor stedeliek by macht blinen, So bewillen vnd vorscriuen wy vnns vor vnns vnde vnse manlike liues lens eruen vor vnd vor wan eruen to eruen, Dat wy de vpgedachten hertogedhome Stettin, pameren, Cassubenn, wende, forstendhom to Rugen vnd Graueschop to Gutzkow vnnd andere vnnse lande vnde lude, wo bauen beruret, van nemande anders to lene entfangen, erlangen, erfoken seholen noch willen edder iemande dat van vnnser wegen to vorgunnende, to vorlouende noch dar inn to bewilligende edder toftaden, ze ock nemande to to wenden dorch vnns edder vnnse toschoue in uvner wife, wo men de erdeneken mach, truwelick vnd ane ghevere. Weret auer zake, dat iemant fulke lene vp gemelter vnnfer herthogedhome, forstendhome vnd graueschop an zick to bringende vnderstan worde, wedder den fuluen seholen wy vnns vnde vnse manlike liues lens eruen vor vnde vor myt

hulpe vnnfes leuen ohemes vnnd Swagers Marggraue Jochimes, ziner lenen eruen vnd nakamende Marggrauen to Brandenborg vnnd Chorforsten, de to isliker tydt Zinde werden, truweleken fetten myt landen vnd laden, des nicht inrumen, funder vnfer vorferininge alle tydt genoge vnd vulkamene volge dhon ane inrede: vnde dar myt fnlkes des to beth ftede, vaftlick vnnd vnuorbraken geholden wert, Scholen vnnd willen zick alle vnnd iflike prelaten, hernn. Mann vnd Stede, ere nakamen vnde ander vnfe vnderdan vnd Inwanre der gnandten vnnfer hertoghedhome, forstendhome vnnd Graneschop to Gutzkow vnd Lande nenen vnns myt vnnsem willen vnd weten, vulborth. geheth vnd bofele na lude vnd inholde eres breues iegen den vpgnandten vnnfes leuen ohem vand Swager Marggraue Jochime Chorforsten etc. zinen eruen vand nakamende ye tor tydt Chorforsten vnd Marggrauen to Brandenborg van eruen to eruen vor vnde vor by eren truwen vnd eren an edes Stadt vorplichten vnde vnder eren ingefegelen vorfcriuen, desse vnser vorscriuinge ene volge thodhonde vnde na vnsem dode, zo wy ane manlike liues lens ernen van desser werlt scheden, edder zo wy manlike liues lens eruen naleten, de foluen ock ane manlike lines lens eruen vurder dhodes halnen affgingen, wo bauen geruret, dat ze nemande anders to eren Landefsforsten vpnemen, entfangen, dar vor holden noch hebben scholen, wen den mergedachten herrn Jochime Chorforsten edder zine eruen vnd nakamende marggrauen to Brandenborr ve tor tvdt Chorforsten van eruen to eruen vor vnd vor, den ock van stundt an ane alle wegeringe vnd indracht erffhuldinge vnd alle dat don, dat getrewen vnderdanen eren erffhernn vnde landefforsten plichtich zint thodhonde. Wy vnde vnse manlike liues lens eruen scholen vnd willen ock desse vorscriuinge zo vaken Marggraue to Brandenborg Chorforste edder evn edder mer hertogen to Stettin, namern regirende forsten Dodeshaluen affghan, sulke vorscriuinge evnem isliken regirenden Marggranen to Brandenborg tor tvdt Chorforsten van eruen to eruen vor vnd vor Brefflick vornigen, des glick vanse manlike liues lens eruen scholen varder myt eren manliken liues lens eruen by evnes ifliken leuende, zo lange beth dat to valle kumpt wo banen beruret, denn ock alzo dhon vnnde vnnfe lande nemande erffhuldinge dhon laten edder anders in nynerleve wyfs vornemen, dat deffer ynfer vorfcriuinge affbroke geberen edder to schaden kamen mach: vnde effte iennigerleye to affbroke vnnd to schaden dar ouer geschege, dat schal doch nicht crafft noch macht hebben. Desgliken scholen vnnfe prelaten, hernn, Manne vnnd Stede, lande vnd lude vnde ere nakamelinge by eren plichten an edes ftadt, wo bauen beruret, ock dlion vide ere vorferininge zo vaken de val geschut, wo angetagen is, vornigen. Effte idt zick ouers Bogheve, dat to evner edder mer tyden, zo der vorscriuinge vnd vornyginge scheen schal, eyn vnmundich Marggraue were, dem dat Chorforstendhom vand dat regiment horde, vade sulke bauenfereuen vorniginge wo vorgemelt gebort, de ziner vnmundicheit haluen dat regiment des Chorforstendhomes nicht annemen, regiren noch hebben mochte, na lude vnd vthwifinge der gulden bullen; So schall van vnns, vnnsen manliken liues lens eruen, ock den prelaten, hernn, mannen vnd Steden allen inwanren vnde nakamelinge vp

gnanter vnnfer hertogdhom, forstendhome, graueschop vnde lande niehtes vthgenamen fulke vorscriuinge vnd vorniginge zinen vormundern an ziner Stede vnde namen gescheen, doch alzo, wen de sulue vnmundige Marggraue to dem Regimente des Chorforstendhomes kumpt, dat denne alzodane vorscriuinge vnd vorniginge dem suluen ankamenden vnd regirenden Marggranen to Brandenborg Chorforsten etc. in iegenwardieheit ziner redere, zo he dar to ordende wert, na bauen bestemmeder wise ock gefchen, vnde wen dat vullentagen is, zo fcholen de vorfcriuinge vnd vorniginge den vormunderen 'geicheen gantz aff zyn vude allewege na desfer vorscriuinge wo bauen beraret geholden vnd vullentagen werden. Ouer fulker vnnfer vnnd der vnnfen vorferminge feholen defuluen vnnfe prelaten, hernn, Manne vnd Stede vorantwerdinge fulker vorfcriuinge in gemener vorfamelinge iegenwardicheit vand bywefende des vorgnanten vnnses leuen ohmes vnnd Swagers Marggrane Joehimes Chorforsten etc., rederen edder ziner leuen ernen vnd nakomende Marggrauen to Brandenburg Chorforsten rederen, de ze to isliker tydt dar to ordende werden, vnns by den gelofsten vnnd eden, de ze vus gedan hebben, lauen vnnd tofeggen, zo idt to falle kumpt wo vorstevt, dat ze zick an zine leue vnd an zine eruen vnd nakamende Marggraue to Brandenborg Chorforsten van eruen to eruen vor vnd vor vnde zus an nemande anders, alzo eren naturliken rechten erffheren, holden feholen vnd willen vnde zo vake dat to falle kumpt neuen erer vorscriuinge zulke geloffte vnde plicht vornigen, welker geloffte vnd plichte ze, ere eruen vnd nakamende vor vnd vor to ewigen tyden van vnns, vnnfen eruen van eruen to eruen nummer Lofsgefecht noch leddich getellet werden scholen: vnde wo idt dar auer geschege, zo schal idt doch nyne crafft edder macht hebben, ock dorch ze nieht angenamen werden in nynen wege. Myt den densten willen wy hertoge Bugflaff vnd vnnse manlike liues eruen van eruen to eruen by deme regirende Keiferliken vand Romifehen Konigliken Maiestaten blinen, wen wy van eren Maiestaten gefordert werden vnde vnns alzo de gehorsamen iegen ere Keiserliken vnd Konigliken Maiestaten deshaluen getiegen vud darvmme vordragen. Jdoch scholen fulke fruntlike nalatinge der lene vnd de anderen stucken alle, wo vorsteyt, dem vilgemelten vnnferm leuen ohme vnd Swagere Marggraue Jochime Chorforften, zinen cruen vnd nakamenden Marggrauen to Brandenborg Chorforsten van eruen to eruen vor vnd vor vnnde vnns, vnnfen manliken lines lens eruen to eruen vor vnd vor an eren vand vafen erffliken keiferliken koningliken vad andere gerechticheiden in alle eren claufulen, articulen vnd Stucken, dar ze Deffer vnnfer vorfcriuinge vnd vorrichtinge nicht entiegen zynt, ze ienigerleve wyfs hinderen, krenken edder anfechten, gantz vnscheddelick zvn vnde bliuen, alzo dat desse vorrichtinge vnd vordracht in alle eren claufulen, puncten vnd ftueken, wo vor angetagen vndc beruret is, na lude deffes iegenwardigen vnnses breues, ock na inholde des breues, den vns zine lene wedder gegheuen vnd vorfegelt hefft, ane jennigerleve bulperede vnd ichuttinge der gedachten ziner leuen vnd vnfer erffliken Keiferliken Koningliken vnd anderen gerechticheiden to ewigen tyden stede vnd vast vnd vnuorbraken in werden vnde by macht bliuen vnde geholden íchole werden, finder gheverde vnd inrede. Alle vorfcreuen flucke vnd artieule vnd eyn liftic by zick Reden vnd lauen wy Bug (Inff hertoge to Stettin etc.
vnd forfte vorfcrenen vor vns vnnfe manlike liues lens eruen van eruen te ernen dem
vpgenanten vnfem ohme vnd Swagere hernn Jochims Marggrauen to Brandenborg Chorforten, ziner lenen ernen vnd nakamende Marggrauen to Brandenborg Chorforften etc. by vnnfen forftliken werden vnde truwen ftede valt vnd vnuorbraken toholdende vnde hebben des to mer Zekerheit vnnfe Inngefegel hir an laten hengen.
Datum Stettin Ame dinxftedage vor Circumcifionis domini, na Crifti gebort dufent
viffhondert vnd evn Jax.

Rach bem Driginale bes R. Geb. Rab. Arbires, R. E.

2371. Die Stande ber Bommerichen Lande verfidern ben Rurfurften Joachim der Cventualfucceffion, am 31. Dezember 1500.

Wir hern, prelaten, man vnd Stedte, alle vnderthanen vnd Inwoner der hertzogkdhom vnd Furstendhom Stettin, pomern, der Cassuben vnd wenden, Rugen vnd graueschop the Gutzkaw, Bekennen vnd dhon kundt apenbar mit diessem vnserm briene vor yns, vnfe eruen vnd nachkamen, Alfo de genanten hertochdhom vnd Furstendhom Stettin, pomern, der Caffuben vnd wenden, Rugen vnd die graueschop tho Gutzkow mit allen vnd iglichen oren ouerricheiden, herlicheiden, tho vnd Ingehoringen nichts daruan vthgenhammen von dem Lonelicken khurfurstendhom der Margk the Brandenburg vnd ye thor tiedt Marggraffen the Brandenburgk Churfursten vnd sonderlicken itzundt von dem derluchtigsten hoggebornen Fursten vnd hern, hern Joachim, Marggraffen tho Brandenburgk, des hevligen Romifchen Rickes Ertzkammerer vnd Churfurften etc. the Stettin, pomern, der Cassuben vnd wenden hertzogen, Burggraffen the Nurnbergk vnd Fursten the Rugen, vnsem gnedigsten hern, vth oldem herkammenden keyferlicken koniglichen begnadungen des Churfurftendhoms the Brandenburg vnd andern gerechtickheiden, wo de erlangt vorschreuen vnd angeerset syn, jn maten die brieue darouer vthgegan dat klerlicken antegen vnd vthwiefen, tho lene Ruren vnd de durch-Inchtige hochgeborne Furste vnd herre, her Johans, Marggraue the Brandenburgk, Churfurst etc. seliger gedechtnis dem Irluchten hochgebornen Fursten vnd hern, hern Bugfslaff, zu Stettin, pommern, der Caffuben und wenden hertzogen, Fursten the Rugen vnd granen the Gntzkaw, vnsem gnedigen hern, vnd finen manlicken lieues lehens eruen von eruen tho eruen vor vnd fur vnd diewile ymants von gmantes vnses gnedigen hern Stamme leuct Manlicke lienes lehens eruen, de Stettinifche, pommerische etc. hertogen Fursten the Rugen vnd Grauen the Gutzkaw sint, vor fick fine eruen vnd nachkamen Marggraffen tho Brandenburg vth vorwantter freuntlicker lene vnd toneigung de fuluige entpfangnise der lehen finer gnaden vordragen hefft, na inhalde gnanten Marggrane Johansen Churfursten etc. brene darouer gegegen, vnd na dem de fulnen brene mit brengen, dat man fie vorniegen fehall nach affgange eyns jislicken Marggranen tho Brandenburg Churfursten etc. vnd eins jislicken Regerenden hertogen tho Stettin, pommern, der Cassaben vnd wenden, fursten tho Rugen vnd Grauen tho Gutzkaw; So hefft nhu die vpgnante vnfe gnedigste here Marggraf Joachim Chnrfurste etc. nach afgange vnd dode sines lienen bern vnd vaters Margoraue Johansen Churfursten etc. na lude finer gnaden briege itzunder gegenen vnd vorniget, vorgedachtem vnfem gnedigen hern hertogk Bugfslane vnd finen Manlicken lienes lebens eruenn von eruen the cruch vor vnd vor, dieweyll imandt von feiner gnaden stamme leuet manlichs geschlechts, vor sick syne eruen vnd alle nackommen Marggrauen tho Brandemburg defuluigen finer gnaden lande to lehen to entpfangende ock vordragen, der haluen vnd domit dem vorgedachten hern Joachim, Marggraffe the Brandemburg, Churfnrften etc. vnferm gnedigften hern finer gnaden erfen vnd nachkomen Marggrafen tho Brandemburg vnd Churfursten von eruen the eruen vor vnd vor an oren erlangenden herlichevden, keyferlicken koniglicken giften, begnadingen, freyheiden erflicken vnd allen andern gerechtickeiden keyn affbrocke, schwekinge noch vorkortinge, Sonder des gnugliche vorforgunge vnd notturfftige vorlicherung gesche; So hefft die gnantte vnse gnedige her hertogk Bngslaff wollbedechtlick mit gudem frevem willen, wethen ynd ynfem Rathe fick yor fich vnd fine manlicke lienes lehens eruen vnd alfo vor vnd fur vor menlichen leibs lehens eruen von eruen tho eruen vorwilliget vnd vppe datt Niege vorschrenen. So sine gnade da gott lange vor fy, ane manlicke lieues lehens erfen afginge; Edder fo he de gewinnet, de fuluen ock ane menlicke liues lehens eruen vor vnd fur vorftorben, datt alfo denne alle vnd jfslicke finer gnaden hertogkdhom vnd Furstendhom Stettin, pommern, der Cassuben vnd wenden, Rugen vnd Graueschop tho Gutzkaw, landt vnd lude mit allen vnd ifslicken the vnd inhoringen nichts vthgenhammen, wie man ein ifslick jn der gemein vnd funderlich nhomen kan oder mag, an datt vorgedachte Churfurstendhom der Margk tho Brandenburg vnd den genanten vnsen gnedigsten hern Marggraff Joachim Churfursten, siner gnaden eruen vnd nakamenden Marggraffen tho Brandenborg the der tiedt Churfursten fin, von eruen the eruen vor vnd vor bawen angeteygt der Irlangenden, hergebrachten keyferlicken vnd koniglicken begnadningen, Freyheiden, Erflicken vnd allen andern gerechticheyden nakommen vnd fallen schollen, one alle jnrede vnd behelp. Des glicken tho merer steder vnd vhaster holdinge wie herren, prelaten, Man vnd Stette vnd alle vnderdhan vnd Inwoner der gedachten hertog vnd furstendhom, Graueschap vnd Lande, nessen dem gnantten vnsem gnedigen hern hertogk Bugflaufen vas gegen dem mhergedachten vafem gnedigsten hern Marggraff Joachim Churfursten etc. finer gnaden eruen vnd nachkomenden Marggrafen the Brandenburgk etc. Churfursten von eruen the eruen vor vnd vor by vnsen waren trewen, eren vnd phlichten an eides stadt vns vp dat neige vnder vnsen Insiegeln hebben

vorschreuen, vorschriuen vns also vp dat nyge, Gereden vnd gelauenn mit wettenschop, willen vnd volbort, ock vth funderighem beuhell vnd hete des fuluigen vnfes gnedigen hern hertogk Bugfslafs vor vns vnfe eruen vnd nakammen, by vnfen ehren vnd trewen an eydes stadt, vnd bey den phlichten, de wy vnsem gnedigen hern vorgenant gedan gelauet vnd geschworen heben, So idt sigk begeue, datt vnse gnedige here hertogk Bugfslaf, dar gott lange vor fei, Edder feine menlicke licues lehens eruen ane menlicke lieues lehens eruen dodes halben abgingen vnd alfo fur vnd fur vorstorben, datt wie Nemandt anders to vinfern Erfhern vnd Landeffurften vonhemen, entpfangen daroner holden vnd hebben ichollen vnd wollen, wen den mher genanten hern Joachim, Marggrafen the Brandenburg, finer gnaden eruen vnd nakommen Marggranen the Brandemburg ve ther tyedt Churfursten von eruen the eruen vor vnd vor. den ock von ftundt an one alle weigerung vnd indracht erfhuldigung vnd alles das thun follen vnd wollen, dat getrewe vnderthan eren erfihern vnd landes fursten to donde fehuldig vnd phlichtig fyn. Wy vnfe eruen vnd nakammen fehollen vnd wollen ock, efft ein Marggraf tho Brandenburg Churfurfte edder ein edder mher hertogen tho Stettin, pomern etc. Regerenden Fursten dodes halben afgingen, solcke vnse vorschrinunge eynem Isslicken Regerenden Marggrauen to Brandenburg Churfursten breffligk vnder vnfenn Ingefegellen vornygen vnd ouerantworten vnd in ouerantwortinge folkker vnser breue vnd jngesegell jn gemeyner vorsamlinge, wen wie vnsenn gnedigen hern hertogen to Stettin, pomern, der Cassuben, wenden, Fursten to Rugen vnd grauen tho Gutzkaw, ve thor tiedt Regerenden furften, Erfholdinge dhon Edder fo die gedhan wer, iren gnaden in biewesende des gnanten vnses gnedigsten hern Marggraf Joachim Churfurften Reder edder feiner gnaden eruen vnd nachkommen Marggrauen tho Brandenburg Churfuriten von eruen the eruen vor vnd vor darthe geschickenden vnd geordenden Reden bey vnfen gelofften vnd eiden, de wy vnfem gnedigen hern gedan hebben ynd dhon worden, gelouen ynd tofeggen. Alfo wie ock in ouerantwortinge dieses brieues vnsem gnedigen hern hert ogk Bugsslaffen vth siner gnaden geheitte beger vnd beuelnis in gegenwerticheit vnd biewefende des mher gedachten vnfes gnedigften hern Marggraf Joachims Churfursten etc. Reden gedan heben wen idt mit vnfem gnedigen hern hertogk Bugfslaffen edder na feyn finen gnaden liues lehns eruen vnd alfo vor vnd vor to falle vnd anderinge der herfchop kompt, wo bauen stehet, dat wy vus also denne an den gnanten vnsenn gnedigsten hern Marggraf Joachim Churfursten vnd an siner gnaden eruen vnd nakamenden Marggrafen tho Brandenburg Churfursten von eruen to erun vor vnd vor vnd sust an nemande anders alfs an vnfen rechten naturlicken erfhern vnd landeffurften halden, den ock von fundt an vnd also balde wo banen stedt erfholdinge dhon schollen vnd wollen, Ock so offt dat the fallen kompt neuen vnfem gnedigen hern ve ther tyedt Regerenden hertogen to Stettin vnd pommeren etc. folcke vnse vorschriuunge, tosage vnd gelofft vornygen. Begeue figk ouer, datt to eyner edder mher tieden wen folcke vorschrinung vnd vorniginge gescheen schollen, ein vnmundigk Marggraue were, dem dat Churfurstendhom

vnd Regement gehorde vnd die vorgedachte vorschriuung vnd vornyginge, wo bauen fteit, the dhonde geburde, de finer vnmundicheit halben dat Regement des Churfurftendhoms nicht annhemen, Regeren noch hebben mochte, na inholde vnd vthwifung der gulden bullen; also denne schollen vnd willen wie vnser ernen vnd nakamen hern, prelaten, Manne vnd Stede ock alle Inwonern der gnanten hertogkdhom, forstendhom vnd graneschap vnd lande solcke vorschrienunge vnd vornygunge siner gnaden vormunder an finer ftede vnd nhamen dhon, Doch alfo, wen die fuluige vnmundige Marggraffe the Brandenburg the dcm Regiment des Churfurstendhoms kumet, schollen vnd willen wie die fuluen vorschriuinge vnd vornyginge dem ankamenden vnd Regirenden Marggraffen Churfursten etc jn gegenwerticheit seiner Rede de he darto ordende werdet na vorgescheener wise ock dhon vnd wen sulckes volntagen iss, als denne schollen de vorschriunge vnd vornygung den vormundern gescheen gantz af syn vnd allewege nach dieser vorschriuung wo bawen stehet geholden werden. Wie vase eruen vnd nakamen schollen ock solcker vnser vorschriuunge, vornigung, pflichte vnd geloffte von dem gnanten vnfem gnedigen hern hertog Bugfsleue noch von feiner gnaden manlicke liues lehens eruen vor vnd vor von eruen tho eruen, jn maten figk fine gnaden vorschreuen hefft, ock fus von nemandt anders numermere lofs noch ledich gefeicht noch getellet werden: wo idt ouers geschege also denne schollen noch wollen wie solcke losseginge vnd ledig tellinge vnfer geloffte vnd plichte nicht annhemen fehollen ock nicht eraft noch macht hebben in keynen wech. Wolden Ock die vorgenanten vnse gnedige herre hertock Bugfslaff vnd fine menlicke lieucs lehens eruen vnd alfo fur vnd fur by finen vnd orem leuende ehr de fhall kompt ymant anders de gnanten hertogkdhom Furstendhom vnd Graueschap lande vnd lude alle edder eins deyls ouergeuen vnd erfholdigung dhon latten, also doch na jnhalde gemelter vnscs gnedigen hern hertog Bugsslaffs vorschriuinge nicht gescheen schall, dem edder densuluigen, den die landt ouergeuen werden, schollen noch willen wie keyne erfholdinge dhon noch in die ouergeuynge vnd anders in nevnerley wyfe dat vnfes gnedigen hern hertogen Bugfsleues vnd diefer vnfer vorschriuunge the afbrocke vnd dem gnanten vnsem gnedigsten hern Marggraf Joachim Churfursten etc. siner gnaden eruen vnd nakanimen Marggraffen tho Brandemborg ve thor tydt Churfursten von eruen to eruen vor vnd vor tho schaden mogen kommen. Vorwillen wie ouer jenigerley darouer geschee, dat schal von vacresten vad machtlos fein. Begeue fick ock datt eyner edder mher vth vnfer gnedigen herfchap der hertzogkdhom Stettin, pomern, der Cassuben, wenden, des furstendhoms tho Rugen vnd der graueschap the Gutzkaw anders wer den von eynem Regerenden ye ther tiedt Marggrauen the Brandenburg Churfursten der lehene der gnanten hertogk vnd Furstendhom vnd graueschop the entpsangen suchten edder entpsangen worden edder de fulnigen hertog vnd Furstendhom vnd graueschap an ander herschap wo de weren wenden vnd brengen, edder efft figk ymant von watitandes edder wefendes de weren fulcke hertzog vnd Furstendhom graueschap lande vnd lude mit allen vnd Sonderlicken mit oren thobehoringen an fick the brengen vnderstan wolden, wedder den edder de-

fuluigen willen wie vns mit hulpe des mher gedachten vnses gnedigsten hern Marggrauen Joachims Churfursten siner gnaden ersen vnd nakamen, de ve thor tiedt Marggraue the Brandenburg vnd Churfursten sein, getrewlick setten vnd des nicht evn rewmen, fonder diesfer vnser vorschryuing gnughaftige vnd volkamen vollich dhon vnd weder de fuluigen dem gnanten vnfem gnedigtten hern Marggraf Joachim Churfuriten etc. fyner gnaden erfen vnd nachkamenden Marggrafen tho Brandemburg vnd Churfursten orer gerechticheit vnd dieser vnser vorschriuinge na mit allem vnsem vormugen biftandt the dhen: vnd Nha deme de vorgemelte vnfe gnedige herre hertog Bugfslaf finer gnaden manlicke liues lehens eruen von eruen the eruen mit den diniten von der landt vnd furstendhom vnd der graueschop wegen bye den Regerenden ye thor tydt keyferlicken vnd Romischen koniglichen Maiestetten plieben, also wehn ock . . . . gefordert werden fich gegen ire . . . . . gehorfamlig the bewiefen vnd the vordragen. So fchall doch fulckes ock die freuntlicke nalatunge der lehen vnd andere stucken, de vorgemelt findt, vnfern gnedigsten hern Marggraf Joachim Churfurste, finer gnaden eruen von eruen the eruen vor vnd vor vnd nakammenden Marggraffen the Brandenburg vnd khurfursten etc. an oren vnd vnsen erslicken keyserlicken, koniglichen, Furstlichen vnd andern gerechticheiden in allen oren Clausulen, puncten vnd artickeln, Darjone fie diefer vorschribunge vnd Richtung nicht entjegen syn edder fie in keinerley weife ansechten edder krencken mogen, allewege vnschedlich sin vnd blieuen, alfo das diese vordracht und Richtung ju allen jren clausulen, articulen, puncten vnd flucken, wo angeregt vnd beredt jft, nach lude dieffes vnfes brieues vnd ock na inholde des brieuess, den vns syn gnade wedervmb gegenen vnd vbcrfegelt heft, ane jenigerley hulprede vnd schuttinge der gedachten finer furstlicken gnaden vnd vnser erflicken keyferlicken, koniglicken vnd andern gerechticheiden the ewigen tieden stede vnd vhafte vnd vnuerbracken jn werden vnd bye macht blieuen vnd geholden schollen werden Sonder geuerde. Vud in Rede alle vnd ifslicke vpgeschreuene stücke vnd artickell femptlich vnd fonderligk Gereden vnd gelouen wie hern, prelaten, Man vnd Stede der vhelgedachten hertog- vnd Furstendhom, der graueschap vnd lande, vor vns vnfe eruen vnd nachkommen vor vud fur dem vorgenanten vnfem gnedigften hern Marggraf Joachim Churfursten etc. siner gnaden eruen vnd nakammen Marggrafen tho Brandenburgk, Churfursten, von eruen the eruen fur vnd fur by vnsen eren vnd trewen an eides ftadt, stedt, vheft vnd vnuorbracken the holden. The Vrkunde hebben wye hirnageschreuen hern, prelaten, Manne vnd Stede Nemeligk Ludewigk Greue 'von Euerstein vnd herre the Nawgarde, woldemer herre the puthbus, heuricus von Campe, Johannes the Colbatz, Mathias the der Eldena, Thimon the hildenfehe, henricus von Stolpe, Theodoricus the Buckaw Ciftercienfis, Stanifslaus the Belebuck, hermannus the puddeglow premenftratentis ordens Ebbethe; Johannes prior fancti Jacobes the Stettin Bernhardus Eggebrecht praweft vad Georgius Botkamer tho Camynn, Johannes Gilow, Johannes Otto vnfer leuen frawenn, heningus Glinden, Thomas Schum fancte Otten kercken

22

tho Stettin des Capittels geschickten sendebaden; Arnoldus prawest zur Gasenitze Deggener Buggenhagen, Churt Flemmingk, Ewalt von der often, Joachim von witze, kerftien bogk, Churt krockewitz, Rittere; werner von der Schulenburg, Bernt von teffen Compter zu wildenbrugk vnd . . . . hertwich vnd Ludecken Moltzan, heinrick fleming, Eggert Manduwel, Adam Bodewils. Georgen kleefs, hennigk ynd Moer de Lintsteden, Joachim ynd Joachim Borcke, hans vnd hans Qwestin, hans von der Often, Georgen von Dewitze, vivientz von wedele, Ludicke wuffow, viuigentz vnd Marcus von Eckfteden, Bardram junckernitze, Vlrigk Blanckenborg Frederick vnd henrigk Ramyn, haps vnd Lorentz Steckentyn, peter vnd Ruspaw kleefs, Berendt heidebrecke, henrigk heidebrecke, Claus vnd Joachim die schwerynn, haffe von der Schulenborg, Brunigk Lepell, hans, Riemelt, Churt vnd Arendt Bucow, Laurentz vnd Gurgen potkamer, peter Mennechaw, Georgen krumell, Joachim vnd Ludicke von Scheningk, pawell vnd Joachim Szitzeuitze, hennigk glafenap, Lucas Teffen, herman Bere, Grofslaff Rusche, heningk Steyn, hans wulff, Jaspar apenborch, Bern Bere, heningk vnd Reymar vofs, Marquart kruckow, Jafpar wolfsleff, hans Bylrebecke, hans vnd Joachim kuffaw, Peter Blanckenfee, Diderigk luchte, hans Blucher, Claus Swochow, Bartolomeus vnd Georgen Stenwere, Peter Runge, henrigk Schonebecke, Bartholomens Brusehauer, Thewes Elfsholt, Dethlaff Trampe, heurigk pokelenthe, Richardt Brederlaw, henningk palen, hans kremetfo, Bartholomeus Clutzke, Joachim Sidow, henrick Nareman, wedege von der Often, Cackelick Rottermundt, Balthafar von yafsmunde, Churt krakenitze, henrigk vnd Rickquam von der Lancke, hennicke karentz, hans Steinwher, Churth peterstorp, Ebell weiger, Reimer Mallin vnd wie diefer hernachgeschrenen stede geschickten Sendebaden Arent Segebuch, Gert leuelingk thom Sunde, Claus wilde, Cofmas Sitdorp thom Gripefswolde, Claus vom loe, Bertram Sonneberg to Stettin, Claus Betze, hans Nigendorp to Stargarde, Arent Glineman, Michill von viedhom the anglym, Claus Suísedhom, Claus wollin tho pafewalgk, hans Often, Joachim Schwerfin tho Demyn, hans Schwer to Bardt, Reymewart Dracke the Olden Treptow, Afmus Bugk, hans welmer the pyritze, Jurgen Schwane, hans Mifeloff to Stolpe, kersten plotze the Rugenwalde, Jacob Lichtenordt the Slaw, henrick Lamprecht, Jacob Lubecke the griffenberg, hans Bernt the Neven Treptow, Lucas Brifch, Mclchiar Bernfelt the Gartz, Diderigk Luchte the Golnow, Gerth Berneckaw, Svuert weperfnaw the Balgarde, hans Schomacker the Grifenhagen, Claus wollin the Camyn, hans pawlftorpe to wollin, hans Schomacker thom dhame, Werner Schilt the Grimen. habs hilgendorn the wolgaft Burgermeifter vnd Rathmannen, vor vns vnd alle andere herren, prelaten, Manne vnd ftette vnderthanen vnd Inwhoner der vorgnanten Lande Stettin, pomern, Cassuben, wenden, des Furstendhoms the Rugen vnd Graueschap the

Gutzkaw, vníe vnd ore ernen vnd nakomlinchen vnh geheitte vnd beuhele des vilgedachten vníes gnedigen hern þertog Bugsfalf etc., ock aller hern, prelaten, Man
vnd Stede der vorberurden lande vníe Ingefiegell, die wye jtzunder vor vns vnd fee
ock alle vníe vnd ore eruen vnd nakomelingen mit eren wettende, willen, fulbort vnd
macht hir to famlicken brucken vnd an defen bref laten hengen. Datum pa fe walgk,
am donredage vor Circumcifionis Domini, vppe dem dach Siluettrj pape, Nha Crifti
vníes hern gebort als man felveff fefftein hundert vnd ein ihar.

Rad bem Churm. Behnecopialtuche V, 22 f.

Daß bie verfiebenben beiten Urtunten nech in bas Jahr 1800 und nicht, wie ihr Datum fautet, in bas Jahr 1801 ge febren find, geigt bie Bezichnung bes Demerflage vor Renjahr als Sibreftertag, ba nicht im Jahre 1808, wohl ober im Jahren 1800 ber Ellerfertag auf einem Domerflag fiel.

2372. Rutfurft Joachim und Martgraf Albrecht bewilligen ber Stadt Commerfelb wegen erlitteuer Rrieges und Brundichaben zwei neue Jahrunartie, im Jahre 1500.

Von gotts gnaden wir Joachim, Churfurft etc. vnnd albrecht, gebruder, Marrggrauen zu Brandenburg etc., Bekennen offintlich mit distem briue vor vnns, vnnszer erben vnnd nachkomen, alfzdenn der Rat vnser Stadt Somerfeldt vns zuerkennen geben, das fie In uergangen Jaren krigflewft vnnd vozundt brants halben großen vnd mercklichen schaden genomen, mit vleis demutiglichen bittende, solch Ir nottorfft anzusehen vand sy Jerlichen mit zweien Jarmarckten bey Inen zu haltenn zu begnaden, das wir angeschen auch erkant haben Ir trew, willig dinst, so sy bey zeiten vnfers herrn vnnd vaters feligen der herrfchaffte gethan vnnd vns furder thun mugen vand follen, darumb vand auch das fy dy gemelt vanser Stadt desz basz In gebew vnnd wurden, auch die gemeinen burger fy In Irer narung enthalten mugen, haben wir Inen dy befunder begnadung getan vand befreiet, das fy des Jars zwen Jarmarkt, den ersten In die asscensionis domini schirst, den andern am Suntag vor sant gallen tag mit den abent Merckten vand am Montag darnach dy Jarmarckt, wy freier Jarmarckt recht ift, furder zu ewigen czeiten zu halten, bestettigen vond geben der gemelten vnnser Stadt Sommerfeldt sollich frey Jarmarckte wy obstet, sich der als annder Irer Jarmarckt zugebrauchen vnnd zu halten, Inn vnd mit crafft diffes briues: vnnd wes also von sollichenn Jarmärckten gefellet, soll zu gemelter vnser Stadt nucz komen vnud gebraucht werden, getrewlichen vnud vngeuerlichen.

Rad bem Churm, Lebnecopyalbude XXX, 15.

2373. Kurfürft Joachim und fein Bruber Albrech bestätigen bie Willfair ber Stabe und bes Lambed Kotthol wegen ber bürgerlichen Gewerbe, bie auf bem platene Lambe nicht bereichen werben sollen, bes Wolfmarties zu Kortbol u. bal, am 9. Kebenar 1501.

Von gotts gnaden wir Joachim, Churfurft etc. vnnd Albrecht, gebruder, Marggrauen zu Brandemburg, Bekennen offintlich mit disem brine vor allermeniglich, die In fehen, horen oder lesen, als tzwischen vnsern lieben getrewen der Erbar manschafft, Burgermayster vnd Rathmannen vnser herschaft vnd Stadt Cotbus gebrechen vnd Irrung erwachsen, Deshalben sie vor vns zuuerhorung kommen sein, das wir fie mit Irem guten willen, wiffen vnd vulbort volgender maynung gutlich enthricht vnd entscheiden haben. Also nach besagung etwe des Edelen hannszen, heru zu Cotbus, brine vber die wilkore mit allen andern artiekeln, In demfelbigen brine ausgedruckt, wollen wir, das folche wilkore von den vnfern vff dem lande der berfchafft Cotbus vnd allen einwonern der Stadt daselbs hinfur also vnuerbrochentlich soll gehalten werden, vnd So wes anders In uergangen Jarn bifs auff dife zeyt bescheen, toll bleiben von ydermeniglich vnangefoehten, vnd nymands foll den andern weiter belangen vff Eigen bewilligung vnfer Erbar manfchaft von wegen der auff dem lande vnfer hersehafft Cotbus vnd der auss dem Rathe daselbs von gemeiner Stadt wegen, wollen wir, das nymands vnd funderlich kein Cruger vnder einer meylen von Cotbus kain byr brawen, auch kain bir anders dann Cot buffer bir fchencken, es hette dann ymands von der herschafft sunderliche beweifsliche vnd verschribene begnadung. Auch foll nach Irer eygenen bewilligung kain schuster, kayn schneyder, auch kein korsener oder funft keinerlev hantwerckman vnter einer meylen vmb Cotbus keinerlev hantirung oder hantwerck treiben. Es foll auch kein pawer In vnfer herschaft Cotbus wonende feine wolle In feiner eygen behawfung verkauffen, funder die In die Studt Cott bus auff einen gemeinen freien wollemarckt brengen, der Erste wollemarckt foll sein am abent vniers hern hymelfart ynd den tag darnach, der ander den tag Donnerstag. Freitag vnd Sunabent vor dem Cotbuschen Jarmarckt Im herbest, vff denselbigen beiden freien wollemerzkten foll ein vderman, er sei frembde oder einbeimisch, wolle zu kauffen vnd zuuerkauffen Macht haben vnuerhindert, doch das die nach der Wage des gewichts zu Cotbus gewogen werde: wo aber vmands feiner wollen nicht verkauffen konde, mag er die uorder weg fuhren, doch In feiner behawfung, wie vorftet, nicht verkauffen, Er mag aber die auff andere merckte, wo Im das ebent, fuhren, doch des ftucks foll der Adell mit irer eigen wollen vnuerbunden vnd vnbedrangt bleiben. Es foll auch kein pawer In der herschaft Cotbus noch ein frembder auff dem lande keinerley gewant nach der Ellen schneiden, sunder alleine die baide freie Jarmarckte follen fie fich des gewantschneidens vertragen, wo aber nicht, so wollen wir das zu erkennen haben: vnnd fo ymands, er fey einwoner des landes oder frembde, Einicherley stucken wie obbenberurt nicht hilde vnd den stucken zu nahent ginge, der foll von vns vnd vnfer Stadt Cotbus darvmb vngeftrafft nicht bleiben, ongeuerde, Das alles vnd igliehs haben die gefchiekten von der manschaft vnd Stat Cotbus vnfern Rethen an vnfer stat zuhalten gelobt vnd zugefagt, vnnd damit follen sie solcher iere gebrechen vnd irthumb entlich gericht vnd entschayden sein vnd bleiben. Zu urkunt etc. Actum Coln, am Dinstag appolonie virginis, anno etc. XV\*, primo.

Rad ben Uburm, Lebuscovialbuche XXXI. 1, 1,

2374. Aurfurft Joachim verleiht bem Georg heinrich von Absberg tas Angefalle an bem Reichs-Erb-Kammer-Amte, am 4. April 1501.

Wir Joachim, von gots gnaden Marggraffe zu Brandemburg, Churfurst etc., Bekennen Offintlich mit dissem brine fur vns, vnsser erben vnd nachkomen Marggrauen zu Brandemburg vnd funft vor allermeniclig, die in fehen, horen oder lefen, Nachdem vnd als loblicher gedeehtnis die Hoehgebornen fursten here Albrecht vnd herr Johans, Marggrauen zu Brandemburg, Churfurften etc., etwen vnfer liebe herrn großvatter vnd vatter, jorgen von Abfperg, Ritter feligen, aufs fondern gnaden vud vmb feiner getrewen willigen dinft willen vnd furder der felbig vnfer herre vnd vatter Marggraff Johans in leben feinem nachgelaffen fune und lehns erben Jorg heinrichen von absperg vnd seinen menlichen lehns erben, Dieweil solichs bey leben feins vatters zum fall nicht komen ift, feinen geordneten lehntragernn Haydmer von Absperg vnd Hanssen von Seckendurf in seinen vnmundigen jarn das Erb Camerambt des heilgen Romifchen Reiehs, So von dem Churfurftentumb der Marck vnd zu itzlieher zeit Regirenden Marggraffen, Churfurften zu lehn Rurt, vnd vormals auch itzunt der Edell, vnfer lieber getrewer Philips der Elter, Here zw Weinfperg, von iren liebden vnd vnns als regirenden Churfurften, Marggranen zw Brandemburg zu lehn gehabt vnd noch hat. Zw einem rechten angefell vnd Manlchen jnnhalts der briue vand Reueris daruber aufsgangen gnedicligen geliehn, bestettigt vad Confirmirt Hat, vns darauf Obgnanter jorg heinrich von absperg, der zu seinen mundigen jaren komen ift, jtzt demutielich erfucht vand gebetten, jm fulch angefell gnedielig zunerleihen und zubestettigenn, Als haben wir angesehen und betracht seins vatters feligen trew dinft, vnferen eltern getan, vnd die er vns vnd vnfer herfehaft furder thun Mag vnd fol, vnd denr felben jorg Heinrichen von Absperg vnd finen menlichen lehns erben folich obgemelt Erb Camerambt zu Rechtem angefell vnd Manlehn bestetigt vnd gelihen, Bestetigen vnd vorlihen fur vns, vnser erben vnd nachkomen Marggrauen zu Brandmburg jm vnd finen lehns erben folich angefell zu Rechtem manlehen in Craft vnnd Macht dits briues, Alfo ob geschege das nach dem willen gots die herren von weinsperg, so itzunt im leben sein, alle mit tod abgingen vnd kheinen elichen lehnserben ires namhen, stams vnd helms hinder fich verliesten.

das alsdan der obgnant jorg heinrich von Abfperg. Ob er in leben were Oder ob er im leben nicht were, sein menlich lehns erben Das obgemelt Erb Camerambt des heilgen Romischen Reichs mit allen seinen eren, wirden, nutzungen vnd zugehorungen, wie das der obgnant von weinfperg jn vergangen jaren von vnsfern eltern, Marggrauen zu Brandemburg, Churfurften etc., ju lehn vnd gewehren befellen, gehabt vnd noch hat, Als dan von vns, vnd fo wir nicht in leben weren, von vnseren erben vnd nachkomenden Marggrauen zu Brandmburg, Ertz Camereren vnd Churfursten zu Rechtem maulehen haben vud empfahen, vud fich des mit titteln vud allen eren, nutzungen vnd zugehorungen obengemelt geprauchen, vns auch daruon gewarten, dynen vnd thun folien, als fich vonn fulchem ambt geburt vnd herkomen, folichs auch, fo oft das zuschulden kombt, von vas, vnsern erben vad nachkomen Marggraffen Zw brandemburg zw lehen nemen vind empfahen, wie des vermelten ambts vind lehns Recht vnd gewonheit ift, darauf auch der gnant jorg heinrich von abfperg folich angefell von vns empfangen, lehns pflicht darzu getan vnd vns des Reuers briue mit finem anhangenden jnfigel verfigelt vberantwort. Znurkhunt etc. vnd geben zu Colln an der Sprew, am funtag palmarum, nach Christj geburt XV. vnd jm ersten jar.

Rach bem Churm. Lebnecopialbuche III, 111.

2375. Rurfurit Joachim belehnt Gog von Rothenhaus nut bem Unter-Rammer-Amte bes Stifts Bamberg und mit einem Sofe ju Reiterobrun, am 9. Mai 1501.

Wir joachim, von gots gnaden Marggraue zu Brandmburg, des heiligen Romischen Reichs ertzkamerer und kurfurst, zu Stettin, pomern, der Cassuben und wenden hertzog, Burggraue zu Normberg vnd furft zu Ruggen, Bekenneu vnd than kunth mit dissem briue vor allermeniclig, fur vns, vnser erben vnd nachkomen Marggranen zu Brandemburg, kurfursten, das wir vnserm lieben getrewen Gotzen von Rotenhain zu Rewtwifsdurff nach abgang veyten von rotenhains, feins vetteren feligen, der on leibs lehenns erben verstorben, als dem eldesten und synen lehns erben, das vuter Camerambt des Stifts zu Bamberg vnd einen hoff zu Reyterisbrun mit gelegter finer zugehorung, fo von vns vnd vnferm kurfurstentumb der Marck zu Brandemburg zu lehen Ruren, wir veit von Rotenhain feliger und fein vorfaren die felben vormals inhalt der briue dar über gegeben, von loblicher gedechtnis vnferen lieben vetteren, großuatter und vatter allen Marggrauen zu Brandemburg, kurfursten feligen, zu lehen gehabt, recht vnd Redlichen zu Manlehen gelihen haben vnd verlihen im vnd feinen lehns erben folch vnter Camerambt vnd hoff zu Reyterfsbrun mit aller jrer zugehorung, fouill wir jnen von Rechts wegen daran verleihen follen vand mogen, ju craft vad macht difes briues, doch alfo, das er oder fein lehns erben folch vnter Camerambt vnd Hoff nun hinfurau von vns, vnferen erben kurfurflen vnd dem kurfurfentum dev Mark zu Brandemburg zu Rechtem Manlehen nemen
vnd entpfahen nach manlehns Recht vnd gewonleit, fo oft des not gefehieht, doch vns,
vnferen erben kurfurflen vnd kurfarfentumba nu vaferen vnd fleit einem yedem an feinen Rechten vnfichedlich on alle gesorde. Wir thun anch dem obgnanten Gotzen
von Rotenhain vnd feinen lehns erben zumermeydung, jrrung vnd zwitracht die gunft
vnd gmade, Ob gefehege, das er on menitch leibs lehns erben abgeen wurde vnd verfurbe, das absdan der eldelte fein vetter des geflechts Rotenhain von fehltt vnd
helm die obgnanten vnter Camerambt vnd hoff mit jere zugelorung, eren vnd hatzen
von vns, vnfern erben vnd nachkommen Marggranen zu Brandemburg, kurfurfen vnd
dem kurfurftentumb zu Brandemburg vngehindert der audern vom Roten ha in za Rechten
manlehen haben vnd entpfahen fol. Zumrkuut nit vuferren nahnagnedne jngefigel verfigelt vnd Geben za Coln au der Sprew, am Suntag Cantate, noch der geburt
Crifti funfschenhundert vnd jin erften Jar.

Rach bem Churm, Lebnecopialbuche III, 242,

2376. Rurfurn Joachim und Marfgraf Albrecht verleiben an Siegmund von Rothenburg ben fechien Theil von Benmig, am 21. Juni 1501.

Von gotts gnaden wir Joachim, Chnrfurft etc., vnd Albrecht, gebruder, Marggrauen zu Brande mburg, Bekennen offinitieh mit diem briue vor vas, vnfer erben vnd nachkomen, Marggrauen zu Brandenburg, vnd funkt vor allermeniglich, das wir vnferm vort zu Somerfelt, Rath vnd lieben getrewen Sigmin den von Rotemburg, Ritter, vnd feinen meulichen leibs lehens erben das feehlet tayll an Bewtnicz mit allen vnd iglichen feinen nuczungen, zimfzen, renten, pechten, heyden, welden, holezungen, greffigen, weiden, oberften vnd underfren gerichten, kirchlehen, dinften, waffern, wafferleufflen, mollen, molftetten vnd andern zugehorungen, wie das vafer lieber getrewer Cafpar Grunen berg von vnus vnd vnfer hefchaft In lehen vnd besiczaug herbracht, Im erblichen vorkauft vnd vor vns vff fein vnnd feiner erben behuf, wie recht ift, verlaten, zu rechtem Manlehen gnedigieh gelihen lanben: vnd wir leihen Im vnd feinen menichen leibs lehens erben fulchen fechlien tayll an Beutnitz mit feinen naczungen vnd zugehorungen, wie obstet etc. — Actum Coln, am Mantag nach viti, anno domini XV-primo.

Rud bem Churmarfifden Lebnscovialbuche XXX, 64.

2377. Leibgebings-Berichreibung fur bie Gattin Siegmunte von Rothenburg bes Jungern, am 21. Juni 1501.

Von gotts gnaden wir Joachim, Churfurft etc. vnd Albrecht, gebruder, Marggrauen zu Brandemburg, Bekennen offintlich mit difem brine vor vnns, vnnfer erben vnd nachkomen etc., das vnfer Rath vnd lieber getrewer Sigmundt von fein vnd Sigmundt von Rotemburg, feins fons, wegen vns erfucht vnd gebeten, Annen, desselben seines Sones Elichen hausfrawen, zwen tayll an vnd In dem gut zu Bewtnitz, einen tavl, den er felbs erblich von Cafper Grunenberg auff einen widerkauff gekaufft, zu rechtem leingeding gnediglich verleihen wolten. Des haben wir angesehen der genanten von Rotemburg moglich sleislige beth, darczu erczeigte willige dinft, die fie vns gethan, hinfur thun follen vnd mogen, vnd fulche beyde tayl zu Beutnitz, wie sie die selbs Inhaben, genissen vnd gebrauchen, mit allen gnaden vnd rechten der vor genannten Sigmund von Rotemburgs, eren Sigmunds fone clichen hauffrauen, fo fie des gemelten ires elichen mannes tod crlebt, zu rechtem leipgeding za haben vnd zugeniffen, als leipgedings recht ist, gnediglich gelihen haben vnd leihen ir das In craft vnd macht diczs briues zu irem leben lang Innen zu haben, zu leipgeding zugebrauchen vor meniglich vogebindert, vod Geben ir des zu einem vormunder vnfern lichen getrewen Sigmund van lobben zu nickern gesessen vand zu einem einweyser hannsen knobelstorff zu Deutschen seger, doch alweg vns an vnfern dinften vnd funft meniglich an feinem rechten vnfchedlich. Zu urkunt etc. Actum Coln, am Montag noch octauas Corporis Crifti, Im XVe vnd erftem Jar.

Rach bem Churmarf, Lebuscopialbuche XXX, 199.

2378. Leibgebings-Berichreibung fur bie Garin Giegmund's von Mothenburg bes Cliern, am 21. 3uni 1501.

Von gotts gnaden wir Joachim, Churfurft etc., vnnd Albrecht, gebruder, Marggrauen zu Brandemburg, Bekennen etc., das wir auf betilch anfüchen vners Rata vand lieben getreven Sigmunden von Rotemburgs, Ritter vand voyt zu Sumerfelt, Marggarethen, feiner elichen lauffrawen, dreyfig Rinifeh gulden an golde oder muntze vnnd zwey malder Rocken auff denn gewitzten ezinfen Im dorff wel menitz vnd darezu allen zinfache dafelbs alle Jar vff martini zu bezealen, zu rechten leipgeding genediglich gelihen haben vnd leihen ir field-dreihe hinfz vnd Rent, wie angeozeigt, zu rechten leipgeding In vnnd mit crafft ditze briese etc. — Vnd wu auch fulch zinfz ganez oder eins tayls ir vff gedachte zeit nicht fylen, foll fie macht

haben darumb za fauden, fich von den pfanden bezalen vand die vberigen pfand den armen lewten widergeben vnd verreichen: vnd leihen ir hiran alles, was wir ir van Rechts wegen daran verleihen follen vnnd mogen, doelt vans an vaftern dinften vand fandt meniglich an feinem rechten on fehaden, vnnd Geben ir des zu vormunder vnfern lieben getrewen Sigmund von lobbe n zu Niekern vund zu einweyfer hannfen knobelftorf zu Deutfehen Seger. Zu urkunt etc. vnnd Geben zu Coln an der Sprew. am Montag anch octauss Corporis Chrifti, kanoe etc. prince

Rad bem Churm, Pehnscovialbuche XXX, 198.

2379. Aurfurft Zoachim und Martgraf Albrecht nehmen bie Angehörigen ber Stadt Luneburg in ihren Schut bei ihrem handel in nud burch bie Mart, am 27. Oftober 1501.

Von gotts gnaden wir Joachim, kurfurft etc. vnd Albrecht, gebruder, Marggrauen zu Brandemburg, Bekennen offintlieh mit disem brine vor allermeniglich, die In fehen oder horen lefen, Als etwen die Hochgebornnen Fursten, Herre Albrecht und Herr Johanns, Marggrauen zu Brandemburg, des heiligen Romischen Reichs Ertzkamerer und kurfursten, zu Stettin, pommern, der Cassuben und Wenden Hertzogen, Burggrauen zu Noremberg vnd Fursten zu Rugen, vnser liebe Herrn grofvatter vnd vatter loblicher vnd feliger gedechtnus, den Erfamen vnd wevfen Borgermaystern und Rathmannen der Stat Lunenburg allewege als wir bericht sein mit fundern gunst geneigt, mancherley gnade crtzeigt haben vnd In genedigen willen mit In gefessen sein, das wir solchs vnd der gnanten Borgermayster vnd Rathmann vleisige bethe betracht, angesehen vnd mit reissem Rathe vnser trefslichen rethe. Sie vnd alle einwonenden borger zu Lunenburg vnd die Jennen, fo Innen zusteen vnd angehoren, In vnfern fanderlichen fehutz, fehirm vnd verfprechnus genomen vnd entpfangen haben, fie gleich andern vnfern vnderthanen mit allem irem gate, habe vnd kaufmanschatz In vnsern landen zugersprechen, zunerteydingen, zu besehntzen vnnd zubeschirmen, Nemen vnd entphahen fie alfo In vnfern fchutz, fchirm vnd verfprechnus, wie uor angetzeigt, In craft vnd macht ditzs brines. Ob geschege, das ymandes. In wes stande oder wesen die weren, sie mit gewalt vberfaren vnd verweldigen wolte, oder vnderstund sich an iren freyheitten, priuilegien vnd gerechtigkeyten drangnis, vberfall oder verkurtzung zuthun, wie das were oder zukomen moehte, darvan wir irer zu gleich vnd recht meehtig weren, alfdann wollen wir wider fie nicht fein, auch den vnfern nicht vergonnen noch gestaden wider sie zu thun In keyner weyse, sunder sie zu gleich vnd recht verbitten vnnd fonil vns geburen vnd zymen will, rechtlich vnnd

Sauperb. II, Be. VI. -

hulfflich fein, wollen auch fur vns felbs mit der that gegen Inen nichtes vernehmen, funder vns gegen Inen an gleich vnd recht an billichen steten benugen lassen, so vernne vns das von Inen widerfahren vnd zu lleunigen vfgang veruolget werde vnd In allen Iren anligenden noten ir genedigen Herren fein, wollen Inen auch alle zufuhre vnd abfuhre, welcherley die fein, durch vnfer landt, herschaft, furstenthumb vnd gebite zu waffer vnd zu lannde, es fey an getreyde oder ander kauffmanfehatz vnd allen hanndell, von meniglich zuthun vergonnen, folichs auch den vnfern zu allen zevten geftatten vnd treiben lassen, es were dann, das wir gebreehen oder nottorst halben vnser lande vnd lewte folchs verbitten wurden. Auch wollen wir fie funst In allen iren fachen, als fie auch widerumb thun follen, getrewlich meinen vnd nach vermogen beyften on geuerde, Wir Confirmiren vnd bestettigen auch den gnanten Borgermaystern, Rathmannen vnd gemeinen borgern der Statt Lunenburg folche freyheit vnd gnade, die Inen loblicher gedechtnus etwen Herr Fridrich, Marggraue zu Brandemburg, kurfurst etc., vnser vetter, des Saltzs halben In durch vnsere land zu suhren Inhalt eins briues, des Datum holdet zu hauelberg, noch gottes geburt virtzehenhundert vnd darnach Im ein vnnd virtzigsten Jare, au fandt ofwaldts tag des heiligen merterers, daruber aufgangen, gethan vnd gegeben hat, gleicherweyfe, als wer folcher briue von Wort zu Worte hirynn eingeleibt vnd begriffen, mogen fich auch derfelben freiheyt vnd gnaden vor meniglich vngehindert gebrauehen, doch vnfehedlich ob irgent In vnfern landen ein Saltzberg gefunden vnd erbawt wurde, alfdann foll folche vnfer beftetigung dem vnschedlich sein, wie obenberurt, vnnd Begern deshalben von allen vnd ytzlichenn Grauen, Herren, Rittern, Hewbtlewten, amptlewten, voyten, Stetten, Borgermaystern, borgern, Schultein vnd andern vnsern vnderthanen, In was stande vnd wefen fie fein, mit diffem vnferm briue gebietende, die andern, fo vns In funderheyt nicht verwant fein, doch vmb vnfern willen thun vnd laffen wollen, mit funderm fleis gutlich bittende vnd begerende, Wollet euch an gnanten Borgermeistern, Rathmannen, borgern vand einwonern der mergedachten Stat Lunenburg vad, den, io Inen zu uersprechen steen oder zukomen, auch an irem gute, habe vnd kaufmanschatz nicht vergreiffen, funder fie vnd die iren mit allen vnd vtzlichen Iren habe vnd guttern Durch vnfere lande, Furstenthum, herschaft vnd gebiete, Wenn vnd wie offt Innen das nott vnd behuff fein wirt, geleitlich ficher, frey vnd vehlich on alle Irrung vnd vnnerhindert faren, reyten, handeln vnd wandeln laffen, Innen auch gunft, forderung vnd gutten willen von vnfern wegen ertzeigen vnd beweyfen, ob Inen auch glavts nott fein wurde, fie gelevten, glavt zu fehicken vnd gleich andern vnfern vnderthanen uerfprechen vnd verteydingen, des wollen wir vns zu den vnfern bey vermeydung vnfer ftraf alfo zugescheen, verlasen vnd zu den andern gutlich versehen, noch vtzlichs stants, noch geburnis gegen einem veden In sunderhevt vergleichen vnd mit gnaden gunstlich zubeschulden. Des Zu urkunt haben wir dillen brine mit vnserm Marggrauen Joachims kurfurstlichen anhangenden Ingefigell verfigelt, des wir Margorane

Albrecht hiemit gebrauchen. Geben zu Coln etc., am abendt Simonis et Jude, Im XV. vnd ersten Jar.

Rad bem Churm. Lebnecopialbuche XXXI, 263-264.

2380. Die Stade Lüneburg fagt bem Rurfürften Joachim und Martgrafen Albeecht für ben ihr jugesicherten Schuf bie jahrliche abstragt und 200 Rf. wulden und ibee hülfe in Rriegen gu, um 28. Ortober 1501.

Wir Burgermayster vnd Rathmanne der Statt Lunenburg Bekennen offenbare In vnd mit diffem brine vor vns, vnfer nachkomen vnd funft vor alfweme, So als die Durchleuchten und Hochgebornen Fursten und Herren, her Joachim, des heiligen Romischen Reichs Ertzkamerer, kurfurst, und her Albrecht, gebruder, Marggrauen zu Brandemburg, zu Stettin, pommern, der Caffgben und wenden hertzogen, Burggrauen zu Noremberg vnd Fursten zu Rugen, vnnser gnedigsten vnd gnedigen Herren; vns vff vnfcr betlich ansuchen In irer gnaden sundern schutz, schirm vnd versprechnus gnediglich genomen vnnd entpfangen haben. Inhalt irer gnaden briue vns daruber gegeben vnd aufgangen, Das wir von folcher gnedigen zuneygung vnd wolmeynung wegen Iren gnaden zu eren vnd gefallen zugefagt vnd gelobt haben, Geloben vnd Sagen iren gnaden gegenwertiglich zw In crafft vnd macht diffes brines, Dieweyl ire gnaden Im leben fein, Zwey hundert reynische gulden alle Jar vff martinj oder acht tag vor oder nach vff gnugliche quittantzien vfzurichten vnd zubetzalen an allen irer gnaden schaden, vnd ob irer gnaden einer todes halben abginge, das gott lange wolle verhutten, fo wollen wir gleichwoll dem andern, fo Im leben ift, folche zweyhundert reinische gulden Jerlichen, wieuor berurt, vberantworten vnd geben, Wir wollen auch wider Ire gnaden oder irer gnaden vnderthan nicht fein oder mit der that was gegen Inen vornemen oder den vnfern nach vnferm vermogen zuthun gestatten, sunder vns gegen Inen vor Iren gnaden oder irer gnaden Rethen an gleich vnd recht benugen laffen. Auch follen vnd wollen wir Iren gnaden, wo wir irer gnaden zu gleich vnd . recht mechtig fein, In krigen nach vermogen dinen vnd hulfflich fein. Des Zu urkunt haben wir vnfcr Stat Secret an difen brine wislichen lassen hengen, vnd gegeben zu Lunenburg, am tage Simonis et Jude, nach Christi vnsers liben herrn geburt Im Funfftzehenhundersten vnd ersten Jar.

Rad bem Churmart, Lebnecopialbude XXXI, 264.

2381. Aurfurft Joachim und Martgraf Albrecht belehnen Geinrich Roch, Burger gu Northus, am 6. Derember 1501.

Von gotts gnaden wir Joachim, Churfurft etc., vnd Albrecht, gebruder, Marggrauen zu Brandemburg, zu Stettin, pomern etc. herezogen, Bekennun of fintlich mit difem brine vor vnns, vnnfer erben vnnd nachkomen marggrauen zu Brandemburg vnd funft vor allermeniglich, das wir vnferm lieben getrewen heinrichen koch, burger In vnnfer Stat Cotbus, vnd feinen Menlichen leibs lehens erben diffe hirnachgefchriben guter vnd Jerlich zins zu rechtem Manlehen gnediglich gelihen haben, Kemlich Im dorff zu Strawitz wire gertne, etwen peter fteinkelers gewelt, acht cheffell kornn vff dem Statfelde zu Cotbus, einen freien hoff hinder Barans hoff In vnnfer Stat Cotbus, etwen Wilfelwiez gewelt, ach befagung der beine daruber aufgangen, vnnd leihen Im fulch guter vnd zinfz, wie obftet, zu rechtem manlehen In craft vnd macht diezs briues etc. — Actum Colen, am donerftag nach Dorothee, anno etc. primo. Dife obgefehriben guter vnd zynnfz, aufzgenohmen die gertner, find nach algang heinrich kochs, Jacoben feinen Son, zu rechten manlehen gelihen etc. Actum kolen, am tag Nicolai, Anno etc. Im XIIII.

Rach bem Churm Lehnscepialbuche XXX, 119.

2382. Des Erzhischofs von Goln Billebrief zu ber ben Aufführten Joachun, so wie feinem Bruber und Better vom Kaifer Marinilian ertheitten Bestätigung feiner behne und Angefälle und best mit Pommern erneneten Bertrages, ohne Batum (1301).

Wyr herman, von gots gnaden Ertzbifchoff zw Colnn etc, Bekennen vnd thun kunth offentlich, Als der aller Durchlenchigft, gromechtigft furft vnnd her, herr Maximilian, erweltter Romifcher kayfer, zwallen zeitten mehrer des Reichs, zw Hungern, Dalmacien, Croacien etc. Koning etc., Ertzherzogk zw Ofterreich etc., vnnfer allergnedigher herr, die Hochgebornen furften, vnnfer befonder liebe freund, herr Joachim, des heitigen Romifchen Riechs Ertzeamere vund charfurften, vnnd herrn Albrechten vnnd her Fridrichen, gebrudere vnnd vetter, Mangranen zw Randemburg, zw Stettin, Pomern, der Cafüben vnnd weuden herzogen, Burggrauen zw Nuremberg vnnd furften zw Ragen, Solcher jere churfurfenthumb, furftenthumb, Grauefchafften, herfehafften, Sloffen, Stetten, Landen, Lewten, mit allen vnnd igtichen jere herlichaten, obern vnnd Wydern gerichten, Mannen, Manichafften, Lehen, lehnefchafften, gefültchen vnnd wernthen angefellcher, rechten, nutzen vnnd zugeborungen, wie die jr vater vnnd Bruder, Marggraff Johanns, churfurft, feliger gedechtuns, jnnen gehabt vnnd herbracht vnnd was von alter darzw gehort hat oder gebort, vnnd als

die gnantten herzogthumb vand furstenthumb Stettin, Pomern, der Cassuben, wenden vund Rugen mit irn zugehorungen an das churfurstenthumb der Marck zw Brandemburg komen vnnd ettwan jren veter vnnd Bruder feliger gedechtnus vnnd jrnn lehns erben verliehen wurden fein, zw Rechtem manlehen vand gefampter haund gnediglich belehent, auch zu gefanbter hannd verliehen vand bestettiget hat das angesel des Herzogthumbs zw Meckelnburg. Des fursteuthumbs zw Wenden, der Graucschafft zw Swerin mit Samut denn Lannden Stargard vand Roftock, mit im herfchafften, lannden vand leuten, Sloffen, Stetten, zw vand eingehorungen, Als dann zwufchen den Marggrauen zw Brandenburg vand denn herzogen zw Meckelnburg defhalben Verfehreybungen aufgangen, die durch weylant vnnfern gnedigften herrn kayfer fridrichen loblicher gedechtnus jun koniglichen wirden mit feiner Maiestat briue gewilligt vand bestettigt sein. Auch ferner den obgenautten vansfern besonndern lieben freunden, den Marggrauen zw Brandemburg von Romischer koniglicher macht samptlich bestettigt, beneftiget, vernewt vand Confirmirt hat alle jre gerechtikeit, wirdickeit, gnad, freyhait, gewonhait, Priuilegia vund herkomen, die zw irnn vnnd irn kurfurstenthumben, furstenthumben vand herschafften gehorn, auch alle hantfesten, schrifft, brue vad freyheit, damit ir altefordern vnnd fie von Romifchenn kavfern vnnd konigen, feinen vorfahrn am Reich, feinen gnaden vand dem heiligen Reich begand vand befrevet fein vand die Samptlich vand funderlich herbracht haben, vad mit nahmen den vertrag. den obgenantter vonser besonnder lieber freund Marggraff Joachim, churfurft. vnnd der hochgeborn fürst her Bugslaff, herzog zw Stettin, pomern, der Cassiben vand wenden furft zw Rugen vand Graue zw Gutzkow vand feiner lieben Prelaten, Grauen, Ritterschafft vnnd Stet derselben herzogthumb vnnd land für sich vnd jr erben miteinander vernwt, gemacht vand verschrieben haben, nach laut der brine daruber aufsgangen, vand wir dan durch die gedachten befondere liebe freund Marggranen zw Brandemburg erfucht vand gebeten feind, das wir als des heiligen Romischen Reichs Ertzeantzler inn welfchen land vand Churfurft zw folchen gnaden, freyhevten, Rechten, belehnungen vand beucftungen vanier gunft, willen vand verhengknis geben vand thun wollen, das wir darumb mit wolbedachtem mutte, rechter wiffen Als des heiligen Romifchen Reichs Erzeantzler durch welfchlaundenn vand churfurft zu folchen obgeschriebenn allen vand iglichen vansern gunit, willen vand verheueknus gethan haben, Geben vand thun die auch darzu mit vmid in crafft dits briues, Alfo das alle . folche gnad, freyhait, rechte, belehnungen vnnd bestettigung den gnanten vnnser beiondern lieben freunden, den Marggrauen zw Brandemburg vnnd jrn lehens Erben, noch laut vnnd juhalt jrer briue, die fie von dem gnanten vnnfern gnedigsten hern vand ander Romifchen Kayfer vand Koningen Loblicher gedeeltnus erworben haben, gantz, ftet, vheft vnnd vnuorbrochen alles jres jnnhalts ewiglich gehalten werden ane alles geuerde, hindernus vund widerrufen vnnd volkomene erafft haben follen, gleicherweiß, als ob folche brine alle vand iglich hirjanen von worte zw worte geschryben vnnd verleybt wern. Zuurkunth etc.

Dergleichenn bewilliggung brieff gleichs lauts haben gegeben die Curfurften von mentz. Trier vnnd pfaltz.

Rad bem Churm. Lebuscopialbuche III. 306

2383. Angefalls Berichreibung fur ben turfurftlichen Geeretair Sans Coragen megen ber Lebne bes Sans Tichirnit ju Boberoberg, vom 2. Februar 1502.

Von gotts gnaden wir Joachim, Churfurst etc. vnnd albrecht, gebruder, Marggrauen zu Brandemburg, Bekennen und thun kunt offintlich mit difem brice vor yns, vnnfer erben ynd nachkomen marggrauen zu Brandemburg ynd funft vor allermeniglich, das wir vnferm Secretarien und lieben getrewen hannfen Sehragen vnd feinen menlichen leibs lehens erben vmb feiner getrewen willigen dinft willen, die er vnferm herrn vater loblicher gedechtnus von Jugent auff gethan, vns vnd vnfer herschafft hinfur woll thun kan vand foll, zu einem rechten angeuell gnediglich gelihen haben alle vnnd igliche gutter, die vnfer lieber getrewer hans Tfchirnitz zum boberfzberg von vns vnd vnier herfchafft, der Marggrauefchafft zu Brandemburg, zu lchen, Inn befygzung vnd gebrauch hat vnd die er vnd fein eltern gehabt haben, mit aller freiheit, gerechtigkeytt vnd zugehorung, nichts dauon aufzgefloffen: vnd leihen dem obgenannten hannfen Schragen und feinen menlichen leibs lehens erben alle folch des obgenannten hanns Tfchirnitz lehen gutter, wie obsteet, zu einem rechten angeuell, als angeuels recht vnd gewonheit ift, In vnd mit Crafft diczs briues, Alfo ob geschee, das der gemelt hanns Tschirnitz on menlich leibs lehens erben für vnd fur mit todt abgeen vnd fulch fein lehen gutter an vns oder vnnfer erben als die landeffursten komen wurden, das dann der gedacht hanns Schrag vnnd sein menlich leibs lehens erben fulche lehengutter, Jerlich zinfz vnd rent, die hans Tfchirnitz von vns gehabt vnd verlassen, mit aller freiheit, gerechtigkeit vnd zugehorung, nichts aufzgenomen, furder von vns, vnfern erben vnd nachkomen der marggraueschaft zw Brandemburg for vnd fur zu einem rechten maulehen haben, befyezen vnd gebrauchen, fo offt des nott that nemen vnd entpfahen, vns auch daruon halten, thun vnd dinen follen, als folcher manlehen recht vnd gewonheit ift. Vnd von befunder gnad vnd gunft wegen, die wir hannsen Schragen zutragen, damit er sich desterbas bev vns vnd vnser herschafft enthalten mog, haben wir Im vnd seinen meulichen leibs lehens erben die gnad gethan, ob geschee, das obgnanter haus Tschirnitz hinfur menlich leibs lehens erben haben vnd vberkomen oder funft hanfen Schragen vnd feinen menlichen leibs lehens erben kein gewyfer anfall oder verhoffnung an den guttern fein wurd, das wir oder vnnser erben Inen auff ir furder ansuchen vnd anczaigen auff ein ander verhoffenlicher angeuel, das fouill oder vffs wenigst funff hundert gulden wer ift, widerund gueslig zufagung vod leihung thun wollen vad follen. Vad fol anch des genanten hannfen Trichtienies gutter oben angeseigt, Dergleichen ob fich begeb, das er erhen erkriget vnd der genant Schrag oder fein reben auff annder gutter zuserhoftenn gewyfen, das diefelbigen auch nicht foull als famflandert gulden funder geringer ertrugen, wollen wir In vad feinen menlichen leibs lebenas erben die funff handert gulden mit anderen leben gutteren oder gelt, wie vas das gefallen wirt, die falch Summ mitbringen mogen, erfatten vnd verguugen. Auch fo follen fie van dargegen, wes wir fie aufs gunden nicht erlaßen, die belierung, wes gemelte gutter vber die funffhundert rinicht gulden wert weren, mit gelt erfatten vnd heranig geben, alles getrewlich vnd vusgeuerlich. Zu urkunt etc. vnd Geben zu Coln an der Sprew, an tag purificationis marie, Im: VX vnd anderen Jar.

Rad bem fiburm. Befindcopialbuche XXX, 17#.

2381. Sergog Seinrich ber Aeltere ju Braunichweig und Lüneburg befiehlt ber Stadt Schoningen, bem Aurfürften Joachin und Martgrafen Aubrech Pfandbulbigung zu leiften, am 30. Abril 1502.

Vom Gottes gnadenn wir Heinrich der Elter, Herzcoge zeu Brunfwigk und Luneborg etc., Entpieten den Erfamen unfern lieben getruwen Borgermeistern, Raede, Gildemeistern und gantzer Gemeynheit unser Stadt Scheningen, unser gonst zuvor, Lieben getruwen, Wir haben bie den Hochgeborenen Fursten Hern Josehim, des heilgen Romsehen Richs Ertzeamerer und Churfursten, und Hern Albrechten, gebrudern, Marggraven zu Brandenborg, zu Stettin, Pomern etc. Herzogen etc., unfern lieben Oheimen, unfer schuldt, nemlich Sechstausent gulden halben, die Wir Iren Lieben schuldig sin, utf unser bitlichs ansuchen die fruntschaft troffen, das uns Ire Liebe zur Bezcalunge folcher schuldt frist gegeben haben bis uff schirftkomenden fanct Michaelis tagk uber ein Jar, und wiewoll wir Iren Lieben in unfern briven und ver-· schreibungen daruff ussgangen, etzliche us unsern Rethen und Manschaft zu Burgen gefatzt, So haben wir Ine doch zu meher ficherheit mit unferm brive und Sigell itzt unfer Slos und Stedde Scheningen und Helmftet zu underpfande ingegeben. Und ist dorumb unser ernste meynunge, geheys und Bevelh, ir wullent den gedachten unfern Oheimen uff foliche pfaudschaft eyne holdunge, globde und eyde thun, luts eyner verzeeignis, uns von Iren Lieben überschickt, die sich uf unser Amptlewte, Borgermeifter und Rethe unfer vorgnanten Slofs und Stedde erstreckt, inhaltende von worten zu worten, inmaßen hernachfolget, Wir huldigen, geloben und fweren und thun den durchluchtigen Hochgebornnen Fursten und Heren, Heren Joachim, Churfursten, und Heren Albrechte, gebrudern, Marggraven zu Brandenborg, zu Stettin, pomern etc.

Herzogen, Burggrauen zu Nuremberg und Fursten zu Ragen, ansern gnedigsten und gnedigen Heren, evn rechte pfandhuldunge uf Sechstantend Rinsche gulden an gelde, die der Durchleucht und Hochgeboren Furft und Herr, Herr Heinrich, Herzeog zu Brunfwig und Luneborg, der elter, unfer gnediger Herre, Iren gnaden Inhalt der brive daruber ufsgangen schuldig ist, und wo dieselben Sechstausent Gulden zewischen hir und Michaelis im funfzeehenhundersten und dritten Jar nicht bezealt werden, alsdan follen und wollen Wir Iren gnaden uff evnen rechten Widerkauff eyn huldunge thun, Iren gnaden und Iren erben mit allen und ichlichen Zeinfsen, Renten, Zugehornugen und allen Obrigkeiten, nichts ausgenomen, als wir itzt genanten unfern gnedigen Herrn Herzeogen Heinrichen zu thun pflichtig, zu warten und uns an Ire Gnaden zu halden fo lang, bifs der gedacht Widerkauff umb die gedachten Sechstaufent gulden widerum geschieth und bar uber mit allen hinderstelligen Zinsen. Renthen and Nutzingen beczalt und aufsgericht werden. Den und nicht ehr follen wir folleher Huldunge frev und ledig fein, als uns Gott helff und die Heiligen. Und zu behoff derfelbigen unfer Verfehreibungen, die wir uber vonfer Slos und Stedde vorgnant von uns gegeben haben, und nit weiter, fagen Wir euch ewer Globde und eyde, fo Ir uns als ewern Erbhern gethan habt, mit craft difss brives quydt, ledig und loifs und wollen uch derhalben schadeloifs halten und alles schadens gentzlich benemen, und ob wir in folcher zeyt, die uns fruntlichs willens verhengt und gegeben ift, an der Bezcalunge fumigk worden, das doch nicht fin fal, fo dan Ir unfer liebe getruwen die von Scheningen von unfern vorgnanten Oheimen gefordert wordent, Iren Lieben mit. Zeinssen, reuthen und allen andern gerechtigheiten, als Ir uns itzund pflichtig (vth. zu gewarten und uch an Ire Lieben zu halten, so wullen wir uch und ewer nachkomen doch aller schulde, damit Ir gereyde von unser wegen und durch unser geheiß verhaft und verpflicht fyth, ehr und zuvor allezumale entleitigen und frey machen Sunder alle argelift und geverde. Zu urkunde haben wir unse große Ingesigell an dißen Brieff vor uns und unfer erben wissentlich thun hengen, der gegeben ist uff Sonnabent nach Cantate, anno domini millefimo quingentefimo fecundo.

Bou einer im 17. Jahrhundert geschriebenen, im Bergogl. Landes-hanptarchive gu Belfenbuttel verhandenen Copie.

2385. Einigung und Bundnif gwifchen Goln und Brantenburg in Beziehung auf ben grofichen Geffen und Cachfen bestehenben Erberetin, von bem Erphischof Germann für feine Lebengen eingagangen, am 4. Juli 1502.

Von gotes gnaden wir herman, Ertzbischoffe zu Coln, des hiligen Romichen reichs durch ytalien Ertzeantzler, zu westualen von Engern hertzog, kursurst, von wir Joachim, des hiligen Romischen reichs Ertzeamerer, kursurst, von Albrecht, gebruder, Marggrauen zu Brandemburg, zu Stettin, pomern, der Cassuben und wenden hertzog, Burggrauen zu Nuremberg vnd furften zu Ruggen, Bekennen vnd thun kunt offenlich mit disem briue gein allermeniglich, das wir angesehen haben und betracht, das wir in erbevnung mit hulff vnd andernn noch derfelben erbevnung inhalt, wie die weylant vnfer vatter, vettern, oheim vnd Sweger von Sachfen, Brandemburg vnd hessen eins teils, loblicher gedechtnus, fur sich vnd ir erben zusammen verpflicht, verbunden, verbrifft vnd verfigelt haben, als furften von Sachfen, Brandemburg vnd helfen geboren, verleibt fein, vnd fo wir Ertzbischoff herman, ein furst von hessen geboren und durch schickung des almechtigen zu Ertzbischofflichen wirden komen fein vnd derhalben von vnfers Stiffts wegen etliche furstenthum, lande vnd lewt in furftlicher regirung haben; vff das nue die gedachten vnfer libe oheim von Brandemburg vnd wir als geborner furst von hessen der halben nicht gescheiden, geteilt oder von einander gefundert werden, fo haben wir vns vnfer leben lang mit wiffen vnd willen vnfers Capitels vnfers Thumftiffts zu Colen mit den obgnanten vnfern liben ohmen heren Joachim, kurfursten, vnd heren Albrechten, gebrudern, Marggrauen zu Brandemburg etc., Vnnd wir obgenanten kurfurst vnd fursten von Brandemburg mit dem genanten vnferm liben hern vnd oheim Ertzbifchouen herman von Coln, seiner liben leben lang gott dem almechtigen zu lobe, dem hiligen Reich zu eren, vns vnd vnfern vnderthanen, landen vnd lewten zu fride, in ansehung der fustapffen vnser vorsaren in fruntlicher einickeit zu volgen, als wir einander des nahen gefipter fruntschafft nach woll schuldig find, mit gutem vorrate fruntlich vnd gutlich mit einander difer nachfolgenden eynung vnd puntnus vertragen, Alfo das wir einander mit gantzen, waren, trewen, meinen, ereu, fordern vnd verantworten follen vnd wollen. Es foll auch vnfer kein tayll mit dem andern teill vnter vns noch mit den feinen zu fehden, veintschaft, krigen, vffruren oder angriffen komen, noch den feinen, der er vngeuerlich mechtig ift, gaiftlichen oder werntlichen, gestatten ongeuerde. Es foll auch vnfer etlicher teill des andern teils lüte, hab vnd guter in feinen landen, vff feinen ftraffen vnd gebiten trewlichen fchtitzen vnd fchirmen vnd verteidigen, gleich den feinen, ongeuerde. Es foll auch vnfer keiner des andern abgefagt Veinde oder beschediger wissenlich nicht hwsen, hoffen, halten, etzen, trencken, noch keinerlei vorichube oder vnderflaiff thun, noch den feinen, der er mechtig ift, zuthun gestatten, Furbas haben wir vns vereint, Ob ymandt, wer der were, vnser einen oder mehr wider ordenliche recht, darzu wir andern feiner mechtig wern zu pflegen, an feinem Churfurstenthum, furstenthumen, freiheiten, herlikeiten, Ambten, Slossen, Steten, landen, lewten, pfantschaften oder tzollen, wie vnser yeder die bissher gebracht hatt, zn vbertzihen, zubelegern oder dauen zudringen vnderstunde, das wir dann, so dicke das nott geschicht, an einander zu legen sollen, nemlich so es vns Ertzbischoff hermann zu Coln an ging, follen wir Marggrauen Joachim und Albrecht tzweihundert geraifeger zw Roffe vnd tzweihundert zu fuß, vnd dessgleichen, so es vns Marggrauen Joachim vnd Albrechtinn angeen warde, fo follen vnd wollen wir Ertzbifchoue herman inen auch tzweihundert zu Rosse vnd tweihundert zu sass alle gerust schicken. Auch ift beredt, das folche fchickung von yns einer dem andern in vier wochen, den nechften, so er erfordert wirt oder ermant, zu veder tzeit vngenerlich vff des schaden, so die sehickung thun, vnd des kosten, der die erfordern vnd so balde dieselben des oder der heren vnter vns, dem fie zutzihen, land, herschafft oder gebitt beruren, sollen derfelbe oder diefelben hern sie mit tzinnlichen kosten versehen, die weill sie in des oder derfelben hulff fein, bifs fie des heren, dem fie zugehoren, land, herfchafft oder gebite wider vinb begreiffen. Es foll auch vnfer kein taill dem andern folche zuschiekung vertzihen oder sich der vffhalten noch von dem andern schaiden mit iehte, das zuerdencken fein mocht, Auch vnfer kein taill in folchen dingen mit den widerfechern oder den iren fride, raftung, fone, teydigung oder vorwort vffnemen an des willen, der vbertzogen, belegert oder gedrungen worden were, keins weges vngeuerlich. Vnd vff das defter mynder irrung tzwifchen vns vnd den vnfern erwachfe, fo haben wir vns vmb fachen, die hernach entstunden, vmb die ergemelten hulff miteinander vistrags vereint, als hirnach ftett, nemlich alfo: So wir Ertzbischoff herman zu den gnanten vnfern liben ohmen Marggrauen zu Brandemburg oder fo wir Marggrauen zu Brandemburg zu dem obgenanten vnferm hern vnd oheim zu Coln ansprach gewunnen; fo foll der, des die anfprach ift, einen gemeinen vis der fursten reten, dem er zusprechen will, nemen, der ein landsels vnd zum schilde geboren sej, denselben gemeinen der antworter vermogen folk fieh des anzunemen. Derfelbe gemein foll dann, fo er von dem eleger erfordert wirt, tag fetzen an ein gelegene malftatt, alfdann der cleger vnd antworter itzlicher taill zwen oder drei, darnach die fach tapfer wer, zu dem gemeinen fetzen, die anforach, antwort vud alles vorbrengen, verhoren vud dann vuderfteen follen, sie gutlich zuuereinen, vnd wes sie die parteien nicht vertragen vnd vereinigen mogen, darvmb follen fie die mit irem rechtlichen fpruch entscheiden: vnd wie sie alle oder der merer taill sie darumb entscheiden, dobej soll es bleiben vnd dem von beiden teylen nachgegangen werden. Wer es aber, das vnfer Ertzbischoffs hermans Prelaten, Grauen, hern, Ritter oder knecht, gaiftlich oder werntlich, mit der obgenanten vnfern ohmen von Brandemburg prelaten, Grauen, heren, Rittern oder knechten, gaiftlichen oder werntlichen, oder vnfer genanten Marggrauen zu Brandemburg prelaten, granen, hern, Ritter oder knecht, gaiftlich oder werntlich, mit des genanten vnfers heren vnd ohmes von Coln prelaten, Granen, hern, Rittern oder knechten, geiftlichen oder werntlichen, zuthun gewynnen obgemelter maß vmb fachen, die hernach entstunden; darumb foll der eleger dem antworter nachvolgen vor des antworters heren vnd fein Rete oder feinen Richter vnd Rete. Sein es aber borger oder gepawern, fo foll der eleger dem antworter nachvolgen in die ftatt oder dorffgericht, dar jnn der antworter gefessen ist, vnd doselbst recht von jm nemen, vnd foll vmb eigen vnd erbe in den gerichten, do diefelben gutter gelegen fein, gerechtet vnd gaiftlich fachen vor gaiftlichen geriehten visgetragen, und was lehen berurt, vor dem lehen heren, von dem es rurt vnd feine lehen mannen gewifen vnd visgetragen werden, alles

vngenerlich. Alle vnd itzliche vorgeschriben artickell haben wir Ertzbischof herman obgenant den genauten vnfern liben ohmen heren Joachim vnd hern Albrechten, Marggrauen zu Brandemburg etc., vnd wir gnanter Marggraue Joachim zu Brandemburg von vnfern vund genantes vnfers bruders Marggrauen Albrechts wegen dem gnanten vnferm hern vnd oheim von Coln gelobt, geredt vnd verforochen bei vnfern furstlichen trewen, eren vnd wirden, ware, stett, vest vnd vnnorbrochenlich zu halten, dowider nicht zuthun, noch schaffen gethan werde, durch vns felbs oder ander keins wegs, alle geuerde visgeschaiden und hindan gesatzt. In discr eynung nemen wir aufs fambtlich vnfern heiligften vater dem Babft vnd vnfern allergenedigften hern den Romifchen konig, Vnd wir Bifchoff herman nemen aufs die obgenanten vnfer libe ohmen von Brandemburg, alfo das wir ir einem wider den andern zu helffen nicht pflichtig fein follen, Darzu die Erwirdigen jn got, veter, heren Ber-. toldt zu Maintz vnd heren Johansen zu Trier, Ertzbischoue, vnser libe oheim vnd mitkurfursten, vnd die hochgebornen fursten, hern fridrichen, kurfursten, hern Johansen, hern Gorgen vnd hern heinrichen, hertzogen zu Sachsen etc., bruder vnd vettern, vnfer libe ohem, hern wilhelm vnd hern wilhelm, gebruder, lantgrauen zu heffen, vnier freuntliche libe vettern vnd jre erben. So nemen wir obgnanten Joachim vnd Albrecht, Marggrauen zu Brandemburg, femblich vnd funderlich in difer eynung gegen genanten vuferun liben heren vnd oheim van Coln vnd feinen Stifft vis den Erwirdigsten in gott, hern Johansen, Ertzbischouen zu Trier, kurfursten etc., also das wir im wider vnsern hern vnd Oheim von Coln nicht helffen noch enthelffen follen noch wollen, vnd den durchluchtigften furften, hern wladifslow, konig za hungern vnd Beheim, vnfern libn hern vnd oheim, Auch die Erwirdigsten in gott, vnser libe hern vnd oheim, hern Bertoldt, Ertzbisch offen su Meyntz, kurfursten, vnd seinen Stifft, hern Ernsten, Ertzbischouen zu Magdeburg, Administrator der kirchen zu halberstadt und die selben Stifft, den Erwirdigen in gott, vnfern freundt, heren veyten, Bifchoff zu Bamberg, vnd feinen Stifft, die hochgebornen fursten, vnser libe oheim vnd Swager, hern heinrichen den eltern und hern heinrichen den jungern, hertzogen zu Brunswig und Lanenbarg, vettern, hern Magnus vnd hern Baltafar, gebruder, hertzogen zu Meckelburg, heren Buxleuen, hertzogen zu Stettin, Pomern etc., vnd die eynung, was wir der mit den obgenanten fursten haben. Auch wollen wir obgenanten Marggrauen zu Brandemburg die erbeynung, dar jnn wir mit den hochgebornen fursten allen hertzogen zu Sachsen vnd lantgrauen zu hessen, vnsern liben ohmen, Swegern vnd brudern fein vnd vor difer eynung gewesch, vor allen dingen jn difer eynung gein vnserm liben heren vnd oheim von Coln vis genomen haben, also das dieselb erbeynung on allen abbruch wesenlich bleiben, gehalten vnd durch dise evnung in keinen weg verletzt werde. Des alles zu warer vrkundt haben wir Ertzbischoff herman fur vns, wir Joachim für von vond gnanten vonern fruntlichen liben bruder Marggrauen Albrechten vnsere eigene Ingesigell mit rechtem wissen an disen brine hengen lassen. So bekennen wir dechant vnd Capittell des Thumftiffts zu Coln, das folche obengefichtbiene vereinigung vnd verpuntuns durch den obgenanten vndern genedigten henr von Coln mit vnfer gunft, gutem willen vnd wiffen gefcheen it, Sollen vnd wöllen auch dowider nicht fein, noch thun durch vns felbft noch ymandt anders, von vnfera wegen jn keyne wege. Des zu bekentnus haben wir vnfers Cappittels gemein jugefigell, genant ad canfas, zu des obgenanten vnfers genedigften hern Infigell vff feiner guoden begere zu getzengnas auch an difen brüe gehangen, der Gegeben ift zu Geylenluwfen, am montag noch viitationis marie, noch der geburt Crifti vnfers liben heren jn funffizehenhunderften vnd andernn Jare.

Rad bem Churm, Lebnscowialbude IV. 91.

2386. Aurfurft Joachim und Martgraf Albrecht verschreiben bem Ritter Siegmund von Rothenburg bas Angefalle bes fechften Theils an Beutnis, am 31. Anguft 1502.

Vonn gotts gnaden wir Joachim etc., kurfurft, vnnd Albrecht, gebruder. Marggrauen zw Brandemburg, zu Stettin, pommern etc. herczogen, Burggrauen zu Nuremberg vnd fursten zu Rugen, Bekennen etc. --, das wir vnserm voit zu Sommerfelt. Rat vnd lieben getrewen Sigmunden vonn Rottenburg, Ritter, vnnd feinen menlichen leibs lehenns erben In ansehung seiner getrewen, willigenn dinst, dy er vnier herschaftt lanng ezeit williglichen getan hat, hinfurder woll thon kan, foll vnd mag, darumb vnnd von Besonnder gunst vnnd gnaden wegen zu einem Rechtem angefell gnedigelichen gelihen haben den Sechsten faill an Bewtnitz vand In den dorffern darczu gehorennde Eckern, wifen, nichts aufzgenomen, wy dann vnnfer lieber getrewer Albrecht Grunenberg folichenn feehsten tayll an Bewtnitz mit sampt den obgeschriben gutern, Jerlich zins vnnd Rent von vnns zu lehen, In besiczung vnnd geprauch hat: vnnd wir levhen gemeltem Sigmunden vonn Rottemburg, Ritter. vand feinen menlichen leibs lehens erben folich des genanten Albrechts Grunembergs lehen vnnd gutter, nichts hindan gesetczt, In Crast vnd macht dicz brines vnd alfo, ob geschee, das genanter Albrecht grunemberg an menliche levbs lehens erben abging vnnd fein lehen vnnd guter an vnns alls dy lanntffurften komen vnnd fallen wurden, das dann genanter Sigmundt von Rottemburg, Ritter, vand fein mennlich leibs lehens erben denfelbigen fechstentaill an Bewtnitz mit aller feiner zuvnd eingehorung zu einem Rechtem angefell vnnd manlehen haben, besiczen vnd gebrauchen, von vnns, vnfern erben vnnd nachkomen, fo oft das nott thut, nemen vnnd empfahen, vns auch daruon thun vnd dinen follen, als angefels vnd manlehens Recht vand gewonhavt ift. Wir verleihen Inen hiran alles, was wir Inen vonn gnaden und Reclits wegen daran verleyhen folien vnd mugen, doch vnns an vnfern vnnd funft

Bristian G

einem ydem an feinen Rechten vnschedlich. Nachdem wir auch die lehenn, dy Andres von Czampter hieuor heinczen grunenberger getan vund dy wir vormals widernsfien haben, follen hiemit auch widerunfen sien vnd bleiben. Czunkundt etc. Datum mittwochs nach decollationis Johannis, Im  $XV^c$  vnd anderm Jar.

Relator dom. Joachim, princ. Elector.

Rach bem Churmarfifden Lebnscopialbuche XXX, 188.

Mein gnedigfter vnd gnediger herr haben frewich en katherinen vonn hoenftein aus gnaden vnd vmb Irer dinft willen verschreyben V<sup>e</sup>gulden, io sie sich zn elichen, werntlichen stand geben, oder 1º gulden reinisch, wo sie gestliches stands vnd Im Closter bleyben wirt, auf Ir ansichen alfsdan zauerreichen. Actum freytags nach Natiutatis Marie. Im XV<sup>e</sup> Gerundo.

Relator Doctor Ditterich von Difskow.

Rad bem Churm. Lehnscopialbuche XXXII, 97.

2388. Rurfürft Joachim's Belefnung bes Siegmund vom Berge mit, Befigungen in und um Rottbus, vom 13. Dezember 1502.

Vonn gotts gnadenn wir Joachim, Churfurft etc., Bekennen vad thun kunth offnithich mit diffem vanferer brieff etc.—, das wir vanferm lieben getrewem Sig-munt vom Berge, vand feinen menlichenn leibs lehns Erben die guther, £00 er hatt au Strobiez, au Stricho, zu doffenn, au Groffenn van kleinen Gaglo, Auch ein gettner zu Brawaerczweig, das vorwergk vor vanfer Stat Cotbus ganez mit deum wisen, Item ienen freien hoff dafelbft. In vanfer Stat Cotbus za dechs fehfelil korns vif der huffem zink, die gelegenn ist an der Silicher ftraße vad grenez mit hanfz fchapeltiz vorwergk mit allenn gnaden, freiheiten, gerechtigkaiten van daugehorungen, zu Rechten mankehen gnedicktie gelhenn haben, vand lihen Im vand feinen menlichen Leibs Lehns erben die obgefchriben gutter, jerlich zinkz vad Rentte mit aller gerechtigkait und zugehorung. In mafen er die birher vonn vrefern lieben herrn vad vater, Marggraffen Johan facen, loblicher gedechtunds, zu leben gehabt van geofkenn hat, au Rechten mankehen In craft vand macht dies briese te-



Auch haben wir vmb feiner fleifligen beth, getrewen vnd willigen dinß, fzo er vafern vorfaren off vnnd dicke gethan vnnd vna hinfurder thun kan, mag, foll vnnd will, Margarethenn vnnd Agnefen, feinen Tochternn, die befinder gunßt vnnd grade gethan, Szo der genannte Sigmundt vom Berge, Ir vater, mit fampt feinen menlichen leiba lehenns Erbenn tods halbenn abgenn vnd nicht menliche Leibs Lehenns erbenn hinder Im verlaffen wurde, das fie alls danne folche obgefehriben guter vnd zinfze von vns vnd der mangrquesfehalff za Brandenburg zu Rechten knechtlehenn habenn, nemen vnd entphaenn, vns auch dauon halten, thun vnd dinen follen, als knecht lehenns recht vnd gewonhayt fit: vnd wir lihen In daran alles, was wir inen von rechts wegen darais vorlihenn follenn vnd mogen, doch vnns, vnfern erben vnd nackkomen an vnnfern vnd funß einem diermann an feinem rechten on fehaden. Za vrkunth etc. vnnd Gegeben zu Collen an der Sprew, am dinftag Lucie, Anno etc. XV-Secando.

Rad bem Churm, Lebnecovialbuche XXX, 114.

2389. Kurfurit Joachim und Markgraf Albrecht belebnen Thomas 3wed mit Befipungen gu Kunow und Bobersberg, am 28. August 1503.

Vonn gotts gnadenn wir Joachim, Churfurft, vnnd Albrecht, gebruder etc.— Bekenne vnnd thus kunt offinitichen mit diffem vnnfern bries ovr was, vnfer erben vnnd nachkomenn Marggrauen zu Brandemburg vnnd funft vor allermenigtich, das wir vnferm lieben getrewenn Thomas zwegk vnnd feinen menlichen Leibs lehns erben alle vnd igliche Lehengutter zu kwnow, zum Boberfbergk vold im Boberfbergt fichen lande gelegenn, mit vihdrifften, Scheffereien, holezungen, aller nuczung vnd sugehorunge, nichts andgenohmen, In maffzen die vnnfer lieber getrewer hanfs Ofchernics, feine chturn vnd forfahren in lehen, gebrauch vnnd gewehren von vnns vnd der Marggrauefchafft zu Brandemburg gehatt, herbracht vnd befeinen, von dem er die felbigen gutter erblichenn gekauft vnnd der genante Czfchernicz die vor vnns vff gemelts Thomas Czweckes vnnd feiner erben behuff zuh handt vnd munh, wie recht, abgetreten vnd verlaffen, zu rechten maalehen gredigtien geleten habenn, vnnd leihen Im vnnd feinen menlichen Leibs lehns erbenn folch gutter zu rechtem maalehn in vnn mit crafft dieze briuse etc.— Actum an tag auguftin, Anno etc. terio

Rad bem Churm. Lehnecopialbute XXX, 186.

2390. Rurfurft Joachim und Marigraf Albrecht belehnen bie Gebruber Straupin mit tem Dorfe Bilmeretorf im Rottbus'ichen, am 14. Marg 1504.

Von gottes gnadenn wir Joachim, Churfurft etc., vnnd Albrecht, gebruder, Marggrauen zu Brandemburg, Bekennen vnd thun kunt offinitieh mit diffem brine vor vns, vnfer erben vnd nachkomen vnd fundt vor allermeinglich, Das wir vnfern lieben gutrewen hanfen, Gaorgen vnd allexins, gebruderen, den Strupitzen, zu Cotbus wonhaftig, vnd iren Menlichen leibs lehens erben zu rechtem manlehen vnd gefampter hant gnedighieh geliben haben Das dorff Wilmerfdorff, Im weiebilde Cotbus gelegen, mit allen vnd gichen feinen nuczungen, zegeborungen, gerebet tigkeyten, oberften vnd miderften geriehten, nichts aufgenomen, wie das Cafpar Strupiez, ir vater feliger, zu lehen, In gebrauch vnd befyczung von vns vnd vufern vorfaren hergebracht vnd vff sie geerbet hat: vnd leyhen Inen vnd iren menlichen leibs lehens erben fuleh dorff Wilmerfzdorff, wie oblet, In craft vnd macht diezs briuse ste. — Geben zu Collen an der Sprew, donerftag nach Oculi, anno etc. XV-v quarto.

Relator Doctor Sigmundt Czerer, Canczler.

Rach bem Churm, Lehinderprafbache XXX, 187.

2391. Bergleich grofichen benen von Roleris unter Affifteng Ronigl. Bohmifcher Comiffarten und ben Marfgrafen von Brantenburg über bie Beip'iche heibe, am 4. Mai 1504.

Zu wiffen, Nachdem der durchleuchten, Hochgebornen Furften vand herrn, herrn Jone-him, Chuffurften ete, vnd herrn Albréchten, gebrudern, Marrggrauen zu Brandenburg, gefchickten Rethe In Irrigen, Zewitrechtigen fachen zewichen Im £g. an einem, vand den geüftengen, Erban von Ernwichten Ern Cafparn, Ritter, Hanfen vnd Heinrichen, gebrudern von kokeritz, etlicher angemafter holtzung vnd gerechtickeiten halben an der peytzifchen heiden, anderm teyl, zu vergangen augstätzten tag zue fiet der gebrechen vnd Irrungen gegen die von kokkeritz vor der koniglichen wirde zu hungern vund Behennen zu folcher fachen geordenten Commiliarien, den Erwirdigen, In got wirdigen vnnd hochgelarten herrn Lucas, apt zur Neuen Zeelle, vnnd herrn Jheronimo Scultetj, pfarrer zu Cotbus vund lieceniato etc. Erfchynen, So haben fie nach genaglicher behöhtigung von beyden parten angezeigten vermeinten Grenitzen vnnd gerechtigkeiten vnd nachuolgigen gehabeten verhor vnnd handel, vff anfymmen der gedachten Commiliarien, dem die Geftrengen vnd Ernwheften Irer f. g. Hoffmaliter vnnd Rethe, Ern Werner von der Schulenburg vnnd Ern Sigmande von Rottenburg. Ritter etc. axtgeordnet

vand gegeben, vff die beyde part zur gut eyn mittel zufinden vand folch gebrechen bevzulegen, volmechtiglich gestalt vnnd verwilligt, wie des der marggrauen zu Brandenburg, vnfer gnedigften vnnd gnedigen herrn Rethe zuthun vnnd zulaffen vollen gewalt, macht vnnd beuelch gehabt vnnd also durch sie nach manchfeldiger vntterredung vand handelung die gut erfunden, wie hernach volget, Das die Erwirdig, Geftrengen, Erbarn vnnd Erenvhesten herrn Georg von Schlaberndorff, maister fant Johans Ordens etc., Er werner von der Schulenburg, Hoffmaifter, vnnd Criftoff Zcabeltitz, heuptman zu Cotbus, als darzu verordenten vnnd gewilkurte scheydes Richter difer fachen, am freytag, vergangen, vff die heiden, do fich Irrung gehalden, kommen, vnnd haben In bywefen des Hochgebornen Fursten vnd herrn, herrn Georgen, Furften zu anhalt etc., wirdigen vand hochgelarten Ern Jheronimi Sculteti, probît vnd Licenciat etc. von grants apts zur neuen Zeelle vnnd feinen wegen als konigl, wirde zu hungern vnd Behem Commissarien, Ern Sigmunde Zeerer, Doctor etc. vnnd Cantzler, Matthias von vehtenhagen, Zeabel Burgftorff, Heuptman zur peytze, Ern Casparen, Ritter, vnnd Heinrichen von kokeritzen vnd andern mehr, am Muchowischen weg, bev einem paum, darein drei kreutze gehawen, Zucyhen angehoben vnnd ein Malhauffen auffwerffen laffen, vnnd fo fur vnnd fur daruon byfs auff die kalene, hoenhut, zu dem stein neben der hoenhuet, vber den weg, der do get nach hoen Dru(zow, neben der hoenwart vand dicken hevde, hinwegk Bifs an dass felt zu ftaken vnd Pynnovschen heyde, so die von Bomszdorff Itzundt widerkouffs weife von den von kockericzen Inhaben vand befitzen. vand fort nyder auff die Rechte handt bis in die zeecher luge zu ende der grenitz. wie die vfigeworffen Malhauffen vnnd geschalmte peame anzeeigen vnnd nachweyszen, geczogen, gemalet, gerenet vnd gegrenitzt, Alfo das Er Cafpar von kokeritz, fein Bruderc, Ire erbeu, nachkomen vund besitzer der Lubrass sich der bevden vnnd holtzung Zewischen der gnantten Scheides Richtere new gezogen vnnd der peitzifchen angezeigten altten Grenitz, fo von beyden feiten vormalhaufft fein, gelegen, on cintrag, Irrung oder verhinderung gedachter marggrauen zu Brandenburg, vonfer gnedigsten vand gnedigen herrn, Irer f. g. erben vad Inhaber der herschaft peytz zu Ider Zeeit vand funft allermeniglich nach allem gefallen, als yr eigen gut haben, behaltten, genissen vand gebrauchen sollen vand mogen. Doch ein vhedrifft Iren vand andern leutten vand pauern, die In die peytzische heide gemit haben oder noch miten werden vand wollen. Durch vand vber die heyde, fo Inen zagefprochen, on zcvnfs, beschuerde, gifft oder gabe, vnuerhindert gestaten vnud nicht wehren, sunder die erbmitung gen der pevtz geben lassen, wie von alters, doch das die leut, so die vhedrifft haben, wu korn gefeet wer, Die vhedrifft halden vnnd daran noch anderm kein schaden thun. Auch so beum in solchem krevss, der Inen zugeteilt, stunden, dar beuten Innen wern, Die follen die Leute, den fie horen, schirst vff michaelis abhauen, damit tuun nach yrem gefallen vand hinfür zu ewigen Zeeitten kein beuten darvnnen machen noch machen laffen. Darzen den brine, von Afhelm von Rano vor hundert

Jarn aufsgegangen, Lautende vff die malhauffen, fo die von kokericz etlich mal hieuorn angezeeigt, verantwortten vand follen gancz todt, crafftlos fein vand blevben. daruff die Marggrauen zu Brandenburg, vnfere gnedigfte vnd gnedige herren, das diffe vorgeschrieben punct, stucken vnd artickel Stet, fest vnuorbrochentlich gehalten werden, den kockericzen ein verwilligungs briue vber disten Recess vnnd gutlichen. entscheidt geben vand verreichen. Damit sollen solch zewytrecht, soen vand gebrechen, vnnd was fich daryn byfs auff diffen heutigen tag begeben hat, nichts aufsgenomen, genczlich zu eynem vulkomen endt vnnd grundt vnwiderrufflich bevgelegt, gericht vnd ewig entscheiden sein vnnd blevben. Des zu warer vrkundt vnnd mehrer ficherheit findt dises Receis vnnd entscheids briue zewen gleich lauts gemacht, vnd vnferm gnedigften vand gnedigen herra der eyne vand den von kokeritz der ander verantwort, vnnd mit des Erwirdigen In got, Hochgelarten, Hochwirdigen, Gestrengen, Erbarn vand Ernyhesten Hern Lucas, Apt zur neuen Zcelle, vad Ern Jheronimi Sculteti, probît vnnd Licencisten etc., als kön. wirde zu Hungern vnnd Behem Commissarien, vand Herra Georgen von Schlaberndorff, Maister sant Johans Ordens etc., Ern Werners von der Schulenburg, Hoffmaifters, vnnd Criftoff Zcabeltitzs, honotman zu Cotbus, darzu verordenten, gewilkurten, angenommen vand bewilligten scheydes Rethe, In disser sachen Ingesigeln, wissentlich anhangendt verfigelt vand gegeben zur peytz, Sunnabentzs Nach Jubilate, Anno etc. XV. quarto.

Rach bem Churm. Lehnerepialbuche XXXI, 11 - 13.

2392. Aursinft Joachim giebt bem Grafen Gitel-Griedrich von Zollern und bessen Wachsonmen, Grafen von Zollern, das Angefälle bes Reichs-Carlo-Kammeramts zu Lehn, am 2. Juni 1504.

Wir Joachim, vonn gotte genaden Marggraff zw Brandem burg etz. vand. Churfurlt etc., Bekennen vnnd thun kunth offintlich mit diffen brine vor vnns, vnnfer erben vnnd nachkommen Marggraffen zw Brandemburg vnnd funft vor allermeniglich, die jn fehen, horen oder lefsen. Nachdem vnnd als wir vergangener Zeyt weylant jorg heinrichen von ab freg van die men menlichen lehenserben das erbkammerambt des beyligen Romifchen Réchs, So vonn dem kurfurftenthamb der marck vnnd wiglicher Zeyt regirenden Marggraffen zu Brandemburg, kurfurften, zu leben rurt, vnnd vormals auch ytzundt der Edell, vnnfer lieber getrewer philips der Elter, herr zu weinfperg, von vnnfern vorfharen vnnd vnns als regirenden kurfurften, Marggraffen zu Brandemburg, zu leben getragen vnnd och att zu einem rechten

20

angefell vnnd manlehen vff die von Weinsperg, Inmas das auch sein vatter jorg vonn Abfperg, ritter feliger, von vnferm grofvatter vnd vatter, loblicher gedechtnus, zw angeuell gehabt, inhalts der briffe vnnd Reuers darvber aufsgangen, beftettigt vnd gelyhen haben, dieweil aber kurtz hieuor ehgedachter Jorg heinrich von absperg mit tott Abgangen vnd keine menliche lehnns erben, die von dem blutt vnnd ftammen, noch des angefels vnnd manlehens fehig fein mogen, hinder Im verlaffen ift, vnns alfo die leyhung vnnd anwartung folichs angefels vonn im widerumb heym gefallen, darvif wir durch den wolgebornnen vnnd Edlen, vnnferen lieben vettern vtelfridrichen, Graffen zw Zollern, herren zu Rotznus, hewtman der herfchafft hohemburg, Romifcher Konigl. Majestet hoffmeyster etc., betlich ersucht vnd angelanngt fein, Im vand feinen menlichen lehenserben, Graffen zw Zolleren, folich erbkamcrambt des heyligen Romischen Reichs vff die vonn Weinfperg, inmas das jorg, Ritter, vand Jorg heinrich von Absperg, seligen, entpsangen vand gehabt, zw einem rechten angefell vnnd manlene widerumb genediglich zuuerleihen; Als haben wir mereklich betracht vnnd angefehen folich vnnfers vettern graff vtelfriderichen fleislig vand zymlich bett, auch die annemen, dapferen vand trewen dinst, die er etwalang hirjnnen vnnd daraussen vnferm herrn vatter feligen vnnd vnns bewysen vnnd hinfur vnns vnnd vnnfer herfchafft feheinbarlich thun foll, kan vnd mag, vund darumb auch aus befonnderen fruntschafftlichen gunst vnnd genaden Im vnd seinen menlichen lehens erben graffen zu Zolleren folich obgemelt erbkammerambt zw rechtem angefell vand manlene auffes newe beftettigt vand gelyhen, Bestettigen vand verleihen fur vnns, vnnfer erben vnnd nachkomen Marggraffen zw Brandemburg im vnnd feinen menlichen lehens erben das angefell zw rechtem manlene, in crafft vnnd macht ditzs bryffs, Alfo ob gefchege, das nach dem willen gotts die herren von Weinfperg, fo itzundt im leben fein, alle mit tode abgingen vand keinen Eelichen lehens erben ires namens, ftams vnnd helms hinter fich verließen, dasa lidann der obgenante graff Evtelfriderich vonn Zoller, ob er jn leben were oder ob er jn leben nicht were, fein menlich lehens erben das vorgenant erbkamerambt des heyligen Romifchen Reichs mit allen feinen eren, wirden, nutzungen vnnd zugehorungen, wie das der obgemelt vonn Weinsperg In vergangen Jaren von vnnseren Elteren, Marggraffen zw Braudemburg, kurfursten etc., In lehen vnnd geweren besessen, gehabt vnnd von vns noch hatt, Alfdann vonn ynns, vnnd fo wir nicht Int leben weren, vonn vnferen erben vnd nachkomenden margyraffen zw Brandemburg, Ertzkamereren vnd kurfurften, zw rechtem manlene haben vnnd entpfahen vnnd fich des mit titellen vund allen eren, nuzzungen vnnd zugehorungen obenbestympt geprauchen, vnns auch darvon gewarten. dienen vand thun follen, als fich von folichem ampt, geburt vand herkommen, folichs auch, fo offt das zu sehulden kommet, vonn vnns, vnseren erben vnnd nachkommen Marggraffen zu Brandemburg zu lene nemen vnd entpfahen, wie des vormelten ambts vand lehens recht vad gewonbeyt ift. Hirauff auch der genante graff ytelfriderich folich angeuell von vnns entpfaugen, lehenspflicht dartzu gethan vnnd vnns der reuers

briff, mit feinem anhangenden jnfigel verfigelt, vberantwort. Zu urkunth etc. vnnd geben zu Colen an der Sprew, am Sontag trinitatis, Anno etc. XV<sup>e</sup> quarto. Commiffio propria principis Electoris.

Rad bem Churm. Lebnecovialbuche 111, 244.

2393. Aurfurft Joachim und Marfgraf Albrecht ratificiren ben mit ben von Roferig am 4. Mai gefchloffenen Bergleich, am 13. Juli 1504.

Von gotts gnaden Wir Joachim, Churfurft etc., vnnd albrecht, gebruder, Marggrauen zu Brandemburg etc., Bekennen offintlich mit dissem briue vor allermeniglich, Die In sehen, horen oder lesen, Alsdan vnnser Libe Besundern Caspar, Ritter, hans vnd Heinrich von kockeritz, gebrudere, fich etlich holtzung vnd gerechtigkeyt an vnnd In vnnfcr peytzifehen heyden angemast vnnd vntterzogen, die vunfer amptleut an dem Ort von vunfern wegen Inen nicht gestanden, Desshalben Irfall erwachfen, vnnd wan aber Der wirdige vufer Rete vnnd Liebe getrewen Her Georg von Schlaberndorff, Meister Sant Johanns Ordens, Werner von der Schulenburg, vnnfer hoffmeifter, vnnd Criftoff von Zabeltitz, amptman zw Cotbus, als differ fachen gewilkurtte vnnd verordente scheides Richter, folchenn Irthumb besichtiget, vand In beywesen des Hochgeborn vansers Rats vand Lieben Oheims, Herrn Georgen, Fursten zw anhalt, grauen zu aschanien, herr zw Berenburg, vorweser vanser herschaften Cotbus vand peytz, der Wirdigen vand Hochgelartten Ern Jheronimi fculteti. Licenciaten vnnd pfarrer zw Cotbus, von des Apts von der Zelle vand fynen wegen, als koniglicher wirde zw hungern vad Behem In differ fachen Commissarien, Ern Sigmunden Zerer, Doctor vnnd Cantzler, Matthias von vehtenhagen, Zabell Borgftorff, amptman zur peytz, Auch vorgemeltter von kokeritz eynen entlichen entscheydt gemacht vand anzeigung gethan, wie fich die gemeltten von kockeritz an vand In folcher vanscr peytzischen heyden gebrauchen mogen, Lauts vand Inhaltts eines Receis, durch den Abt zur Zelle vnnd pfarrer zw Cotbus, als koniglicher wirde zw hungern vnnd Behem, Lauts Ires Mandats, Commissarien vanser Rete vand hossmeister, als nemlich den Meyfter Sant Johans Ordens, Werner von der schulenburg vnnd Cristoff Zabeltitz Ingefigel vorfigelt, Des Datum stet, geben zu peytz, Sunnabends Nach Jubilate, Der geburt Crifti Im Funffzchenhundertsten vnnd vyrden Jar, Der selbe Recess vntter andern mitbringt Den kockeritzen vnnfern vorwilligs briff vber folchen Recefs vnd gutlichen entscheydt zu geben. Das wir den selben Recess onnd gutlichen entscheydtes brinc, Der also von den von kockeritzen angenommen ist, bewilligt vand bestetigt

25\*

haben, Bewilligen vand bestetigen lolchen gutlichen entscheydt vand Recess In allermassen, ob er von wort zw wort hir In geleybt were, In crafit vand macht ditze briues. Zu urkunt etc. Actum am tag Margarete, Anno XVe quarto.

Rach bem Churm. Lebnecopialbuche XXXI, 16.

2394. Rurfürft Zoachim bestätigt ben vom Erassen Citel-Griebrich von Zollern mit bem herrn Bhilipp von Weinsberg gescholienen Wertrag über bie Iulasiung bes ersten zur Mitverwaltung bes Reiche Erbeschammeramts, am 15. Mit 1505.

Wir Josehim etc. Bekennen etc. mit dissem bryss vor vnns, vnnser erben vnd nachkomen vand funft allermeniglich. Nachdem das erbkamerambt des heyligen Reichs vonn vnns als ertzkamerer vnnd kurfurst egemelts des heyligu Romischen Reichs zu lehen gatt, wie dann dasselbig vonn den von weinsperg vormals vnnd itzt das letztemall durch herren philipfen vonn weinfperg feligen vonn vnnferem lieben herren vnd vatter, loblicher gedechtnus, vnnd vnns zu lehen entpfangen worden, vand nach feinem abgang vff feinen Elichen bruder, auch herren philipfs von weinfperg etc., als den rechten lehenserben gefallen ift, welcher vonn weinfperg fich vis trefflichen, beweglichen vriachen mit dem wolgebornen vnnd Edlen, vnierem licben vetteren ytelfriderichen, graffn zw Zoller etc., Konigl. Majestet houemcyfter vnnd hewptman der herschaft hochenberg etc., vertragen vnd vereyniget hatt, nemlich das er mitfampt Im die lehen von vns entpfahen vnnd ytzt den tittell neben Im haben vnnd gebrauchen, Auch das amptgelt, io derfelb von weinfperg von am Iglichen furften, wan der lehen entpfahet, fo er in eigener perfon da ift, felbs vngehindert Innemen, So er aber nit alda wer vnd der von Zoller folich ampt vertrett, alls er des zuthun macht haben fol vand magk, folich ampt gelt einnemen vand aller gerechtigkeyt, wie der Weinfperg haben vand genyssen foll, wie dann solichs ir bevder vertrag mit merem Inhalt aufwisset, demselben nach haben wir aus sonderen gnaden vand fruntschafft, Auch vmb der getrewen, seheinbaren vand statlichen dinst willen, fo derfelb Vnnfer vetter, von Zoller gnant, vnnferm lieben vatter felig etc. vnd vnns gethan hatt vnnd noch furan thun foll vnnd mag, verwilligt, Verwilligen Im anch in crafit vnd macht ditzs bryfis als rechter lehens her, das er vnnd fein recht lehens erben obgestympt Erbkamerambt nach laut vnnd Inhalt des vertrags, so er vnd der von Weinsperg, wie obstett, mit einander gemacht, hinsur haben, gebrauchen vand In obbestympter mas geniessen mogen, vonn meniglich vogehindert, daruon er vond fein menlich leibs lehens erben vnnser herschaftt, vnns, vnnseren erben vnnd nachkommen mit lehenspflicht verwant vnd wie fich Inn dem fall geburt, das entpfahen vand dauon gewertig fein, Vnns auch vnnd vnferen erben des Zu yder Zeyt Reuersbryff geben follen, getrewlich vand v<br/>ngenerlich. Zuurkunth etc., zu  ${\tt nuy}\,s,\,$ din<br/>ítags nach margarethe, Anno etc. quinto.

Rac dominus per se vidit et examinauit.

Rad bem Churmarf, Leberfcovialbuche III, 216

2395. König Marimilian befiehlt bem Aurfürften Joachim, bas Reichs-Erb-Kammeramt an feine Personen geringeren Standes, als Freiheren und Geafen zu verleihen, am 22. Juli 1505.

Wir maximilian, von gotts gnaden Romischer konig, zn allen zeyten merer des reichs, zw hungern, Dalmacien, Croacien etc. kunig, Ertzhertzog zw Ofterrich, hertzog Zw Burgundi, zw Brabant, vand pfaltzgraff etc., Embieten dem hochgeboren Joachim, Marggraffen zw Brandemburg, des heyligen Romischen Reichs Ertzkamerer, zw Stettin, pomercn, der Cassuben vnnd wenden hertzogen, Burggraffen zw Noremberg vand Fursten zu Rugen, Vanserm lieben ohemen vand Chursursten, vnfer gnade vnnd alles gutt. Hochgeborner lieber oheim vnnd Churfurft. Wir haben die belehnung vnnfer vnnd des hevligen Reichs Erb Cammrerambt, fo du dem Wolgebornnen, vnnferm vnnd des Reichs lieben getrewen Evtel Friderichen, Graffen Zw Zoller, gethan haft, mitfampt dem vertrag, fo derfelb graff Eytelfriderich darauff folichs Erbeamerambts und feiner verwefung halben gegen dem Edlen philipfen, herrn Zw Weinfnerg, vnnferm Erbkamerer vnnd des Reichs lieben getrewen, angenommen hatt, Als Romifcher konig vand obrifter lehen herre genediglich verwilligt, confirmirt vnnd bestett, Langt vnns an, wie darvber by dir vonn personen mynders frandes ymb lehenfchafft folichs ampts angefucht werde, dieweil yns dann gemeint ift, das der gemelt von Zoller, dem wir vmb feiner vorelteren vnd feins teglichen verdienens willen mit befonderen genaden geneigt fein, bey dem obberurten feinem ankummen zw hannthaben, Auch vns vnd dem hevligen Reich zw Eren vnd gutt das obberurte erbkamerampt, das bifher freiherren vnnd graffen gehabt vnnd vorwelen haben, nit In perfonen mynnders standes kumen Zulassen, Demnach gebieten wir deiner lieb, by vermeydung vnfer vugnade, Das du daffelb ampt keinem mynderen, dann graffen oder freyherren verleiheft, vand dieh darinnen nit anders beweyfeft, dardurch wir nit geurfacht werden, als Romischer kunig vnd oberster lehenherr desshalben aus obrikeyt In andere wege furzwnemen. Daran thut dein lieb vnnfer ernftliehe meynung Vnnd gefallen. Geben zu Coln, am Zweyvndzuchtzigsten tag des montes july, Nach Cristi gebort funffzehen hundert vand Im funfften, vanser Reiche des Romischen Im Zwantzigiften vand des hungerischen im sechtzehenden jaren.

Ad mandatum domini Regis proprium.

Rad bem Churm. Lehnscopialbuche III, 246.

2396. Aurfurt Joachim belehnt Bhilipp ben Jungern von Weinberg mit bem Reichs-Erb-

Wir Joachim, von gotts gnadn marggraue zu Brandemburg etc., Bekennen vnnd thun hunt offintlich mit diffem briue vor vnns, vnnfer erben vnnd nachkommen Marggrauen zw Brandemburg vand funft allermeniglich, das vor vans kommen ift der Edel, vnnfer Lieber getrewer Philips, herr zw Weinfperg, vnnd vnns fleiffiglich gebeten, im nach abgang vnd verfterben etwan Philipfen, herrn zw Wein fuerg des elderen feligen, feins bruders, Das yntter Cammer Ampt des heiligen Romifehn Reichs mit feinen Eeren, Rechtn, zw vnd eingehoringen vnd was die Herfehafft von Myntzenberg vnd Falckenfteyn von des Ampts wegn vnd funft von der Marck zw Brandemburg zu lehen gehabt haben, wie dan ytzundt fuleh vntter Cammer Ampt erblich an in kommen vnd gefallen ift, gnediglich zunerleyhen: vnd als er dan von vnfern vortaren emals auch belehnt gewest ist, haben wir angesehen sein sleistig bete vand im das vorgenant vntter Cammer Ampt mit fevnen Eren, zw vnnd evngehorungen, allem rechtn vnnd was die herschafft von Myntzenberg vnnd von Falekenstein, als vorgeschryben stet, von vnnsern vorfarn Marggrauen zw Brandemburg gehabt haben, gnediglich gereicht vand verlihen, vand Leyha jm dasselb vatter Cammer Ampt zw evnem Edelen vand rechten manlelm in aller mass mit allem rechten, als gemeltter herr Philips feliger, der elder, von Loblieher gedechtnus vnnferm liebn herrn vnnd vater Marggrauen Johanfen, Churfursten etc., vor vnnd nachmals von vnns durch philipffen Lochinger, fevnen geschicktn vand volmechtigen, entofangen, in crafft vnd macht ditz briffs. Darauff vns der gnant herr Philips lehens pflicht gefchworn vand gethan hat, von gnantts vatter Cammer Ampts wegn getrew, gewehr vand gehorfam zu fein, vnnfern frommen zw werbn vnnd fchaden zw warnen vnnd zuwenden. vnns auch vnnd vnnfern Erben vnnd nachkommen dauon thun, haltten vnnd dynen fol, als evn man von folchem lehen feinen herrn zw thun fehuldig vnnd pflichtig ift. getrewlich on generde: etc. - Gebn zw Collen am Reyn, Suntags Nach Jacobi, Criftj vnnfers herrn geburt Funfizehen Hundert vnd jm Funfften jar.

Rad bem Churmart, Lehnecepialbuche III, 247.

2397. Revers bes Johanniter-Orbens-Meifters Georg von Schlabbernborf wegen ber ihm verpfanderen Aemter Rroffen und Bullichau, vom 6. September 1505.

Wir Bruder Jorig vonn Slaberundorff, Maifter famd Johannis Ordenna in der Marck, Sachsenn vnnd pommern etc., Bekennen vnnd thun kunt offenntlich mit difem vnnserm brine vor vnns vnd vnnser nachkomen Maister Saunt Johanns Ordenns, Als dann dy darchleuchtigen, hochgebornnen fursten vnnd Herrn, Her Joachim, des beiligen Romischen Reichs Ertzcammerer, Churfurst, vnd Herr Albrecht, gebruder, Marggrauch zw Brandemburg, zw Stettin, pommern etc. Hertzogenn, Burggrauen zw Nuremberg vnnd fursten zw Riigen, vnnser gnedigste vnnd gnedigen Herra. vnns vnnd vnnierm nachkomen dy Sloffer vnnd ambt Croffen vnnd Czulch mit allen vnnd iglichen Iren zugehorungen an Mullen, dorffern, haiden, welden, grefungen vnnd gerechtigkaiten, gerichten vnnd dinften, nichts aufsgenomen, Inn ambts vnnd widerkaufs wevs eingegeben vand verschriben haben vor Newn tawsent Reinisch gulden, dy wir iren gnadenn gutlich vnnd zu dannck bezalt vnnd vergnngt haben, Nemlich funftawfent an Reinischen gold vand vir tawsent an merckscher Muntz, vhe zwen und drevstig groschenn für einen guldin gerechennt, nach lawt Irer gnaden quitung vand hewbitbriues vans daruber gegeben, das wir vand vanfer nachkomen, dieweill der widerkauff ftet, folich Sloffer vnnd ambt Croffenn vnnd Czulch mit allen Iren zugehorungen, wy die itzundt fein, genißen vnnd gebrauchen follen, vnberechent. Wir vnnd vnnfer nachkomen follenn vnnd wollen auch dy vorgnantenn Sjoffer vnnd ambt nach vnnferm besten vormugen getrewlich verwahren vnnd verforgen mit knechten, harnifch, pferdenn, wechtern, torwerttern vnnd alle dem, das dy notturft zu bewarung der Sloffer vand ambt erfordern wirt, auch diefelbenn Sloss vand ampt Inn alle Irem wefen vand grenitzen behaltenn, auch die vadertanen vad ftraffen auff vanfern eigenen coften vand darlegung getrewlich schutzen vand schirmen nach vaserm besten vermugen, damit iren gnadenn vand der Herschaft an den grenitzen vand straffen nicht abbruch geschee; auch die vudertanen bev altem herkomen vand irer gerechtigkait laffen vand fy mit gerichten vad fchatzung nicht vageburlich befweren, vand ob das annders gefchee, follen Ire gnaden vnd irer gnadenn Erbenn alweg macht haben, darein nach billigkait zu sehen. Auch soln wir, vnnser nachkomen Inn deuselben ambten macht habenn, alle wernntliche lehenn, dy nicht auff einen leib fteeu, auch nicht fonnderlicher gnadenn bedurffen, von Irer gnaden wegen zuleyhen, Doch follenn wir vnnd vnnfer nachkomen kein erbliche verendrung In den zugehorungen der gemelten Slos vnd ampt thun, Sollen auch aufs gemelten Sloffe kein krig on Irer gnadenn wiffem: vnnd willen anhebenn, noch nymant dar Inn hawfsen, halten oder fhurfchub thun, Sunderlich die der herrenn, mit den Ire gnadenn In uerftentuns vund einigung, vehint oder beschediger sein. Die gemelten vnser gnedigste vnnd guedige herren vand Irer gnaden Erben follen aber vans vand vanfer nachkomen vor gewalt schutzen vnd verteidigen von des ambt wegen, wie billich ist. Wo auch vns oder vnfen nachkomen folich Slofer eins oder baide durch feindt oder Inn Irer gnaden krigfleufften oder annders augewonnen wurdenn, das nicht von vnnfern schuldenn vnnd fachen herquem, das wir doch getrewlich verwahren follen; So follen vnnd wollen Ire gnadenn vnns folicher flosfer eins oder baide, fo vnns abgewunnen werden. In zwelff wochen negft darnach volgennde auff Irer gnaden coften vand darlegen wider zu vnfern hannden bringen, Wo aber das nicht gescheg, vnns mit anndern ampten vnnd

fouil Jerlicher Zins vand nutzungen vorforgenn oder die vorbestimpten Sum gutlich vand zu dannek bezallen. Wann aber folich Sloffer Inn krigfleuftenn oder vehdenn weyter bewerung notturftig fein wurdhen, follen Ire gnadenn vnnd Irer gnadenn erben dy Iren zu roß oder fiifen hinauff schicken vand auff Irer gnadenn eigen eosten dar halten vnd verforgen. Anch follenn wir vnnd vnnfer nachkomen von folichem Sloffenn vnnd ampten Iren gnaden vnnd Irer gnaden erben thun vnnd dienen, als Irer gnadenn mann vnd amptlewt. Defsgleichenn follenn vnnd wollen Ire gnaden vns gleich anndern Irer gnadenn mannen vnnd amptleuten, fo fv Inn Irer gnadenn dinft find, vor schadenn steen; doch behalten sich Ire gnadenn von der Mannschaft vnnd Stetten vnd den Herschaften vor dy volg, lanntbet vnnd birgelt; doch das sy vnns vnnd vnfern nachkomen, als Irer gnadenn vorwefer, vonn Irer gnadenn wegen gehorfam vnnd willig fein. Vnnd wann Ire gnadenn, Irer gnadennn erben vnnd nachkomen vnnfs vnnd vnnfern nachkomen folich floffer vnnd Ampt wider abkanffen wollen, follenn vand wollenn Ire gnadenn vand irer gnaden erben vans vand vanfern nachkomen folichs Inn den Ofterheiligen tagen verkundigen vand auff Michaelis negft darnach alhir zum Berlin gemelte Hawptfum der Newn tawfent gulden, Nemlich funft tawfennt guldenn an guttin Reinischen golt vand die vberigenn vir tawfennt mit Mcrckifcher muntz lanntswehrung, mit sampt den betagten vand hinderstelligen pechtenn vnnd Zinfsen, vnbeknmert gaiftlicher vnnd wehruntlicher gericht vnnd herrn gebott, wy das zukomen mocht, gutlich vnnd zu danck entriehten vnnd bezallen. Wann folichs gescheen, dann vnnd nicht Ehr sollenn wir vnd vnnser nachkomen solich Sloffer vnnd ampt Iren gnaden vnnd Irer gnadenn erbenn vnnd nachkomen entrewmen vnnd abtrettenn, In aller mas, wy wir dy mit vorrath an getrayd vnd annderm, auch Burckwehren, entpfanngen haben, nach Innhalt zweyer aufsgefniten Zettell, der Ire gnadenn eine vand wir dy andern entpfanngen haben. Doch was von Burckweren In Irer gnaden geschesstenn vand krigsseuften verbraucht oder verdorben werde, soll van vnnd vnnfern nachkomen nicht zusehadenn komen. Wo aber nach geschener aufflag Ir gnaden dy bezallung nicht thetten, Wes wir vand vanser nachkomen, der nicht bezalung halben, schadenn entpsanngen wurden, der redlich vnd beweislich ist, sollenn ire gnadenn vnns vnnd vnnfern nachkomen mit fampt der hawptfum zubezalen schuldig fein. Wir vand vafer nachkomen follenn vand wollen auch foliche Sloffer In wefentlichen gebewen haltenn, wes wir aber daruber mit Irer furstlichen gnadenn bewilligung Inn vnnd zw der Sloffer nutzung verpawen werdenn, wollenn ire furftlich gnaden vnns folichs noch erkenntnus zwever Irer furftlichen gnadenn Rete vnd zwever vnnfer Frundt, fo ire gnadenn vand wir dar zw ordenen, mit fampt der hawbtfum vergnugen. Wir vand vanfer nachkomen follenn auch macht haben, dy verpfannten gutter. Inn gemelte ampt gehorende, zw vnns zulofende. Widerumb wollenn Ire furftlieh gnadenn vnns, wes wir darauff gewannt, Innhalt der abgelostenn briue mit fampt der vor bestimpten hawbtsum auch gutlich bezallen, dagegen wir Iren gnadenn dyselbenn gutter, pecht vnnd zins follen volgenn lassenn. Wo aber ire gnadenn das nicht thun worden, mugen wir vnns derfelbenn abgelosten guter, pecht vnd Zinfs gebrauchen, fo lanng wir des gelts bezalt werden, Alles getrewlich vnnd vngeuerlich, was auch von korn Inn den ampten ditz Jar gewachfenn, foll vuns bleiben vund wir follen das Inn Zeit der ablofung erstatten, Aber was von kornpechten vnnd zinfsen auff Marttini negft betagt werden, follen Iren furftlichen gnaden volgen, was aber darnach betagt wirt, follen wir einfordern, dessgleichenn Inn zeit der ablosung sollen vnns dy betagten Zins bis auff dy Zeit auch volgen. Den Zoll zu Croffen foll Irenn gnadenn volgen bis auff Michelis vnnd darnach vnns zugewannt werden, dy weinberge zum Slofs Croffen gehornde follen fv auffs getrewlichst pawen lassen, was von weinen daruon kumet. Ir zu Croffen die helft zuantwurten schuldig sein. Czu urkunt mit vnnferm Marggrauen Joachims kurfurstlichem anhanngennden Infigil verfigelt vnd geben zu Coln an der Sprew, am Sunabent nach Egidii, anno etc. quinto.

Rach bem Churm. Lebnscepialbuche XXXII, 27-39.

2398. Bergeichniß von allen Dem, mas bem Johanniter - herrenmeifter in ben Aemtern Kroffen und Bullidan ift überliefert worben, vom 29. Geptember 1505.

Zu wissen, das die durchlauchten, Hochgebornen fursten vnd Herrenn, her Joachim, Churfurst etc., vnd her Albrecht, gebruder, Marggrauen zu Brandemburg, zw Stettin, pomern etc. hertzogen, Burggrauenn zw Nurmberg vnd fursten zu Rugen, dem wirdigen hernn Georgen von Slaberndorff, Meister fanct Johans ordens etc., In den ampten vnnd Schloffen Croffen vnd Czulch diffen hirnachgeschribenn husgerath hath vberantworten lassen: Nemlich vm Slos vnnd ampt Croffen Sechs hakenbuchfenn, zwey zubrochenn buchfenn, ein Slangen Buchfe, zwe hufenitz, Siben thunnen puluer, Ein halb vefslein mit geloten, Zwe thon pfeil, vier fchock pfeilfchefft, ettlich pfeileifen. In der kuchen vnd kuchenkamer Evlff feyten Speck, vier weinfirtel vol faltz, Sechs vnd viertzig schock kese, Ein halb thonne Stoer, funff gossling keffell, funff zinnern Schuffeln, Eynen groffen keffell, drey falfircken, zwe eren topf, eyne bratpfanne, funff zinfsochfen vff michaelis betagt. Im Brawhaws vnd keller Eyn Brawpfan, zwe groffe botten, zwe cleyne boden, drey groffe troge, Ein fleischfas, zechen fertell weißen bier, Eyn halb ftubieh zeinnenkan, zwe quarterkannen, Ein offelkennichen, zwe Tischtucher, zwe hanttucher, Eyn groffen kessell Im Backhaws, funff bette, nemlich zwe pflumen feder beth vnnd drey von gemeynen federnn, Item federn zw zweren betten, zwe welfch leynwant tucher. Im vorwerck zum Bobersperg Inn der Scheun all getreyde vnd korn, fo alda gewachfen ift vnd ach ochfen. Im vorwerg, der brevte gnant. Evn scheuen mit haber, so uill alda gewachsen ist. In der Schefereien vier hundert vnd Sechs schaff, daran hat der Schefer das sunstt, vir Swein, Saurtif. II. Bb. VL.

darund zwe groffe. In der molen zwe cleyne Swein vonn eynem Jhar Ein fifchgarn. Im Slos vnd ampt Czulch ein Brawpfan, einen groffen keffell, der nicht gut ift, vier Zeinnern schusseln, daruon ist eyne nicht gut, Ein fischtygel, Ein Bratspies, ein kesselhake, drey Tifche Im Brawhaus, zwe boden vnd Sechs vas, Anderhalb Thunnen faltz, drey feyten Speck, von funff hamelen fleisch, zeehen schulternn, Ein fischgarn, ein feift Swein vff dem kowenn, anderhalb thonnen puluer vff dem Slos, acht hakenbuchfen, darvon funff gegoffen Buchfen, Drey Zcinis ochfenn vff hedwigis betagt, zwe bekkenn. Ein pferdt, fo der amptfchreiber reyt. Item das groffe forwerg mit allem korne, fo das Jhar alda gewachfen ift, dartzw zwe pferde vnnd Scchzehn ochfenn. Item das kleine forwerg, beseht mit winterkorne, dan der amptman Dietrich heldorff hat . das gewachfen korn von dissem Jhare sich zugezogen, Funst hundert acht sehasse in der Schofferev geantwortt, dartzw den gantzen pacht von Siben virteln vnd Siben hewbt schaff, darann hat der Scheffer das funfft, zwe pferdt mit zweien seteln vnd vier telen in der mollen. Zu vrkunt feind zew zeettell gleichs lauts geschribenn vnnd ein aus den andernn geschnitten. Geschen vnd geben am tage Michaelis, anno domini etc. Quinto.

Rach bem Churm. Lebnecopialbuche XXXII, 48,

2399. Aurfurft Joachim nimmt mehrere Gedliente in Solo, um muter Anführung bes Grafen Bernb von hobenftein und Bierraben bem Kaifer Warimilian bie zugesagte Ariegobiuste zu leifteu, um 10. Oftober 1505.

Wir Joachim, von gotts gunden Marggrane zu Braudemburg vnd Chnrfurft etz, Bekennen wol thun kunt offinitieh mit diffem brüe vor vns, vusfe erben
van finth meniglich. Nachdem vnd wir nebeu vnd mit andern Churfurften, Furften
van dandern Stenden des heitigen Rismitchen Reichs vff nechtig gehaltem Reichstag so
Colln am Rayn, dem durchieuchtigiten, großmechtigiten Furften vnd Herrn, Herrn
Maximilian, Romifchen konig, zu allen Zeiten merer des Reichs, vnferm allergnedigften Herrn zu erhaltung Criffichs glaubens, des beiligen Reichs vnd deutschere
Nation ein Jarlang ein antzall etlieher gerufter zu pferde vnd fineffe, vff vnfer verfoldung vnnd verforgnis zuhalten vnd zuzufchieken verfprochen vnnd zugefagt, das wir
zu folchem vnfere libe getrewen, nemlichen Georgen von Thumen mit vir, Hanfen von Slaberndorff, Heinrichen vonn Stayn, Daniell von lobles vnnd
hannfen kuchmeyfs, iglichen mit vir, dartzu Ebel krumenfeh mit zweyen pferden vnd Rabethen, auch achim Falckenhagen, Joften Heldorff, Dittrichen
von Gotfort vnnd Fritzen Francken, iglichen mit einem pferde beftelt vnd angenomen haben, beftellen vnd annement fe hiemit gegewertig in eraft dits v yfers

Dentity Google

bestelbriues, ein Jar lang von dato vnd hie an vnnd aus, wo sie von koniglicher maiestat fo lang Im dinst enthalten, we aber nicht bis wider an vns. vnd iglichs monats. vir wochen vor Ein monat gerechnet, vff ein pferdt zehen gulden Reinisch on allen Iren redlichen schaden zugeben und zubetzalen lassen versprochen. Doch das sie sich In folchem dinft mit ruftigung, knechten, pferden vnd anderm dartzu gehorig, auch mit thun vnd laffen Nach dem Wolgebornnen vnd Edlen, vnfern Rath vnd liben getrewen Bern, Grauen von Hoenstein und herrn zu vieraden, den wir Inen Zu folchem Dinft zu gemeine Heuptman verordent vnd gefetzt haben, geburlicher weif vnd maffe halten, betzeigen vnd brauchen laffe. Wo aber einer oder mehr folchs nicht thun oder halten wurden, das doch mit nichte fein, foll der oder dy zu yder Zeit von gnantem Grauen als Heuptman geurlaubt vnd ein ander an fein oder der ftat angenomen werden, fo offt das nott fein wirdet, domit koniglicher Maiestät vnserm Herrn, vnfer gethanen Zufage nach, ein benugen geschee. Ob sich auch begebe, das der merer tayll kurfurften den Iren an folchem dinft einen merern oder wenigern Solt, dan Zehen gulden iglichs monats vff ein pfert, wie obstet, geben wurden, foll Inen dermaffen von vns mit vffletzung oder abbruche auch betzalung gescheen, vnd ob Inen an pferden oder knechten abgangk geschege, soll ein iglieher In einem Monden dem nechsten, dem das pferdt abgangen were, fich widerumb rusten oder aber der folt abgetzogen werden. So fich auch begeben wurde, das einer oder mehr belegert vnd der feyndt halben nicht abkomen mochten oder aber mit kranckheit befehlen, foll Inen allenthalben an irem dinft vnd folt an Nachtayl fein. Wir wollen vns auch mit Inen vmb redliche vnd zimliche scheden allenthalben der pserde vnd gesengknis gleichmeßig wie der merer teyl kurfursten Zu solchem Dinst gegen denen, so sie schicken vnd thun werden, mit gnediger erstattung halten vnnd ertzeigen. Zu urkunt mit vnferm Zuruck uffgedrucktem Ingefigell verfigelt vnd Geben zu Colln an der Sprew, Freitags nach Dionifij, anno XVe. quinto.

Rach bem Churm. Lebuscopialbude XXXI, 210-211 ..

2400. Aurfurft Joachin geftattet ben Luneburgern, Die eine Salgnieberlage zu Branbenburg errichten wollen, brei Schiffe zur Probe zollfrei einzuführen, vermuthlich im Jahre 1505.

Vonn gotts gmadenn etc. Thun kunth etc. allen vand iglichenn Den vanfern, formit dyffem vnferm briue angelangt vand erfucht werdenn, Als die Erfamen vand weyfen, vanfer liebe befonderm Burgermeyster vand Radimann der Stat Lunemburg vans vaderricht habenn, Das fy wyllens fein, Salts von Lunemburg Die Elbe vad hauell auf lin vannfer Sata Brandemburgk zufchilfen vand akla ein nyderlag za haltenn, vand vans gebeten, Inen folichs zuuerhengen vand zu erlowben; das wir 26.

dhann dem gemeinen nutz vnnd den landenn zum besten, Inen auch aus sundernn gnaden vergont, erlobt vnnd Im anfangk des Handels vnnd In funderheit zu einer probe drey schiff mit Saltz In vnnsern Landen Czoll vnnd aller beswernis frey gegebenn haben, Doch das fye fieh furder mit der Zeit nach gelegenheit vnd billickeit mit vnns der Czoll halbenn Inn vnnfernn Landenn vertragenn. Begernn daräuff guttlich an euch. Ir wollet dem Rath gemelter Stat Lunenburg folch drev fchyff mit Saltz durch ewer Czoll aller befwerung frey vnd vnuerhindert fharen lassen, so sy sich dhan der Czoll halbenn mit vnns vertragen, wollen wir euch auch gnediglich bedenckenn, damit euch nach billiekeit an ewer gerechtigkeit kein abbruch geschee vnd euch guttwillig hirann ertzeigenn, als wir vnns versehenn. Ihr thun werdet, das komet vns zugefallenn vnnd vnnfer Ambtleut thun darann vnnfer gantze meynung. Czu urkunt etc.

Rad bem Churmart, Lebnecovialbuche XXXI, 212,

2401. Panbes-Bertrag und Ginigung gwifden bem Rurfurften Joachim eines Theils und bem oberften Stattbalter ber Laufigen, Bergog Siegmund von Schleften, anbern Theile jur Berfolaung von Ariebenoftorungen und Raubereien in ihren ganben, vom 17. April 1506.

 Zuwiffen, So als der durchleuchttigfte, hoehgebornn Furft vnnd herr, herr Joaehim, Marggrane zu Brandemburg, des heiligen Romifehen Reichs ertzkamerer vnd Churfurfte, zu Stettin, pommern, Cassuben vnd der Wenden hertzoge, Burggraue zu Noremberg vnd Furste zu Rugen an einem, Vnns heintze Roder, hoffmaister, hieronimus Schulten, doetor, pfarnner zu Cotbus, hanns von pannewitz zu Cattlow, vnd der durchleuchttigft, hochgebornn Furst vnd herr, her Sigmundt, konigliehen Stams aus polaun Gebornner, hertzoge in Slefien, zu Grefenglogaw, Troppaw etc., durch Slefien vnd bevder Marggrauethunber ober vnd nyder laufitz obirfter koniglicher Stadthalder anders tayls, vnns albreeht von Sehreyberfdorff, hawptman zu Budistynn, zu obir lawsitz vorweser, Caspar von kockeritz, Ritter, zu nyder laufitz vorwefer, hannnfen von lydlaw, Ritter auff awres, mit irer beyderfeyt f. g. fullen gewalt auff wege, dadurch man plackern, Straffen Rewbern vnd landefbeschedigern vnd andern mutwillern widerstant thue vnd die lande vnnd strassen allenthalben in fridlichem wesen erhalten mochte, zureden vnd Rathen vnd vnns des an stat irer f. g. zuuoreynigen vff heut freyttag in der ofterlichen fever im funfitzehenhunderften vnd fechften jare kegen Cottbus abgeferttiget, haben wir obbenbenanten Bevderfevt irer f. g. geschiekte Rethe vns diser nachuolgender Meynung, wie es hinforder die obgnanten Fursten, vnser gnedigsten hern, mit jren lannden, leutten, ampten vnd gebieten kegen eynander halden follen, voreynigt vnd vortragen. Zum ersten, das hinforder all fache, fo fich zwischen den obgnanten vnsern gnedigsten heren, iren gewant-

ten vnd ynwonern beyderfeyts landen, ampten vnd gebieten Irrigk halden oder halden Moehte, nicht anders den gutlieher oder fruntlicher wevfe, ader wu das nicht fein mocht, rechtlich außgetragen und geendet werden und ytzlich Furst fall sein underthan, zugewanten oder ynwonern feiner lande aufferhalben rechts, einiehe, vehdliche ader ander vnzymliche forderunge ader zuspruehe vorzunemen nicht gestatten, noch andern doraus zu uben vnd thun nieht vorhengen. Vnd ab es were, das ymand mit der that wider recht offentlich ader heymlich schedlichs oder widderwerttigess aus einem lande in das ander vben wurden vnd das diefelben thetter von ymand gehawfet, gehalden ader funft gefordert wurden, das fall der furft, jn des lande folehe vbnnge geschege ader in der lande denselbien thettern hulffe vnd zuschnbe gelevstet wurde, an thettern, helffern vnd hegern mit ernst an leib vnd gutt straffen. Es fall auch ein itzlich herre fampt feinen vnderthann des andern fchaden, wue der mit gewalt geubet wirt, nicht weniger, den ab es jm felber entstanden, wenden vnd do wyder trachten, vnd funderlich fall kein Furst ymandt wider den andern anders, den zu recht glavten vnd nymandt recht vorzyhen oder verfagen. Die abtrunigen fall itzlich furft dem andern vngeweigert volgen lassen: vnd ab es gesehege, das ein Furst seiner feynde ader beschediger in des andern landen und gerichten antreffen, die znhanden bringen wurde, damit fall man fich zu gerichten wenden vnd rechts. das nymands fall vorfaget werden, gebrauehen. Wu es aber der hanndel alfo brechte, das man fich fuglieh zu gerichten nieht wenden mocht, ab den dieselben angenomen in das andern getzwanek gefurt wurden, fall nicht ansechtunge haben. Es fall auch kein Furst des andern vnderthan vnd zagewantten in seinen gerichten vnd gebitten vngewegert geborlichs rechtens komen ader auffhalden laffen. Ob auch geschege, das die placker vnd landef beschediger in eines Fursten landen vnd gebieten auff strasen zugriffen ader andern feliaden ader gewalt thetten vnd fieh mit dem Robe vnd fehaden jn das andern fursten lande vnd gebieten wenden wurden, So sollen die beschedigetten nachfolgen vnd die amptleute, in der ampte vnd gebiete fieh die beschediger wenden, zur nachevlle anruffen, die denne ane wegerunge getreulich mitte nachevlen follen, Bifs dohin, do die besehediger einrucken, es Sey jn Stette, Sloff, Festen, merkte oder dorffer, do fall man die beschediger mitsampt dem sehaden auszugeben fordern, vnd von weme das gewegert wurde, So fall fich der Furste, jn des lande dieselben beschediger also besunden werden, vor die Foste schlagen, die gewynnen vnd die beschedigetten daraus ires erlydens schadens bezcalen vnd es mit der vbermasse desselbien gutts, das er gewynnet, nach feinem gefallen halden. Des zu wiffenfehaft haben wir diesen vertrag vnd beredung gleichs lauts zweyfeldigen vnnd vdertevl einen den obenbenanten Fursten, vnsern gnedigsten hern, zuhanden zubringen, vsf das sieh ire s. g. darnoch zuhalden haben, angenomen, am tage vnd Jare, wie obenberurt. Zu urkunt haben wir obenberurte vorordente Rethe disse beredung mit vnsern pitzsehafften vnd Sigeln befigelt.

<sup>,</sup> Rad bem Churm. Lehnecopialbuche IV, 95.

2402. Bergleich tes Antfürften Joachim und Warfgrafen Albrecht von Brantenburg mit bem Kürften Georg von Anhalt wegen bes legtern Berwaltung ber Herreffen fontbuß und Peig und wegen bes Geitarfsbautes feiner Gemaßlin, vom 14. Dezember 1506.

Zu wissen, das die gebrechen vand irrung, so der hochgeborne furst Herr Georg, furft zu Anhalt vnnd graue zw Afehanien, in vormuntfehaft feiner Elichen gemahel gegen den durchluchtigen. Hoehgebornen furften vnd herren, herrn Joachim. Churfursten, vand Herra Albrecht, gebrudern, Marggrauen zw Brandemburg etc., derfelben feiner Elichen gemahel leipgeding betreffen, Auch etlicher scheden halben vonn loskundigung wegen der ampt Cotbus vnd peytz anngezeygt, wie fieh die bis vf dissen hewttigen tag begebhen, furgenomen durch die Erwirdigen, Gestrengen vand Achtbaren Herrn George von Slaberndorff, Meyster sant Johans ordens, Herrn petern, abt zu Lenyn, vnnd werner vonn der Schulemburg, hofmeyster etc., mit allenthalben der fursten guttem wissen vnd willen gutlich vnd entlich entschevden sein, wie hirnach volgt, Nemlich das genante Churfursten vnd fürsten, vnnser gnedigste vnnd genedige herren von Brandemburg, dem genanten Furften von Anhalt vnnd feinen erben vor folich gethane anfprach vnnd aus fonderlieher frantichafft vnnd gutten willen funfizehenhundert gulden an guter lantlowftiger Müntz, zweyvnnddreiflig großehen für einen gulden, außzurichten vond zubezahlen versproehen, Auch bereyt funfilhundert gulden daruf bezalt haben vnd die vberigen thufent gulden laut irer genaden schultbryffs bezalen wollen. Dagegen vand widerumb hat gemelter furft vonn Anhalt in vormuntschafft seiner Elichen gemahel alle anforderung vand zufprach, fo er zu den vorberurtten kurfurften vad furften vonn Brandemburg bis vff dissen hewtigen tag des leipgedings vand ander scheden halben zu haben vermeint hat vnd haben mag, mit hant vnnd munth fich verziehen, abgefagt vnd verlaffen. Doch fo fol vnnd mag fich die hochgebornen furftin Fraw Agnes. feiner gnaden gemahell, nue furder ires leipgedings, wie fie von Alters by loblicher gedechtuis Marggraff Friderichs des Eltern, Marggraff Albrechts vond Marggraue Johansen leben gethan hat vnd nicht furder, geniessen vnd gebruchen, getrewlich vnnd vngeferlich. Zu urkunt haben wir Marggraff Joachim, kurfurft. von vnfer vnd vnfers bruders wegen, vnnd wir graue Jorgen von vnns vnd vnfer gemahell, vnfer Infigel an diffen entscheid drucken lassen. Gescheen vnnd Geben zu Coln an der Sprew, am Montag Nach Lucie, Anno Sexto.

Rad tem Churm, Lebuscerratbude XXXI. 17.

2403. Rurfurftlicher Confens fur ben Furften Georg von Unhalt als Pfantbefiger von Rottbus und Beit gur Berpfandung einiger Sebungen, vom 15. Dezember 1506.

Vonn gotts gnaden wir Joachim, Churfurft etc., vnnd Albrecht, gebruder, Marggrauen zu Brandemburg etc., Bekennen offintlich mit diffem briue vor vns, vunser erben vnnd nachkomen, Das wir dem hochgeboren, vnnserm geuatter, Rat vnd lieben Oheim, herren Georgen, Fursten zw Anhalt vnd Grauen zw Aschanien, vorwefer vnnfer Herrschafft Cotbus vnnd peyez etc., vff fein fleislig ersuchen vorgunt vand erlewbt haben, das er dem Edelen Sigmundt, herrn von Chlum, vand feinen erben zwey hundert vand drey gulden Jerlicher zynfz In vanser Ambt Cotbus vnnd peicz, fo er von vnns In widderkauffs wcyfe Inne hat, vor Newen vnnd czwcnczig hundert gulden heuptfumm auff einen rechten widderkauff vorkeuffen mag, von folchen zinsen des genannten Sigmundt von Chlum schwestern, Nemlich Beaten, Nickel von Rechenfteins nachgelassen witwen, evn vand zwenczig gulden vor drey hundert gulden heuptfum vnd Barbaren von Chlum Sechczehn gulden vor zwcyhundert gulden houptfum zustendig sein, alles nach Inhalt der briue daruber aufzgangen; Gonnen vnd erleuben folchs In crafft vnnd macht diezs briues, doch das vns oder vnniern erben folche zinfz In der ablofzung von Im oder feynen erben gefreiet fein oder werden, getrewlich vnnd vngeuerlich. Zu urkunt etc. Datum am dinftag nach Lucie virginis, Anno etc. XV. Sexto.

Relator Er Jeronymus Sculteti, doctor vand probft zw Soltwedel.
Rad tem Churm. EthnicopialBudge XXX, 236 b.

2404. Murfürfliche Berfiderung fur ben Furften Georg von Anhalt, ihm bie aus verschiebenen Berhaltniffen berrahrente Schult von 1000 Gulben zu gahlen, vom Jahre 1506.

Von gotts gnaden etc., Bekennen offintlich mit diffem vunferem brüte vor allermenniglich, Das wir dem Hochgeborn, vunferm Geuatter, Rat vund lieben Ohemen,
Herrn Georgen, furften zu Anhalt vud Grauen zw Afchanien, vorwefer vufer herfehafte Cotbus vud peitz, vud vff gefchenen vortrag feiner lieben gemahel
Leipgeding vund ander felcheden betreffen, noch hinderfellig Tanfent gulden fehaldig
worden fein, Diefelben Taufent gulden follen vud wollen wir oder vunfer erben genauttem Furften von Anhalt oder feinen erben von dem hulfigelde, fo vuns auff
Martinj fehirft Im achten Jar gefallen werdt, on alle verzogerung, behelff vund Iren
fehaden, aufarichten vud betzalen, on alles geuerdt. Zu urkunt etc. Datum etc., anno
fexto. Relator Er Thomas krull, feeretarius.

Rach bem Churm. Lebnecopialbuche XXXII, 89.

2405. Der Sandvogt ber Nieber-Laufis, Georg von Schellenberg, gelobt bem Aurfürften Joachim und bem Marfgiafen Albrech, bem mit bem Bergog Siegmund geschloffenen Bertrage nachgufommen, am 14. April 1507.

Durchlauchten, hochgebornnen Furften, mein vanordroffen dint vagefparts fleis umoran, Gnedigte van gneelige hern. Leh Bitte ewer furftliche gnaden geruchen zwiffen, das mich die kondgiebe Maiefatt zew Hungern, Behennen etc, mein allergnedigter herr, ich das Marggranethnum Nyddor lawfitz zu lantovyte verordent vad jn befelh gegeben, mich kegen e. f. g. zeinlichs dinftes vad e. f. g. vaderthanen Nachterlichs willens zuvleißen, finderlich jnhalt etzlich beredung vud vortrege, zwifchen deme durchleuchtigften Furften vad heren, heren Sigem undt, koninge zu polan etc, die zeit als oberften koniglichen Stathelder etc., meinen gnedigiften heren vad e. f. g. gefcheen, zurichten, welchen gebotten mir zuenkegen jn keyn weyfs zuleben geburn will, anders den Meins vornugens gehorfamlich zunofbringen, gantz gewillet, der Zegefcheen, zurichten, velen dernos befchaffen vad den ewern ampliewen vand vaderhanen Nachtbarlich zuerzeigen gebitten, gleicher weyfe folchs von mir nach men ampts verwanten vageandert vorfoget werden, welchs ich e. f. g. jm aller beften nicht vorhalden dinflichen befehle. Gefchriben zu lubbyn, am Mitwoch Nach Qusfimodogeniti, ann etc. feptime E. f. G. williger

Georg von Schellenberg, her vf koft, yegerndorf, lubfchitz etc., lanntvoit zu laufitz.

Rad bem Chnem, Bebnecopialtuche tV, 96b.

2406. Ronig Blatislav von Ungarn und Bohmen bestänigt ten mit tem Ronig Siegmund von Polen, als frührrem Stattbalter ber Laufit und in Schleffen, geschloffenen Bertrag, am 24. Mai 1507.

Wir Wladiflaus, von gotts guaden zu hungern, Behemen etc. konig-Marggraue zu Mehrem etc. Embieten den hochgebornnen Furften, hern Joachim, Churfurften, vnd hern Albrechten, gebrudern, Marggrauen zu Brandemburg. zu Stettin, pomern etc. hertzogen, Burggrauen zu Noremberg vnd Furften zu Ruggeavufern liben ohemen vnd funden, vnnfer lieb vnd fruntfent beoor. Hochgebornnen Furften, liben ohemen vnd frunden. Es hatt der durchleuchtight Furft, her Sigmundt, konig zu polen etc., vnfer liebster bruder, die zeit fein lieb oberfter Stathelder durch Slefien vnd Lawsitz geweif, aus vnferm befelh vnd willen etticher maße. vortrege vnd voreynigung durch ewer liebsden beyderfeit Rethe zew befrydung det alunde vnd erhaltung getter Nachtbarfeshä aussfericht vnd gemacht. Dieweil wir denne noch nicht anders gemeint vnd funder willens fein, demfelben also Nachznstetzen vnd Nachzukomen, oddurch angezeigte wolnneynung erhalden werde vnd bleibe, demnoch Begern wir an ewer liben, wollet jn iren landen, Entbern vnd gebieten verfügen vnd verschaffen, das derselbe vertrag vnd voreynigung also gehalden werde, degleichen wir anch zu thun gneigt fein vnd das fordern wollen: vnd ab ewer lieb weitern landsfride vnd voreynigung zu machen not ader gut bedunekt zu sein, wollen wir zu 'furder Zeit dartzu schiechen vnd so ult notturstig auffrichten vnd høndeln lassen vnd zu anderm besten frustlichen gneigts willens sein. Geben zu Ofen, am Montage jn den heiligen pfingstagen, Nach Grift geburt XV- VII\*, vnser Reiche des hungerischen jin Selswachen jin Selswac

Ex Commissione propria Regie Maiestatis.

Rad bem Churmarfiiden Lebnecopialbude IV, se a

2407. Aurfurit Joachim belebnt ben Grafen Citel-Friedrich von Bollern mit bem Reichs-Erb-Rammeramte, am 28. Mai 1507.

Wir Joachim, vonn gotts gnaden Marggraue zw Brandemburg etc., kurfurft etc., Bekennen vnd thun kunth offintlich mit diffem briue vor vns, vnfer erben vnd nachkommen marggrauen Zw Brandemburg, Churfurft, vnnd funft allermenigelich, die jn fehen, horen oder lefen. Nachdem vnnd als hieuor der wolgeboren vnd Edel, vnfer vetter vnd lieber getrewer Evtelfriderich, graue Zu Zoller, des heyligen Romifchen Reichs Ertzkammerer, Romifcher koniglicher Majestat Hofmeyster, hewptman Zw Hoenberg etc., fich mit dem Edlen, vnnferm lieben getrewen philipfen, herren Zw weynfperg etc., des hevligen Romifchen Reichs Erbkamerer, vmb daffelbs Erbcammerampt des heyligen Romischen Reichs aus treffichen, beweglichen vrfachen vertragen vnnd verevnigt, vnter anderem, das gemelter vnfer vetter von Zoller mitfampt dem von Weinfperg die lehen des erbeamerampts von Vnns vnd vnfern Nachkomen entpfahen vnd ytzt den titel neben Im haben vnnd gebruchen foll mit weyterem anhang des amptgelts vnnd anders thuns halb, Nach befag deffelben vertrags, vnnd wir felbigen vertrag vnd vereynigung hieuor zw Nuys auf furbete vnd verwilligung Romischer koniglieher maiestat, vnsers allergenedigsten herren, auch irer beider betlich ansuehen, furder bewilligt, bestettigt vnnd zugelassen, lauts briffe vnnd Sigel darvber aufsgangen; daruf vnns ytzund gemelter vpfer vetter von Zoller ferner angelangt vand gebeten, im folich Erbeammerambt mit feinen eren vad zugehorungen genedigelich zunerlyhen; des haben wir angefehen fein vliffig vnd billich bett, auch obberurte vertreg vnnd vrfachen vnnd Im vnnd feinen menlichen leibs lehens erben grauen zw Zolleren etc. das vorgedacht Erb vnd vnter Cammerambt mit

Google

allen feinen Eren vand eingehorungen, allen rechten vand was die herschafft von Weinfperg von vnfern vorfharen Marggrauen zw Brandemburg vnd vns gehabt vnd noch haben, genedigelich gerucht vand verlyhen: vand leyhen jaen dasselbe vatercamerampt zu einem Edlen vnnd rechten manlene in allermas vnnd wie obstett mit allen rechten, als etwen die herrn von Weinsperg seligen von loblicher gedechtnus vanfern vorfharen vnd herr philips noch jn leben von vns empfangen, jn vnd mit craft ditzs brines, darauff vns der gnant Graff Eytelfridrichen, vnnser vetter, lehens pflicht gefworen vnd gethan hatt, von gnants Erb vnd vnttercammerampts wegen getrew, gewehr vnd gehorfam zu fein, vnferen fromen zu werben vnd fchaden zu warnnen vnd zu wenden. Er vnd fein menlich leibs lehens erben follen vns, auch vnferen erben vnd Nachkomen dauon thun, halten vnd dynen, fo offt es zuschulden kombt, als ichen manne von folchem lehen iren heren zu thun fehuldig vnd pflichtig fein, getrewlich ongenerde: vnd leyhen jnen daran alles, was wir inen von gnaden vnd rechts wegen daran verleyhen mogen, doch vns, vnseren erben vnd Nachkomen marggrauen zu Brandemburg, Churfurften, an vnfer vnd funft einem yden an feiner gerechttigkeit vnschedlich. Zuurkunt mit vnserm anhangendem maiestat insigel versigelt vnd Geben zu Colen an der Sprew, am Freittag zu pfingst heiligen tage nach epiphanias, vnfers heren gebort vnd im Sibenden jare.

Commissio propria domini Joschimi Elect. vidit et examinauit.

Rach bem Churm. Behnecopialbuche III, 949.

2408. Aurfurft Joachim lagt bem Grafen Citel-Friedrich von Zollern burch feinen Rath Citel-Bolf von Stein bie Inveftitur eribeilen, am 29. Mai 1507.

Wir Joachim, von gotts gnaden marggrane zu Brandemburg und Charfürft etc, entbieten euch, vinferm Rathe vend lieben getrewen Eytteltwolffen vom
Stayn, Rytter, vuferen gunftlichen grus zuworen. Als fieh der wolgebornn und Edell,
vufer liber vetter Eyttelfri drich, Grane zu Czollern van dherr zu Ratzuns, des
heligen Reichs Erbeamerer, Romificher koniglicher maietalt hoffmaiher etc, mit dem
wolgebornn und Edlen philips, heren zu weinfperg etc, des erbeamerumpts habben des heligien Romifichen Reichs cribid-vertragen und vus jm folchs gendiglich
zu leyhen betlich erincht und angelangt hatt, das wir us funderen gnaden jnhalt beygolegts lehen briues gethan. Deshalben Beuelhen wir euch hiemit jn crafit und macht
ditzs briues Begernde, wollet gnanten unferm vettern folch erbeammerampt von vuferen wegen und jn unferem namen perfonlich leyhen und gewonliche lehenspflicht und
vertfigelte Reuerfall briue jnhalts beypelgeter copie von in memen und alles das thun,

das fich jn folcher belehnung zuthun zymen vnd geburen will, verlassen wir vns von euch zagescheen. Geben zu Colen an der Sprew, am Sunabent jn heiligen pfingst wochen, nach der geburt Cristj jm XV- vnd Sibenden Jare.

Rad bem Churm, Lebudcopialbuche III, 281,

2409. Rurfürftliche Belehnung best Caspar von Roferig mit ber Fahre in ber Gerrichaft Kottbus, vom 18. Juli 1507.

Vonn gotts gnaden etc., Bekennen, dass wir vnsernn lieben getrewenn Caspar von kockeritz, Ritter vff der lobros, verwefer zu lawficz, vnd feinen menlichen leybs lehens Erben die vhere, in vnnser herrschafft Cotbus gelegen, mit allen vnd yglichen gnaden, freyheyten, Gerichten, Rechten, zynnfen, zollen, dinften, holczungen. Obersten vnd nydersten Gerichten, Inmassen vnnser lieber getrewer Jorg muschewitz zu Sevlow vnnd fein vorfharen In lehen vnd besiczung hergebracht, von alter darzu gebraucht vnd in feinen greniczen vnd Reinungen, zu wasser vnd Lannde gelegen, nichts darvon aufzgeflossen, vnd nue forder obgemelten Casparn von kokeritz, Ritter, erblich verkaufft vnd, wie fiehs geburt, verlaffen, zu rechtem manlehen gnedigklich gelihen haben, vnd wyr verleyhen Im vnnd feinen menlichen leybs Lehens Erben die vorberurt vhere mit Iren nuczungen vnd zugehorungen, wie obstet, zu Rechtem manlehen In krafft vnd macht ditz Briefs etc. - Wir haben auch vff fein ansuchen in anschung seiner willigen dinst und aus sonderen gnaden unnserenn lieben getrewenn hannsen vnnd heinrichen von kockericz, seinen brudern, an obgemelter vhere die gesampten hannt gelihen, wie gesampter hant Recht vnnd gewonheit ift etc. Actum etc. Sontags nach Margarethe virginis, Anno etc. Septimo.

Relator illustrissimus Elector per se.

Rach bem Churm. Lehnscopialbuche XXX, \$40.

2410. Rurfurilide Berichreibung über Schlog und Stabt Sommerfelb an Being Rober, vom 1. Auguft 1507.

Von gotts gnaden etc. Bekennen vnd thun kunt offintlich mit diefem briue vor vns, vnfer erben vnd nachkomen Marggrauen zu Brandemburg vnd funft vor allermeniglich, die In fehen, horen oder lefen, das wir vnferm Amptman zu Sommerfelt, Rath vnd lieben getrewen Heintz Roder vnd feinen menlichen leibs lehns er-27° ben zunoraufs, oder wo er die nicht haben oder gewynnen worde, Veyten, feinem Bruder, vnd feinen menliehen leibs lehns erben, oder wo die auch nicht weren, Hanfen Roder zu Behel vnd feinen menlichen leibs lehns erben, wo die aber nicht werenn, Heinrichen und wolffen und Iren menlichen leibs lehns erben unfer Slos vnd Stat Sommerfelt mit allen vnd iglichen nutznngen, zugehorungen vnd gerechttigkeitten an dorffern, weingartten, gerichtenn, bruehen, fellen, zollen, fischerien, wisen, nichts visgenohmen, wie vand woran die gelegen vad an vas komen vad vberantwort fein, mit fampt Ragewitzs vorwerek, auch kortzmawls acker vnd teich, So etwan Sigmundt von Rothemburg, Ritter feliger, dartzu gekaufft, In amptmans weißs Ingethan vnd vff einen rechtten widerkauff recht vnd Redlich verkawfft vnd Ingegeben haben, verkaufen vnd eingeben Im folch vnfer Slos vnd Stat Somerfeldt mit den nutzungen vnd zugehorungen, wie vor stett, vff einen rechtten widerkauff In Crafft vnd macht ditzs brines. Vor folch vnfer Slos vnd Stat Sommerfelt mit feinen nutzungen vnd zugehorung hat vns gemelter Heintz Roder an barem golt vnd gelt zu danek betzalt vnd vergnugt zwey tawfent hundert funff gulden, Nemlich fechtzehnhundert gulden an gutem wichtigem golde, dar vntter hundert vngerisch gulden, die sind In der bewetfum vor hundert viertzig gulden Rinisch angeslagen, und funffhundert gulden an merkifchen grofchen, zwev vund dreiflig vor einen gulden, daruon zwev hundert funffyndfibentzig vor befferung der gepew Im Slos, zweyhundert vor Ragewitzs Vorwerck vnd dreißig gulden vor kortzmauls acker mitfampt dem teich, dieselben gulden alfo In vnfer vnd vnfer herfchafft nutz vnd fromen gekomen findt, derfelben betzalung wir Ine vnd feine erben hirmit quidt, ledig vnnd lofs fagen. Solch vnfer Slos vnd Stat Sommerfelt mit Iren nutzungen vnd zugehorungen, wie vor vermelt ist, fol er vnd die obangetzeigten fein menlich lehns erben vnd fo er oder die nicht weren, feine bruder vnd vettern obengnant, vnberechent Innen haben, geniessen vnnd gebrauchen als des Iren, vor vns vund funft meniglich vngehindert, fo lang wir, vnfer erben vnd nachkomen Marggrauen zu Brandemburg Inen folche zweytaufent hundert funff gulden gutlich vnd zu danck on alle Irrung vnnd beswernus betzalt haben. So wir das zuthun gemeint fein wurden, Sollen vnd wollen wir Inen folichs allewegk ein halb Jar zuuorenn verkundigen, vand So fi dan folcher zweitawsent hundert funff gulden gnuglichen betzalt fein, dan vnd nicht ehr follen fie vns diefelb vnfer Slos vnd Stat mit Iren nutzungen wider abtretten. Doch haben wir Inen die zufag hiemit gethan, das wir die ablofung derfelben Slos vnd Stat nicht thun oder vmandt geftatten noch vergonnen wollen, es were den, das wir diefelbs vor vns vnd vnfer herfehaft vnd zu vnferm eigen nutz haben woltten. Die Inwoner derfelben vnfer Stat Sommerfelt follen auch, fo offt das nott that vnd zu falle komet. Inen zu foliehin widerkauff pflicht than, gehorfam vnd gewertig zn fein als vnfern amptlewten, fo lang folch Slos vnd Stat vmb die vorberurte Sum nieht abgekaufft werdenn, yedoch vnfehedlich an vnfer huldunge, die sie vnns als Irem herren vnnd landesfürsten gethan haben. Der vorgemelte Heintz Roder, sein lehns erben, bruder vmd vettern obangetzeigt, sollen auch

vns. vnfernn erben vnd nachkomen von folichem Slos vnd Stat In allen vnfern krigen und geschefften, gleich andern den unsern, gehorsam, getrewe und gewertig sein, vnfern fromen werben vnnd ichaden wendenn, auch vnfer Slos vnd Stat myt koften verforgen. In guter acht vnd verwahrung haben vnd nach notturfit bestellen, auch weu es die notturfft erfordert, volge thun, auch vnfern frid vnd vnfrid dulden vnd halten, Doch fo wir In krigeflewfften zu verwahrung vnnfer Slos vind Stat mehr lewt aldha verordnen wurden, fol vff vnfern koften gefcheen, vnd wo auch folch vnfer Slos vnd Stat Inen abgewunnen oder abgestigen wurde, das sie doeh nach Irem besten vermogen verforgen follen, wollenn wir In folchs alwege vff vnfern koften vnd fchaden In einem vierteil Jar darnach negst volgend wider zu Iren henden bringen. Wo aber das nicht gesehee, sollen vnd wollen wir, vnser erben vnd nachkomen Marggrauen zu Brandemburg Inen mit fampt den beweifsliehen schaden, den sie deshalben entpfangen hetten, gutlich vnd zu danck one allenn behelff betzalen vnnd aufsrichtten. Sy follen auch von folichem vnferm Slos vnd Stat keinen krig on vnfern willen vnd wiffen anfahn, auch vnfer strassen als ander vnfer amptlewt nach Irem besten vermogenn schutzen vnd fchirmen, defshalben wir Inen als andern vnfern amptlewtten vor redlichen schaden steen wollen vnd follen. Wes sie auch zu notturst desselbigen Slos verpawen werden, follen vnd wollen wir In nach beweifslieher antzeigung vnnd rechnung nach erkantnus zwever vnfer Rethe vnd zwever Irer frundt zu folieher ablofung, wie vor vormelt ift, gutlichen vand zu dauck neben der heubtsum widergeben vand betzalen. Wir wollen Inen auch des widerkauffs ein rechte gewehr fein, vand ob Inen auch not geschee, dasselb vnser Slos vnd Stat vmb Irer besserung willen vor die angetzeigte heuptfum einem andern zuuerkawffen, das follen fie macht haben, doch vorbehalten vnfern freven widerkauff, wie obstet, doeh das vns derfelb, mit dem sie den widerkauff thun wurden, begwem vnd fich allenthalben mit folichem Slos vnd Stat vnfer halten vnd vnfern erben vnd nachkomen gewertig fein, wie vorgemelt. Zu urkunt etc. Datum am Suntag vincula petrj, Anno etc. feptimo.

Rach bem Churm, Lehnscopialbuche XXXII, 185-186.

2411. Die herzsige heinrich und Ulrich von Medlenburg vergleichen fich mit ben Martgrafen Beachim und Albrecht von Brandenburg über bie Befreiung bes Briedrich Pfiell und seiner Kelde-Genoffen aus der Reichsacht, am 23. August 1507.

Vonn Gots gnaden wir heinrich vnnd Ulrich, gebruder, hertzogenn zeu meckelmborg, Furfte zu wenden, Grauen zw Szwerin, Roftok vnd Stargardt der lannt herrenn, Bekennen vor vns vnnd herren Albrechten, auch hertzogen zw meckelnborg etc., vnfern liebenn bruder, vnfer aller erben vnnd nachkomen vnnd

funft allermeniglich, die in fehen, horen oder lefsen. Diweyl in dem entlichen begriffen entscheidt zwuschen vos vod fridrichen pfull vonn vos vorwilligt vod angenomen, gemelten fridrichen pfull vnd fein helffer vnd vehds vorwantten aws der Romischen koniglichen majestet acht vnnd aberacht zwischen hir vnnd Martini schirst zu bringen vnd fich die hochgebornen fursten, her Joachim, Churfurft, vnd her Albrecht, gebruder, Marggrauen zw Brandemburgk, zw Stettin, pommern etc. hertzogen, Burggrauen zw Nuremberg vnd fursten zw Rugen, vnser lieber ohmen, sweger vnd bruder, vns zu gefallenn vnd der fach zw gut gegenn gemelten friderichen pful vorschryben haben, vndter anderm dauor zw fein, das gnanter friderich pfull vnnd fein helffer vnd vorwantten in der acht begriffen, aus der acht follen entledigt werden, Wenn aber ennicherley schade der achthalbenn zustunde, denselben wollen ir libenn legern vnnd benehmen. Inhalts irer liben Vorschreybung nach Irem gantzen begreyff daruber vollzogenn; Alzo gerehden vnd vorsprechen wir obgnanter furste vor vns, vnfern bruder vnnd erben bey vnfern wirden vnnd waren wortten, Szo gnanter ffriderich pful vnd fein mithelffer von vns in berurter zevt aus koniglicher Macht. acht vnd aberacht nicht gebracht vnnd vnser ohemen, Sweger vnnd bruder des ennichen schaden haben vnd nehmen wurden gegen friderichen, sein mit vorwant oder wie der zw queme, denfelben wollen vnnd follen wir Iren Liebden wider gelten vnnd widerumb gantz vnd gar fchadtloes halten on behelff vnd all arleft, trewlich vnd vngeuerlich. Des zw vrkunt Szo habenn wir vnser eins Ingesigel, des wir hirtzu semptlich gebrauchen, an descnn brieff mit wissenn vand willen hengen vand geben lassen zum Berlin, am abent Bartholomey, nach Christi vnnsers hern geburt funffzehenhundert vnnd Sybenn Jare.

Rach bem Driginale bes R. Geb. Rab. Archives, R. 81.

2412. Rurfurft Joachim und Marfgraf Albrecht nehmen ben Abt bes Rlofters Reuzelle gu ihrem Rathe auf und bas Rlofter in ibren besonberen Schug, am 14. Dezember 1507.

Von Gottes Gnaden wir Joachim, des heyligenn Romifchen Reichs Ertzeammerr, Curfurft, vnd Albrecht, gebruder, Marggrauen zu Brandenburgk, zu Stettin, Pommern herzogen, Burggrauen zu Nürenbergk vnnd Fürften zw Rügen, Entbieten allen vnnd Jeglichen Unform Hauptleuten, Amtsleuten, Burgermeiftern, Rathmannen vnnd fonft allen vnnd Jeglichen denen Vnfern, In was ftandt oder beuelhungs die findt, die hiemit erfucht werden, Vnfern grus zunor. Lieben getrewen. Nachdem wire den wirdigen hernz Lutkas, Abt zur Newen Zell, Zu Vnferm Rathe In Vnfern fonderlichen Schutz vnnd Verfprechung mit fambt feinem Clofter vnnd Guttern angenommen haben, Beuelen daurff Euch allen vnnd einem Jeglichen Infonderheit

mit Ernfte, So dem Abtt, Cloßter vand den feinen einich Noth anftoße, oder von Jemandts gewaltiglich Vberfahren wittele, Das Ihr alfsdam vod Igither infonderbeit, vfl
des Abts oder Jemandts Anders Von feinen wegen Anfuchen, von Vnferntwegen Im
vand feinem Cloßter darin ewer hülft, Schatz vand Schirm than wollet gleicherweys,
ob es Yins felbft betreff, vand each darin anch willigktich vand getrewich beweifen,
Alfs wir Vas des genzlich zugefehehen, Zu Euch allen vand einem Jglichen Infonderbeit Verlaßen, Mitt gnaden zu erkennen. Datum Cöln an der Sprew, mit Vnferm
anhangenden Infagegli verfügegft, Dinftagks nach Lucie, Nach Chrifti geburt Funfzehen
hundert vand Im Siebenten Jahre.

Ans alter Gorie.

2413. Burgichaft fur Sans von Maltig, welcher bie Frau von Rottbus beschätigt bat, vom 28. und 30. Dezember 1507.

Item vnnfer gnedigfte vnnd gnedige Herren haben Hannfen Maltitz auf furbett seiner f. g. gemahel, auch seiner Hansen Maltitz fruntschafft genade erczeigt, Das er der frawen von Cotbus, fo er hat helffen bescheidigen, was sy wie recht erhalten wirt, czwischen Hir vand Ostern dieselb nahm auff dieselb Zeyt verleven, gantz entrichten vnnd bezalen foll. Das also znhaltten vnnd nachzukomen find burg worden Chriftoff Maltitz, Baltzer von kokeritz, Vlrich von Slieben, kuntz von Wnlffsftorff: vnd wo geschee, das solich gelt auf genante Ostern nicht vergenugt vnd bezalt wurde, alfsdann follen die gedachten burger in ein gaft haws zu Cotbus Rythen vnd one vnnfers g. h. willen darans nicht komen, die fraw sie dann, wie obstet, bezalt. Es hat auch Cristoff Maltitz meinen gnedigsten vnd gnedigen herrn zugefagt, tzwischen hie vnd valsnacht ein gnugsame versicherung mit botschafft zuschicken, Ob hans maltitz m. g. h. oder irer f. g. lande vnd Lewte bescheydigen vand Ire f. g. In maltitzen einmanen vad er fich nicht stellen wurde, alfsdann follen die verschriben burgen Hansen Maltitzen sich selbs einstellen in ein herberg, nach vnfer gnedigften vnd gnedigen herrn anzeigung, vnd daraus nicht komen, fy haben dhann vnfem gnedigften vnd gnedigen herrn thufent gulden bezalt. Actum am tag Innocentum, Anno Octano.

Der Marfchalk Jorg Flans hiet hewtt dato Hans von Maltitz fich morgen vogeferlich gegen Tre bbin vf das Slos zugeftellen vund darvon nicht zukomen weyter, dann In der thorfuben, es gefchee dann mit vnfer gnedigften herrn willen, wifen vnd geheys, vnnd dy verfchrybung der Burgfchafft fy aufgericht vnd vnfern gnedigften herrn vberantwurt, vnnd ob gefcheg, da got vor fy, das das Slos abe brante, fol er dem fuer weichen vnd balde darnach fich vf die brantfett wider ftellen vnd nicht dauon komen, es geschege dann etc., wie obstett, das hat er mit Hantgebenden trewen dem marschalek Jorg Flansfen zu halten gelobt vnd zugesagt. Actum Domrstags nach Intocentum, Annø etc. Octano.

Rad bem Churm, Lebnscovialbuche XXXI, 235,

2414. Bertrag bes Aurfürften Joachim mit bem hrtzog heinrich zu Braunichweig und Lineburg über bie wegen verschiebener Erreitigfeinen zwischen bem Mohre Arendijer, ber Stadt Salzwebel und bem Imn Lindow zu reffende Gutschinung, vom 18. Januar 1508.

Auff heute Dingstages prifce Virginis haben Wir Joachim, von Gottes gnaden Marggraff zu Brandenburgk, des Heyl. Röm. Reichs Ertz-Cämmerer und Churfurft, zu Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden Hertzog, Burggraff zu Nürenberg und Fürst zu Rügen etc. Und wir Heinrich der Jünger, von derselben Gnaden Hertzog zu Brunswyck und Lünenburgk etc., Uns der gebrechen und irrungen halben, fo sich allenthalben zwisschen dem Probst und gantzer Versamblung des Jungfrawen Closters Arntfehe, beyder Stette Saltzwedel, eins, und dem Ambte Lüchow anders theils, begeben und irrig halten, diefelbigen entlichen zu vertragen, nachfolgender weiß unterredet und alfo, daß Unser Jeglicher drey Räthe, mit vollem gewalt diefelbigen Grentzen und Gebrechen, ihre liggende und lebendige Kunde zu besichtigen und zu hören, und ob denschligen nach anzeihung der vorgebrachten beweißung durch beyderfeits Unfer Rähte nicht so eigentlich möchte maß und endtschafft gefunden werden, Alfsdan follen die verordneten Rithte, aus Crafft der mitgegebenen macht, gewalt haben, ein ab oder zusatz zu thuen nach ihrem höhesten und besten verstandnis, Und wir Marggraff Joachim, Churfurst, wollen die Unsern alhier zu Arentsehe, Und Wir Heinrich, Hertzog zu Brunswyck etc., Unser verordnete Rähte auff St. Jacobstagk fchirft zu Lüchow auch zur stete haben, dieselbigen Sechs Rähte follen des nechstfolgenden tages darnach auff den stellen, dar sich die gebrechen halten, zusammen kommen, vnd wie oben berührt, dem handel folge thuen. Mitlerzeit haben Wir Hertzog Heinrich vor Unsa und alle die Unserigen verwilliget, mit allerley holtz auff den ohrt, darumb irrung und Zweytracht feyn, zu hawen, ftille zu ftehen, desgleichen hat der Probst zu Arentsehe vor sich und seine Leute auch stille zu halten zugesaget. Aber dem Probst ist fürbehalten, doch Unser Hertzog Heinrichs und des Probîtes und Clofters Gerechtigkeit unschädlich, dass er der Probît, fo er Wetters halben diesen Winther in das holtz wird kommen können, mit allen feinen Leuten und des Closters Unterthanen und Verwandten, foviel er auffbringen kan, zwey Tage nach einander magk weich holtz hawen lassen, doch also wan er hawen will, foll es der Probît ins Ambt zu Lüchow zwey tage zuvor verkündigen. Und

Wir Marggraff Joachim, Churfurft, wollen als der Landesfürst Unsere liebe getrewen, der von Saltzwedel, bis auff den berithrten termin mit holtzhawen, darumb fie mit den von Lubbo irrig, stille zu stehen mechtig seyn. Alfsdan Unser lieber Oheim von Lnneburgk auch bewilliget hat. Ob aber die von Saltzwedel mit Kanen auff dem Wasser, die Jehlse genandt, nach Lüchow führen und im Widerwege Barneholtz in den kanen luden, foll ihnen ohne gefahr feyn, und alfs zu der Burfchafft zu Lubbo zwu vestelagen angestaldt nnd sonst einen aus demselbigen Dorff, Affehe von Badendorffs Man, verborget, follen folch vestclagen beruhen und kegen vnhen zwischen hie und Jacobi in recht ferner nicht verfahren werden, desgleichen sollen anch die Bürgen vor den gefangenen bis ungefehrlich viertzehen Tage nach Jacobi verhafft bleiben. So dan auch Spen des mahlens halben in der Mühle, Schrampe genandt, erwachfen fevn, ift vorlassen, dass der Mülner nun und hinführe alle Jahr auff Walpurgis, oder auffs lengste zwey tage darnach zu mahlen auffhören nnd fich enthalten bifs auff Bartholomaei, und zu mehrer ficherung schuldich seyn, das Mühlevfen des andern tages nach Walpurgis ohne verziehen den Bürgermeistern und Rath zn Arentfehe bis auff Bartholomaci in verwahrung zn thun. Würde aber der Probst und Closter so hart mahlens halben benötiget, So sollen sie dasselbige mit gunst des Ambtmans zu Lüchow thuen. Diesse alle beredung foll Unss Fürsten, auch allen Unfern Unterthanen, fo Unfern vollmechtigen Gewalthabern und Rähten die Suhn und entlicher vortrag entstünde, dess wir Unss doch nicht vermuhten wollen, Iderm theill an feinen rechten und gebrauch gantz unschädlich sein. Des zu Uhrkundt haben vorobgedachte Fürsten ieglicher Unser Secret zurücke des briefes auffgedrücket, Geschehen zu Arentsehe, im Fünfizehenhundersten und achten Jahre, am tage, wie obenftehet.

Bon einer, im 17. Jahrh. gefchtiebenen, im Bergogl. Lanbes-Bauptarchive gu Belfenbattel vorhandenen Copie.

. 2415. Aurfurft Joachim und Marfgraf Albrecht vereignen bas Sande Borwerf ber Stadt Bullichan, am 9. Marg 1508.

Von gots gnuden etc., Bekennen etc., das wyr vannferenn lieben getrewen Burgermeilteren vannd Rahtmannen vannfer Stat Zuleh das Sant vorwerek, an derfelben vannfer Statt gelegen, mit Eckern vand aller feiner zugehorung, wie das vannfer
lieber getrewer hanns marroch in lehen vad befiezung hergebracht, mit willen leins
Bruders Gorg marrochs, Inen Erblichen verkauft vad, wie felt goburt, verlaffen,
zw Befferung der Stat vad In anfehang Irer getrewen, willigen dinft zu einem Rechten, ewigen eygenthau vereigent haben: vannd syr vereigen Inen folichs in kraft vad
macht dits Briefs, Alfo das fie vad Ir nachkomen folich Sant vorwerek mit den Ackeastett. Bs. VI.

keren darczu gelegen vund annder zugehorung, als Annder Ir eygenthum für eygen Innhaben, befüzen, geniffen vnd gebrauchen mogen, vor ydermenigelieh vngehindert, doch vnns, vunferen Erben vnd nachkomen an vunferen vnnd funft ydermann an feinen Rechten one fehaden. Zu urkunt etc. Geben zu Colen an der Sprew, Mitwochs nach Eftomichi, Anno etc. Octauo.

Rad bem Churm. Leftuscopialbude XXX, 18. Didmann'fde Cammlung in Breelau, fol. 342.

2416. Rurfarfilide Genehmigung einer vom Furften Georg von Anhalt im Amte Rottbus beabfichtigten Berpfanbung, vom 2, April 1508.

Ymnfer gnedigften vnd gnedigen herren habenn vmb vleifig erfuchen vnd bett willen dem bochgebornen Furfen, Graffen Gorgen vonn anhalt tect, meinem guedigen, das vergunt, das fein gnad dem hochgelarten herrn Gregorio hewne, Doctori etc, auf einen rechten widerkauft verkauften mag, Nemikh XXI galden Reinicht Jericher zins auff den zoll vnnd ambt der Stat Cotbus find drey hundert galden hawptimm, laut des kauffbriues daruber aufgangen. Actum Suntags letare, Anno etc. achten Jare.

Rach bem Charm. Lehnscopialbuche XXX, 987.

2417. Rurfurft Joachim nimmt bie Stabt Lubed auf bie nadoften gehn Jahre in feinen Coup, am 14. Mai 1508.

Vonn gotts gmadenn wy Joachim, Marggrane zu Brandemburg, kurfurft ete, Bekennen apenbar ver alfweme In vnd vormiddet dufem vnfem apen breue, de on fehem, horenn edder lefenn, dat wy vth finderlickem gnadenn, gonft vand tonegung, fo wy to den Erfamen, wegfenn, vnfen Buen Befondernn Borgermeistern vnnd Rathmannen der Stadt Ilube ek dragen, och vth andernn mereklicken orfacken vnns dar to bewegende vnnd funderlick der verwantnus, damit wy vnd fy allenthalben dem hilighen Romichen Rike togethan, derhalnen wy ock von dem allerdarchichenthigtenn, grofmechtigftenn forften vnd herrm, herrn Maximilian, erwelne Romifehen keifert, to allen tyden Merer des Rikes etc., vnferm allergnedigten hern, mit fyner keyferlichen Maieflat mandaten, fy In vnferm finderlicken felnus, feherm vnd verfprecknus tonemen angelangt, vns mit gemelten Borgermeisternn vnd Rathmannenn to Inbeck dust enchologiende tidt von Jharen to Jharen, in funderheit yeche gewoch gemelten

Santra St Glang

vnferm allergnedigftenn herrnn. Noch dem hiligen Romifchen Rike nicht to vorfang. dann alle tidt to Erenn vnd werdichoit, vereyniget vnd vertragen hebben, So wy vns och hemet voreynigen vnd vertragen Jegenwartiglick In crafft dusses breues vnd also. dat wy gemelten Burgermaistern vnnd Rathmannen to lubeck vnd der oren, In oren anliggenden noden or gnedige vnd gunftige herr fyn, Ock ore vyende, der wy to gelick vnd recht nicht mechttig, vnd or verfeste lude Inn vnsen landen vnd gebyden, dar wy des en weten hebben, nicht hwfen, hauen effte lydenn wyllen, vnd hebben fy dar mede mitsampt orenn Borgernn, ynwonern vnd vndersattenn vnd alle dy Jennen, de on toftan vnd angehoren, mit reipen vnfer Rede Radt, In vnfen fonderlick befchutz, beschermung vnd versprecknus angenomen vnd entpsangen, So wy sy ock hemet gegenwertiglick annemen vnd entpfangen, fy glyck vnnfen Egen vnderdanen met all oren gudern, haben vnd kopmanichatz In vnienn landen vnd gebyten vnnd funit na vnfem vermogen touersprecken, touordedigen, tobeschutten vnnd tobeschermen sonder geuehr: vnd ob ymandt, In wat standt oder wesend de ock wer, de suluen von lubeck vnd de oren met gewalt oberfahren edder vergeweldigen wolde, edder fick vnderstunde onen an oren fryheydenn, preuelegien vnd gerechttigheiden to water edder to lande bedragnus odder verkorttang to thun oder funft ore habe vnd guder tobeschedigen, wo dat were edder tokamen mochte, vnd fe derhalben mit einander to der vchde effte vnwillen tokamen gedrungen werdenn; So follen vnd willen wy tegen fe oder de oren, dar wy orer to glyck vnd recht mechtig fyn vnd des widerteils nicht, edder fe fick an de kayferliche maieftat edder orer Maieftat Cammergericht edder funft an andere Ende Nouen vas to glyck vand recht erbeden, nicht wefenn, icht wes tegen fy edder dy orenn ton edder vernemen, noch den vnsen sodans gestaden effte verhengen, Inn neynerley wife, funder fy to glick vnd recht vorbyden vnd on darynnen Retlich vnnd behulplich fyn. Wir willen vnd follenn ock vor vnns fulues, dar enyge yrrunge twischen vns vnd on entstende, met der dade nichts vornemen, sunder vns tegen on an glyck vnd recht, dar fust de gebreken In der gude nicht bygelegt mochten werden, an billicken vnd geborlicken enden benogen laten. Ock willen wy on, dar wy orer mechtigk fyn, edder fy fick In vorberurder wyfe erbydenn, alle tofhure vnd afffhure, welckerley de fyn, dorch vnfe lande, furftendom vnd gebyde to water vnd to lande, edt fy an kornn effte ander kopmanschaff, vnd allen handel von einem ydern to donn vergonnen vnd fulchs ock den vnfen to allen tyden gestaden vnd dryuen laten, Eth geschege denn, dat wy by gebrecken efft nottorst haluen vnse lande vnd lude solcks touorbyden gedrungen wurden, vnd schollen sunst on vnd den oren In oren noden vnd anliggende, dar fe met ymands to vehden effte vnwillen quemen, vnfe lande vnd gebyde apenstan vnd einem ydern, die fick villicht to en to fure edder pserde to dinste efft folde geben wolde, frey fyn fo uele vnd vaken on des to donde, dar dorch vnnd weder dorch to vnd In or hulpe to reyfen vnbehindert, vnd willen on darynnenn, wu ock In allen andern fachen, gnade, gunft vnd forderung bewyfen vnd feiner gnaden meynen. Worde fick ock begeuen, dat gemelte von Lubeck oder de oren bauen 28\*

vorgemelte erbedung von ymande benodigt effte met gewalt aberfahren folden werden. Alfsdan schallen vnd willen wy nicht destweniger de suluen sonder hulpe, trost vnd byftandt nicht laten, wy wy vns des met on alfsdann weyter mogen voreynigen. Efft fick ock begene, dat wy allene edder wy vnd de andern, darupp fick de von Lubeck erbeden, ock to rechte glick one des wedertels mechtig weren, wollden wy alfsdennoch, fo vas nach angekartenn flytt gutlich oder rechtlich vertrag entstonde, tegen vnd wider den von Lubeck nicht wesen edder den vnsen to syn vorgonnenn: vnnd schall duse vnse endracht vnd verwetunge angan von dato duses breues, vnd de negeitkomende eehen Jare langk funder myddel volgende allyth waren vnd durende wefen, ynd de fuluen tidt ouer schollen ynd willenn yns gemelte yon Lubeck nach ythgank eines ydens Jars bynnen den acht dagen negestuolgende bynnen luneburg geuen vnd entrichten laten fouele, als wy des met one eins fein worden, vnd darup or briue vnd fegel entpfangen hebbenn, vnd fchall beflitlickenn dufe vnfe breue vnd eintracht vns, vnsen eruen vnd nakomelingen, ock den von Lubeck vnd den oren noch oren Nakomelingen an vnfen vnd oren prinilegien vnd fryheiden, uelekerley dy fein, ock allen preuelegien vnd friheiden der von Lubeck, so vnse oldern vnd vorfharen milder vnd loblicher gedechtnus gegeuen, derglicken der verwetung, fo fy met orenn frunden vnd den Steden hebben, vnabbruchlich fyn, vnnd wy Nemen hiemit vth: den konig to Dennemarck, denn Itzigen Ertzbischoff to Coln vand die huser Sachsenn, Brandemburg vnd Heffen, mit denn wir In geswarner Erbeynung sytten. Des to Orkunde hebben wy vnfen breue met vnfem groften korforftlichen Ingeligell vorfegelt vnd geuen to lubeck, am Suntag Jubilate, Nach der geburt Crifti Im funffzehenhunderften vnnd achtenn Jhare.

Rad bem Churm, Lebuscopialbuche XXXI, 268-270,

2418. Rurfurft Joachim und Markgraf Albrecht belehnen Siegmund von Rothenburg mit vier . Theilen an Beumit, am 17. Juni 1508.

Von gotts gnadenn wir Joachim etc, kurfurß, vand al brecht, gebruder, Marggrauen zu Brandemburg etc. Bekennen etc.—, das wir valrerm lieben getrewen Sigmundt von Rotemburg vand seinen menlichen leibs lehns erben vier teil an bewtnicz mit Iren nuezungen vad zogehorangen, nichts ausgezonen, So iezt der alt hans von grauenberg in lehn vand gewehre besitet van gebraucht, vand der Jung hans grunenberg, der in gesampten lehnen mit Im sitet vas sein ih, den ansalt und erbelahnst darau erbeih verkamst vand erein lehns erb ift, den ansalt van der keine hat, Im doch vorbehalten ein stock heide bis an Crutzbusch, Inhalt des kausstries daruber ausgangen, zu rechtem angeselle vand manlehne gnediglich gelyhenn haben, van wir ver-

leybens Inen diefelben vierteil an Bewunitz mit Iren nucsungen vand zugehozongen zu rechtem angefelle vnd manlehn, wie vorfteet. In crafft vnd macht diezs brüces etc.—, labben auch aus funderlicher gunßt vnd grand feinen Bruderen frantzen vnd Critoff von Rothemburg vnd Iren menlichen leibs lehns erben an den vorberurten guttern die gefampten handt gegenwertiglich gelyben, wie gefampter hand nach van die gewonkeit ift, doch vns an vnferen vnd funft ydermann an feinem rechten one fehaden. Zu urkum mit vnfers marggraff Joach ims Churffultheim anhangenden Inge-figel verfügelt vnd geben zu Coln an der Sprew, am Sunabend In heiligen pfingfien. Anno etc. Octano.

Rach bem Churmarf, Lebuscopialbuche XXX, 144.

2419. Bermehrung bee ber Gattin Sans Gruneberge ju Beutnig vom Grafen Citelfrig von 3oflern verschriebenen Leibgebinges, am 27. August 1508.

Vonn gotts gnadenn wir Joachim, Churfurft, vnnd Albrecht, gebruder, Marggranen zu Brandemburg, zu Stettin, pomern etc. Bekennen etc. — das wir, vif Betlich anfuchen vnfers lieben getrewen hannfen Grunenbergs zu Beutnitz, Annen, feiner Eelichen hawfirmeen, ober das, fo Ir hieuoren von dem wolgebornen Graff Eyttelfriczen von zollern etc. zu leipgeding verhiben ift, die hirnachgefchriben gutter vnd Jerlich nuczung, Nemlich den werder, necht bey der Brukkenn vff die Lincken haut gelegen, mit feiner zegehorung, Ein hube ackers mit fampt zweven gertnern, Ein halb fader wein aus feinem weyngartten, Ir ein Sweyn Jerlich In feiner mole zu meften vnd darzn nach feinem tode die beften zwey wagempferde volgen zu lasten, zu Rechttem leypgeding gnediglich geliehenn habean, vnd leyhen ir obgefchriben gutter vnd Nuczung zu Rechtem Leipgeding, wie obliet etc. —, vnd geben Ir des zu Einweyfer vnnfern Rath vnd lieben getrewen Melchar lobbenn, etc. Coln an der Sprew, am Santag Nach Bartholomei, Anno Domini etc. XV Octano. Relator her Ditterich von Difskow, doctor.

Vorweser zu Crossen, Zulch etc.

Rach bem Churm. Lebnecopintbuche XXX, 204.

2420. Aurfurft Joachim und Marigraf Albrecht bestätigen bie Fifcher-Innung zu Croffen, am 27. August 1508.

Vonn gotts gnaden wir Joachim etc., vnd Albrecht, gebruder, Marggrauen zu Brandemburg, zu Stettin, pomern etc: herczogen etc., Bekennen etc. -Nachdem vnd als etwan der hochgeborn furst, vnnser lieber Oheim, her heinrich, herczog In Slefien, herr zu groffen glagow vnd Croffen etc., feliger gedechtnus, vnfern lieben getrewen den fischeren zu Croffen Ire Innigung, gerechtigkait und gewonheit, vnd wie es damit allewege hinfur foll gehalten werden, bewilligt, confirmirt vnd bestetigt, Nach besag vnd meldung eins versigelten brieffs, derhalben auszgangen, des datum fteet zu Croffen, am tag Circumcifionis domini, nach gotts geburt vierzehn hundert, darnach Im zwey vand fibenthigsteinn Jarenn; Das wir vff Ir fleislig, vndertenig vnd demutig erfuchen vnd bett, auch aus befunderen gnaden den angetzeigten vnferen vnderthanen, den fischeren zu Croffen, folche Ire Zusigung, alte gewonheit, hergebrachte vbunge vnd gerechttigkait mit allen artickulen. So In gedachtem brieff von etwan vnferm Oheim, herczog heinrichen In der Slefien, obgenant feliger gedechtnus, derhalben aufzgangen, begriffen, bewilligt, bestettigt vnd confirmirt haben, Bewilligen, bestettigen vnd Confirmiren das alles hiemit In Crafft vnd macht ditzs brings, wollen fig such vnd Ir nachkomen darbev vnd anderer Irer gerechttigkeit zu recht hanthabenn, schuczen vnd verteidigen, doch vns, vnsern erben vnd nachkomen an vnfern vnd funft ydermann an feiner gerechttigkait vnfchedlich. Zu urkunt etc. Actum Coln an der Sprew, Suntags nach Bartholomei, Anno XV. Octano. Relator Dieterich von Difskow, Doctor,

vorwefer zu Croffen.

Rad bem Churm. Behnderpialbuche XXX, 7.

2121. Rurfürstliche Berleihung eines Freihanfes im Stabtchen Bobersberg, 'am 7. September 1508.

Vonn gotts gmadenn etc., Bekennen etc., das wyr vanferen lieben getrewennhannfen vod Andrefen, gebrudern den dobberfwitzenn, vod Iren menlichen leybs lehens Erben das frey haws im Stettichen Boberfzbierg, zwiichen Simon koficz vod Clawatz, auch ein wifen zwiichen dames zwecken vand Simon kofficz wyfen vand ein garten, bey der kleynen moll gelegen, wie Sy das von nickel folgaft Erblichen gekaufit vod Inen vif Ir behuff vor vanfaren Rethen angetreten van verlasfen, zu Rechtem Manlehen gedeigklich gelihen haben, vand lephen Inen van Iren menlichent leybs elhens Erben folich frey haus mit dem garten vad wyfen zu Rechtem

in Jan Google

manlehen, wie ohltet, in craft vnd macht dits Briefs, Alfo das Sy folichs hinfur zu Rechtem manlehen haben, beficzen, gebrauchen vnnd genieffen, vnd fo oft es not thut, von vnns, vnnferen Erben vnnd nachkomen Marggrauen zu Braudenburg nemen vnd empfahen, vnns auch dauon halten, thun vnd dienen follen, als folcher leben Recht vnd gewonheit ift etc. — Datum etc. Donnerftags nach Egidii. Anno etc. XYv Octauo.

Rad bem Churm. Lehnecopialbuche XXX, 73.

2422. Enifcheibung ber Streitigseiten, welche zwischen Areubsee, Salzwebel und Luchom flattfanten, burch Brantenburgifche und Braunschweigische Rathe, vom 11. Ceptember 1508.

In irrigen faken, fo fick holden twifchen dem Ambte to Luchow und dem Clofter thom Arentzehe, etliker Holte und Grentze halben, fyn de geschickeden Unfer gnedigften und gnedigen Heren der Marggraven, und Unfers gnedigen Herren to Luneborg Rade, alfe Here Bufso von Alvenfsleve, Doctor, Albrecht van der Schulenborgh, Hovetman der Oldemarck, und Albrecht van der Schulenborgh, Berendes Sohn, van wegen Unfer guedigften und gnedigen Herren der Marggraven, und Jürgen und Clemens van Bülow und Hern Johan Pottyner, van wegen Unfers gnedigen Heren to Lüneborgh, als hueten to Soltwedel geschehen, und hebben beider Parte upbringent rede und wedderrede gehöret: Als hebben upgemeltes Söss verordente Rete vor gelicke und dat beste angesehen und iss verlaten geworden, also dat se willen verordnen uth einem yglichen Parte einen, de dem Parte verwandt ifs, de de fchall mit fambt den Schulten und einem buren uth den Dörppern, de an de Holten grensfen und de grensse weten, noch eynmahl de grensse schollen theen: So hebben see van wegen Unsers gnedigen Heren van Lineburgh etc. verordnet Hanfs van dem Knefebecke, the dem Kolborne, und van wegen des Klofters tom Arentfehe is verordnet Dirick Welle. Diffe twe fchollen und fambt den Schulten und einem buren uth efsliken Dörpperen, de de grenfse weten, na negstkomen Dingestag na Crucis to fröger Dagetidt by dem Walle, dar Frowe Ode gewant hefft, tofamende komen, und noch einmahl, wo vorberöhrt, die grenfse schollen befichtigen und fulle macht hebben von beiden Parten, dat se under fick mögen werden the freden, und de holte, dar se irrigh umme syn, middelen und affmalen na erer högesten vernunfft und verstendnisse, wo se sick des underlanck können vereinigen. Wor se avers under sick nicht können fredelick werden, schollen se gelike woll ein isslicke fyne grenfse, dar he vermeinet recht tho hebben, anteken und vermalen: und wan dan dem also geschen ifs, so wollen disse Sösse vorbenomde Rede efft etlike andere, de dar van den Fursten müchten to geschicket werden, noch einmahl tosamende komen, und dar düße beide vorbenomet fredesam ümme syn geworden, besichtigen und datfillfie und dar fe fick nicht bebben können umme verdragen, dar wollen fee beiden Parten to dem besten to schen und flieth ankehren, dat se dar willen ein middel inne drepen und ein aff- und tofattunge don na erer verstantnisse und dat also besestigen und confirmeren, na lude dem Receff dorch beide Fursten am lasten tom Arentzehe verfegeldt, dat in all finen articulen schall fulstendich bliven und hiemit nicht gekrencket werden. Ock schollen Herrn Johan Widthagen, Prowest tom Arentzehe, und Herrn Simon Reincke, Prowest to Lüchow, wan diffe besichtigung dorch de twe geschüth, darby nicht Jegenwerdich wesen, und willen de dre geschickeden Rede van wegen Unfers gnedigften und Gnedigen Heren der Marggraven to Arentzehe, and de dre verordneten Unfes gnedigen Heren to Lüneborg, the Lüchow am Dage Galli tokomen up den avendt inkomen und des negstfolgenden Dages tofamende wefen vnderlanck, wo vorberöert, verdragen. Alfs den itzund de irrung twiffchen dem Ambte to Lüchow und den van Soldwedel nicht kan besichtiget werden, ist dorch de vorbenomde Rede verlaten geworden, dat de handel ichall beiden Parten unschedelick in row fran wente Jacobi tokomen, Jedoch alfo, fo idt wetter worde, dat men de holte kunde besichtigen, esste in middeler tidt, wan dat scheen kan, schollen de Ambtman to Lüchow dat Unferm gnedigen Heren to Luncborgh, und de van Soldtwedel dem Hovetman der Oldemarck verwidtliken, dar den de föß geschickeden Rede von beiden Fursten wollen tofamende komen und underlanck de dinge besichtigen und darin, so vele noth ifs, handelen, und schollen de Börgen und verfestede Manne in middeler tidt nicht gemahnet werden, befondern schollen sick beide Parte na dem vorbenomeden Reces holden, dorch beide Fursten versegeldt, dat fulmechtig blieven schall. Ist de van Lünenborgh este de van Soldtwedel hadden einen fnede in den holten gemaket, schall beiden Parten an synem rechte unschedelick syn. Difses to ferner bekandtniffe hebben wy Albrecht van der Schulenborgh, Hovetman der Oldemarck, und Jürgen van Bülow ein jglick fyn Ingefiegel, der wy anderen vorbenomeden Rede hiertho femptlicken gebruken, widtlicken laten drücken benedden up dat fpatium diffes breves, de gegeven ifs na Chrifti Unfers Herren gebordt Vefftein hundert und achte Jahr, Mandages na Nativitatis Marie Virginis.

Bon einer im 17. Jahrh. gefchriebenen, im Bergogl. Lanbes Dauptarthive ju Bolfenbuttel befindlichen Copie.

2423. Zeugen-Berhor über bie Grenze zwischen ber Prignit, Medlenburg und bem Lande Wenten, ungefähr vom Jahre 1508.

Diffe hirnach gefchriben, der Wenckftern In der wisch zu lenntzen lewte, am mitwoch In der octauen Corporis cristi gen lentzen gefordert vnd durch den edlen Caspar Gannsen, herrn zu potlist, heuptman In der prignitz, vnd Her-

i , mais Google

mannen koppen, Thumherren zu Furstenwalde, aus beuelch meiner gnedigsten vnd gnedigen hern verhort, haben alle vnd iglicher In funderheit bekant vnd gefagt, das die Elden, zunor aus dar sie die wisch zu lentzen ruret, die Marck zu Brandemburg vndt das Landt zu meckelnburg scheydet, vnnd das die wesen vff dieffeit der elden. In der wisch zu elden gelegen, den wenckstern und nicht den meckelnburgischen zugehoren, vnd ob die meckelnburgischen zu zeeitten er vehe darynn gehudet, grafs gemcyhet vnd hew gemacht, haben doch die wenckftern, so fie das erfahren, gewehret vnd slechtes nicht gestatten wollen. Solichs wissen fie fur fich als alte lewte, haben das auch eins teils von iren eltern, das lewte von LXX, LXXX vnd XC Jarn alt gewest fint, gehort, vnd So das noth fin, wollen sie das mit irem eyde erhalten. Merten Bräm, ein man von LXX Jaren, Mathias pantzage, ein man von LXXX Jaru. Item derfelbe hat auch gehort von eynem manne, der bev C Jaren alt geweft fev, das dye Elden die marck vnd der mekelnburgifchen hern landt schevdt. Jans Rossin, ein man von LXXX Jaren, Jans Ebel, eynn man vber C Jaren, der hat das auch gehort von seynem vater, der ein man vonn hundert Jarenn geweft, Jans Schultze, anders krempkow gnant, vber LXXX Jarenn alt, Criftoffell Brands, eyn man bey C Jaren, Jans patke, ein man von LXXX Jaren, Achim Ebell, ein man von L Jarenn, Jans Riedats, ein man von XLIIII Jarenn, hat das auch von fevnem vater, der ein man von LXXX Jarenn gewest ist, gehort, das die Eldenn die Marck vnnd Mekelnburg scheidet, Hanns Clincke, ein man von L Jaren, der hat auch von feynns weybs vater gehorth, das bey Wedigo huben Zeyten, do der heuptman zu Damtze gewest, die grenitze gezogen vand hat sich befundt, das die Elden die rechte lantgrenitz vand schevdt sev. Clawes Lamprecht, ein man vonn XXX Jarenn, der hat das auch von feinem vater gehoret, der ift ein man von C Jaren gewest, Jans krempkow, ein man von LX Jarenn. Item die veltmarcke Nypruner, wiewoll die vber die Elden gelegenn ift, gleichwoll Merckisch vnnd hatt vonn alters zu der burg zu Lentzen gehort. Aber mein gnediger Herr Marggraue Hans, feliger gedichtnifs, hat die den quitzowen zu der eldenborg gegebenn, Item meyns gnedigen hernn Marggrauen glevde vff der Elden geith bis vff die alde lentze, Item die Elden vffwarts bifs zu dem Sche zu ghartze, diefelbe gantz vnd all den wencksternen gehorett, vnd weytter die Elden henuff bis In die Mohne, von der Mohne furder nach dem Damm zu Dambeke nach Clutze. Am fridage nach petri vund pauli habenn wir Alhart Rore mit fampt dem Rade vnnd gemeyne zur Meyenborch daselbst zur Meyenborgh bey eynander gehabt vnnd von vnnser gnedigen vnnd gnedigften herrn wegen angelangt, vnns vnterrichtunge zu thun, was se vonn alter zu dem hausse vnnd statt Meyenburg vonn acker nach dem lande zu wenden wart gebraucht vnd gehabt, habenn fich vff folch vnnfer anbrengenn miteynander vnterredett vnd zu antwort geben, den acker, den fie vff genfeyth der Meynborg h hetten, wer Ir husslandt vnnd wer dabey gewest vonn anbegynn, don dye ftatt vfigelegt vnnd bawet ift wordenn, gehet bifs an das feldt zu Retzow vnnd priborn, das hetten Ir eltern vnnd sie allewege lenger, wen In menschen dechtniss sein mag, fridfam one alle einfage vnnd vorhinderunge gebrancht bifs vff dyffen tag, hoffen Ir kinder vnnd nachkommen, die einwoneren zu Meynburgk feyn, nach In auch thun werdenn, vnnd fo das nott fein wurde, wollen fic das bey Irem Eyde behaltenn. Item ift Inwendig IIII oder funff Jaren evn Irrung vnnd zweytracht erwachsen zwifchen den Hern von potlift vnnd heuptman zu Mernitz der feltmarck zu Sanderfdorff halben, den hern vonn potlift vnnd Iren leutten zu Sanderfdorff angehorende, die haben sie vber II hundert Jar In fridsamer gewehr vnd gebrauchung gehabt vnnd konnen anzeygenn vffgeschossen grabenn, landtwern vnnd grubern, auch den ghanseborenn, das alle offenbar kentlich zeychen fint Irer grenitz, darzu ettliche alde leutte, die davon wuften, gebracht, Ncmlich Gereke Schultzen, ein man von hundert Jaren, Clawes Ghenscke, ein man vonn LXXX Jaren, Mathias Czippel, von LX Jaren, die fagen, das fie nicht anders wiffenn, haben das auch von Iren elternn gehort, das fie fieh der feltmarck allewege fridlich vnd vnuorhindert, als fur Ir feltmarck zu Sandersdorff, gebraucht habenn, wiewoll die herrenn von potlist den von poreibe cin ort weyde zur hudung davon vorgunst haben, dafur sie In alle Jar ein winfpel erweiffen geben muffen. Nn wollen fie an den orth weide nicht allevne zufryden feinn, Sunder vnderstehen sich mehr, wenn das halbe teyll der seltmarck fur das Ir zu gebranchen, pflugen vnnd befehen das. Aber die herrenn von potlist wollen In das nicht einrumen, vond werenn Inn das. Will nu der haubtman von der Mernitz die von der poreybe dabey vorteydungen ynd hat ein tham durch ein holtz darzu bawen laffen, Da von anbegyn keyn weg noch tham gewest ist zuuornn, dann sie zur weide, die Inn erloubt war, zogen, mosten sie vber evnen annder feltmarckenn darzu zvhen vand reyttenn. Item meins gnedigen hern Lcute, zum Slofs zu Lentzen gehorende, beclagenn fich, Das Inn achim von der Schnlemburg das waffer, die lokenits gnant, das doch von alters zum Slofs zu Levntzen gehort vand fich one widerfage vnnd verhindrung gebraucht habenn, Nehmen, wehren vnnd nicht gestatten will darvsf zu fischen, nymmet Inn die reußen vnnd zuhowet die. Bitten die arme lente, sie dar bey zu hanthabenn. Item der Bruggen halben vber den sche, durch Jurgen von Quitzow vnd Achini von der Schulemburg gemacht, ift meynem gnedigen hern vnnd den von lentzeyn schedlich vnd vnleydlich, dan die wischer malen nicht mehr In meines gnedigen hern mollen, funder fharen voer die brucken Inn ein ander mollen, gehot meynen gnedigen hern die metze abe, Item die ftraffentzoll zu lentzeynn, Item den von lentzeyn werden Ire wyffen vnnd acker zufharen vnnd verderbt.

Rach bem Churm. Lebnecopialbuche XXXI, 28-23.

2424. Die Ctabe hamburg begiebt fich auf gehn Ighr in ben Schus bes Rurfürften Joachim und Markgrafen Albrecht und verspricht bafür jahrlich 200 Gniben zu bezahlen, am 27. Mai 1509.

Wy Burgemeiftere unde Rathmannen to Hamburgh bekonen offenlieh in unde mit diffem breue vor allesweme. So denne de Dorchluchtigen, Hochgebornen Fürsten unde Heren, Heren Joachim, des hillighen Rom. Rykes Ertze Camerere, Churfurfte, unde Albrechte, Gebrudere, Marggrauen tho Brandemburch. the Stettin etc., unfe ghnedighften unde ghnedigen leuen Heren, uns, unfe Borgere unde Vndcrfaten mit eren Gudern unde Hanen unsen ghnedigsten unde ghnedigen Heren nicht the uorfanghe men the Eren und Wolgeualle in ere funderche Beschuz unde Beschirm tein Jar lang neghst solgende ghenomen hebben, unse Prinilegie, Friheide, Gerechticheide, Wanheide unde Altherkoment nach erem Vermogen, to vorbidden, tobeschirmen unde darinne the hanthauen, we darvon Erere Gnaden brieue unde vorfeghelinghe int lange vormelden, des wy eren Gnaden hochliken bedanken. Des zu Dangkbarcheide uns vorfeggen wedderumme in krafft düffes breues, dat wy Erere Furstlichen Gnaden beste willen weten, unde jarlikes tein Jar langk jewelikes jares twe hundert Gülden binnen Lüneborch in den hillighen daghen the Pinxsten ungeuerlich willen gutliken laten geuen unde tokeren. To merer Vorwarunghe hebben wy unse Secret witliken an düssen breff dhon henghen, Gesehen nach Cristi gebort unses Heren voffteinhundert im negeden Jare, in den hillighen Pinghftdagen.

Mus Berden's Codex V, 375.

· 2425. Rurfurft Joachim's und Martgraf Albrecht's Sout-Berfdreibung fur bie Stadt Gamburg, vom 10. Juni 1509.

Vonn gots gnaden Wir Joach im, des heiligen Romifelen Reichs Ertzkamerer, Churfurft, von Albrecht, gebruder, Marggrauen zu Brandem burg, zu Steitin etc. Herzogen, Burggrawen zu Nuremberg vond Furften zu Rugen, Bekennen öffentlich met diffem vnnfem brine vor Alfweme, die, en feben, horen oder lefen, als vnns die Erfamen, wyfen, vnnfe lies Befunder Borgemeifter vond Ratman der Stat Hamb oreh hebben anbringen laten, dat fie mannichfaltigelich vnd an volen enden vnbillich weder alt herkomen, fodliken gewanheide, Prilaigien, fribeide von gerechtigkeit werden genotiget, verfolgt vnd betwert, die oren jn Copenfchappen, hantrung vnd vorkerunge to water vnd to lande offmals verhindert; gelettet vnd verkrotet, demutg biddende, die darentgegen gnedigelich to beforgende, to entheuende vnnd to befohermende, dat wy folke ore bede augefehen vnd den durchleuchtigften, Hockgeborn forften, herra

Johannsen, to Dennemarken, Norweden vnd Sweden konig, vnd hern fredericken, gebrodern, der ftormarn, holfteyn vnd Ditmarfen etc. hertzogen, vnnfer liuen hern vatter, ohmen vnd Swager, der getrewe vnderdhan fie findt, to Eren vnd wohlgefallen vnd nicht to vorfanghe, ock vth funderliker gunst vnd gnad, darmet wy en geneigt, met ripem rade vnnser merclichen rede, sie, oren kopman, Borger vnd Inwoner vnnd alle diejhennen, die en toftan vnd angehorn, jn vnnfer befchermunge, vorbiddunge, beschnttunge, glick annder vnnse liue getrewen vndersaten, tosampt allen oren gudern, habe vnd kopmanichatz by folcke Priuilegien, gerechtigkeiten vnd louelicken gewonheiten na vnnfem vormogen to beschutten vnd in vnser landen vnd gebieden to uorspreken vnd to vordedingen funder geuehr entpfangen vnd vpgenohmen hebben. Wy willen ock nechit bauen geschreuen oren Erffhern, vnnsen liuen herrn vader, ohmen vnd Swager, derfuluen to Ern vnd wolgefalln, ore gnedige hern fyn, fie met gnaden meynen, nichts met der dhaet wedder sie to dhonde, sunder an rechte syn gefetigt in geborliken enden, den vnnsen ock gegen sie to dhonde nicht vergonnen: vnd efft Sy Yemandt, dar wy orer to rechte mechtig fyn ynnd eres wederdels nicht gedachte to ouerfallende offte bedrengen, an oren gudern, priuilegien, friheiden, olden herkomen oder herligkeiten vorkortung dhon oder funft ere habe vnd gudre beschedigen vand fich also an recht nicht benugen laten, willen wy nicht weder sye fyn, funder met gnaden wo mogelick retlich vnd hulplich fyn, affkeren vnd wenden, on ock vergunnen, vnnfe lande vnd gebede to befokende vnnd dorch vnnfe lannde, herrfchap, forftendhom vnd gebiede tofhor vnd afffhor to water vnd to lannde mit korne, getreide vand allerhande kopenschap vor Yederman vagehindert gestaden vad togeuen, Et geschee dann, dat wy gebreke offte notdurft haluen vanse Lannde vand Lude die vtfhure des kornes to vorbieden norurfakt. Sunft schollen en vnd den oren in oren noden vnnd anligen, dar fie met Ymands to vehde oder vnwillen bequemen, vnnfe Lannde vnd gebiede apenstan Vnd einen Ydern, die sick villichte to en to sute oder perde to dinfte effte folde geuen wolde, fry fyn vnnd willen en darjnnen, wie oek an allen andern faken, gnad, gunft vand forderung bewyfen, ock ore fyende, der wy to glick vnd recht nicht mechtig, vnnd ore vorfeste lude jn vnnsen Lannden vnd gebieden, dar wy des ein weten hebben, nicht husen noch liden: vnd wi nehmen vnd entpfangen fie, oren kopman, Borger, Inwoner vnd alle diejhennen, fo en anhoren vnnd toftan, in vnnser funderlike beschermung, vorbiddunge vnd beschuttunge, wu bauen beroret ifz, jnn crafft vnd macht diffes Briues. Duffe eindracht fol angan von dato diffes Brines vnnd die neehftkamende tein Jar lang funder middel volgende, all vthwarn vnd durade weien, vnnd die fuluen tidt ouer fehollen vnd willen vnns gemelte vonn hamborch na vthgangk eins Yeden Jars bynnen acht tagen nechst volgende binnen Lunenborch geuen vnd entrichten laten fovele, als wy des myt en eins fin worden, Vnnd darup ore briue vnnd figel entpfangen hebben, Vnnd fchal beflutlicken duffe vnnse Breue vnnd eindrachtt Keiserlicher Maiestet vnnd dem Ryke nicht to uorsange, ock vnns, vnnsen Eruen vnd nakomelingen, defzgliehen den von Hamboreh vnd den oren, noch oren nakomelingen an vanfen vad oren Priuliegien vad Friheiden, welkerlei die fyn, der gliken der verwetenus, fo fe met oren frunden in den Steden hebben, vnaffbruchlich fyn. Vand wir nehmen hirmede vth korfurften van furften von Sachflen, vanfer Vettern Marggrauen to Brandemborch vand Landtgrauen to heffen, met den wij in gefworner Erffeinung fitten. Des to Vrkunde met Marggrauen Joachims korfurflickem anhangeden Ingeligel verfegelt vand geuen to Tangermunde, am Sundach na Corporis crifti, der geborde delfuluen veffteinhundert vand darna im negenden Jare.

Rach tem im Samburger Stabtardine befindlichen beflegelten Driginale.

Aum. Diefeite Urtunde befindet fich im Charm. Cefnetopialbuche XXXI, 270 f. mit bem Dalum "in der pungstwochen". Bermuthlich wurte biefeibe um Bfingten icon entworfen, jetech erft meherre Beden fpalter ansgefertigt und

2426. Das Klofte Warienthal bittet ben Kurfürften Joachin und Warfgrafen Albrecht, von ihnen gegen den Erzhischof von Wagbeburg der der ihnen vom Warfgrafen Germann im Dorfe Graficken gemachten Schorflung vertreten zu verben, am 11. Juni 1509.

Durchleuchten, hochgeborn Fursten, vnse Innige gebed to gode dem Herrn mit wanfchunge alles guden vor Irer f. g. Heylbarcheit altidt touorn. Gnedigsten vnnd gnedigen Herri. Wo vnfe Clofter, wy vnd vnnfe vorfarn Inhaldes Segel vnd Breue mit vorwilligung fonderlicker toneygunghe, gunft vnd gnaden Irer f. g. voreldern des durchluchten, hochgebornen Fursten vnnd Herrn, Herrn Hermens, Marggrauen etc., vnnfers gnedigften Herrn felgen, Itzundt vor drithalf hundert Jaren von den wolgebornen, Edeln herrn, Herrn Siffrido, Grauen vnd Herrn to Blanckenburg vnd Herrn Teoderico, Grauen tho Bremen (fic) mit dem dorpe Grafleue, gerichte, vogedie, Achtwerden, Hofen, wischen, wather, holthe, velde vnd allen gerechticheiden vmb orer gnaden eygen, voreldern vnnd nakomen felen falicheit, von allen diensten, Pflichten, Schatten offte beswerden fryg gnedigen begiftigeth vnd besorgeth, da ock von der felften herfchop von Brandemburg one Jemands befwerde in Roewlicker, hebbender, bruckender wehre wanthe her gehath, gehalden vnd befeten, werde wy vnd vnfe Arme lude darfulfest Itzundt von dem Erwirdigsten jnnigen vader, Irleuchten, hochgeborn Fursten vnd Herrn, vniem gnedigsten Herrn von Magdeburg vnd halberftat etc. nicht angesehen, dat noch Halberfte disch edder Mag de burgisch, Sundern von Iwen f. g. Marggraneschap vnnd Furstendhome hergekomen, mit einer Nigen beswerde sinen f. g. daruon Stur vnd Schattunge togeuende, des wi vnns mit vnfern schaffnern noch her geweret, vnnd fine f. g. der nicht getedigeth, bedrengeth, genodiget vnd befweret. So wi denne vnd vnfe vorfaren Sodan gerichte, dorp, gnade

vnd gerechtigheit vth fonderlicker Juwer f. g. thoneiginghe vnd Seelen Selicheit gehadt, darby vnd an gehanthabet vnd vordegedingeth geworden, vnnse gnedigste Herr von Magdeburg vnd halberftath etc., noch dat gerichte vnd Innehebber to wefelunge, dar Inne ock, So wy vth der Gestrengen vnd vhesten seligen Herrn Hanies von Honlage, Ridders, vnd ludeloff, fyns Sons, verfcrifungen vor twen hundert vnd twen vnd viertich Jaren gegeuen, erkennden vnnd gnuglicken bewyfen konnen, neine gereehtigheit, deinst, gerichte, Acht, werde edder gebede, Sonnder So vele wy one des vth gudem willen dhon wolden, gehadt; Bitten wy Ire f. g., Alfo der guder vnnfere fonnderlicken befchermer, gnedigfter vnd gnediger Herrn, willen vnns hir Inne by vnferm gnedigften Herrn von Magdeburg vnd Halberftath etc. wy vor finen f. g. dat ynnfe, fo wy dat vonn finen gnaden edder feinen f. g. vorfaren nicht hebben, noch in seiner f. g. Furstenthumen vnnd gerichte gelegen, mogen forder vnbefwereth holden vnd gebrucken, vnd der Schattunge entleft bliuen, gnedigen verschriuen, the rechte hanthaben vnnd beschutten, wi dardurch mogen vnbemohyet bliuen, Iwen f. g. vnnd Iwen f. g. voreldern gnade vnnd gunft gnedigen genothen befinden. Dath willen wi vmb Ire f. g. geluckfelicheit vnd Selen Salicheit to biddende ewig bedencken vnd nimmermehr vorgethen. Datum vnder vnfer Ebdie Pitfehir, am mondage na Corporis Christi, Anno etc. XVe. nono.

Heinrich, abt vnd gantze Conuent des Closters mariendale.

Ann. Diefe Streitfache ertlart vermuthlich bie Gutftebung ber Urfunde vom Jahre 1865, welche oben B. I, 71 Mr. 98 mitgeibritt ift.

2427. Rurfirft Joachim befunder,' von ber Statt Samburg bei ber Annahme best mit ihr gefchloffenen Schufbertrages 500 Gulben handseld jum Gefchent empfangen zu haben, um 15. Juni 1309.

Vonn gots graden Joachim, des heyl. Rom. Reichs Ertz-Cammerer, Churfurft, vand Albrecht, gebruder, Marggrauen zu Branndemburg etc. — thun kant offeatlich mit difem Brieue vor allermenigelich, das vans die Erfamen vnd wyfen, vanfer liebe Belondern Borgermeiterer vand Ratuanme der Statt Hamborch wif gefehenenen vnd angenohmen vertrag fuuffundert gulden hannitgelt oder Schankung wol zu dancke vorgungt vand betzalt haben, derfelben betzaltung fagen wir für vanns vand vannfer Erben iy vand ir Nachkomen qviti, ledig vand lož jan crafft vid macht ditte Briefs. Zu urkunt mit vannferm Marggrauen Joachims Churfurftichin anhangenden Innfigell verfelgelt vand geben zu Tangermunde, am tag Viti, Anno XV- nono.

Rach bem Driginale im Samburger Ctabtardive.

2428. Aurfurt Joachim und Martgraf Albrecht gestatten, ben Commissarien bes Deutschen Orbens in Biefland bie in ihren Lanten gesammelten Ablacheber verabfolgen zu lassen, am 5. Serbember 1509.

Vonn gots Gnaden wir Joachim, Churforfte etc., vnd Albrecht, gebruder, Marggrauen zu Brandenborg, zu Stettin, Pomern etc. hertoghen, Burggrauen zu Norenberch vnnd forsten zw Rugen, Entbieten allen vnd ichliken vnsern gheistliken, prelaten, Ghestifften, Hern, Mannen, Amptluden, Amptmanen, Voiten, Burgermeistern, Rethen vnd ghemeinden vnnfer lant vnd Stette, jn vnfserm vorftendome der Stifft vnd Biffchopthumb Meyfen vnd Halberftad gelegen. So hir mit defem vnnfsem offen briue anghelanget vnd irfocht werden, Vnnfer frunttichafft, gunft, grus vnd alles gutt zuuorn, Vnd ghebeden veh zuerkennen. Nachdem vnd alz wir hir varn vtz bewechlichen orfachen bi veh ettlichen Stetten vorboth ghetan, datz aplatz ghelt, So in vprichtunghe des Romesichen aplass von paweflicher hillicheit dem meister dutes ordens jn lifflant gnedichlich mit ghedeilet vnd ghegheben. By veh ingheleeht vnd ghefallen, den Commissarien vnd vorordeten gnantes meisters in liffland nicht volghen the latzen, bes vp forder vnfser bevel, So fullich vorboth vtz keiner ander meinunghe gheschen, dan datz wir vns der fulbighen vorordeden Commissarien Stant vnd personen vnnd grundes eres beveles vnd ghewaltes irkennen wolden, wy wir dan itzunt dorch gheloppwerdighen scriften vnd antfeygunghe des Meisters in lifflant irfaren, datz de fuluighen Comiffarien benomelich de werdighen, erbaren vnd Erfamen hern philipp Schrib, Hufskumpter tzu wenden, hern paul vann ftevn, kumpan tho Riga vnd hermanus the Ronneberch, pherner the wolmer, vicecomiffarien des ordens vnd warafftighe leghaten vnd vorordenden tho fulchem ablafz vnd och tho entfanginge des gheldes ghemechtich fynt, demnach beghern wir van veh allen vnd yderman befundern hir met ernftlik bevelende, ir wollet den gnanten Comiffarien vnd vorordeten famptlich vnd funderlich Edder oren gheschickeden vndern Comissarien vnnd deneren Salk aplatz ghelt, So allenthalben by vch yrlech vnd ghefallen, worder ane alle weigherunge vnd vnangezehen vníser vorighe vorboth, gutlich vnd ghentzlich vff er befeghelde kuntschafft vnd quitantien volgen, eroffen, innemen vnd dar hen keren vnd wenden latzen, dar hen es dorch paweflich hillicheit tho wedderstant der vnghelobighen vnd rettunghe des lobinghen ordens in lifflant ghewisen vnd deputiret is, Sye och dorby vnd dorch vnfser lant hen vnd wider fchutzen, Schermen, hanthauen, gheleiten vnd fyckeren ouch vmme vnferent willen gunft, vorderunge vnd guten willen ertzeighen vnd mit den ewern datz tho donde gheschaffen. Dar an tot ir vns annemens ghevallen in fruntfcapp the beschalden gunstlich vnd gnedighes willen tze irkennen, wollen vns ouch datz also the gheschen vorzen. Datum met vnssern vpghedrukkeden jngefigel Secretum befeghelt To Tangermund, am Middewachen na Egidy, Anno etc. Nono.

Ex commissione domini Joachimi — Johannes schräghe etc. — — — — — electoris — — Secretarius subscriptit. Auscultata est presens Copia per me Auschaem haßen, Imperiali auctoritate notarium publicum, Et concordat cum vero originali, quod protessor mann propria.

Deiginal-Copie im Rathe Ardire ju Berben.

2429. Des Aurfurten Joachim's Bewilligung, für bie Stadt Aroffen Pfenninge mungen gu laffen unter ben Bedingungen, worunter bie Glabt Franffprt bies Recht ausübh, vom 6. Detember 1509.

Vonn gotts gnadenn wir Joachim etc., Bekennen vand thun kunt offantlich mit difem briue vor vnns, vnfer erben vnd nachkomen Marggrauen zw Brandemburg vnd funft vdermenigelich, die Inn fehen, horn oder lefenn, Als wir dann vonn vnnfers stats, darein vnns der almechtig gott gesaczt vnnd fursehen, auch sunderlicher angebornner tugent wegen, billig geneigt fein vnnfer getrewe vnndcrtan vnnd verwantenn billich vnnd mehr vor andern zu furdern vnd mit gnadenn zn begaben; defhalb wir auch betracht vnnd erkannt dy getrewen langen vnnd gehorfamen dinfte, dy vns vnnd vnnfer herschafft vnnser liebenn getrewenn Burgermeister vnnd Rathmann vnser Stat Croffenn lannge zeit her gar scheinbarlichen vnnd sleisligen getan vnnd hinfur mehr wol thun konnen, follenn vnnd mugen; darumb vnnd auch von befunder gunft wegen vnnd gnedigs willens, habenn wir Inen, den genanten Burgermeistern vnd Rathmannen vnnd Iren nachkomen, vergunt vnd zugestatt vnnd erlawbt, das sy zu Crosfen Inn vnnfer Stat pfcanig munczen mugen zu yder zeit mit aller freiheit vnnd gerechtigkait vand benemlich am gehalt von feinem filber, schrotten vand aufzgaben, wi vanser libe getrewen Burgermeister vand Rathmannen vanser Stat Franckfurt an der oder dy pfennig mincz bifher aufs begnadung vnnfer herschafftenn vnnd vorfaren gehabt, die noch habenn vnnd munczen, auch wardiren vnd probiren lassen, des fy fich also an Inen belern vnnd erkunden, Auch die form vnnd mass dar Inn halten follen. Wir vergunen und zugestatten unnd erlawben Inen auch und iren nachkomen pfeninge zu Munczen, wy obstett, die weill sy vnns verwanth sein vnnd nicht abgelost werdenn, In gegenwirttiger kraft vand macht diez briues. Doch behalten wir vas fur vnns vnd vnnfer erben vnd nachkomen hir Innen vor alles, das fich diefelben vnnfer herschaften vand vorfahren gegen den vansern von Franckfarth vorbehaltten haben. Wir wollen auch fy, die von Croffen, Ir nachkomen vand dy, fo fy zu yder zeit zu Irer muncz gebrauchen vnd Im dinft haben, Sunderlich dabey fehuezen, schirmen vnd hanthaben, als wir fy auch gegenwirttiglichenn In vnfern schucz vnd schirm damit nemen vnnd empfahen; doch follen fy durch fich felbs, ir nachkomen oder Ire

Muncameister, dy fy zu yder zeit haben werden, vansfer Muncz, So iezund Inn vastera landen der Marck zw Brandem burg, auch bei Inen vund Im Croffinschen Weichbilde gaungkhaffig vund gebe itt oder hinfur gewunnen, nicht seigernn noch der Inn kein wege abbrach thun oder thun lassem, bei pene des sewers ongande. Beuelhen darauff allem vund igliehen vansfern verwannten vund laustellen Inn vasteren Churfurst vnd Furstenthumben, lannden vund gebiete hiemit vestigeliehen vund genezlichen wollennde, das Ir folich der vunstern von Croffen gemunezte psennig iest vnd hinfur Im allen werde, wie der vunsfern von Frannckfurth vnnd andere ganngebare psennig bei euch nemmet, auch zu nemen vnnd aufzeugeben gestattet: dar an geschicht vnser will vnd meinung. Zu urkunt, actum am tag Nicolai, Anno XV-none.

Rach bem Churm, Lehnscopialbuche XXX, 7.

2430. Notig megen bes Stragengmanges in ber Rieberlaufin, vom 20. Dezember 1509.

Vnderrichtung Chriftoff Zabeltitz, etwan bowptman zu Cotbus, wie es vor alters gebalten worden ift, einbracht jn vigilia thome apoftoli, Anno nonno. Es haben mich Criftoff von Zabeltitz etwan, fo ich hewytman gewefen, In beiwefen etticher von der manschaft vnnd dem Rath, die Furlewt von Breslow, liegenitz, großen glogow, Sagen, Soro etc., So zu Breslow laden vnd Centener gut filmen, In clagweis bericht, wenne die vif Cottbus sharen, wie vor alders gewesen, So werden se zu leiptzig viftgehalden vnd geschatzt, orsachen das sie nicht vif den hayn zu fahren, Se fei dann, das dieselbigen ein Zeichen vom glatzman vom hayn brügen.

Auch haben mich fernner zwen furman, einer von Bischofswerde, der ander vom Stolpen, peter molner gnant, vutterricht, das sie vber Zwentzig Jare die strassen vill Cotbus gefahren, es sind auch etliche, so ytzunder nicht jegenwerttig, als die fremden sigen, die vber XL Jaren alhie vugehindert gefam haben.

Es find bei weilen etliche vonn l'irne mit Inen vngehindert gefaren, auch et-

liche von Behemen herabe.

Es ift erftlich durch Georgen von Sliben, der die Zeit Radeborg gehabt, gewert vnd vffgetriben, das sie vff Cotbus gefaren, hat sie auch darumb mehr dann eins geschatzt. Darmach hat er sie vff ortrand, vff lobben, Beskow etc., dem Cotbuschen glavt zu schaden, getriben.

Dergleichen der hewptman von ortrandt fie vff lobben getriben, fie haben Im wollen den Zoll geben vnd vff Cotbus fakten, hats Inen nicht wollen geftatten, fie haben dartzu fein gebiet nyndert gerurt, er hat Inen nach kegen Drefden gefandt, fie lalfien da verburgen vnd fehatzunge von Inen lassen nemen.

30

Dergleichen werden fie Im Fridlendischen gebiett In ein dorff Brysen, ein halbe meyl von gronow, vff der Cothuschen vnnd Francksurdischen strassen, wie vor alders, gegangen, durch den hewptman von Beskow aussigetriben vnd vff Beskow zu fahren genotiget.

. Rach bem Churm, Lebnecovialbude XXXI, 224-285.

2431. Befdreibung ber Grengen ber Peig'fden Geiben und Balber, vermutblich vom Jabre 1509.

Das ist dy Grenitze zur Peytzen mit den vmbligenden dorffern an meines gnedigsten hernn heide vnd walde stoffende:

Item zum ersten an den dreien steinen an dem Strawptzschiffen walde bis vff dem langen graben, Item von dem graben bis vff den borne, Item vonn dem bornne bis vf die machoffche ftraffe, Item von der Machoffchen ftraffen bis vff den Zehe Szemen, Item von dem Zehe Szemen bis In die wydera, Item von der wydera bis vff dy hawge hutte vor der lubbeasschen greintzen bis vff das monchwifissche selt, Item von der monchowfisschen felde bis vff der Breisker felt, Item vom Brescher felt, vor dem gelegen vberdis ein Ratstacks heidichin, Item von Ratstacks Heidichin vor dem Stackischen selde bis an den kessell. Item von dem kessel bis an die Czschesschawie luge, Item von dem lugen bis an den pynnowischen Zehe vff ein Swartz Bergelein bei dem Lobenischen wege, Item von dem Swartzen bergelein an dem hornbruchschen felde In die spitze noch. Item von der spitzen bis vf den Sehe pastelin, Item von dem Zehe pastelin bils vff dem bergk voer dem Zehe gelegen, Item von dem berge bei der Grebeschitzer felde bis an die fpitze zu Tawendorff, vff der cleinen heiden gelegen. Item von der cleinen heiden geeht ein wegk zwischen dem grinssnischen felde und der cleinen heiden bis vff die strasse, die do geth von Derwitz bis hin gegen dem horne, Item von derfelben ftraffen bei dem horniffchen felde bis vf die Reddewitze. Item vonn der Reddewitze bis vff die behemische strasse, Item von der Bemischen strassen bis vif dem dornighk. Item von dem dornige zwischen der Gnaditzer felde vnd auch der Heinrichfsbrucker felde bis an das berinbruchfche feldt, Item von demfelben felde bifs vff den latten lugk, Item von dem lattenluge vor dem berinbruckischen selde voer bis In die Santberge vor Lisskow, Item von den Santbergen biss In die Czauchen, Item vonn der Czawchen biss vff denn Schilt.

Rad bem Churm. Lehnscopialbuche XXXI, 15.

Google Google

2432. Antfurit Joachin und Marfgraf Albrecht belehnen Siegmund, Frang und Christoph von Rochenburg mit ber Stade Deutsch-Rustan, Tormon, Grumen, Gossar, Autheilen an Bentuty x., am 20 3 anuar 1510.

Von gots gnaden wir Joachim etc., kurfurst, vnnd Albrecht, gebruder, Marggrauen zu Brandemburg, zu Stettin, pomern etc. Herczogen etc., Bekennen etc., das wir vnnsern lieben getrewen Sigmunden, Frantzen vnnd Criftoffel, gebrudern von Rotemburg, vnd Iren menlichen leibs lehens erben diese hirnachgeschribene gutter, jerlich Zins vnd Rente, Nemlieh das Stettiehen Teutschen Netk ow mit aller nucznug vnnd zugehorung, zollen, vehren, nach laut des alten Brieffs vand Inmaffen fie die Zolle vnd vehre von Irem vater feliger ererbet haben, mit waffern, fliefzen, mollen, molfteften, Teichen, Teichftetten, Forwercken, Schefferien, huttungen, freicheiten, welden, Bwschen, heyden, velden, Zeydelweiden, kirchlehnen vnnd anderen lehenschafften, Obirsten vnd Nidersten gerichten, zinsen, guldenn vnnd renten, nichts aufzgenomen; darczu die guttere Tornow, Grunow, koffer die helffte, zwen paweren zu kwkedell. In, weichbilde Croffen gelegen, auch die gutter vnd dorffer Geren, Hermszwold vnd welmenitz, Im Boberbergischen lendichen gelegenn, darezu den Seehstenteyll an Bewtnicz mit allen vnd iglichen seinen nuczungen, zinsen, Renten, pechten, heiden, welden, Holczungen, Grefungen, weiden, Obersten vand Nidersten gerichten, kirchlehen, dinsten, wassern, wasserlewsten, mollen, Mollenstetten vnd ander zugehorungen, wie das Caspar Grunenberg zu lehen gehabt, zu dem noch den Sechitenteill an Bewttnicz vand In den Dorfferen darzu gehorende Acker, wyfen, nichts aufzgenomen, wie die Albrecht Grunemberg feliger gehabt vnd das alles hir oben aufzgedruckt, niehts aufzgenomen, an Iren vater feligen vnnd fie gefallen ynd gekomen, er etwan bei feinem leben ynnd fie bifs hieher yon etwan vnnserm vater, seligen gedechtnus, andern vnnsern vorfahren vnnd vns In lehen, gebrauch vnnd beficzung hergebracht vnnd gehabt; darczu die zins vnnd Rente zu Lagow Im dorff. Inmaffen fie die von den loffowen gekaufft vand bifzher gebraucht haben, zu Rechtem Manlehen vnd gefampter hant genediglich geliehen haben: vnnd leihen genanten vnnsern lieben getrewen Sigmunden, Frantzen vnd Cristoffeln, gebruderen von Rotemburg, vnd Iren menlichen leibs lehens erben obgeschrieben Stettichen, dorffer, gutter, Jerlich zins vnd Rent mit allen vnd jgliehen zugehorungen, Nuczungen vnd gerechtigkeiten, nichts aufzgenomen, wie obstette zu Rechtem Manlehen vnd gefampter hanndt Inn vnd mit krafft dits brieffs vnnd alfo, das fie vnd Ir menlich leibs lehens erben Soliche gutter, Stettichen, dorffer, zins vnd Rente mit allen zugehorungen vnd gerechtigkeiten, nichts aufzgenomen, zu Rechtem manlehen vnnd gefampter handt haben, genissen vnd geprauchen, vnnd so offt nott thut, von vns, vnseren Erben vnd nachkomen nemen vnd empfahen vnd danon halten, thun vnd dienen follen, wie manlehns vnd gefampter hanndt recht vnd gewonheit ift. Wir haben Inen auch die fonnder gnad vnnd gunst getan, das Inen die tailung vnd fonderlich Rauch vand Brott an Irer gesampten handt vnscheddich sein soll, vnd leihen Inen hiran alles, was wir Inen von guaden vnd rechts wegen daran verseihen sollen vnd mogen, doch vans an vnserm vnd sant einem ydermann an seinem Rechten vnschedlich. Zu urkunt etc. Actum kolen, am dinstag nach connersonis pauli, Anno XV-decimo.

Rach bem Churmarfifden Lebuscopialbuche XXX, 148 b.

2433. Rurfurft Joachim's Berichreibung über eine Gebung aus bem Biergelbe fur ben Rath zu Rroffen, vom 19. Februar 1510.

Wir Joachim etc., Bekennen vnd thun kunt offintlich, Nachdem vanfere liebe getrewen Burgermaifler vnd Rathman vnnfer Stath Croffen vfl vnnfer gutlich andynnen vnnd Begern vns zugefallen Heinrichen Grunenbergs feligen nachgelasfen witwen alle Jar vff Michaelis XIII fehoek fehwert großehonn, damit wir die fraw gegenn abtrettung des Leipgedings, fo fie vff Bewtnitz, Inhalt Irer verschreibung, gephabt, zu widerslattung an fie verweiß, von vnnfern wegen zugeben vnnd zuentrichten, zugefagt vnnd fich gegen Ir darnor verschreibenn labenn, wir gnanten Burgermaitern vnd Rathman beuolhen vnnd geheiften, das fie folch XIII fehoek fwert großehen aus vnd vonn vnnfern birgelt, be be Inen gifeiben Jars gefallen wirt, vir Jar lang nemen vnnd bezalenn vnnd Inn Ire rechenschaft bringen follen, was aber fie oder Ir nachkomen nach aufsganng der vir Jarenn aufsrichtenn vnnd geben werden, Gereden vnd geloben wir In Crafft ditzs brieffs, fie oder ier nachkomen des alles zu nergangen, zu bezalenn vnnd schadlos zu haltenn on all geuerde. Zu urkunt etc. vnnd gebenn Zu Coln an der Sprew, am Dinfag nach Inuocanit, Anno decimo.

Rad bem Churm. Lehnscopialbuche XXXI, 229.

2434. Aurfürft Joachim vereignet die Mablow'iche Mahle ber Stade Kottbus, am 12. Mär 1510.

Wir Joachim etc., Bekennen etc., das wir vnnfern liebenn getrewenn Burgermaiftern, Rathmannen vand gancer gemeyn vnnfer Statt Cothus, die nan fein
vad In zukunftigen zeitten werdenn, von Befonnder gande vand vmb manichfeldiger
williger dinft, die sie vns gethan haben vand hinfurder mehr zukunstig vns vnd vnser
herschafts woll thun sollenn vnd mogen, auch sonderlich von bestroug wegen derselben vanser Statt, die molle, Madlo w genant, mit allen ganden vnnd rechten, auch

allen vand iglichen freibeiten, herligkeiten, nuczungen, gepranchung, zuführen, wegen vand Stegen, In maßen wir vand vanser vorfahren diefelb molle Inne gehabt, befefen vand gepraucht, zu einem rechtenn, ewigenn Eigenthumb gnediglichen vereigent laben, doch das sie vand ire nachkomenn vans, vansern erben vand nachkomen von folicher mollen drei madder getreids, auch dem pfarrez zu maddlow vand seinen nachkomen Jerlichen einen maßder zu zins gebenn vand verreichen, auch die mollen widerund nach nottorfft pawer voll in weienlichem gebaw halten, In maßen der vorige voll cisige moller danon gegehen van gethan haben. Wir voreigenen Inen van Iren nachkomen dieselb molle mit Irer zugehorung, wie obstett, zu einem ewigen, rechten eigentlume, In kraft van macht dits brines, also das sie sieh der als ander Ire eigenthumb In vansier statt nucs vand beite gebrauchen van gemißen follenn van mogen, wie eigentlumbs Recht vand gewonheit ist, vor ydermeniglich vagehindert, getrewiich vand vageserlichen. Actum Colen an der Sprew, am dinftag nach Letare, Anno decimo.

Rach bem Churm. Lehntcopialbuche XXX, 17.

2435. Lehns-Revers bes Aurfürften Joachim für bie Achtifflin zu Ganbersheim, vom 5. Mai 1510.

Von gots guaden Wyr Joachim etc., kurfurft, Marggraf zu Brandemburg etc., Bekennen in disem vnserm brief, das wir vor vnns vnd zu behuf des hochgebornen fursten herren Albrechts, Marggrauen zu Brandemburg etc., vnfers fruntlichen lieben Bruders vnnd vnnfer Erben von der Erwirdigen, wolgebornnen vnnd Edlen Frawen Gertruden, des Edlen, freyen, werntlichen Stiffts zu Gandershem Ebtiffin gebornne Grefin zu Regenftein, durch den wirdigen vand hochgelarten vnnser Rethe, haubtleut in der Alten marck vnnd liebe getrewen Eren Buffen von Alluefleuen, doctoren etc., vnnd Albrechten von der Schulmborg, den jungeren, Als vnnferen lehentrager, zu rechtem man vnnd Erbichen empfangen haben Dernborg, Slofs vnd Statt, mit allen jren zugehorungen, nichts aufsgefloffen, Defsgleichen alle vand Ygliche guter, die die Grafen von Regenftein von alders zu lehen gehabt oder haben follen von einer Ebtiffin zu Ganderfhem, wie die namen haben mogen, nichts aufgefloffen, auch die lehen, die vormals Boffe von Allefleuen, Ritter, scin Bruder vnd vettern felige auch von einer Ebtissin zu Ganderssem empfangen haben vnnd Ander guter, alles nach laut des Lehenbriefs vns daruber gegeben, wollen vnd follen folche lehen, als offt es zu falle komet vnd not fein wirdet, Wir, vnnfer Erben vnnd Erbnehmen von der gemelten Ebtischin vnnd jren nachkomeden Regirenden Ebtischin zu lehen suchen vnnd empfahen, Als vil an vnns ist, vnd

ob wyr daran alfo vber jar vnd tag fewmig worden vnd die gnante Ebitifin oder jr neakhomede Regirende Ebitifin vans, vnnferen Erben vnd Erbenheme folche lehn zu empfahn erfuchen vnd wyr das verachten worden, Alfsdan mag Sy vnd jr nachkomen damit gebaren nach jru willen, wie Recht ift, an vnnfer, vnfer Erben vnd Erbenheme einigerley einfage oder hindermife. Wyr wollen anch des aus fonderlicher liebe vnd guaft, die wyr zu dem gemelten Styfft vnd Ebitifin tragen, wo es jr, jren nachkomenden Regirenden Ebitifichu vnd Styfft not fein wirt vnd vnns des erfuchen, vff jr bete einen oder zwen vunfer Rethe vff vnnfer koft vnd zerung, wo und an weliches ort jn not fein wirt, zufchieken vnd in allem das zu jrem nutz, fromen vnd enthaltung komen mag, nach folicher gethaner Lehenspflicht vnns holden, als die getrewen Lehens für ften. Solichs alles vnd yglichs gereden wyr kurfurft vnnd Marggrauen zu Brandenburg etc. bei vunferen Furtlichen trewen vor vnns, vnnfer Erben vnan Ersndern ftet, vheit vnd vnnerbrochenlichen zu halten an alles arg vnd geuerde. Des Zu urkunt etc. Actum Suntags vocem jucunditatis, ann X\*.

Rad bem Churm, Lebnecovialbuche III, 258,

2436. Die Achtiffin von Ganderubleim glebt bem Auffürften Joachim Schlof und Stadt Orrenburg, imgleichen ble früher von Ganderubeim ju Lehn gehenden Befigungen ber Grafen von Reinftein, ber von Albenüleben, des Albeites Wichelftein z. ju Lehn,

am 9. Mai 1510.

Von goddef genaden Wy Gerdrud, geboren Grafynne van Reinfteyn, Ebdifche des Edlen freven wertlicken Stiffts to Ganderfem, Bekennen und betagen openbar in duffem Vnnfem breue vor Vnns. Vnfe nakamen Vnde vor Alfsweme. dat Wy anstat vnd van wegen des dorchluchteden hochgeboren forsten vnnd heren, herren Joachims, vonn gots gnaden Marggraf the Brandemborg, des hiligen Romischen Rickes Ertzcamerer, Churfursten, to Stettin, Pomeren etc. Hertogen, Borggrauen to Nurmberg Vnnde forsten to Rugen, also des Eldesten, vnnde to behoff des hochgeboren fursten herren Albrechts, Marggranen the Brandemborch, gebroder, vande orer lehne menlicke eruen vade Erfnemen, dem vehften Albrechten van der Schulmborch, dem jungeren, houctman in der Aldenmarcke, alse orer lene lehendrager, to rechtem manerffelehene, alse man erstelehens recht is, belegen hebben vnd gegenwordigen beligen in crafft dusses breues mit Statt vnde Slott derneborch, mit aller vnnde iglicker oren tobehoringen, nichtes vthbescheiden, in mathen wu de vnnfe vorfam frawe Elifsabeth, frawe Sophia vnd frawe Angnes zeligen, ock Ebdeschen to gandersshem, den hochgeboren fursten vande heren, herren fridericken, heren Albrechten und herren johans zeligeren, itzwan marg-

grauen, vnde bemelten herren Joachim, kurfurften, vnnd herren Albrechten, Marggrauen to Brandemborch etc., oren Eruen vnd Erfnelunen ouergegeuen vnd gelegen vnde defuluen Fursten von ohn to lehne entfangen hebben, allet nach lude vnnd inholde der Lehen vnd Renerials breuen daroner gegenen vnd vihgegan, vih dem wy billich beweget werden, folcke ouergefunge vnnd belenunge, Stat vnnd Slot derneborch in aller mathen, wo bonen Gerurt is, van vnnsen vorfaren Ebdischen zeligen geschyen, to sunderlicker ehre, nuth vnd fromen vnses Styfftes to Ganderssem, Tolaten, Confirmeren vnde bestedigen lathen, ock the vorwillen vnde bestedigen defuluen nates, commences in aller mathe, we bauen vid na lude der breue vormals daroner gegeben, Alfo das der bemelten herrn Joachim, korfurft, vnd her Albrecht, gebroder, Marggrauen to Brandemborch etc., orer lene ernen vnd Erfnemen der fuluen lehnen vort gebrucken vande vorlehnen schallen, Alse rechte lehn heren, so dicke vnd vaken des not werd fynde, ane vnnfe, vnnfes Styfftes vnd nakamen Ebdifehen vorhinderunge. Ock schullen de gemelten herren Joachim, koriorst, vnde here Albrecht, Marggrauen to Brandemborch, ore eruen vnd Erfnehmen, folke lehen van vns vnde vnfen nakomen regerenden Ebtischen to lehne entsangen, wu recht vnd or Renerfals breue dat vormelden, vande dorch ore leue vorwillet is. Wy hebben ock den bemelten Fursten vand herren, herren Joachim, korfursten, vand herren Albrechte, Marggrauen to Brandemborch, orer leue Erfen vande Erfuehmen, belegen wu bauen vnde in crafft dusses breues belehnen mit alle den lehen, nichtes vihbescheiden. de de Eddel vnd wolgeboren Grafe Vlrick, Graue to Reinstein, vnse Frunt. licke leue Broder, vnde vnfe zeligen Elderen van vnien vorfaren vnde Styffte to lehne hebben gehatt vnde noch hebben schullen jn der Graffchap to Reinstein vnde an welken enden edder orden de gelegen fynt, nichtes viligeflaten, wu de namen hebben edder hebben schulden, vnde nemlicken den forst am harte van dussem kreutze an van der herstraten bouen dem guntersbe wente an de betha, forder to dem benneckenstein, van dem benneckenstein wente tho dem hevdenschen styre, van dem hevdenschen styre wente the Elffyngrode, von Elwygrode wente to dem Brackfelde, van dem Brackfelde wente to haffeluelde, dat veld ok all vmme wente tom Bernuelde: wat hir bynnen is, dat fy holt edder holtstede edder welkerleve gudt dat fve, veirvndtwintich houe lanndes to wichufen, veir hufen to reddeber vnde bisunderlicken der parkerken lennynge der Stat derneborch mit oren tobehoringen, ock alle vnd vglicke lehen, wu de namen hebben, na lude der lehnbreue vnde vnfer lehen regifter, de Er Buffe van Aluenfleuen, Ridder, fin Broder, vedder vnd ore Eruen van vnnfen vorfaren Ebtischen vnnde Styffte to lehne gehatt hebben, de forder van den gnanten herren, herren Joachim, korforsten, vand herren Albrechten, Marggrauen to Brandemborch etc., vnnde oren Eruen vnd Erfnehmen to lehne entfangen schullen. Wy lehnen ock orer leuen dat holt, genant de fuckenberch, bouen vnnde by ofterwick gelegen, mit fynen tobehorungen vnnde lehnen, vnnd alles, dat wy vnnd vnnse Styffte darane gehat hebben: des gelicken alle vnnd

iglicke gerechtigheit, de wy vmud vnnde Styffte an vunde in dem Clofter Michilenfetein hebben, wur denne de is, Na lade vnude juhalde vnnfer Prinligeien, alle in mathen vnnd formen, wu vnnfer vorfur Ebtyfehen der gemelten herren Joachims, korfurfte, vnnd herren Albrechts, Marggrauen to Brandemborch etc., yorfaren darmede belegen hebben, nichtes vthgeflaten, funderen alles an alle generde vnnd Argelift. Duffes to warer Orkunde vnnd wilfenheit hebbe wy Gertrudt, Ebdifche vnnde Grefinne, vnnfer Ebdige inngefigel nedden an duffen Breue witlicken dhon vnnde hethen hengen, darby fyn gewefen de werdige vnnde feften Er Iu dolff Stenen, de elder vnfer kercken to Ganderfem Canonick gefchickten des Capitels, vnde Iuleff vnnde Afmes van Salder, vnnfe lesen getruwe, och Andere gelouigen. Gegeene in vnfer Ebdye to Ganderfem, nach Critit vnfes herren gebort fefteynhundert vnd darnach im teynden jar, am dage bylgen hymefart.

Rad bem Churm, Lebuscopialbuche III. 257,

2437, Aurfurft Joachim und Markgraf Mibrecht übertragen bem Geing Rober bas Umt Kottbus und Beit auf 5 Jahre, am 25, Juni 1511.

Vonn gots gnadenn wir Joachim, kurfurst etc., vnnd albrecht, gebruder, Marggraffen zu Brandinburg etc., Bekennen vnd thun kunt offintlich mit dissem briue vor allermeniglich, das wir vnnfern Radt vnnd lieben getrewen Heintz Roder zu vnnferm Amptman vnnfer Herfehafft Cotbus vnd Peytz aufgenomen vnnd diefelben vnnser Ampt In Amptmans wevie funff Jar lanng beuolhen, auch deshalben mit Im vertragen haben, vnnd wir nehmen In auf zu vnnferm Henotman vnnd benelhen Im angetzeigte vnfer Ampt Cottbus vnd Peitz In Amptmans weyfe Funff Jar lang vnnd vertragen vnns Defshalben mit Im In Crafft vnnd macht dits briuefs volgender meynung alfo, das er dieselben vnser Ampt Cotbus vnnd Peitz mit vnnsern vnderthanen von Adell, Burger vnd Pawern dartzu gehorende, zulampt iren nutzungen vnd gerechtigkeit von vnnfern wegen fleislig verwesen. In getrewen benelch haben, sie bev gleich vand recht schutzen vand hanthaben, die straffen fridsam schirmen vand verteidingen, auch yderman rechts gestatten vnnd verhelffen, geschencke noch gabenn vnns vnd den vnnfern zuschaden nicht nehmen. Besonder sich In allewege, als einem frommen, getrewen Heuptman zustett, ertzaigenn vnd finden lassen, Wie er vns des pflicht gethann vnnd fehuldig ift. Widerumb foll vnnfer manfchafft, Burger vnnd pawern Im als vnnferm Heuptman vnnd von vnnfern wegen In allen vnnd iglichen zimlichen fachen vnnd auch in vnnfern geschefften, wenn er sie Ermanen vnnd fordern wirdt, gehorfam, gewerttig vnnd gefolgig fein. So haben wir Im zu feiner hawsshaltunge In vnfer Slofs Peitz vff volgende perfonen, Nemlich funff Raifige pferåt, einen fehreyber,

Smilling by Grouple

einen Thorwartter, zwen wechter vnnd ander, In dem ackerwerck vnnd schefferej nottarfftig verordent, das Ackerwerck mit der schefferej vad mit den dinsten, iren nutzungen vnd zugehorungen, zu demfelben Ampt gelegen, dartzw zwev malter gersten aus der wasser mollen vand vir scheffel gersten aus der wintmollen, virtzig malter habern zu der Futerung von den Hauerpechten, fo In dem Ampt Peitz vffzuheben fein, Item acht kelber, ein scheffel drey metzen gestassen linsenn, zwey stain vnntzlett, zwentzig pfunt Pfeffer, ein malter Hirfs, VI. XXI huner, XV schock ever, VIII gens, auch gewonliche vischerien, zu seiner kuchen von den wassern zu dem Ampt gehorende, doch was Zins daruon gefallen, follen vnns pleyben, die wochen krebes zu Cotbus, defsgleichen den Saltz Zoll, fo zu Cottbus gefallen, auch zimliche Jacht daselbs follen Im zusteen. Item die Schappenn vnd Hultzen schusseln vnnd kannen, so zu Cotbus Im Zoll gefallen, foll er auch nemen. Er fol aber dem fchreyber, den wechtern, thorwartter vnd anderm gefinde von dem fein lonen, Im wollen wir aber die Hundert gulden dinstgelt, die wir Im verschrieben, aus dem Ampt Peitz, dieweyl er vnser Amptman ift, volgen lassen. Was aber vber das, wie vorberurt, In beiden vansern Ampten . Cotbus vnd peitz an gerichten, Buffen vnd fellen, nutzungen, zugehorungen vnd gerechtigkeiten zu iglicher zeit gefallen vnd vorhanden ift vnd fein werdt, nichts aufsgefloffen, foll das Jhenig, fo Im ampt Cotbus gefallet, vnnfer Caftner, vnnd was Im ampt Peitz betagt, vnnser schreyber daselbs getrewlich einnehmen, zu iglicher zeit verrechnen vand Inn vanfern nutz bringen, dar In er getrewlich villehen haben, verhelffen ynd befordern foll. Es follenn aber ynnier Caftner ynnd fehreiber kein Bufs noch fell an gnants vnnfers heuptmans wissen vnnd willen nicht vertragen vnnd was mercklich were, an vnns gelangen laffen. So wollen wir Im vff funff pferd gleich andern vnfern rethen vnd Amptlewten hoffclaidung geben vnd vor pferdt fehaden fteen zimlicher weiß. Wenn dann die funff Jar vmb sein vnd wir In nicht lenger zu Amptman haben oder er nicht lennger zu bleyben gedecht, foll einer dem andern ein halb Jar zuuor verkundigen vnnd alfsdann nach aufsgang des halbenn Jars foll er vnns vnnser Ampt mit den wehren vnnd auch mit dem vich, wie er das nach meldung des Inuentarien empfangen, one abgang widerumb antwortten, alles getrewlich vnnd vngeuerlich. Zu urkunt Actum Coln an der Sprew, am mitwochen nach Johannis Baptiste, Anno etc. vndecimo.

Rach bem Chmm, Lebnecopialbude XXXII, 189-190,

Dafelbit befinden fich noch folgende Motigen gu biefer Berichreibung :

 Hernachmals haben wir aufs billichen bedencken verordent, das gnanter vanfer Hcuptman Heintz Roder zu Cottbus sein wesen vand wonung haben soll, darvmb wir Im zu dem, das oben geschriben stet, zu seiner hansshaltung geben wollen, funffvnddreyslig gulden, drej winspell maltz Cottbusser mass vnd funff malter hopsien. Dafur foll er halten die beide wechter, thorwertter vand heidreyter mit Costen vad Lon, doch foll er die zwey schock, wie gewonlich, von dem hopsten geben vnd vff vnserer 31

Samtth, II. Bb. VI.

mollen gute achttung vnnd vfffehen haben, das die In wirden erhalten, mit dem korn recht vmbgegangen vnd vnns zu nutz verkaufft werde. Actum etc.

2. Item Nachdem Heintz Roeder das Ackerwerke mit den dinften angeflagen von die dinft nicht silo frattilch fein, das ackerwerke zu erhalten, funder vnnfe eynen Hoffman halten mit vnkoften, auch funft zerung thunn mit der manfchafft In froffen von ander syten, darumb mein gnedigften herr Im noch XII malter hauern, im ampt Cotbus fallent, Jerikch die Zeit, fo er das Ampt hir verordent hat zu geben. Actum am Sonnabendt etc.

2438. Rurfürft Joachim und Marfgraf Alberecht weisen heinrich Schenfen von Landsberg mit ber Berginfung von ihm entlischner 3000 Gulten an bei Revenüen ber herrichaft Beit, au 28. Juni 1511.

Vonn gots gnaden wir Joachim, kurfurst etc., vnnd Albrecht, gebruder, Marggraffen zu Brandinburg etc., Bekennen vnd thun kunt offintlich mit diesem vnnferm bride vor vns. vnfer erben vnd nachkomen etc., Das wir dem Edlen vnferm Radt vnd lieben getrewen Heinrichen Schencken von Landefberg, hern zum Tuptzk, feinen erben, Erbnemen und wer diesen brite mit seinem guten wissen Inne haben wirt, Recht vnnd Redlichen verkawfft haben vnnd verkauffen auf einen rechten wyderkauff alle Jar Jerlich Zins Zway hunndert zehenn gulden guter Rechter landefwerung, aus vnnd auff den bereydeften vnnd gewyfen Zinfen, pechten, Renten, geholtzen, wyfen, honiggelden, Rade Zins, vorwercken, Scheffereyen vand funft allen vand itzlichen vnnd vnbenanten nutzungen vnd gebrauchungen der Herschaft, Sloss, Stadt, Dorffern, heiden, welden, vorwercken, wyfen, Sehen, Trifften vnd allen andern zugehorungen In vnnferm Ampt Peitz, In dem Marggrauenthumb Nyderlaufiz gelegen, keinerlej aufsgeflossen, vnd haben Im dieselben zwej hundert vnd zehenn gulden gegeben vmb drey Tawfent gulden Reinisch, die er vnns an barem, guten, vnuerflagen, volwichtigem Reinischem golde woll zu danck betzalt hat, Sagen Ine daruff berurtter drev taufent gulden quit, ledig vnd lofs vnnd wevfen alle verwandten der herschafft peitz, auch die itzigen vnnd kunfftigen vnnser Amptlewte, Castner, schreyber vand verwefer, wie ir yder mag gnant werden, mit den oben angetzeigten Zinfen der zwev hundert vnnd Zehenn gulden an Schencke Heinrich, seine erbenn vnnd getrewe Inhaber dieses brieffs, das wir Ine vnd die vorgemelten vnser verwanten vnser Amptlewte vnd diner zur Peitz die mehr berurte Zins zway hundert vnd Zehen gulden, alle Jar die helffte der Zins In wevnnachtheiligen Tagen vnnd die ander helffte vff Johannis Baptiste, vnd itzt negst kunfftig nach data dits brieffs In Weynnachtsheiligen Tagen anzaheben, hir zum Berlin, iglichs Jars, vnnd also fur vnnd fur, dieweyll

dieser kauff stett, vnnertzoglich zubetzalen. Werd es aber sache, das wir die obgnanten vnderthan. Amptlewt vnd diener, wie die gnant mogen werden, mit betzalung der Zins gar oder eins teyls auff ein oder mehr tagzeit fewmig wurden, das nicht fein foll, dann als itzunder, vnnd itzunder alfdann, Erlewben wir vnnferm Radt Schenck Heinrich, seinen erben und Innhaber dises brieffs, alle unser Inwoner, unser Amptlewt vnd diener, wie die mogen benomet werden, In der herschaft Peitz, zubetzalunge aufhebender Zins moge brengen vnd Ermannnen, fouil vnd offt Im das not wirt, mit geistlichen oder werntlichen gerichten, wo Im die am bequemsten sein werden; vand behalten vns hir In fur vnfern Rechten widerkauff. Wann wir, vnnfer erben vnd nachkomen die zwey hundert vnd Zehen gulden Zins widerkaufen wollen, So follen vnnd wollen wir, ynnier erben ynnd Nachkomen folichen widerkauff Schenck Heinrich. feinen erben vnd dieses briffs getrewer Inhaber zuuorn In weynnacht heyligen tagen glaublichen verkundigen vnd Inn auff Johannis Baptifte negft volgende nach gethaner verkundigung die hewptfum drevtanfent gulden wider Inn vnfer Stadt Berlin mit gutem, vnuerflagen, volwichtigen Reinischem golde zusampt allen vud iglichen hinderstelligen vand betagten Zinfen, vabekomert geiftlichs oder werntlichs gerichts, herra gebott vnnd verbott, zu gutem danck, wie oben angetzeigt, zuzelen vnd betzalen. Wurden wir aber, vnnser erben vnd nachkomen nach der abkundigung mit betzalung der heuptfum vnnd einicherley Zins fewmig, das aber nicht fein foll, Alfsdenn Erlewben wir mit difem brine Schenck Heinrichen, seinen erben und dieses Briffs getrewen Inhaber, das er, alle vnnd ein iglicher, der zn derfelben Zeit diesen briue Inne haben werden, foliche heuptfum an gutem golde, die betagten Zins vnnd feheden, wie oben angetzeigt ift, vff vnnfern fchaden bev Criften vnnd Juden nemen follen, vnnd wes fie an der heuptfilm Zinsen vnnd scheden nemen werden, Sollen vnnd wollen wir, vnnser erben vnd nachkomen Schenck Heinrichen, sein erben oder dises brieffs getrewe Inhaber entnemen, entrichten vnd betzalen: vnnd wie das also nicht gescheeg, soll er folle gewalt vnd macht haben, vnns, vnnser erben vnd nachkomen, wie oben von der Zinfen angetzeigt ift, mit erstandener hilff geistlich vand werntlich, werntlicher vand geiftlicher gericht, zu ermanen vand wes sie des alles vad iglichs gegen vas, vansern erben vnd nachkomen gebranchen werden, darwider follen vnd wollen wir nicht fein, mit wortten noch mit wereken, vnd das auch hirnachmals nicht wern oder gedencken. Solich alle ftuck, pnnct vnd arttickel vnd iglichs in fonderheit geloben wir vnfern obgeschrieben glawbigern stet vest vand on allen behelff vad arttickeln zu halten. Des zu urkunt am Sunabent nach Johannis Baptiste, Anno etc. vndecimo.

Rach bem Churm, Lebuscovialbuche XXXII. 67-68.

2439. Aurfurftliche Dieufts und Schug-Berichreibung für Afchwin von Salbern zu Rlog, vom 24. Auguft 1511.

Unfer gnedigßter Herr, der Churfurft, hat afchen von Saldern zu klotz vff ein betlich erfuehen vnd erbietung feins f. g. getrewlich vnnd fleiflig zu dienen, auch gehorfam vnnd gewertig zu fein, zu feiner f. g. diener vnnd In feiner gnaden fehutz fehirm vnd vorteidigung gleich auder feiner f. g. diener entpfangen vnd angenohmen, vnd it darmf feiner f. g. Bitten vnd Beger an yderman, In was wirden, flandes vnnd beuelhnus die fein, Ine vor feiner g. diener zu halten vnnd von feiner gnad wegen gunft, furderung vnnd guten willen zu beweifen, laut des brines daruber aufgangen. Actum am tag Bartholomej, Anno etc. vndecimo.

Relator her Bufs von Aluensleben, Doctor.

Rach bem Churm. Lehnecopialbuche XXXI, 278.

2440. Rurfurft Joachim befidtigt bem Abie U. L. Fr. zu Magbeburg eine Schenfung bes Marfgrafen Albrecht bes Baren, am 23. Rovember 1511.

Von gotts gnadenn wir Joachim etc., Bekennen und thun kunth offintlich mit difem brine vor uns, unfer erben und nachkomen Marggrauenn zu Branndemburg etc. und funft ydermenigelich, Als der wirdig, unfer lieber Andechtig Er Hinrieus foott, Brobst unser liben Frawen kirchen premonstraten ordenns, vor uns erschynnen ist und etwan des Hochgebornn Fursten, Hern Adalberti, Marggrauen zu Brandemburg etc., feliger und löblicher gedechnifs, brine, mit feinem anhangenden Inngeligell verligelt, gantz vnuerferet furgetragenn, dar Inn fein lib mit feinen liben gemahell, Frawenn Sophien, auch loblicher gedechtnifs, gemeltem feinem closter etlich dorffer, Als Nemlich Brifszyn mit allen rechten und zugehorungen, mit einer mollen, wasser und wasserleuften, Eckernn, holtzungen und weiden, darzu gelegenn, Auch das dorff elutow mit den eckern, wissen, geholtzen und funft mit allen und iglichen zugehornngen; auch ein hoff, bey dem closter gelegen, und noch ein dorff Moffe mit allen und igliehen nutzungen und zugehorungen, auch den Zehends zu volkmerstorff gegeben und verevgennt hat. Wy dann derfelbe brine, den wir gefehenn und gelefenn, clerlich vermeldet, und uns demuttigelichen gebeten, foliche begifftigung und eigenthum zu bestettigen, dass wir solich ir fleistig und billig bete angesehen und denselben begisstigung und eigenthumbs briue confirmirth und bestettigth haben. Confirmiren und bestettigen foliehen briue Inn allen feinen puneten und artickulen Inn aller maffen, ob der vonn worth zu wort hir Ingeleipt und außgedruckt were, Inn krafft und macht ditz brines. Wir, unfer erben und nachkomen wollenn fv und ir nachkomen auch dabey schutzenn

Burney Google

und hanthaben und vertaidungen, getrewlich und ungeuerlich. Czu urkunt etc. Datum Suntag elementis pape Martiria, Anno etc. vndecimo.

Rad bem Churmart. Lehuscopialbuche XXXI, 836.

2441. Rurfurtt Joachim ninnnt ben Ritter Cafpar von Roferit jum Bermefer ber Aemter Rroffen und Zullichau an, am 25. Januar 1512.

Wir Joachim etc., Bekennen etc., das wyr den Gestrengen, vnsern Rath vnd lieben getrewen Cafparn von kokeritz, Ritter, zu vnnferm verwefer vnnfer weichbilde Croffen vand Czuleh aufgenohmen vand Ime dieselben vanser weichbilde In Amptmans weif Beuelhen, Auch defshalben mit Ime vertragen haben, vnnd wyr nehmen Ine auf zu vnnferm vorwefer, vnnd Beuelhen Ime vnnfer weichbild Croffen vnd Czulich in Amptmaus wevfs, vertragen vnns auch defshalben mit Ime, In crafft vnd macht dits Briefs, volgender Meynung, alfo, das Er diefelben vnnfer weichbilde Croffen vand Czulich mit vanfern vaderthanen vom Adel, Burgern vand pawren dar zu gehorende, zufampt Iren nutzungen, Grentzen vnd gerechtigkeiten in getrewen Beuelch haben, von vnnfern wegen vleyslig verwesen, Sy bej gleich vnnd Recht schutzen vnd hanthaben, die Straffen fridfam schirmen vnd vertheydingen, auch yederman Rechts gestatten vnd verhelsien, nach seinem besten verstentnus vnnd vermogen, gleichen schutz halten dem Armen als dem Reichen, geschenck noch gabenn, vnns vnnd den vanfern zu schaden, nicht nehmen, keine vhede aus oder ein vaser weichbilde on vnnfern willen vnd wiffen nicht anfahn, noch nvemant gestatten, Anch nicht hawfung, hegung noch vorschube vnnser vnd vnnser nachpauren seyndt ynnd beschediger thun noch vergonnen, Befonder vnnsern fromen befurdern vnd schaden verhuetten vnd sich in Allweg als einem frommen, getrewen vorweser zusteet, ertzeygen vand fvanden laffen, wie Er vnns des pflicht gethan vnnd fehuldig ift. Widerumb follen vnnfer manschaft, Burger vand pawren Ime als vaferm vorweser vad von vasern wegen in allen vand verlichen zymlichen billichen fachen vand vansfern geschefften, wenn Er Sy Ermanen vnd erfordern wirt, gehorfam, gewertig vnd gefolgig fein. So haben wir Ime zu feiner haufshaltung in vnnfer Slofs Croffen, alda Er fein stets wonung haben foll, auf volgende achtzehen perfonen. Nemlich fünf Revlige pferd, zwev wagenpferd vnnd Zwey pferd zweyen pfendern, einen Thorwerter, zwen wechter, ein kellner, zwen koch, becker, Czollner vnd Caftner, vier Abspeyser vor ein person, zugesagt vnd verordent, vif fein perfon zwentzig gulden vand auf vgliche der Anndern perfonen zehen gulden, die wir Ime auf nachberurte Meynung verwisen haben aus gemeltem vnnserm weichbilde zu empfahen Eylff gulden ein ort an acht sehock hnner, drey gulden an zweyvndzwentzig schock Eyern, funfthalben gulden an zwelf kelbern, ein halb schock an

newn schuldern von sweinen, acht groschen an einen halben scheffel drey metzen mahen, acht großchen an zweyen scheffel einen viertel Erbes, zwelff großchen an einen scheffel nenn metzen hamfikorn, drevzehenhalben gulden an funf zvnnssochsen, zwentzig gulden an vischen, zwen gulden vnd ein ort an Syben hamel, vier gulden an ein thun honig, viertzigk gulden die nutzung der Scheffereyen, acht gulden vor die Swein, So Im der mollner von dem Steinmel mesten muss, zwenvndsvbentzig gulden, an vier vnd zwentzig malter maltz, ein malter zu drey gulden, So aber des Gerstenmaltz Im Ampt fouil nicht gefiel, foll Ime erftatt werden an weyffem maltz vnnd den winfpel oder malter zu Funfthalben gulden angeflagen werden. Forder foll Er haben den hauern, fo uff dem vorwerek zum Boberfberg und uff der Breit zu Croffen wachft, ausserhalb des hosmeisters Funstenteil vor die Futrung seiner funs pserd zusampt den Anndern pferden Im Ampt vnnd der begaftung der manfchaft. Dartzu follen Im funf winspel aus vnserm Casten gegeben werden. Item was von Rocken vff dem vorwerk wachst zum Bobersperg, soll Er haben, vnd Im noch dar zu funf winspel oder maltern Rocken aus dem Ampt volgen. Darfur foll Er die Jhennen bebroden, die Im Ampt teglich vnd zufellig komen. Was auch von Gersten vff der breyde zu Croffen vand vorwerek zum Bobersperg wachst, Ist Ime auch zugeslagen. Darvon soll Er die gemeine gastung den vom Adel, So die gein Crossen verbott werden, mit getrencke aufsrichten. Doch dem Hofman fein funften tevl vorbehalten. Er fol auch haben den vierdentayl an den Gerichtsfellen. Den Weinberg foll Er arbeiten vnd verforgen laffen mit fleis vnd nach aller notdurft vnnd vnns der halbe tayl der frucht blevben, vnnd Ime die Ander helfft volgen. So wollen wir Ine vnnd fein diener mit hofcleydung verfehen, wie Annder vnnfer Rethe, vnnd Im hundert gulden Amptgelt Jerlich geben vand aus vanferm Ampt volgen lassen, Auch den volgenden knechten zimlichen lon geben, Nemlich den wechtern, Thorwerter, kellner, koch, becker, zollner, pfender, Im auch vor zymlichen pferdschaden steen, Nemlich ein pferd fur sein person vor Funstzig gulden, funsvndviertzig gulden des Jungen pserd vnd funsvnddreisfig gulden vglichs knechts pferd. Defsgleichen wo Er oder fein diener in vnfern dinften gefangen, wollen wir Sy nach zimlicheit schadlos halten. Was Er von Zerung thut In der nachevle, so er das Ampt nicht wider erreichen kan, vber nacht, oder wir Ine inn vnnfern geschessten verschicken wurden, soll vnnser Castner betzalenn. Was aber vber das, wie vorberurt, in vnnserm weichbilde Croffen an Gerichten, Bussen vnd fellen, an Zynnfen. Renthen vnd allen zugehorungen, nutzungen vnd gerechtigkeiten zu vglicher Zeit gefallen und vorhanden ist und fein wirt, nichts ausgeflossen, foll vnnser Castner einnehmen, vnns verrechnen vnnd inn vnnsern nutz bringen, dar Inn vnnser verweser getrewlich vfffehen haben, verhelffen vnd besordern soll. Es soll aber vnnfer Caftner kein gerichtsfall an vnnfers verwefers wiffen vnnd willen nicht vertragen, vnnd was merclich were, an vnns gelangen lassen. Wo aber fewres halben vnnfern Armen leuten Im Ampt schaden entstunde, dadurch Er an seinem Deputat verkurczt, wollen wir Im in Andersweg erstatten. Disen vertrag hat genanter vnser Rath zwei Jare angenohmen vand wo wir Ine nach aufgang der Jare nicht lenger zu verweiter haben oder Er nicht lenger bebyebe wolf, foll vnnfer einer dem Andern vageuerlich vff Allumptionis marie zunorn verkundigen, vnnd wen das gefcheen, Alfsdann nach aufgang des Jares foll Er vnns vnfer Ampt mit den wehren vnd auch mit dem vech, wie Er das nach meldung des Inuentuarien entpfangen, one Abgang widerumb antworten, alles getreulich vnd vngeuerlich. Zu urkunt etc. Datum am tag connersionis Pauli, Anno etc. XII.

Rach bem Churm, Lebuscopialbuche XXXII, 191-192,

Rum. In gleicher Weife, wie im Johre 1889 dem von Köllerig, wurdt die Unter im Johre 1884 au machen Tag auf Gerpreis Christi dem Weifelgie von Edon mit am August Francisch ind dem Algen von Waltig verfigsten. Die Beschenungen wieden nur in nansheitligen Pausten von einsabre ab, defonden nur derin, daß das Mustageld dei dem spieren auf so Geleiner mußigt, die Verleitzug auf en all der is Johre genefalt werde.

2442: Ruefürft Joachim und Markgraf Albrecht bevollmächtigen ihren Berwefer zu Kroffen und Zullichau, Mitter Cafpar von Köferig, bem Aret bes Landes Lehne und Leibgebinge zu verleichen, am 1. Mars 1512.

Vonn gots guadenn wir Joachim, kurfurft etc., vund Albrecht, gebruder, Marggrauen zu Brande mburg etc., Entbieden die, dem Gettengen vunnferm vorwefer zur Croffen vund Czulich, Rath vnd lieben getrewen Cafparn von kockeritz, Ritter, vunfern grus zuuoren. Als wir dich dann zu vunferm vorwefer zu Croffen von dzulich aufgenomen haben, Beuelhen wir dir vund geben, dir hiemit gewalt, das du dem gemeinen Adell In vunfern wichtelberacht, von nehrm wegen lephent, doch kein verandrung noch Newerung vergonneft noch gefatteft, auch des Adels hauffrawen nach Irem einbrengen, wie Landes gewonheit ift, verleigedingt vund nicht hoher. Was aber von Lehen vnd Leipgeding fein, die fonderliche gnade bedorffen, die follen vor vnns gewelt vund gesicht werden. Vund wes du daran handellt vnd thaft, alles extracienen lan vunfer Regulter gebracht werde. Daran gefchicht vunfer will vnd gantze meynung. Datum am Sunabent nach Innocauit, Anno XV-XII.

Rad bem Churm, Lebuscoviatbude XXXI. 928.

2413. Aurfurft Joachim bestätigt einen Bergleich ber Stadt Bullichau mit benen von Loben wegen bes Arugverlages, am 23. Marg 1512.

Vonn gotts gnaden etc., Bekennen etc. Als wir Marggraff Joachim, kurfurft, dhann hieuor zwifchen vnnfern lieben getrewen Burgermeiftern vnd Rathmannen vnnfer Statt Czuleh vnd Sigmund vnd Criftoffenn von Lobben, eine abrede vnd veranlaffung auf ein vorergangen Recefs, Im Namen vnnfer Rethe an vnfer Statt vnd mit vnnferm Secret befigelt, in der gute mit bayder Parthey wissen vnnd volbort gemacht, wie dhann Solich abred vnnd Recefs, auch nach Inhaltung der abrede, vonn worten zu worten, hiruach uolgen Alfo lautend: Auf hewth dinftag nach Letare, Anno etc. duodecimo, haben vnnfer gnedigfter her, her Joachim, Marggraue zu Brandemburg etc., kurfurst etc., In den Irsallen vnd Zwitrachten, So zwischen dem Rath zu Czulich Als Clegern an einem, vnnd Sigmunden vnnd Criftoffen von loben am Anndern teil, der kretzmer oder kruge in den dörffern Caltzig, Niekern vund paltzig, auch Annders thuns halben gefwebt, dar In hieuor bifs zu beflus der Sache gehandelt vand vrteyl ergangen, mit fonnderlicher verwilligung der gefchickten von Zulch, gutlich gehandelt vnnd die abrede vnnd veranlassung gemacht, Also das die ergangen vrteyl in Iren crefften vand wirden bleyben, doch die gethanen LX pennig vand gerichtskoften allenthalben gegen einander aufgehoben fein follen, vand haben die geschickten vonn Czuleh seinen kursurstlichen gnaden zu dinstlichem gehorfam vnnd gefallen, darzu gnanten den von Lobben, einen kretzmer oder krug von den dreyen zubehalten, freywilligelich nachgegebenn, als zu Niekern oder paltzig derfelben einen follen die von Lobben zwischen hyr vand Ostern schierst zu kiesen macht haben, vnnd dhann auf die Oftern Inen anzeigen vnd ernennen, Doch das derfelb kretzmer, den Sy alfo kiefen werden. In feinem krug felber Brawe vnd von den von Lobben nicht verlegt werde, dasselb byr foll der kretzmer vertreyben lauth der prinilegien. Die Andern zwen kretzmer, die die von Zulch behalten, follen Ir Byr zu Czulch holen zu veder Zeit fur vnnd fur. Doch ist furder durch vnnsern gnedigften herrn betheidingt, es haben fich auch die von loben vorbehalten, wann Sy mit dem Andern vmbfitzenden Adel in den obgnanten dorffern, In welchem das were, felbest In Iren geschefften oder zu freuden zusamen kommen, das Sy dhan die Zeit Byr kauffen vand holen mogen laffen, wo es Inen gefellig ift. Des alles haben dannoch die geschickten von Zulch auf ein anbringen dem gemeinten Rath zu Czuleh vnnd auf Ir furder bewilligen angenohmen, vnnd wes Inen daran beliebet vnnd annehmlich ift, Sollen Sy vnferm gnedigen herrn zwischen hier vnd Oftern zuschreyben, Alfsdhan foll, mit Inferirung des vorergangen Recefs, des frembden biers einfhurung halben, vber diese abrede, damit die allenthalben stett vnnd vhest gehalten, ein surstlicher befigelter schids außgericht werden. Aetum im Jar vnnd tag ut supra.

Rat bem Churm. Lebnecopialbuche XXXI, 27-18.

Google Google

2444. Ronig Wabislaus von Ungarn und Bohmen erffart bie von bem Aurfurften Joachim vogen Kroffen und Juliicau, jur Roumung Ronig Ludwigs gefriftet Beifteure für unnachtheilig in Aufehung ber von bein Aurfurten behaupteten Freiheit von biefer Abgabe, am 23. Dai 1512.

Wir Wladislaus, von Gots gnaden zu Hungern, Beheim, Dalmacien, Croacien etc. Kunig, Marggraue zu Merhern etc., bekennen und thun kundt mennigelich, nachdem der Bernn und Steuer dem Durchleuchtigesten fürsten, Hern Ludewigen, zu Hungarn und Beheim etc. Kunig etc., unserm liebsten Sone, zu der Chrönung von allen Stenden des Kunigreichs Behem, auch allen andern Landen, fo bemelter Cron eingeleibt, gegeben und zu geben zugefagt, als denn auch aus unfern furstenthumern Slefien geschchen, dergleich wir durch den gestrengen, unsern lieben getrewen Hansen von . . . . auf Auross mit werbender botschafft von dem hochgebornen Fursten, Hern Joachim, Marggrauen zu Brandemburg und Churfurften etc., unfern lieben Oheim, das Sein lieb von den Herrschaften und Gittern Croffen und Czolch und aller Zugehorung etc., welch fein lieb in unfern Furftentumbern Slefien von unfern Vorfaren kunigen zu Beheim und uns zu Lehen und phantschafft inne hat, neben andern daselbst einwonern zu geben begeret, da denne seine Licb, wiewol beschwerlich unserm geschickten, so wir bey seiner Lieb gehabt, vermeldet, dass sein Lieb unsern Vorfaren, auch uns solcher Steuer nye gegeben, auch zu geben nicht schuldig, sonder uns und unserm liebsten Sone, Konig Ludewig, zu Cron bewilligt Sein Lieb neben andern Herschaften und Einwonern bemelter unser furstentumber solchen Bernn und Steuer von den Herschaften und Guetern, so sein Lieb in unsern furstentumben von unsern Vorsaren Kunigen zu Beheim und uns zu Lehen oder Phantschafft heldet, zu geben. Welchen freuntlichen Willen wir annemen hiemit in crafft ditz brieues verheischen, wer es sach, das gedachter unser Oheim oder feiner Lieb Erben in kumfftigen Zeiten gebürlich, ziemlich und genugfam beweifen, das fy die Steuer uns und unfern Nachkomen Kunigen zu Beheim nicht schuldig aus bemeldeten Herschafften und Guetern zu geben, So soll diese Steuer, die Sein Lieb izt zu der Crönung Kunig Ludwigen, unserm lieben Sone, gegeben, Sein und Seiner Lieb Erben an iren begabung, Verschreibungen und gerechtigkeiten, die sy von unsern Vorfaren Kunigen zu Beheim oder von uns haben, kainen schaden oder Nachtheil gereichen: denne wir mer fein Lieb bev feinen Gerechtigkeiten zu schlizen, schirmen und hanthaben geneiget, denne einigerley dawider zu betrueben. Zu urkundt mit unform kunigelichen anhangenden Infigel besiegelt. Geben zu Blintenpnrg, Sontags nach unsers Herren Himmelfart, nach Cristi geburt Tawsent funffhundert im zwelsten, unser Reiche des Hungerischen im zway und zwanzigisten und des Behemischen im ain und vierzigisten Jaren.

Mus einer Abidrift ber Boadimethal'iden Coul. Bibliothef.

2445. Heinrich Aunkel, Sandvogt ber Mickerlauff, empfangt bas Geichenf, welches bie Martgrafen von Brandenburg wegen ihrer Böhmischen Lehen in ber Laufig gur Krönung Königs Ludwig machen, am 24. Muguit 1512.

Ich heinrich Tunckell, herr vonn Bernnzkow etc., des Marggrauennthumbs Niderlawsicz lanntuoyt, Bekenn offentlich mit dissem brine vor allermenizclich. das die duchleuchtigen, hochgebornen Fursten vnd hern, her Joachim, des heiligen Romifchn Reichs Erczcamerer, Churfurft, vand herr Albrocht, gebruder, Marggranen zu Branndinburg, zu Stettin, pommern, der Cassuben vod wenden herczogen. Burggrauen zu Nurinberg vnd fursten zu Rugen, Mein gnedigen herrn, den Bern vnd die stewer von irer furstlichn gnadenn herschafften vnnd guttern, im Marggraffenthumb lawficz gelegen, So ire furstlichn gnaden von der Cron zu Beheim in lehen vnnd widerkauff jnnhaben, dieselbe stewer jre furstliche gnaden konigclicher Majestet zu hungern vand Beheimen zu der chronung irm liebstenn sone konig ludwigenn vand nicht annders, dann aus lieb vand Fruntschafft vad jr baiden konigclichen gnaden zu eren vand wolgefallen zugefagth, doch vaschedlich an jrer gnadenn gerechtigkait, mir an ftatt jrer konigclichen gnaden aufsgericht vnd bezalt haben, Nemlich acht hundert vir vand newinzig guldin Reinisch vad newn silbere groschen, derselben obenangezaigten gutlichn bezalung ich anstat konigclicher Majestitt jr furstlich gnaden vnnd jrer f. g. erben quit, ledig vnnd los fag jnn Crafft vnnd macht ditz briues. Des zu mehrer bekenntnus hab ich mein clein Sigll an dissen brine hanngen lassen, der gegeben ift zu Cottbus, an tag Bartolomey, jm funfizehen hunderstin vand zwelfsten Jar.

Rad bem Churm. Lebnscopinibuche III, 116,

## 2446. Branbenburgifder Lebnbrief fur Graf Botho von Stolberg . Mernigerube, vom 10. September 1512.

Von gotts gnadenn etc., Bekennen offindlich myt diefem vuferm brine vor vas, vufer erbenn vnd nachkomenn Marggrauen, za Brandemburg vnd funft vor allermeniglich, die jn fehn, horen oder lefen, das vns der wolgebornne vnd Edel, vnier Rath vnnd lieber getrewer Bote, graue vnnd her zu Stolberg vnnd wernigenrode, erfucht vnd gebetten hat, das wir jue nach abgangk etwan feins vaters, Graff heinrichs von Stolberg, feliger gedechtuns, geruchten zunorleyhn die Grafflichaffi, Slee, alt vnd Newflatt zu werningenrade mit dem lande, darzu gehorig, vnd aller zugehorung, als die gemelter fein vater feliger von etwan den hochgebornmen furltenn, vne fern lieben vettern, anherrn vnd vater, herrn fridrichenn, herra albrechten vnd herrn johannfen, Marggrauen zu Brandemburg, alle Churfurften feliger vnd

Simulating Group le

loblicher gedechtnus, auch vns zu lehn gehabt vnnd an jnen geerbt; Alfo haben wir im vnd feinen menlichen leibs lehns erben folche graffichafft, Slos, alt vnnd Newstatt werningenrade mit dem land, dartzu gehorende, allenn vand iglichenn freiheitenn. gnaden vnd gerechtigkeitenn, pfandtschafftenn, mit allen vnnd iglichenn lehnen, gaistlichen vnd werntlichen gerichten, jageten, wiltpanen, fischerien, alle berckwercken, weldenn vnd holtzungen, die in der gnanten graffichafft auffkomen vnd gefunden werden. vnd funft mit allen herligkeiten vand zugehorungenn, als fein vater feliger die obgedachten graffchafft vnd guter vormals von vnferen vetteren, anheren vnnd vater vorgnant, feliger gedechtnus, zu rechtem manlehn gehabt, befellen vnnd gebraucht, vnnd als die von alter dartzu gehort haben vand noch gehören, nichts außgenohmen noch hindann gefatzt, zu einem rechten manlehn gnediglich vorlyhn: vnd wir vorleyhn im vnd feinen menlichen leibs lehns erbenn die mit gegenwertiger Crafft vnd macht dits brings. So das er ynd fein menlich leibs lehns erbenn die furder mehr von yns, vinfern erben vnd nachkomen vnd der marggraffichaft zu Brandemburg zu rechtem manlehn haben, nehmen vnnd entpfahn, wie offt das nott geschicht, vnns auch dauon halten, thun vand dienen follen, als manlehns recht vand gewonheit ift, darvon er vans auch gelobt vnd gefworen hat, getrew, gewertig vnd gehorfam zu fein, alletzeit vnfern fromen vnd bestes zu werben vnd schaden zu wenden, getrewlich vnd ongeuerd. Das gnant Slos vnd Stett werningerade mit dem gantzen lande, dartzu gehorende, foll alletzeit vnier, vnnier erben vnnd nachkomen Marggrauen zu Brandemburg offen fein vnd bleiben zu allen vnfern krigenn, noten vnd geschefften gegen ydermeniglich: vnd levhn im daran alles, das wir im von rechts wegen daran vorlevhn follen vnnd mogenn, doch vns, vnferen erben vnd nachkomen Marggrauen zu Brandemburg an vnfer gerechtigkeit one schadenn. Wir wollen auch dem gnanten vnsernn Rath Graff Boten von Stolberg vnd feine menlich leibs lehns erben von folicher lehn wegen vnd alle die feinen verbieten und vorteidingen, fo einem herrn feinen man zu norteidingen wol geburt zu thun nach alle vnfernn vermogen, wo wir feiner vnd feiner leibs lehns erben zu eren vnd recht mechtig fein, on alles geuerd. Hiran vnd vber find gewefen die gestrengen und werdigen, unser Rethe unnd lieben getrewen Er ludloff von alueschleue, Ritter, jorg flans, vnser marschalck, Er Thomas krul, dechant fanct Erasmus Stifftkirchen zu Coln, Buffe vnnd Gebehart von aluesleue, Buffe vnd hans von Bertenfleue, Criftoff fronhouer, Engelicke warnftett vnd mehr glawbwirdig. Zu urkunt mit vnnserm marggraff Joachims Churfurstlichem insigell vorfigelt vnd geben vff vnferm Schlos liebenwald, Am freitag nach Natinitatis marie virginis. Anno Tawfent funfihundert vnd im zwelfften.

Rad bem Churm, Sebnecepialbuche III, 268,

2447. Lebne: Cib bee Grafen Botho von Ctolberg: Bernigerobe.

Wie graff bote von Stolberg gelobt vnd gefworen hat. Actum Liebenwald vfim Slos, am freitag nach Natiuitatis marie, A. XII\*.

Ich glob vnd fwere denn durchluchtigden, hochgebormen fursten van dherrn herrn den Seinim, des heiligen Romitchen Reichs Ertzeamerer vand Churfursten, vand herrn Albrechten, gebrudern, Marggrauen zw Brandemburg etc., meinen gredigten vnd gredigen herrn val jere goadenn menlichen leibs lehns erben zuuor aufs, vand wo jr gnaden nicht mehr weren, auch nicht menlich leibs lehns erben zuuor aufs, van werden den jeluchten, hochgebornnen fursten vand herrn, herru fridrichen, marggrauen zu Brandemburg, einem menlichenn leibs lehns erben vund nackkomenn marggrauen zu Brandemburg von der lehn wegen, so ich von der marggraffichaft zu Brandemburg trag, getrew, geborfam vand gewertig zu fein, jrn guadenn fromen zu werben vand schaden zu wendenn, die lehn zu uordienen, so offt nott that, entpfahn vand nyndert anders zu berechtten, dann vor jene gnadenn vand jrer gnadenn lehnmannen: vad ob ich vorfwigen lehn wuß, die zu melden vad zu offenbaren van delas as zu thun, das ein getrower lehnman seinem lehnherrn schuldig vad pflichtig ist, getrewich van Vageuerich, Als mir got helft vad die heytgenn.

Rad bem Churmart, Lebnscopialbude Ul. 268.

2448. Rurfurft Joachim beftatigt ber Stadt Juflichau ben Bergleich vom Jahre 1503 wegen bes Krug-Berfages und entiderbet ihre Streitigfeiten mit ben von Loben, am 24. Genember 1512.

Zu wyffen, Als fich die Borger von Czulch beclagen, das die Manufchafft Im felben weichbilde Irn pawerr gefatt, frembide byer von Swibifchen vand Anderfwo zu holen vand zu feltencken, wider Furftlich printiegien vand alt herkomen, vand die Mapufchafft anzeigt, das Sy nicht drenckh noch gut byr brawenn, Es fey auch vonn Alters herkomen, das Sy byer nach Iren gefallenn fehencken mogen; So dhann der Rath das Inen nicht geftendig vand fich erbotten, zu uerfügenn, das brewer geordent, die nach der art gutes byer brawer follen; Ift Inen von meinem gnedigeten von die die nach der art gutes byer brawer follen; Ift Inen von meinem gnedigeten von die die nach der anschaft gegeben, nach vberlefung der von Zulch printiegien, das es mit fehenckung der byer gehalten werden foll nach meldung des Prüdigsiumbs, Alfo das der manfchaft, kretzmer vnd Pawern, kein ander byr, den von Zulch fhurn vnd Schennoken follen: wer Annders gefünden, follen vmbgetriben vnan in aufgedruckter fraft gefallen ein, Daruff Graff Bern, als vnnfer verweier, Beuelch gefcheen, Solich

Fare day Gringh

Prinligium zu hanndthaben, vnnd wer darwider hanndelt, nach lauth deffelbenn Inn fraff nehmen. Doch was die Mannfehafft Irer pawerna halbenn gefreyet, mogen Sy auch vor dem vorwefer furbringen, der Benelch hat, dazu zu fehen, damit yederman an feinem alt herkomen nicht verlyundert werde. Defgeleichen wo Crittoff von Loben feins krugers halben aufsfharung thut, das Er von Altters gebrawet, foll Er aach dabej bleyben, nach erkenntnas des verwefers, doch Biergelt dauon geben. Czu urkunth mit vunnfers gnedighen herrun Marggraf Joach ims kufrufflichem Seret verfigelt vnnd gebeun zu koln an der Sprew, am Sunnabent nach Bartholomej, Anno 1603.

Darauf vns Ytzunt gemelte Borgermeifter vnnd Rathmannen vnnfer ftat Zulch gebeten, Inen folich vnnfcr aber vnnd veranlassung mit dem Recess, alles obbestimpt, gnediglich zw confirmiren, zu bestetten vnd des ein schid vnnd Brieflich vrkunt zu geben. Des haben wir angesehen Ir zimlich bete vnnd auch getanen anlass vnnd Inen folich abred vnd veranlaffung mit dem Recefs, Als die landsfürsten, gnedigelich confirmirt, bestettigt vnnd dises vnsers schids vrkunt gegeben, Consirmiren, bestettigen vnnd geben Inen dies vnfers fchids vrkunth gegenwertigelich In vnd mit crafft ditts Briefs, wollen vnd follen Sy auch vnnd Ir nachkomen dabey gnedigelich schützen vnd hanthaben zu yeden gezeiten: vnd dieweil der Rath von Czulch durch Ir geschickten vns zu gefallenn nachgegebenn, das die von loben einen kretzmer oder krug von den dreyen, als Caltzig, Nickern vnd paltzig, zu behalten macht haben, als Zu nikkern oder paltzig derfelben einen, die von loben zwischen hier vnd Oftern kiesen vnd alfsdann auf Oftern den von Czulch ernennen vnd zuschreyben sollen, vnd dann die von Loben auf vanser mehrmalen, auch der von Czulch ansuchen der kruge einen bissher nicht gekoren noch zu kiesen villeicht nicht vermeint sein, haben vnns furder die von Zeulch gebeten, folichen krug felbs zu ernennen vnd anzuzeigen, Alfo ernennen wir den krug oder kretzmer zu nickern vand wollen, das die von loben denselben behalten vnd es damit halten sollen, wie in der abrede begriffen, getrewlich vnd vngeuerlich. Zn urkunth etc. Datum am freitag nach manricij, Anno XII.

Rad bem Churm. Lebnecopialbuche XXXI, 18.

2449. Des Aurfurften Joachim und Mgefgrafen Albrechts Conceffion fur bie Stadt Aroffen wegen bes Bierverfaufes, vom 21. Dezember 1512.

Vonn gots gnadenn wir Joachim, kurfurst etc., vand albrecht, gebruder, Marggranen zu Brandemburg etc. Bekennen vnd thun kunt offintlich mit disem brue vor vans, vnser erben vnd Nachkomen Marggrauen zu Brandemburg vnd sunst fur ydermeniglich, das wir yff fleiflig, yntterdenig bete ynfer lieben getrewen Burgermaifter vnd Rathmannen vnfer Statt Croffen zu ir, auch irer ynwoner vnd gemeiner Statt bessering, nucz vnd frommen, als die landesfursten, begnadet, priuilegirt vnd befreyet haben, begnaden, priuilegiren vnd befreyen fie, ir erben vnd nachkomen In vnd mit crafft ditzs briues, das all ynwoner vnnd pawer vnnfer herfehafft vnnd wichbilde Croffen keyn frembde bir schencken sollen, besunder aus vnnser Statt Croffen bir kawffen vnd holen, doch aufgefloffen vanfer erbar manfchaft, die mogen frembde bir vor ir behaufung kauffen vnd einlegen, auch fur fich felbs bir prawen, doch mit folchem bescheid, das sie ir pawern damit nicht verlegen, noch sunst verkaussen: vnd Begeren darauff an euch, alle vnnd igliche ynwoner vnnd pawern vnnfer herfchaft vnnd weichbild Croffen, mit ernft beuelhende, das ewer keiner frembde bier schencken foll, funder sich allein der von Croffen bir gebrauchen. Welcher aber darwider thut, So haben wir beuolhen, denselben darumb mit wissen vnnd willen vnsers vorwesers vffzuhalten. Zu urkunt mit vnferm Marggrauen Joachims, kurfursten, anhangendem Infigell verfigelt vand Geben zu Colen an der Sprew, am tag thome apostoli, anno etc. XVe. duodecimo.

Relator Er thomas krnll, Dechant, Secretarius.

Rach bem Churmarfifchen Lehnscopialbuche XXX, 91.

2450. Frang Wolf, Graf zu Soller, bewollmächigt feinen Obervogt ber Graffcaft Zoller, bie Belehnung mit bem Reichs-Erz-Kammeramte von bem Aurfürften Joachim zu empfangen, am 10. Mai 1513.

Wir Franntz Wolff, Grane zu zoller, des heiligen Romifchen Reichs erbcamerer vnd hewptman der herfchaft hohemberg etc. Bekennen offinitich mit diffen brine, als der durchleuchtigft, hoolygeborenn Furft vnd herr, herr Joachim, Marggrane zu Brandemburg, des heiligen Romifchen Reichs Ertzeanerer vund Churfurft, zu Stettin, pommern, der Caffaben vand wenden hertsog, Burggraue zu Norenberg vnd Furft zu Rugen, vnier gmedigfter herr, jn vergangen Jaren wyslanndt den
woigebornnen ytelfridrichen, Grauen zu zoller, vnierm lieben heren vnd vatern
feliger gedechtnuffe, das Erbeaumnerampt des heiligen Romifchen Reichs intt vnd jahalt derfelbigen leben vnd anderer brine, daruber weyfende, gnediglich zu lehen geliben hatt, dieweil dann aus fchickung des almechttigen gemelter vnier lieber herr vnd
vatter feliger mit tod: abgangen vnnd die gedachten lehen vnns als dem Eldeften gedachts vniers lieben heren vnd vaters feligen verlaßen Sone zu empfahen zufteen vnd
aber wir in mercklichen kayferlicher Maiefett, vnfers allergnedigben heren, gefchefften enthalden werden, deshalben wir jun eigener person von obgemeltem vnserem gnedigsten heren ytzmalen die angereggten lehen nicht empfahen mogen oder kennden; So haben wir zu vnferm rechten gewalthaber gemacht, machen auch den wissentlich mit vnd in craft ditz briues den vesten, vnseren liben getrewen hannsen von Stadion, oberuogt vnfer Granefchaft zoller, Geben jne hirauf volkomen macht, gewalt vnd recht, das er in vnserem Namen, aus vnserem beuelch vnnd von vnnseren wegen von gedachtem vnnierm gnedigsten heren gemelt Erbcammerampt mit geburlichen zierlichkaytten jn vntterdenigkeit vns zu lihen, Bitten vnd jn vnferm Namen empfahen, dartzu gepurlich, schuldig vnnd pflichttig ayde in vnnserem Namen vnnd in vnnser Sele, ein oder mehr, nach brauch vnd gewonheit gemeltem vnserem gnedigisten heren, als vnnferem lehen heren, auch alles anders thun foll vnd mag, das wir von rechts, gewonheit ader geprauchs wegen zu thun schuldig sein, dartzu lehen briue daruber erfordern vnd empfahen, Reuerfs dagegen geben, wie fich geburt, vnd in gemeyn alles das hirvan handeln, thun vnd lassen foll vnd mag, das wir selbs thou konden oder mochten, fo wir jn eigner perfon entgegen, ob es gleich folch handell, thatten, geschichten vnd actus weren, die ain fundern gewalt eraischeten vnd eruorderten, wann wir denselbigen allen dann als ytzt vnnd yetz als dann in der besten vnd bestendigesten form, als es von rechts wegen fein foll vnd mag, gedachten von Stadion gegeben haben wollen, Geben in ouch denfelbigen yetzo willentlich mit vnnd in crafft ditzs briues, Gereden vnd verfprechen darauff bey vnferen Grafflichen wirden, Eeren vnd gutten trewen an rechts eydes statt, was von gemeltem vnserem gewalthaber gehandelt wurt by verbundung aller vnnfer gutter, ligender vnd varender, gegenwurttiger vnnd kumfftiger, war, ftett vad vauerbrochentlichen zu haltten, vad des zu warem vrkunth haben wir vafer aigen jnfigell an disen briue gehangen, der geben ist am dinstag Nach dem Sunttag Exaudj, nach Criftj vnnfers liben heren geburt gezalt funffizehnhundert vnd jm dreytzekenden jare.

Rach bem Churm, Lehnscopialbuche III, 970.

, 2451. Aurfurft Joachim beleiht Graf Frang Wolfgang von Boller mit bem Reiche-Erb-

Wir Joachim, vonn gottes gnadenn Marggraue zu Brandemburg vand Chufuff etc, Bekennen vand thun kunt offintlich mit dissem brue vor vans, vanster erben vand Nachkommen Marggrauen zu Brandemburg, Chufursten van sinch allermeniglich, die ju sehen, horen oder lefen, Nachdem vand als hieuor etwan der wolgeborenn vand Edell, vanser vetter vand liber getrewer Eyttelfridrich, Graue zu Czoller, des heiligen Romischen Reichs Erbcamerer, Romischer kayserlicher Maiestat hoffmeister, houptman zu hoenberg, seliger vnd loblicher gedechtnus, sieh mit dem Edlen, voferm liben getrewen philipfen, heren zu weynfperg, des heiligen Romischen Reichs Erbkamerern, vmb dasselb Erbcammcrampt des heiligen Romischen Reichs auß trefflichen, beweglichen vrfachen vertragen vnd vereinigt, vntter anderem, das gemeltter vnfer vetter von zoller mitfampt dem von weynfperg die lehen des erb Cammerampts von vnns, vnferen erben vnd Nachkomenden Churfurften entpfahen. den titell neben im haben vnd geprauchen foll mit weytterem anhang des amptgeldes vnd anders thuns halben nach befag desselben vertrags, den wir auch vff furbete kayferlieher Maieftat, vnfers allergnedigften heren, vnd ir betlieh anfuchen bewilligt vnnd gnanten Grauen Evttelfridriehen, feligen, vnnd feinen menlichen leibs lehenns erben dasselb Erbcammerampt mit seinen Eeren vnd zugehorungen zu rechtem manlehn gelihen, lauts der briue daruber außgangen, wann aber derfelb Graue feliger todes halben abgaugen ift vnnd vnns fein Son, der wolgeborn vnd Edell, vnfer oheim vnd liber getrewer Franntz wolffgang, Graue zu zoller, des heiligenn Romischenn Reichs Erbeamerer, hewptman der hersehaft zu hoenberg, durch sein volmechttigenn anwald hannfen von Stadien, ober vogt der Grafischafft zolleren, aus Ehaffter verhinderung feins perfonlichen nicht erscheinens vnns mit vleis ersucht und gebeten. im folch Erbeammerampt mit feinen Eeren vnd zugehorungen gnediglich zu uerleihen geruchten, des haben wir angesehen sein vleistig vnd billich bitt vnd gnantem vnserem oheim, Grauen Frantzen wolffgangk vnd feinen menliehen lehens erben, Grauen zu zoller, auch vorberurtten feinen volmechtigen anwalden in feinen Namen und von feinen wegen, das obgemelte Erb vand vater Cammerampt mit allen feinen Eeren, zu vnd eingehorungen, allem rechtem vnd was die herschafft von weynsberg von vnnfern vorfahren Marggrauen zu Brandemburg vnnd vnns gehabt vnd noch haben, gnediglich verlihen: vnd wir verleyhen jnen dasselb Erb vnd vnttercammerampt zu einem Edlen vand rechten Manlehen, in allermaffen vand wie obstet, mit allem rechten, inn crafft vnd macht ditz briues, darauff vnns auch gemeltter anwaldt jn crafft feiner vollmacht, fo er vnns angezeigt, vonn vorgnants vnfers oheim Graff franck (fic) wolffgangk wegen vnd in feinem Namen vnd fein fele lehens pflicht gefworn vnd gethan hatt, von vorberurts erb vnd vnttercammerampts wegen getrew, gewehr vnd gehorfam zu sein, vnseren fromen zu werben vnd schaden zu wenden. Er vnd sein menlich lehns erben follen vnns. auch vnferen erben vnnd Nachkomen daruon thun, halten vnd dienen, fo offt es zu schulden kommet, als lehenmann vonn solchen lehen iren heren zu thun schuldig vnd pflichttig sein, getrewlich vnnd vngeuerlich: vnnd wir leihen jnen daran alles, was wir jnen von gnaden vnd rechts wegen daran verleihen mogen, doch vnns, vnferen erben vnd Nachkommen Marggrauen zu Brandemburg, Churfursten, an vnfer vnd funft einem vden an feiner gerechttigkeit vnfchedlich. Czu urkunt mit vnferem

anhangenden jnfigell verfigelt vnd Geben zu Tangermundt an der Elbe, am tag vitj, anno etc. XV- tredecimo.

Rad bem Churm. Lebnecopialbuche III, 271.

2452. Aurfurd Joachim gelobt bem Ergibfte ju Magbeburg, jur Begeigung feines Dantes für vie Mahl feines Brubers Albercht, während ber Lebengit bes leigtern felnen Schub und Befignat, am 14. Dlebber 1513.

Wir Joachim, vonn gots gnaden Marggraue zu Brandemburg, des heiligen Romischen Reichs Ertzeamerer und Chursurft, zu Stettin, pommern, der Cassuben vnd wenden Hertzoge, Burggraue zu Noremberg vnd Furst zu Rugen. Bekennen vnd thun kunt offintlich mit difem briue, vor vnns, vnnfer erben vnd funft vor allermeniglich, So disen Briue fehen, horen oder lefen, Nachdem die Hochgebornnen, wolgebornen, wirdigen vnd erbaren, vnnsere liebe Oheim, Besondern vnd getrewen Brobst, Dechant und gantz Cappittel der Tumkirchen zu Maigdburg, den Erwirdigsten In gott vnnd Hochgebornnen Fursten, Herrn Albrechten, Postulirten zu Ertz Bischoff zu Maigdburg vnd zu Bischoff zu Halberstat, Marggraffen zu Brandemburg, zu Stettin, pommern, der caffuben vnnd wenden hertzogen, Burggrauen zu Noremberg vnnd Furften zu Rugen, vnnfern fruntlichen lieben Herrn vnnd bruder, Aus vorfehung des almechtigen gots, auch In betrachtung Manigfaltiger Bequemligkeit vand zu erhaltung guter Nachparschafft vnd Frides zwischen Irem Stifft vnd vnserm kursurstenthumb, die an etlichen orttern mit einander greintzen, zu Ertz Bifchof Irer kirchen Postulirt, Das wyr widerumb zu einer Danckbarkeit Soliehs gneigten vnnd guten willens obgnantem vnnferm frantlichen lieben Herrn vnd Bruder vnnd feiner lieb Cappittel obgnant, gelobt, versprochen vnnd sugesagt haben, Gereden, geloben vnnd versprechen auch mit craft dits Briues gegenwerttiglich, das wyr den obgnanten Stift vand fein vaderthan zu Maigdburg, wo wyr delfelbigen zu gleich, Erenn vand Rechte woll mechtig fein mogen, Beschutzen, hanthaben vnnd mit Hielf vnnd Rat nicht verlassenn wollen noch follen, vnnd ob von gnantenn Stift etwas mit vnrechte entwanndt vnnd entzogen wer oder worde von frembden oder von vnderthanen, das follenn vnnd wollenn wir auch trewlich helfen einbringen. Wo fich auch zwischen dem Stift vnd vnserm kurfurstenthumb Irfall vand zweyung wurden Begeben, die follen vad wollen wir nicht mit der that, Sonder durch fruntliche aufstrege oder zu Rechte orttern lassen, Also beschedentlich, das die gebrechen vff zwene des Stifts vnnd zwene des Furstenthumbs Manne oder Rethe gestalt, die gutliche Handlung furnemen, vnd ob die nicht verfhaen wurd, follen fie vff belerung einer vnuerdechtlichenn vniuerfitet foliche hendell versprechen, vand ob fich die vir Manne oder Rethe vmb verschickung der sachen zum Rechtenn

33

vadereinander nicht mochten vereynigen, Alfsdann foll der Erwirdige Inn gott vater, Bifchoff zu Hauelberg, vor einen oberman hirzu gefordert vnd gebraucht werden, dem einen teill feinen Zafall zu geben. Doch foll diefe vanser verschribung mit allen Iren artsteulen nicht lennger, dann bej obganats vansfers fruntlichen lieben Herrn vnd Bruders leben steen, halden vnnd gebraucht werden, Darnach gantz abe vnud geendigt sein. Des zubekentnus vnnd steter haltung habenn wir vnnser Insigell an disen Briue hanngen lassen, der Geben ist am freitag nach Dionisy, cristi gepurt funstzehen hundert vnd darmach Im dreitzehenden Jar.

Rach bem Churm, Lebnscopialbuche XXXI, 978-974.

2453. Betrrag zwischen bem König Siegmund von Polen und bem Marfgrafen Joachim gur Sicherfiellung ber Genisbeziele burch Errichtung eines gemeinschaftlichen Gerichts für bie Kriebenischer, vom 22. Keituar 1514.

Sigismundus, Dei Gratia Rex Polonie etc., Significamus tenore prefentium, quibus expedit, universis et Singulis, quia cum Illustrissimo Principe domino Joachimo, Marchione Brandenburgenfi, S. Imp. Electore, Fratre ac affini nostro Chariffimo, amorem benevolentiamque et tranquilitatem Subditisque alterius tutam negotiationem conservare volentes Deputavimus Confiliarios regni nostri, pleno jure fulcitos, ut cum confiliariis prefati Illustrissimi Margravii etiam inferius nominatis in et pro fefto Hedewigis fancto proxime prefenti in Beltzow (al. Bledzew) Convenirent confiliaque oportuna ad confervandam quietem mutuo celebrarent, injuriafque alterutrim illatas audirent, cognoscerent et justicie mediis terminarent et conponerent, noxios vero necessario puniendos pro excessibus punirent, et propter suturam quietem vovendam et conferuandam articulos mutuo Confilio et pariformi intelligentia oportunos et aptos de consensu utriusque nostrorum approbandos et observandos ederent et statuerent. Quo autem exitu conventus prefatus per prefatos utriufque nostrum Confiliariorum abfolutus et terminatus fit et exiftat, prefentes articuli demonstrant: Consiliarii S.R. Majestatis Sereniffimi Regis ac domini, domini Sigismundi, D. G. Regis Polonie etc., videlicet Reuerendus in Crifto pater et dominus, dominus Johannes, Dei Gratia Epifcopus, Nicolaus de Lubranz (al. Ludbranz), Palatinus, Lucas de Gorka, Castellanus Posnanieniis et Capitaneus generalis majoris Polonie, Et Illustrissimi domini, domini Joachimi, D. Gratia Marchionis Brandenb., S. R. I. Electoris videlicet Teodericus, D. Gr. Epifcopus Lubucenfis, Wernerus Schulenburg, Cafparus kokeritz, miles auratus, Sebaftianus, doctor et cancellarius, nec non commissarii, cum plenitudine potestatis et auctoritatis, ad Conventum in confinibus dominiorum inclyti Regni Polonie et Marchionatus profelto dive Hedwigis, Majestatem regiam et illustrif-

La Main Googl

fiasum Principem et Electorem infitutum et in villa falkenwalde, inter monafterium Belkaw (al. Bledzew) et oppidum regni atque Reinwalde (al. Ryemswalde), oppidum Marchionatus fita tentum atque habitum. Electi deputati et delignati pro fraterno amore amititiaque confervanda inter Regnum Majelfatis Polonie et Illuftrifilmum dominum Marchionem et pro bono pacis fibilitorum et dominiorum tam Ser. Regis Polonie, qvam Illuftrifilmo domini Marchionis viçore mandatorum a Majelfate Polonie et Illuftrifilmo domino Marchione utrique ad hune actum datorum et a prefati dominis Confiliariis et Commifiariis productorum et exhibitorum matura deliberatione unanimique voto ad perpetuam pacem inter Dominia Regis et Marchionis componendam tenendamque, ut graflandi licentia et malefaciendi via ounnibus fibbilità utrisque dominii precludatur, proque exhibitione promptioris et facilioris juititie ad futuros cafias eventusque qvoscanque in poferem evenire contigerit, et non ad preterios, fib hiis articulis, claufulis, punctis et conflitutionibus ex utraque parte firmandis et roborandis convenerum et decreverumt.

- 1. Inprimis quod fubditi utriusque dominii tam regni qvam Marchionatus pro Singulis ac omnibus caufis, injuriis qvibuscunqve recurrent et recurrere debent ad principes dominosve uidelicet Ser. Reg. Polonie et Illutrifilimum Principem Marchionent et Electorem Brandeburgicum vel ad prefectos M. R. et Illufrifilmi domini Marchionis, in qvorum terris injuriantur vel ipfi rei degunt et apud eos administrationem julicie petere.
- 2. 1tem ne partes graventur fuperfluis timeribus et expensia atque sucilius uniculpu justiius reddatur, continerum predati domizi Consiliarii et Commissirii, qod Principes ntriusque dominii constituere et deputare debeut judices ex utriusque dominii binos et binos, de dominiio Regni daos et dominio Marchionatus duos, mum spiritualem et alterum sceularem, qvi omnes injurias futurus, actiones et causa shicernent et judicabunt inter Regni sibditos ex una et sibditos Marchionis ex altera parte. Judices predati non judicabunt, nec judicare debent, Subditos S. R. Polonie et sibditos disces predati nationis simo indo jure regni neque, jure Imperii vel dominii Marchionis, fed equitate rationis Simpliciter et de plano, et qvicqvid per illos judices decernetar, loc firmum et ratum esse debet expellari a decreto et sententia talium judicum poterit.
- 3. Quilibet Princeps, in cujus dominio refidet ille, contra quem fententia lata ett, fententiam debiti executioni demandabit et demandari faciet vel corum prefecti generales vel fpeciales infra tempos judicii proximi.
- 4. Item judices deputati non alio tempore judicare debent, qvam bis in anno, femel die Lune post dominicam misericordias domini in oppido Medzeritz (al. Myedzirzez) in dominiis S. R. Polonie, secando die Lune post settum Francici in domino Illustrillimi Marchionis in oppido drifon (al. Druffen), qvod Poloni Offinia appellant. Et si illo die non poterint propter multitudimen canarum judiciam finire, aliis diebus supervenientubus illus terminandi et continuandi habeant facultatem.

5. Prefati judices, cum ad officium judicandi electi fuerint et deputati, jurare debent, qvod judicabunt, non fecundum fayorem, amicitiam et affectum, fed fecundum meram equitatem et jufitiam, prout illis equius et jufins videbitur, nec munera vel promiffiones a partibus recipere. Et prefata juramenta preftabunt hinc inde judices R. M. in manibus Judicam domini Marchionis Brandenburgenfia, et judices Illustriffimi Marchionis in manibus viducium regni.

6. Preterea ntriusque judices habebunt, fuos notarios juratos diferetos, qui acta

Judicii fideliter conscribant et se in qualibet parte folii subscribant.

7. Decreverunt etiam prefati domini Confiliarii et Commifarii, quod S.R.M. Polonie debet deputare judicibus ad differentiam in limitibus Regni confitiuendis Sigillum fingulare et Illutrifilimus dominus Marchio judicibus in Marchia aliud, quo ntentur ipfi judices in figillando ad dandum literas fignificatoriales, remifioriales, adjuticatorias et aliasa quascunque, que finerint partibus pro confecutione judicie neceffarie et quibus figillabuntur caufe, que remittuntur ad ipios Principes vel ad corum Profectos generales pro fententia ferenda, dum ipfi judices vel major pars in unam fententiam convenire non pofitant.

 Item si partibus incumberet probatio et testes vel jura pro illo judicio, in quo lis contestata est, habere non possent, ad proximum judicium producendi eadem vel

eosdem dari debet dilatio.

9. Item Teltes inducti probabunt medio juramento, quos foli judices examinabunt, et circa examen illorum folemnitatem canonum et jurium obfervare et ad interrogatoria examinare, fi pars adverfa vel procurator ejus hoc expofcet, debebunt.

10. Item judices ex majoritate (infragiorum feintentiam et decreta fereat, non obfante eo quod quartus diffentia nec feparatim fuper feintentis ferendis colloquentar et confulent, fed in commune. Quod fi difparitas erit fuffragiorum, ita quod judices utriusque domini erunt differentes, videlicet bini unius et bini alterius feutentie, propositio et depositio teltium altaque merita cande debent conderbit conferipte claudi ad inflar rotuli et figiliis judiciariis judiciarii provinciare pro officio concellis configuari et remitii acta pro fententia ferenda ad dominum rai vel fuom viceregentem Generalem et Princeps fine vice regens ejus generalis a prefentatione literarum remisforialium et rotuli, quas infi judices, de quorum territorio eft rens, deferent et prefentabunt fententiam feribere infra duos menfes et judicibus fui territorii confignatam ligillo deferendam ad locum judicii proxime celebrandi tradero, quam judices non aperient niti omnes in final et prefentibus partibus confittenture tre promuntabut.

11. Preterea prefati Judices habebunt fibrum judiciarium, in quo omnia acta judiciorum actitabunt et notarios binos, Judices regni unum, qui in Miedzerizenfi (al. Myedzirzecz), et judices Marchionatus alterum, qui in drifen (al. Dzzefino) oppido, quod offinia. (al. Ofinya) lingua verancula Poloni appellant, acta judiciorum celebratorum annotabunt et propter fallitates vitaidas uterque eorum fe fingulis chartis fub-feribet, in qualiblet parte folii, qui poft fingula judicia celebrata in loco, in quo cele-

bratum est judicium conservabitur, et non-obstante subscriptione Notariorum consignari debent figillis pro judiciis datis et deputatis et per judices, in quorum territorio depofitus est ad locum celebrandi judicii deferri.

- 12. Si malefactor vel inurians fen ex officio judiciis feu ad infuantian partis, dedit penas perpetrati feeleris, quod felibect ultimo fupplicio affectus edi, nibilominus in bonis fuis, in quantum fe extendant, damma parti illata, dam a parte repeterur, exfolui debent, prout juramento proprio dammam palfus firmaverit et fi quis peierares (fic) compertus fuerit, ipfo facto infamis fit et pena quadrupli puniatur et ad refutitotoeme ejusdem quadrupli compellatur, et media pars quadrupli pro principe et reliqua pro Judicibus ommibus dividatur.
- 13. Et ut fubditis utriusque dominii occafio iniurias faciendi vel perpetrandi feelera sliqua adimeretar, Itauterunt prefati domini Confliarii et commifiarii utriufque dominii, quod fi aliquis fatim poft alienationem bonorum fuorum vel paulo poft ad injurias faciendas et damna alieuius dominii converteretur, tenebuntur ipfi Principes vel- prefecti ex officio ad requisitionem alterius Principis vel prefectorum aut partis querulantis, emptores et poffeifores bonorum ad é vocare et ab its juramentum petere, quod non coufcii fuerint circa emptionem vel in ipfo contractu de factis malefactorum nec fub conditione occulta et dolofa, puta in fpem reflitutionis faciende cadem fibi refignari vel reformari ordinaverint. Quod fi emptor recufabit jurare, ex tune compellendus ef ad reparationem damnorum, in quantum e illa bona extendont.
- 14. Animadvertere etiam debent l'rincipes utriufque dominii et perfecti corun, ut circa refignationes bonorum, heroitatum et polificinum Superinednant, can-fas alienationum ex quibus fiant perquirendo, ne in fraudem, dolum et jacturam atque periculum alterius committantur. Quod ii aliqua fufpicio de eo oristur, jufa refignatio non admittant, nifi cantiouem fidejuloriam faciet de indemnitate, que per cum tanquam per odardum (fic) committi poffet, nee fecus talibus fufpectis ipfa refignatio admittatur.
- 16. Preterea fi contingeret, aliquos immemores fini honoris et falutis in dominis M. Polonie et Illutrifilmi domini Marchionis fubditis alicijas dominii furta, homicidia, incendia et alia damna committere et ad aliquod dominiorum fe transferre vel fugere, tenebuntur fabditi illius dominii, qui funt in itinere vicini et per quorum dominia et policificnes pi fin aliefactores proficiciuntur ad requifitionem lifus, qui padiis et damnum vel ejus procuratores vel amici vel quienque hoc nomine ejus petat malefactorem, pro polic fio infequi vel auxilia prefutare ad eum infequendum.
- 16. Et quia captivitates et depredationes inter regni fubilitos et marchionatus fepius fieri folebant nec fecurus erat viarum transitus nec quisquam erat tutus in domibus fais, fataterunt prefati domini Confiliarii et Commillarii, ne de cetero fant, nec quisquam aliqua spondone fidei obligaretur. Quodi quemquam tubditorum ex subditis tam S. R. Polonie, quam Illustrissiumi Marchionis captivare tam in domo quam in titnere et tales captivos confervare vel aliqua sponsione sidei obligari vel depredari.

contingat, quod bona fua a Principe, fub cujus dominio refidet, confiscantur, ex quibus parti lefe fatisfactio per principem fieri debet in quantum bona fe extendunt.

17. Statuerunt etiam prefati domini Confliarii et Commiligrii, quod prefati jadiese et omnes fubditi hine inde ad prefata jadiesi in confinibus prefatorum dominiorum celebranda venientes et quorum intereffe debent, falvum conductum quem bibdem prefati domini confiliarii ex parte Illutrifilmi domini Marchionis et Regie M. Polonie, vigore mandatorum principum fuorum, prout extunc ita et nunc et prout nunc ita et tunc dant, concedunt et largiuntur, Judicibus, notaris et omnibus fabditis venientibus ad prefata judicia tam nomine R. M. Polonie, quam Illutrifilmi domini Marchionis, promittentes, eundem omnibus inviolabiliter obfervare et fub eo fecuritatem tam in perfona, quam in rebus de omni indemnitate habere.

18. Statuere infuper prefati Domini Confifiarii et Commiliarii, quod nulle diffidationes ab hinc et per amplius inter fubditos prefatorum dominorum fieri debeant, neque a fubditis Domini Marchionis Ser. Majefratis Regie, quam a R. M. fubditis Illaftrifilmo domino Marchioni: fi quis vero contrarium facere aufus fuerit, bona fua ipfo facto fint confictas tandiu, donce principis gratiam, cui diffidationem fecti, invenerit vel perione diffidate fatisfecerit: et nihilominus fi nobilis eft fponfione fidei per principem in cujus territorio diffidans eft obligetur, fi ignobilis in carcerem vel fidejufforiam conficiatur ad Principis vel perfone cui diffidanti voluntatem.

rathi conjugatin ad 1 micipis ver perione cui dinidadit voluntateni.

19. Filii patrumfamilias jugum paternum excutientes, fi et ad rapinas, furta, diffidationes, captiuitates, depredationes fe converterint, Principes corum in bona ad cos devoluta jus fuccefilonis habebunt, nec in illud relitui debent, mili beneficio Principis

de confensu illius, in quem deliquerunt.

20. Et quod frafta et Judicia confituere, nifi partea comparent, ne igitur claudient judicia, prefati Commifari Statucrunt, quod actor, fi reum trahere velit in judicium prefatorum Judicum, Principi vel Prefecto Suo Generali, vel Speciali Canáam Stame exponet et petet, reo prefaţi terminum pro judiciis proxime Celebrandis, de qua prefixione princeps vel prefectas fidem faciet apud Judicem. Qui fi non comparaerit, neque per fe neque per alium; notabitur ejas contamatia in actia, Si pars inflabiti, et nililominus fibi continuabitur adius terminus al proxima judicia et judices intra tempas Judiciorum partem de Inflantia termini et accudatione contamatie et de termino prevismo peremptorior per Notarium fuum Regisi Regnicolas, Marchionista uero per Notarium Judicum domini Marchionis, certificabunt et terminum peremptorium ei prefigent, quo non comparaente Judices fententiam fercat.

Nallas Princeps nec Dominus, nec R. M. Polonie nec Illutrifiimus Princeps Dominus Marchio et Elector Imperii, hoftes dominiorum Sea Reytharos (fic) Sive alios quoscunque tam Principum quam Dominiorum juvare et confervare in terris fuis debes, nec per terram mittere, nec illis confilis, nec auxilia prefatare, fed pro viribus transtum corum defendere, reprimere et cohibere. Ut autem omnia ea que modo premiifo per Confiliarios noftros prefatos, fimulae prefati Illufurillimi Domini Marchionius, affinis noftri carifilmi, pro confervanda benevolentia et quiete mutuo confilio et voluntate confittuta decretaque et in articulos premifios redacta funt, rata et firms fint, eadem nos de confilio Confiliarum Regni noftri ex parte regni ita obfervanda, Sicuti premifium et, approbamus eadem Servare et Servari a noftris Subditis, dummodo etiam ab alia parte Serventur, volentes prout fervabimus et Servari effectualiter facienus. Datum Vilne, feria quarta proxima ante fefum St. Matthie apoftoli, Anno 1514, Regni noftri cotavo.

Episcopi Wladislauiensis, R. Polonie Cancellarii.

Rad flopien ber Joadimethal'iden Gdul. Bibliothef neb anberer Cammlungen.

2154. Aurfürft Joachim verspricht bem Hochstifte Wainz die Auslösiung des verpfändeten Amers Ebernsbeim, falls fein Benter Albrecht als Erzischiefor vom Mainz worffich bestätigt werde, und vier Jahre findungt im Beist vok Erzischieb bleich, am 20. Mars 1514.

Wir Joachim, von gots guaden Marggraue zu Brandemburg vnud kurfurst etc., Bekennen hiemit offintlich, Nachdem der Erwirdigst In gott vnnd hochgeborn furft, Herr Albrecht, postulirter zu Ertz-Bischoff zu Magdeburg etc., Marggraff zu Brandemburg etc., vanser frantlicher lieber Bruder, Nach dem willen vand schickung des Almechtigen zu einem Ertz-Bischoff zu Maintz, durch die Erwirdigen Techant vand Herrn Capittels der hochloblichen Ertzbischofflichen kirchen dofelbst einmuttiglichen postulirt und erfordert ist worden, Also haben wir angeschen die getrewe wolmeynung, damit sie vnnserm fruntlichen lieben Bruder gneigt, auch mercklichen obligen vnnd fchulde, damit Bemeltes Ertz-Bifthumb beladen, Got dem Almechtigen zu Eren vnnd dem loblichen Stifft Meintz zu frommen, vnns Inn crafft dits Bryffs Bewilligt, das, wae obgemelter vanfer fruntlicher lieber Bruder von Bebftlicher Heiligkeit Bestetiget vnd obberartes Ertzbischoffliches Stiffts in wurckliche Regierung komet vnd denfelben vir Jar lang Inne hat vnd Besitzet; So soll ausgang des virten Jars feins Regiments das Ampt Ebernflieim mit feiner zugehorung, welichs vom Stifft Meintz dem Lantgraffthumb zu Heffen vmb zwei vnd virtzigtaufent gulden Reinisch versetzt und verpfandt, on Beswerung des Stiffts Meintz oder seiner vnderthann, widerumb dartzu gelost vnnd gelediget werden. Zu urkant etc. Actum am montag nach Oculj, Anno etc. XV. decimo quarto.

Rad bem Churm. Behnecepialbuche XXXI, 930. -

2455. Rotie, bag bie Stabte Rroffen und Bullidau bem Rurfürften bie Entrichtung bes Biergelbes auf 10 Jahre gugefagt haben, vom 2. April 1514.

Item der Rath vonn Croffen haben heute data meinem gnedigsten Hern dem kurfursten das Birgelt zugeben zehen Jar lang die negsten volgend zugesagt, vand vff Trinitatis schirst kunfftig damit anzushaen. Dessgleichen der Rath von Zullieh auch gethann. Actum Colen an der Sprew, am Suntag Judica, Anno etc. XVe. decimo quarto, vand follen zu iglieher qwatuor temper Zeit die von Croffen das gelt dem Castner vnd die von Zulich dem Heuptman vberantwortten.

Rad bem Churm, Lebuscopialbuche XXXI, 187.

2456. Chablosbrief bes Marfgrafen Albrecht fur ben Rurfurfien Joachim wegen einer von erfterem bei ben Schenfen gu Alechtingen contrabirten Schuld, vom 23. April 1514.

Wir Albrecht, von gots gnaden Administrator der kirchen zu Mag-deburg - thun kunth -. Alfdann wir vnfer Rath vnd lieben getrewen Syuert vnd Genert Schenken, gebrudere zu Flechtingen, - hundert vnd virzig gulden zins von zweitaufent vnd vierhundert gulden an golt verschriben, - Auch - herrn Joachim, Marggraffen zu Brandemburg, - vermocht, neben vnns derhalben furftand vnd vergewilfens zuthun -, Demnach gereden - wir - gemelten vnfern fruntlichen lieben Bruder - Schadlos zu halten -. Geben zu Coln an der Sprew -Sontag Qualimodogeniti 1514.

Rad bem Originale bes R. Geh. Stante-Archives, R. 491.

2457. Berhandlung bes Rurfurften Joachim mit ber Stadt Rottbus megen Uebernahme bes Biergelbes auf 10 Jahre, vom 24. April 1514.

Dem Ratht von Cotbus ist ein verzeichnüs geben worden volgender gestalt: Das fie als heuten Meinem gnedigsten Herrn das birgeltt zwelff Jar langk nach

eynander volgendt zugeben zugefagett, iglich wie Ander Stett In der marck, Doch Innen Iren dritten pfinningk daran vorbehalten.

Und foll folich birgeltt vff negft Trinitatis angehen, Alfsdann dem Caftenner klerlich vorrechent, vnd was an gelde dauon geuallen, vberantwort werden, daneben das Regifter der rechnunge, folichs foll fur vnd fur Inwendich der XII Jare zu itzlicher quottember also geschehn vand gehalten werden, So soll der Castenner solich birgelt, wan er sein Jharrechnunge vom Ampt Cotbus thut, die Rechnungen des birgelts vnd wes an gelt dauon gestallen, neben der amptrechnunge vbergebenn.

Als anch In Cotbus der gebrauch vnd gewonheit ift, das fie ir byer In vyrtell vnd nichtt In thomen falfen van lanch gelegenheit tels landei den Brawern, Alfo am bequemlichten, haben mein gnedigfter Herr der churfurft aus gnaden nachgeben, das fie folch ir gewonheitt mit den virteln halten, doch das von eyn itzlichen virtell XVI pfennigk vortzinft werde, vnd In alwegen die vyrteyll nicht geendert, dan wie fie von alters bifsdaher pliben, keyns wege zu merhen oder myndern. Actum Secenda feria noft Onafmodoceniti. Anno 1514.

Rad bem Churm, Lebnscopialbuche XXXI, 187.

2458. Leibgebingsbrief fur Geing Robers Gattin über bas Schlog und bie Stadt Sommerfelt, vom 11. Rovember 1514.

Vonn gotts gnaden etc., Bekennen vand thun kunt offintlich mit difem brine vor vns, vnfcr Erben vnd nachkomen vnd funft vor allermeniglich, die In fehen, horen oder lefen, Als wyr vnnferen amptmann zu Sommerfelt, Rath vnnd lieben getrewen heinez Roder vand feinen lehns Erben vafer Slofz vand Stadt Sommerfeldt mit feinenn nuczungen vnd zugehorungen fur zwe taufent funff hundert gulden heuptfum vf einen widerkauff eingethan vnd verkaufft haben, Inhalt vnfers briues darvber vfzgangen, das wir vff flevstig bete vnd ersuchen Margarethen, seiner Elichen hawsfrawen, die Im dann eyn Statlich Egelt zugebracht, zu wyderstattung ires Einbringens, Dasselb vnnser Slofz vnd Stat Somerfelt mit Iren nuczungen vund zugehorungen zu Rechtem leypgeding gnediglich gelihen haben: vnnd wir verleyhen folchs zu Rechtem leipgeding In craft vnd macht diczs briues, Alfo, wen sie desz gemelten Ires Elichen Mannes tod erlebet, Das fie alfzdann vorberarts Slofz vand Stadt mit Iren nuczungen vnd zugehorungen zu rechtem leypgeding haben, besiczen, genissen vnd gebrauchen foll die czeit Ires lebens vor des gemelten ires elichen Mannes Erben vnd funft ydermeniglich vngehindert, wie leipgedings Recht vnnd gewonheit ist, Doch das dannoch vnfer Slofz vnnd ftatt nach nottorfft in guter acht vnnd verwarung gehalten vnd bestalt werdt, auch vns, vnscren Erben vnd nachkomen alleczeit die ablosung In der verschreybung vorbehalten, vnd wen wir oder vnser Erben die thun werden, soll ir dannach die gancze heuptfumm von ftundt zu leipgeding angelegt werden, daruon fie die Jerlichen zinfz als ir leipgeding, haben, genissen vnd gebrauchen soll vnd mag an alle verhinderung, vnnd wo fie fich nach feinem todt verandern vnnd Iren witwestandt verrucken wurde, Alfzdann sollen sein erben nach der angeczeigten ordenung Saurtif, II. 8b. Vt. 34

das Slofz vnd Stat einbehalten vnnd ir Jerlichen hundert gulden, die weyle fie lebet, vdrzichten vnd geben, vnnd wen fie das nach nottorfft verfichert, dann vnd nicht cher foll fie das Slofz Rewmen vnd vnuerhindert den Erben volgenn laffen, vnd Geben Ir des vnferen Martchalk, Rett vnnd lieben getrewen Jorg Flanfz vnd Jacob kathwicz famptlich vnd funderhieh zu vormundern vnnd Einweyler, den wir beuelhen, fie Inhalt defz briues Inzuweyfen, wie gewonlich ift, alles getrewlich vnd ongeuerlich. Czu urkunt etc. Actum am tag Martini, Anno etc. XIIII.\*

Rach bem Churmarf. Lebuscovialbuche XXX, 187.

2459. Rurfurft Joachim gestattet ber Stadt Kroffen, von ben Mistfuhren, bie zu ben Weinsbergen geschehen, ein Brudengelb zu erheben, am 18. Januar 1515.

Wir Joachim, von gotts gnadenn Marggraff zu Brandemburg vnd Churfurst etc., Bekennen mit disem briue, Nachdem etlich vnnser Inwoner zu franckfurt vand ander frembde mehr eigen weinberg, vor vanfer Statt Croffen gelegen, daubn sie dem Rath dofelst weder sehofz, wach noch ander ynpflicht vand sonnderlich auch nicht von den mifften, die fie zu vder notturfftigen zeiten vber die Brucken in die Weinberg fuhren lassen, biszher nichts gegeben haben, so dann der Rath dieselben Brucken vnd anders mit grofe darlegung vnd koften halten; weliche die anndern Burger vnd Inwoner zu Croffen vnd auch die weinberg haben, felbs mit tragen, darczu schossen vnd geben musten: deszhalb vnnd aus disen beweglichen vrsachen wir gemeltenn Rat vnfer Stat Croffen vnd allen Iren nachkomen vergunt, erlawbt vnnd zugeftat haben, vnd gonnen, erlewben vnd zultatten Inen auch gegenwertiglich, Inn vnnd mit krafft ditz brifs, das sie vnd all Ir nachkomen nue hinfur zu allen zeiten zu ydem mal vonn den aufwendigen vnnfern verwandten vnnd frembden, fo fie Ire Weinberg missen lassen, vonn eynem ydenn fuder mist allewege zwen pfenning derselben muntz, aldar gangbar; nemen vnd zu den gepewen vnd anderm Irem nucz vnd geprauch wenden mogen, die auch dieselben alle auswendige verwandte vnnd fremde vnnd vder Infonderheit zu yden geczeiten also von yglichem fuder mist zugeben verpflicht sein sollen, auff das gleiche purden In dem getragen werden. Zu urkunt etc., am Donerstag nach Anthoni, im XVe-Relator Sebaftian Stublinger. Doctor vnd Canzler.

Rach bem Churm, Lebnecopiathuche XXX, 10,

Commence Gongle

2460. Aurfurit Joachim nimmt Georg von Schlieben jum Rathe an mit ber Unwarticaft auf bie Aemter Rottbus und Beig, am 10. Mary 1515.

Wir Joachim etc., Bekennen offintlich mit diffem briue, das wir vansern liben getrewen Jorgenn von Sliben zu vnnserm Rath vnnd diener aufgenommen, zugefagt vand versprochen haben vanser Ambt Cottbus vand pevtz mit hundert guldin Amptgelt In ambtmanns weys in allermaffen, wy das ytzt vnnfer hawbtmann dafelbit Heintz Roder Innen hat, nach aufsganngk feiner zeyt, fo wir Im verschryben, die Zeyt feins lebenns Innen zu thun vnnd zu beuelhen, vnnd wir nemen Inn auff zu vnnferm Rath vnnd diener vnnd versprechen Im vnnser Ambt Cottbus vnnd peytz Inn amptmanns weys dy Zeyt feins lebens einzuthun vnnd hundert gulden ambtgelt zu geben, Inn krafft vnnd macht ditz briues Alfo, das Er vnns mit Sechs geruftenn pferden Soll vand will verwannt fein. Auch vans Inn vanfern gefchefftenn getrewlich feins hochiten verstentnus zu Raten, Sich auch Inn vnnsern geschefften gebrauchen zu laffen, wy er vns dann eid vnd pflicht gethan hat. Wir wollen Im auch In der Zeyt, wan wir Im gnaut vnnser ampt eingeben, ein Amptverschreybung auffrichten Inn aller maß, wy itzt Heintz Roder hat, Auch dargegen reuers geben. Furder hat er vns zugefagt, etlich tawfent guldin Inn vnnfern landen Erblich anzulegen, alles getrewlich vnd vngeuerlich. Czu urkunth etc., geben zu Coln an der Sprew, Sunabents nach Reminifeere, Im XV<sup>a</sup>.

Rach bem Churm, Lehnscoviglbuche XXXII, 217.

2461. Aurfurft Joachim verichreibt bem Georg von Schlieben gur Berginfung ber ibm geliebenen 4000 Gulben bie Beveuften ber herrichaft Beig, am 30. Juni 1515.

Wir Joachim, kurfurft etc., Bekenien etc., Das wir vunderm hauptman zu Cotbus vnd Peitz, Rath vnd lieben getrewen Jorgen von flyben vnd feine erben, Erbnemen vnnd wer dilien briefte mit feinem gutten wiften Inhaben wirt, recht vnnd redlich verkauff haben vnd verkauffen auff einen rechten widerkauff alle Jar Jerlich Zins Zwey hundert gulden gutter rechter handfwerunge aufs vnd auff den bereideften vnd gewyffen Zinfen, pechten, rendien, geholtzen, wifen, honigelden, Rade Zins, vorwerken, Scheffereyen vnd finnt allen vnd gilchen vnd vubenanten unturngen vnd gebrauchungen Der herfehafft, Slofs, fiat, dorffern, heiden, welden, vorwerken, wiefen, Seen, Tryffen vnd allen andern zugeborungen in vnferm ampt peytz, in dem Marggrauethumb Nidern lawfitz gelegen, keinerley auffgenomen, vnd haben im diefelben zwey hundert gulden gegeben vmb vier taufent gulden Reinifch, die er vns an baren, guttem, vunerflagen, wolvichtigen Reinifchem golde wolz udanche bezalt hat. Sagen

In damff berurter vier taußent gulden quit, ledig vnd loß vnd weißen alle verwanten Der herschafft Peitz, auch die Itzigen vnd Zukunfftigen vnser amptlute, cassner, ichreiber vnnd vorweser, wie Ir Jeder mag genant werden, mit den obangezeigten Zinssisch der zwey hundert gulden an Jorg von flyben, seine erben vnnd getrewe Inhaber dies brießes etc. — Goben zu koln an der Sprew, am Sunabent nach Johannis baptiste, Anno etc. XV\*

Rad bem Churm, Lehnecopialbude XXXII, 82-80.

2462. Kurfurft Joachim vereignet bas Dorf Mablow ber Stabt Kottbus, am 2. Oftober 1515.

Wir Joachim, vonn gotts gnadenn Marggraff zu Brandemburg, Churfurst etc., Bekennen etc., das wir vmb getrewer vnd williger dinst willen, die vns vnfere liebe getrewen Burgermeister und Rathmann unser Stat Cotbus offtmals williglich gethan vnd furder mehr thun follenn, konnen vnd mogen. Inen vnd Iren nachkomen das dorff Madlow mit allen gnaden, rechten vnd gerichten, wassern, wasserlewsften vnd aller ander zugehorung, nichts aufzgenomen, Inmassen das niekel von Lobben vonn vnns vnd vnfer herfehafft zu Brandenburg zu lehen, In gebrauch vnd beficzung gehabt, Inen verkawfft vnd, wie Recht vnd fich gepurt, abgetretten vnnd verlassen hat, zu einem Rechten ewigen eigenthumb gnediglich verevgent haben, vnd vereigen den genanten Burgermeistern vnnd Rathmannen vnser Stat Cotbus vnnd Iren nachkomen das gemelt dorff Madlow mit allen gnaden, rechten vnd geriehten, waffern, wasferlewsten vnnd aller ander zugehorung, nichts ausgenomen, wie obstet, zu einem Rechten ewigen eigenthumb, In malfen Inen andere Ire gutere, In vnferen furstenthumb gelegen, von vns vnd vnsern vorfahren, seligen vnnd loblicher gedechtnus, vereigent find, In krafft vnnd macht dits briefs, doch vnns vnnd vnnfer herfchafft zu Brandenburg an vnfer obrickeit vnfchedlich etc. Actum kolen, am dinftag nach michaeli, anno 15.

Relator Sebaftian Stublinger, Canczler.

Rach bem Churm. Lehnecopialbuche XXX, 19.

January Google

2463. Aurfurft Joachim tragt bem haundmann zu Kroffen und Jullichau auf, zur Berpfaubung von Lehngütern Confent zu ertheilen, auch wegen bes hofigerichtes zu Kroffen Bericht zu erflatten, am 23. Ortober 1515.

Joachim, Von gotts gnaden Churfurft, Marggraff zu Brandemburg, Vnfern grus zuuoren. Lieber getrewer. Die Erbar mannfchafft vnnferer Weichbilde Croffen vand Czulch haben fich itzt vor vas beclagt, wie Innen beswerlich zu Irer notturfft vmb verpfendung Irer Lehengutter vnns perfonlich vmb vorwilligung anzulangen und alhier zu besuchen, derhalb unns gebetten, dir beuelich zuthun: Dieweill wir dann betrachten, das sie zu Zeithen vmb geringe Summa gelts ferne Reiss thun musten, haben wir nachgegeben die bewilligung vff widerkawff an der Summa Funff vnd zwentzig gulden vnd darvntter bey dir, Als vnnferm amptman, deffelben orts zu fuchen. Darumb Begeren wir an Dich hiemit beuelhende, Dw wollest Ire Itlichen obgemelter vnfer manfchafft vff fein bette vnd fumma Funff, vnd zwentzig gulden vnnd nicht daruber von vnfernt wegen vorwilligung vnd confenfs zw verfetzung Irer lehengutter, woe du des redlich vrfach befyndest, geben, doch vff vier, funnff oder Sechs Jar, nach eines Itlichen vermogen wider zu lossen, versicherung vnd Reuersbrieff wieder von Innen nemen vnd fie zu verwilligung vber angezeigter Summa hicher an vns weifen, dich auch diefelben zu thun enthaltten: vnd So wir bericht, das die hoffgerichte zu Croffen diefer Zeit vhell bestalt. Sich auch die manschafft darfur zu steen beswe ren, wollest vnns vermelden, wie es zuuoren vnnd von Alters damit gehalten worden, verlaffen wir vnns allenthalben von dir zu gescheen. In gnaden zu erkennen. Datum Coln an der Sprew, dinftags nach Galli, Anno XV. XV.

Rad bem Churm. Lehnecopialbuche XXXI, 255-256.

2464. Rurfürft Joachim gemößet ber gaugen efrbaren Mannichaft in ben Weichbildern Rroffen und Julichan und allen Brüdern und Brubertindern ber Lehnsbefiger bie gefammte hand an ibren Lednen, am 25, Ottober 1515.

Wir Joachin, von gots gnaden Marggraff zu Braudemburg vand Churfurt etc., Bekennen vnd thun kanth offentlich mit diesem Brieue vor vns, vnser erben
vnd nachkomen marggrauen zu Braudenburg vnnd sonst allermeniglich, die In sehen,
horen oder lesen, des vor vns komen vnd erfchinen sein vnser liebe getrewen, die Erbarn manschaften der Weichbild Crofsen vnd Czulch vnnd gar mit emfligen vnnd
dematigen sleiß gebeten, das wir sie vnd vnter Inen alle Bruder vnd Bruderskindere,
menlich leibs lehens erben rechts Stames vnnd nhamens, gendglich mit allen Iren
lehnen vnd guttern versammeln, vnd daran die gesampte Haud, mit einander zutragen.

leyhen vnd begnaden wolten; alfo haben wir angesehen Ir sleislige Bethe, auch Irer Eltern vnd Ir getrewe dienste, die sie vnsern furfarn der Marggraffichafft zu Brandenburg In kreigischen geschefften vnd funst auch vns bisher williglich vnd fleisliglich gethan vnd hinfur wol thun konnen vnd follen, vnd darauff fie, alle gebruder vnd Bruders kinder, menliche leibs lehens Erben rechts stamens vnd nhamens, die itzund Im leben fein, vnd all Ir erben vnd nachkomen mit allen Iren lehen vnd guttern, die fie you yns ynnd ynfer herfehafft tragen ynd haben, gnediglich verfammelt ynd Inen an folichen Iren lehnen vnd guttern allen die gefampte Hand geliehen, verfameln fie vnd levhen Inen an folichen Iren lehnen vnd guttern die gefampten Handt, wie obstehet, In erafft vud macht ditzs Brines vnd alfo, das fie hinfur zu lder Zeeit, fo offt es zu fchulden vnd fellen kompt, vnd alle Ir Menlich leibs lehens Erben, Stamens vnd nhamens gebruder vnd Bruderskind, der gefampten hand, als gefampter hant Recht vnnd gewonheit ift, volg thun getrewlich vnnd vngeferlich. Was aber vor diefer vnfer verfchreibung vnd begnadung auss vnnd von vnser obrigkeyth wegen an vns vnnd vnser herschaft zeuuoren komen, oder auch durch solich felle verledigen wurd oder gereith verlediget vnd zeuuoren zu angesellenn vnd Begnadungen verschrieben were; das alles fol In fein Crafft gehen und diefe verschreibung soliehs damit nicht auffheben noch verhindern. Es follen auch alle gnaden, Ichen vnd angefell, die vnfer Eltern vnd wir hieuor Inen den vom Adell verliehen haben oder noch verleihen wurden, hier In aufgeschlossen sein vnd vns vnd vnser Erben diese versamlung damit nichts verbinden etc. Datum Am Dornstag nach der zeehen thausent Jungfrawen tage, Anno etc. XV.

Rach bem Churmarfifden Lebuscopialbude XXX, 159.

2463. Des Rurfurften Leibgebings Berichreibung fur Unna von Zabelnt, Rlofterjungfrau gu Guben, vom 26. Oftober 1515.

Wir Joachim, vonn gotts gnadenn Marggranen zu Brandemburg etc, Bekemnen etc. — Nachdem felt vufer liebe getrewe Junckfrawen Anna, Critforft von Zabeltitzen feligen nachgelaffen Tochter, gott vud feiner hochwirdigen gebeerrinn Junckfrawen Marienn zw Lob vud Eren In das Junckfrawen Cloter vor Gubben ergeben vud damit fie fich defterbas enthalten, auch gotlich dinht fleyfliger vund andechliger aufgewartten moge, haben wir vff Irer bruder, des genanten Criffoff Zabeltitzen leligen menlichen liebs lehens Erben vud Irer mutter, fein nachgelaffen witwen, vnterdenig, demutig bette, Ir dreyflig gulden Jerlicher zins, darzu allen flachs, huner vud eyger zins Im dorff hafo zu rechtem leypeding gnediglieh gelifen: vund leyhen genanter Clotter Jungkfrawen Annen angeczeigte zins vud Rent, wie obfleet, zu rechtem leypeding In vud nit erafft dies brües vud alio, das fie folliche dreiflig

· Daniel Grogle

gulden, darzau den Flaclas, huner vnnd Eyger zins Im dorft hafo Jerliehen die zeit ires lebens zu rechten leygedeing haben, 'vifboren, empfihen, genyfien vnnd gebrauchen Soll, wie leyggedinge klecht vand gewonheit ift, vorgemelte Ires vatters feligen nachgelaßen Sonen, Irer mutter, Iren erben vnd funft ydermeniglieh vngelnindert, doch mit follichen befcheid, was In demfelben dorff vber augecesegtte dreiflig grulden, flachs, huner vnd Eyger zins an zinfen vnnd neuezungen Jerlich gefellet, foll Criftoff von Zabeltiezen feligen nachgelaßen witwen vnd nach Iren, der witwen, tod den lehens Erben auffzaheben vnd zu genyflen geburen vnd volgen: vnd geben Ir des zu einem Einweiter vnferen lieben getweren Cafpar I obb en von Newenhawft; etc. Geben zu Coln an der Sprew, am Freitag nach vndecim millium virginum, Anno etc. XV.

Nach bem Churm, Lebndcopialbuche XXX, 139,

2466. Rurfurft Joachim verfpricht bem Sauptmann Georg von Schlieben bie Rudgablung bes von ibm aufgenommenen Darlebne nach erfolgter Runbigung, am 7. Dai 1516.

Wir Joachim etc., kurfurft etc., Bekennen vnd thun kunth offintlich mit diefem briue vor vns, vnfer erben vnd nachkomen vnnd funft ydermeniglich. Nachdem wir vnferm hawptman zu Cotbus vnd peyez, Rath vnd lieben getrewen Georgen von Slieben vier taufent gulden widderkawffs weyfs, laut vnfer vorfchreybung darvber aufzgangen, fchuldig fein, das wir vor vns, vnfer erben Im zu gnedigem willen vnd vff fein Bette bewilligt haben, wa er oder fein lehens erben ein merckliche Summa gelts In vnfern landen vnnd Furstenthumen an lehen guter anlegen worden, das wir oder vnfer erben vff fein oder feiner lehns erben betlich anfuchen Inen die auffkundigung gestatten wollen, doch also, das er oder sein lehens erben vnns oder vnnsern erben folch vffkundigung ein Jar zuuoren In zeyt der vorschreibung thun, So wollen wir oder vnfer erben Im, feinen menlichen leibs Ichens erben, oder wo der nicht weren, andern feinen erben oder Inhabern diezs Briues mit guten rechten vnd wissen die beczalung der viertaufent gulden nach aufzgang des Jars alfdan, vnd nicht ehr, zu geben schuldig sein, so sern dieselben neben einer andern mereklichen Summa geldes in vnfern landen angelegt werden, on geuerde etc. Geben zu Colu an der Sprew, an der Mitwoch nach Exaudi, Anno etc. XVI.

Rach bem Churmarf. Lebuscopialbuche XXX, 259.

2467. Aurfurft Joachim verpfanbet Stadt und Schloft Commerfelb an Frang von Rothenburg für 2105 Gulben, am 6. August 1516.

Wyr Joachim etc., kurfurst etc., Bekennen ctc. -, Das wir vnserm Rat vnd lieben getrewen Frantzen von Rotenburg vand feinen rechten menlichen lehns erben vnfer Slofs vnd Stat Sommerfelt mit allen vnnd iglichen nutzungen, zugehorungen vand gerechtigkeiten an dorffern, weingartten, gerichten, bruchen, fellen, Zoll, fischereven, wischen, nichts außgenohmen, wie vnnd wur an die gelegen vnd an vnns kommen vand vbcrantwort fein, mit fampt Rogewitzs vorwerck auch kotzemanhfs acker vnnd wifch. So etwan Er Sigmundt von Rotenburg, Ritter feliger gedechtnus, darzu gekaufft, In amptmans weyls vnd vff einen rechten widerkauff recht vnnd redlich verkaufft vnd eingethan haben, verkauffen vnd eingeben Ime folch vnfer Slofs vand Stat Sommerfelt mit feinen nutzungen vand zugehorungen, wie vor ftett, vff einen rechten wederkoff. In crafft vnd macht ditzs briues. Vor folch vnnfer Slofs vnd Stat Sommerfelt mit seinen nutzungen vnd zugehorungen hat vns gemelter Frantz von Rotenburg an parcm golt vnd gelt zu danck bezalt vnd vergnugt zweytaufent hundert vnd funff gulden, nemlich Scchzehn hundert gulden an gutem wichtigen golde vud funff hundert vnd funff gulden an merckischen groschen, zwen vnd dreyslig vor einen gulden, dieselben gulden also In vnscr vnd vnser herschafft nutz vnnd frommen kommen find, derfelben bezalung wir In vnd fein Erben hirmit quidt, ledig vnnd lofs fagen -. Zu urkunt mit vnferm anhangendem Ingefigel verfigelt vnd Geben zu Tangermunde an der Elbe, am tag Sixti, Anno etc. XVI.

Rach bem Churm. Lehnscopialbuche XXXII, 284-285.

2468. Angefallsbrief bes Aurfurften fur Meldior von goben über 400 Gulben Lehngüter in ben Weichbiltern Rroffen und Zullichau, bom 13. August 1516.

Wir Joachim etc., Bekennen etc., das wir vnferm henptmann su Croffen vom Zalch, Rath vnd lieben getrewenn Melcher vann Loben vund feinen menichen leibs lehens erben vmb feiner getrewen fleifigen dinft willen, die er vnns vnnd rufer herfehaft crezeigt hat vnd hinfur woll than kann vnnd foll, vierhundert gulden landefswerung am nechfien lehen gut, fo vnns an vnfern weichbilden Croffen vnnd Zulch verledigt vnd hleuor vnaerfagt vnd vnuerfehryben ift, zu einem rechten angegefell vnd manlehen genedigtich gelihen haben, vnud leyhen Inen folch vier hundert gulden zu angefell vnd manlehen, wie obiteet, in craft diezs bryfis vnd allo, wan vns ein helengutt in vnfern weichbilden Croffen vnd Zulch verledigt, das hieuor vnuer-

faczt vnd vnuerfichriben ift, das dan gemelter Melcher von loben vnd feine men: liche leibs lehens erben vier hundert gulden wert daran zu einem rechtem angefell vnd manlehen haben etc. — Actum am midwoche nach Laurentij. Anno etc. XVI.

Rad bem Churm, Lebnscovialbuche XXX, 188.

2469. Rurfurft Joachim bestellt Balgar Bunpid zum Geleitsmann fur bie nach Bolen über Meferit giebenben Rauf- und Fuhrleute, am 10. Februar 1517.

Wir Joachim, von gots gnaden Marggraue zu Brandemburg etc., Thun kunt offintlich mit difem Briue vor allermeniglich. Das wir vnnfern lieben getrewen Baltzar Buntzschen zu vanserm Diener mit zweven pferden vffgenomen vand Beuolhen haben, den kawfiman vnd furman, fo vnnser land vnd die strassen gein Polen pawen, mit irer hab vnd gutern getrewlich vnd mit fleis vber die grenitzen bis gein Mefseritz zu glaiten, vnd wyr nehmen Inen vff zu vnnferm Diener mit zweven pferden, doch yff fein eigen fchaden, ynnd Beuelhen Im, den kaufman ynnd fhurman zu glaiten, wie obstett, In krafft vand macht dits briues, Also das er den kawfman vand furman vff ir ansuchen mit iren leiben hab vnnd gutern sicher, vehlich vnnd vnuerhindert vber die grenitz bis gein Meferitz hin vand wider mit zweven pferden getrewlich vand mit fleis gelaiten foll, wie er vans des auch pflicht gethan, fo offt des nott ift, vand fo er sie alfo geleit vff ir ansuchen, follen sie Im von iglicher Raiss, ir fein wenig oder vil, ein ort eins gulden geben, vnnd darvber von Im nicht befwert werden, wo aber die nottdurfft erfordert vnd der kawffman Begert, fie mit mehr pferden zu gleiten, foll er fich Befleifligen, etlich pferd zu fich zu bringen vnd die vnfern zu hulff fordern, Damit fie fridfam durch komen, alfdann follen fie vff iglich pferd acht gulden vnd nicht mehr geben, Widerumb wollen wir Im zu dinstgelt Jerlich geben vir vnd dreislig gulden, die wir Ime hirmit verweysen In vnnser Birgelt zu Droffen zu iglicher quatember newnthalben gulden itzt vff Trinitatis schirft anzufahen, vnd fo furder, dieweyll er vnnser diener ist, auch alle Jar ein Hoffcleydt vff sein person, als flock vnd kappen geben, alles getrewlich vnd vngeuerlich. Czu urkunt etc. Actum vnd Gegeben am Dinstag nach appolonie, anno etc. XVII.

Rad bem Churm. Behnecepialbude XXXII, 213-214.

35

2470. Raifer Maximilian legt bem Rurfurften bie, Dege und Baffer-Gerechtigfeit bei, am 10. Dai 1517.

Wyr Maximilian, von gots gnaden Erwelter Romifcher kayfer, zw allen zeitten merer des Reichs, in Germanien, zw hungern, Dalmacien, Croacien etc. konig etc., Bekennen fur vnns vnnd vnnfer nachkomen am Reiche offintlich mit diesem briff vnd thun kunth allermenniglich, wiewol wir aufs angeborner guete vnnd kayferlicher miltikeit alzeit gneigt fein, vnnfern vnnd des Reichs vnderthanen vnnd getrewen vnnfer gnad mitzutailen. So ist doch vnnser kaiferlich gemuet mer begierig vnnd willig, vnnfer vnnd des Reichs maifte glider vnnd Stende, daranff dan daffelbig gewidmet ift, mit noch mer gnaden zubegaben vnd zunorfehen. Wan wir nun wargenomen vnd betracht die annehmen vnd getrewen vnd nutzlichen dienste, So weyland die Marggrauen vnnd Churfursten zu Brandemburg, loblicher gedechtnus, vnnd ytzo der hochgeborn Joachim, Marggraff zw Brandemburg, zu Stettin, pomern, der Cassuben vand wenden Hertzoge, Burggraff zu Nuremberg vad furst zu Rugen, vaser vand des heiligen Romifchen Reichs Ertzeamerer, vnfer lieber oheim, Churfurst vnnd Rat, vnns vnnd dem heiligen Reich in manigfeltig weyfs mit darftreckung jres leibs vnnd guts offt williglich gethan haben vnnd Ergemelter Marggraff Joachim hinfuro in kunfftig zeit wol thun foll vand mag, vand darumb mit wolbedachtem muete, gutem Rat vad Rechter wilfen dem gemelten vnnferm lieben Oheim vnnd churfurften, Marggraff Joachim, zu Ergetzlichait folicher fein vnnd feiner vorfarn getrewen dienste vnnd von fonndern vnnfern kayferlichen gnaden, auch aufs etlichen andern redlichen vrfachen vnns darzu bewegend vnd funderlichen, damit er vnns vnnd dem heiligen Reiche hinfuro dester Stadtlicher dienen vnnd die strassen vnd wege in seinem surstenthumb vnd lannde ficher vand in gutem wesen halten muge, diese besonnder gnad vand Frevheit gegeben vnnd gethan, vergonnt vnnd erlaubt haben, thun, geben, gonnen vnnd erlauben ime folichs alles hiemit von Romischer kavserlicher Machtvolkumenhait wissentlich in crafft dits briues, Alfo das der gnant vunfer lieber Ohaim vnd churfurft, Marggraff joachim, nun hinfuro von avnem vden fuder wevn. So in vnnd durch fein furftenthumb vand lande auff den wasserstremen, mit nahmen die ader, Elb, Sprew vand habel, daruber oder auff dem lande gefurt wirdet, ain Mal ain gulden Reinisch zu zöll gelt auffheben vnnd nehmen vnnd alle die, So folchen zoll vnnd zollgelt verfurten oder fich des zugeben widerten, durumb notten vand pfennden fol vad magk, Als an andern zollen gewonheit ift, von allermenniglich vnuerhindert, doch Vuns vnd den Reiche an vnnfern obrickaiten, gewaltfame vnnd gerechtikait, auch funft yderman au feinen Freyhaiten, zollen vnnd Rechten vnuorgriffenlich vnnd vnnfchedlich, vnnd auch Alfo, das Er die Straffen feins furstenthumb zu waffer vnnd lande inn fryden vnnd gutem wesen halten vnnd beschyrmen soll, damit alle, die So dieselben geprauchen, desterbas bewart seyn, gesurdert vnnd beschutzt werden: vnnd Gebietten darauff allen Churfurften, Fursten, geistlichen vnd weltlichen, Prelaten, Grauen, Freyen, herrn, Ryttern, knechten, haubtleuten, vitztumben, vogten, Phlegern, verwefern, Ambtleuten, Schulthaifen, Burgermeistern, Richtern, Redten, Burgern, gemainten vnnd sunst allen anndern vnnfern vnnd des Reichs vnderthanen vnnd getrewen, in was wirden, Stadts oder wesens die sein, ernstlich mit diesem brief vand wellen, das sie den geuanten vafern lieben Ohaim vand churfursten, Marggrauen Joachim, bey difer vanifer kayferlichen gnad, freyhait, gonung vnd erlaubung mit auff Setzung, eynnemung, hebung vnd nutzung des gemelten zolls geruhlich belevben, follichs alles geprauchen vnd geniellen laffen vnd ine daran nicht irren, verhindern oder bekumern, noch des ymands anderm zu thun gestatten in kain weys, als lieb ainem vtzlichen sev, vnnser vnd des Reichs fwere vngnad vnnd ftraff vnnd darzu ain peen, nemlich hundert Marck lotigs goldes, zunermeyden, die ain yder, fo offt Er freuenlich hiewider tette, vnns halb inn vnnser vnnd des Reichs Camer vnnd den andern halben tail gedachtem vnnserm lieben Ohaim vnd kurfursten zu bezallen verfallen sein soll, ongeuerde. Mit vrkunt dits brines befigelt mit vnnferm anhangenden infigel. Geben zu Predow in Brabant, am zehenden tag des Monats May, Nach Criftj geburd funffzehenhundert vnnd jm Siebenzehenden, vnnser Reiche des Romischen im zway vund dreysligsten vnnd des hungerischen im acht vnnd zwantzigsten jaren.

Rad bem Churm, Lebnecovialbuche III, 303.

2471. Bundnig gwifden bem Rurfurften Joachim und bem Bergog Johann von Julich, Cleve und Berg auf Lebenszeit, vom 22. Dai 1517.

Von gottes gnadeu wir Joachim, Marggraff zu Brandemburg, des heyligen Romifchen Reichs Ertzcamerer vnd kurfurst, zu Stettin, pommern etc. hertzogen, Burggraue zu Nurinberg und furst zu Rugen etc., und von derselnen gnaden wir Johan Alte Son zu Cleue hertzog, Guylge, zu dem Berge, Graue zu der Marke, zu Rauenssberg und zu katzenellenbogen etc., Bekennen offentlich vor allermeniglich, das wir angeseheu, betracht und zu hertzeu genomen und besonnen haben die fruntlich schwagerschafft und verwantuus, so zwischenn uns belegenu ist, Auch jn betrachtunge, das etwan die hochgeborne fursten, herrnn Johans, Marggraff zu Brandemburg, kurfurfte, vnd herre wilhelm, hertzogen zu Guylge vnd Berge etc., vnfer lieben herre vatter, Oheim und Swager, seliger und loblicher gedechtnus, jn fruntlicher verstentnis gewesst, und umb solche fruntschafft zu vernewen, zu vermerhren und zu uolfoeren, Und auch das wir von Baiden tailen mit unsern Manschafften, Sloffen, Stetten, landen, leutten und underfaffen in freden, enigkait und gutten wefen bleiben mogen: So habeun wir vorberurte kurfurft und furst uns mit wolbedachtem mutte, freyem willen, anch mit guttem Rathe unser selbs und unser Rethe unser Baider lebenlangk zusamen vereynigt, verstryckt und verbunden, vereinigen, verstricken und verbinden uns zusamen inn krafft und macht dytz brieffs, inmassen, weysse und forme, wie hernach geschryben stat. Nemlich also, das wir baide fursten mit sampt unsern landen und leutten gegen einander sieh zu veheden, uffroir und unwillen amb keinerley fach follen Reitzen noch bewegen laffen, Noch den feinen, der er zu gleich und recht mechtig fein foll, das zu thun gestatten. Sondern unser iglicher obgenanter furst foll den andern aus angeborner fruntschafft mit rechtenn trewen meynen, erenn und beforderen und einer ghen den andern an recht benoegen lassen. Es foll auch unfer keiner des andern fycnde und beschediger in seinen slossen. Stetten, Merckten und befeltungen wissentlich nicht hawsen, hegen noch furschub thun und mit flevs darfur fein, das folchs von den unfern auch nicht geschie. Wo auch eins beschediger oder vyande in des andern landen, gerichten oder gebieden befanden worden, gegen den oder denfelbigen foll auf anfuehen des clagenteils rechts, wie fich geburt, furderlich und on weygerunge gestat und uerholffen werden. Were aneh sache, das ymants, wer der were oder die weren, unser fursten einen, seine lande und lewte beseheden, ouerzihen, von feinen hergebrachten obrickaiten und gerechttigkevten zu verkortzen und zunerhindern fich understen oder beschedigen wurde, mit oder on vehde und verwahrunge, wo fieh das begeben mochte und unser einer des andern ju solichen sachen zu gleich und recht mechtig fein wurde, wollen wir einer den andern, des er alfo zu gleich und recht mechtig ift, nach gelegenheit der fachen one Rath, hilff und bevftant nicht lassen, sinder nach vermagen, wie sich eigent, fruntlich mittevlen und funderlich gegen dem oder den, die jm gelegen weren und erreichen mochte, und jn dem allen. fall fich keiner von den anderen scheiden, Richten noch sonen, one des andern gutten willen, Alles getrewlich und ungeuerlich. In difer unfer fruntlicher verevninge und verbontuifs nemen wir baide fursten ust unser baider cristlige oeuerhoedere. Nemlich unsern heiligsten vatter den pawes und unsre allergnedichsten herrnn, die Romisehe kayferlige und Romifche konigliche Maiestat, und vort alle die jhenen, damit wir zu baiden tailen in verbnntnus und verwantnus ftan, dar weder wir mit Eren und der unsere bescheide nicht thun mogen. Dis alles, we dan vurs und erkleirt steit, hain wir obgemelte fursten semetlich und besinder unser ein dem andern bev unsern furstlichen wirden und trewen geredt und gelofft, Reden und gelouen dat auch also geenwordicklich jn und mit Crafft ditzs brieffs, stede veste und unnerbrochlieh zu halten. nachzukommen, znnolfhuren und darweder nicht zu thun noch gescheen lassen ju gheinerleye wyff, Sonder alterkonne, Argelift und geuerde, de hy ynne alle und zemal vyfigescheiden sein und bleiben sollen. Dis zun urkunde der wahrhait und gantzen vaften stedicheit hain wir Joachim, Margekgraiff zu Brandemburg, kurfurste. und wir Johan, alfte Son zun Cleue hertzouch zun Guylge, zun den Berge etc., vurgemelt unfer iglicher fein Siegell an diesen brief than hangen. Gegenen jan

Bownst, Google

den jaren unfers herren dufent vieffhundert unnd Souenziehn, uf den nechsten fridach nach dem Sontage vocem jocunditatis.

Rad bem Churmarf. Lebnscopialbuche IV, 106.

2472. Rurfurft Joachim verpfantet an Georg von Schlieben tie Rupung bes Anne Kroffen, und bes ganbenens Boberoberg, am 24. Juni 1517.

Wir Joachim etc., knrfurft etc., Bekennen vand thun kunth offenntlich mit difem brine vor vnns, vrmfer crben vnnd nachkomen vnnd funft allermenigelich, die In fehen, horen oder lefen, Das wir vnnferm hauptman zu Cotbus vnd Peytz, Rat vand lieben getrewen Georigen vonn Slieben vad feinen mennlichen levbs lehens erben, oder wo die nicht weren, feinen rechten erben Im namen eins rechten vnd bestendigen widerkauffs, als widerkauffs weylse, die nutzung vnfers Ambts Croffen mit . der nutzung des Boberfbergfehen lendichens vnd funft mit allen vnd Jgelichen andern nach beschriben zu vand eingehorungen, Jerlichen nutzungen, Zinsen, Renten, Zollen, korn vnnd Mollenpechten, Zinsochfen, Schepfen, kelbern, hunern, eyern, schuldern, strutzeln, honig, eychelmasten, mastungen In den mollen, fischereyen, holtzungen, grefsungen, vorwercken zum Boberfsberg vand fo zu vanferm Slofs vand ampt gehoren, mit fambt der brevte zu Croffen vand der vihetrifft, dartzu den wevnberg vmb die helfft zuerpawen vand vans die fracht Jerlich den halbteyl durchaus zu gebenn vnnd volgen zu laffenn, Inmaffen Herr Cafpar vonn kokeritz feliger gethan hat, Dessgleichen die bruch, straffe vnnd gericht Im Ambt vnnd Inn der Stat Croffenn vnnd Im Boberfsberg, aufferhalb der vonn der Ritterschafft vnnd vom adell, auch des Rats vnnd ganntzen gemeyn dafelbft, die felbenn straff vund obrickeyt behaltenn wir vnns Inn allweg gegen Inenn vor. Ob aber einzell perfonen vom Rath oder gemeyn für fich felbs vnnd nicht vonn wegenn eins Rats oder der gemeyn verbrechen wurden, die follen Georg vonn Slieben oder feine mennliche leybs lehens erben, oder wo die nicht weren, seine rechte erben zevmlich zustraffen haben, wie obsteet, fur zehentaufent guldenn reinisch an wichtigem golde vud Muntz, mit namen acht tausent gulden an gold vnd zweytaufent gulden an merckifchen grofchen vund landefwerung, als XXXII großchen fur ein gulden, eingegeben vnnd verschriben haben, dieselben Zehen tanfennt guldenn reinisch an gold vand Muntz, wie berurt, vans gnanter Georg von Slieben gutlich vnnd zu danck vergnugt vnd betzalt hat, der wir In vnnd fein mennlichen leybs lehenns erben, vnnd wo die nicht weren, sein rechten erben hiemit quit, ledig vnnd lofs fagen In Crafft vnd macht dits brines, Eingeben vnnd verschreyben auch dem mehr gedachten Georigen vonn Sliben vand feinen Mennlichenn levbs lehens erben, oder wo die nicht weren, feinen rechten erben Solich obbestimpt

nutzung vnnfers Sloss vnnd Ambts Croffen fambt der nutzung des Boberbergifchen lendichens Inn widerkauffs vond Amptmans wevse mit allen der Stat vond anndern zugehorungen, wie die itzundt benant vand vorhanden fein, zu geniessen vad zu geprauchen vnberechent. Wir behalten vnns vnnd vnnfer Herrfchaft aber hiemit zunor die zevise des Byrgelts zu Croffen vnnd zum Boberfberg, auch die volg, Landtstewer vnnd Landschöffe, darmit er vnnd sein erben etc. vnns Inn allweg keyn Irrung oder einhalt machen, noch fich des vnterwynden follen, vnd alfo, das Georig vonn Slieben oder fein mennlich leybs lehens erben, oder wo die nicht weren, fein rechte erbenn vorgemelt vanser Sloss, Stat vand Ambt sambt dem Boberssbergifchenn lendichen nach Irem besten vermogen verwahren vnd verforgen mit wechtern. Torwarten vnnd allen dem, das die notdurfft zu bewahrung folicher Sloffs, Stat vnnd Ambt erfordern wirtt, Er oder sein mennlich leybs lekens erben, oder wo die nicht weren, seine rechte erben sollen auch vnns oder vnnsern erben vonn solichem Ambt Inn fonderheyt vber Ir annder dinftpflichtung mit funff geruften knechten vand pferden auff vnnser erfordern dynen vnnd stets Inn der rustigung gewertig sein vnnd die zu yder Zeyt bis zur ablofsung dauon halten, vnnd Georg vonn Slieben foll das alltzeyt mit Cafparn, feinem eltsten Son, seins Abwessens alder blevblich zu fein, bestellen vand verorden, darauff wollen wir Ine vanser hoscleidung, so offt wir vber hof clevdenn geben, vnd derfelbenn pferd far fchadenn fteen. Inn vnnfernn dinftenn, die sie vnns vnnd vnnser Herrschafft auff solich vnnser begern vnnd erfordern ausserhalb des ambts thun, wie aundern vnnsern Reten vnnd Amptlewten, Dartzu sollen sie daffelbig vpnfer Slofs, Stat vnd Ambt mit dem Boberfsberg Inn allen Iren wefsen vnnd Inn Iren grenitzen behalten, auch die vnderthan vnnd vnnser strassen auff Irenn eigen koften vand darlegung getrewlich fehutzen vad fehvrmen nach Irem vermogen, damit vnns an den grenitzen vnnd ftraffenn nicht abbruch geschee, auch vnnser Ritterschafft, die vom adell vnd die gemeynen Inwohnere desselben ampts vnnd weichbildes, mit fambt den Inwohnern der Stat Croffen vnnd Im Boberfsbergifchenn lendichen zusampt Iren nutzungen, greuitzen vand gerechtigkevtenn Inn getrewenn beuelh haben vnnd von vnnfern wegen fleislig verwessen, auch die vnnsern bey altem herkomen vnd vbungen lassen vnnd sie mit gerichten vnnd schatzungen nicht vngeburlich oder vber die mass besweren, vnnd ob das annders geschee, sollenn wir allweg macht haben, darein nach der billickeyt zu fehen, Aber geiftlicher vnnd werntlicher lehen, kleyn vnnd groß, Behalten wir vnns vnnd vnnser Herrschafft die leyhung vnd verandrung fambt den angefellen daran vor, damit fie fich gar nichts bekommern follen, Jedoch funft yederman rechts gestatten vand verhelffen nach Irer besten verstentnus vnnd vermogen, vnnd gleichenn schutz halten dem armenn als dem reychen, geschenck noch gaben vnns vnd den vnsern zu schaden nicht nehmen, keyne vehde aus oder ein vnser Ambt on vnnsern willen vnnd wissenn nicht ansahen, noch ymants gestattenn, auch nicht hawssung, hegung noch vorschub vnnser vnd vnnser nachpawern vyand vnnd beschediger thun noch vergonnen, sonnderlich der, mit den wir Inn ver-

ftentnus vnd eynung fein, vnd alfo vnnfern fromen befordern, fchadenn verhitten vnd fich Inn allweg, als fromen getrewen Ambtlentten zu fteet, erzeigen vnd befynden, laffen, wie Georig vonn Slieben vand fein Son Cafpar vans des pflicht getan vad schuldig sein. Widerumb sollen vnser Maunschafften, Burger vnnd pawern des selbenn Ampts Ine als vnnfern Ambtlewten vnnd an vnnfer ftat Inn allenn vnnd Igclichenn zevmlichen billichen fachenn vnnd vnnfern geschieften, wenn sie sie ermanen vnnd erfordern werden, gehorfam, gewertig vnd gefolgig erfcheynen. Wo Inen auch, das got verhitte, vanfer Slofs vand Stat Croffe na durch vanfer vevad oder Inn vanfern kriegslewftenn oder anders abgewinnen wurd, das nicht vonn Iren schulden oder vrlache herkeme, das fie doch, wie oblant, getrewlichen verwahren follen, So wollen vnd follen wir Inen Solich Sloffs vnd Stat Inn zwolff wochen nechft darnachnolgende auff vnnsern kosten vnnd darlegenn wider zu Iren hannden bringen, wo aber das nicht geschee, sie mit einem andern Ambt vnnd souill Jerlicher Zins vnnd nutzung versorgen oder die vorbestimbten Summe gutlich vnd zu danck bezalen, wenn aber solich Sloffs, Stat vnnd Ambt Inn kriegslewfitenn oder vehdenn weyter verwahrung notdurfft fein werden, Sollen wir die vnnfern zu Rofs oder fuß hinauf schieken vnnd auff vnnfern eigen koften dar halten vnd verforgen; vnd aus befonderm guedigen willen beredt haben wir Georigen vonn Slieben und feinen mennlichen levbs lehens erben, oder wo die nicht weren, feinen rechten erben vergunst vand macht gegeben, die holtzung mit verkauffen zu gebranchen, doch zeymlicher weyfs vand wie der geprauch hieuor bey vnferm Regiment gewest ist, vnnd wann er das Ambt Croffen annembt, alfsdan wollen wir Im alle Jar Jerlich, dieweyl er das Ambt hat, acht wifnell korns ans dem Ambt zu Cotbus geben lassen, vber die verschreybung, so er itzt vber dasselbig Ambt hat, Wnrd er aber des Ambts Croffen abgeloft, fo follen Im diefelbenn acht wifpell korns zu Cotbus abgeen. Wo auch genannter Georig von Slieben todis halben verfiel, ehr vand er dafelbst abgelost wurd, so sollen seinen mennlichen leybs lehens erben, oder wo die nicht weren, seinen rechtenn erbenn, auch die acht wispell korns abgeen vand nicht mehr gegebenn werdenn, vand demnach foll die evanehmung des Ambts Croffenn auff Johannis Baptisten, Anno etc. decimo Septimo, als auff data dits brines angeen vand alfo, was vonn Conuerfionis pauli ann bifs auff den tag Johannis Baptiste discs lewstrigen Sibenzehenden Jars an nutzungen vnnd Zinsen fellhaftig fein, nichts aufsgenomen, Sollen vnns vnnd vnnfern erben volgen vnnd zustendig fein vand widerumb Georigen von Sliebenn vand feinen mennlichen Leybs lehens erben, oder wo die nicht weren, seinen rechten erben, Wanner Inen die ablossung geschicht, solich nutzung auch bis auff Johannis Baptiste desselben Jars zukomen vnnd volgen, vand darauft behalten wir vans, vansern erben vad nachkomen hiran den widerkauff vor, also, wann wir oder vnnser erben vnnd nachkomen gedacht vnser Sloss, Stat vnd Ambt Croffenn etc. wider ablosen vnnd zn vnns bringen wollen, Sollenn vnnd wollen wir Inen folichs ein Jar zuuorn verkundigen vnd darnach auf Sanct Johannis Baptiste tag die bezalung der Zehentausent gulden reinisch an gold vnd Muntz

obberurter maß zu frannckfurt an der ader oder albir, wo es Georigen vonn Slieben oder einem memlichen leybs behen serben, oder wo die nicht weren, feinen rechten erben, am gelegensten ist, thun vnd geben vnbekommert geystlicher vnd wernlicher gericht, herren gebott vnnd anderm, wie das sukonen mocht, wann folich age-fcheen, dann vnnd nicht ehr follenn sie vnus folich Sloss, Stat vnnd Ambt Croffen mit aller zugeborung, nichts aufsgenomen, entrewmen vnd abtretten Inn allermaß, wie sie das mit vorrstt vnnd Burgkwehren empfangen habenn, nach sinhalt zweyer ausgefchnytten Zedell vnd Innentarien, der wyr eine vnd sie die andern haben follen, doch was von Burgkwehren Inn vnnfern geschefften vnd kriegslewftenn verbraat oder verderbt wurden, foll Inen nicht zuschadenn komen, Sie follenn auch vnnfer Sloss obgenant Inn wehenlichen vnnd gewonlichen paw halten. Wes sie aber davuber vnd auf ferhalb des mit vnnsern gebeysis vnnd willen verbawen werden, follen vnnd wollen wir Inen folichs nach erkentuns zweyer vnnfer Rete vnnd Irer freund awen mitsamb der hewbtsum vergungen vnnd aussrichten, alles getrewlich vnnd vngeuerlich. Zu urkunt etc. Datum etc., am taz Johannis Baptile, Anne etc. Deeime Septimo.

Rad bem Churm. Lebnecopialbude XXXII; 243-247,

2473. Marfgraf Albrecht, hochmeister beis Deutschen Orbens, bestätigt bem Rurfürften Joachim ben Besit ber Reumart, unter Borbehalt freien Durchunges burch bie Mart, am 28. Robember 1517.

Vonn gottes gnadenn Wir Albrecht, Teutschordens Hohemaister, Marggraue zu Brandenburgk, zu Stettin, pomern, der Cassuben vand wenden herzog, Burggraff zu Nurinberg vand Furst zu Rugenn, Bekennen vad thonn kundt offenntlich mit diesem brieff für vnns vnd vnfer nachkomen vnd funft für vdermenigklich, die diefenn vnfern brieff fehenn vnnd horenn lefenn. Alfs etwan vnnser vorsarn hohemaister Teutschordenns, feliger gedechtnus, inn nergangen jarenn das lanndt der Neuenmargk vber oder, zwischen der krone zu polann vnd dem landt zu pomern gelegenn, mit jren Schlossen, Stetten, obrigkaitten, nuzungen vnnd zugehorungen vonn Etwan den hochgebornen Fursten Marggrauen zu Brandenburgk, Curfursten loblichen gedechtnus, zu fich gekaufft vnd Erblichen gebracht, auch befessen, gebraucht vnnd nach etlichenn jarenn vnnser vorfarnn hohemaister Teutschordens, auch seliger gedechtnus, mit Rat, wiffen vand willenn Irer Gebiettiger dasselb landt der Neuenmargk mit allen vand Jcklichen jrenn Schloffen vand Stetten, obrigkaitten, Nuzungen, zugehorungen vad gerechtigkaittenn, nichts außgenomen, Etwan dem hochgebornen furstenn, heren Friderichen, Marggrauen zu Brandemburgk, Curfursten etc., vnser lieber vetter seliger gedechtnus, vnd seiner lieb Erben vnd nachkomen Marggrauen zu Brandenburgk,

aufs redlichen bewegklichen vrfachenn vnnd Nemlich, das fein lieb vnfern orden inn feinen krigsleufiten, geschefften vand ansechtungen, so er in uergangen jaren gehabt. mercklich darlegung, hilff, Rat, furderung vnnd zuthat hertzlich mitgetailt hat, wie wir des notdurfftigenn vnd glauplichen schein vnd vrkunt gesehen vnd besunden, auch das dieselb Neuemargk vonn alters hers dem Curfurstenthumb zu Brandenburgk eingeleibt vnd zustendig gewest, widerumb vm merkliche Summa gelts vorkaufit, zugestelt, auch die vnderthan derfelben Neuenmargk an fein lieb Erblich vorwifen, die anch fein lieb vnd feiner lieb Erbenn vnnd nachkomen Marggrauen zu Brandenburgk alfo inn befigung vand gebrauch bifs vff heuttigenn tag geruiklich vand fridfam herbracht haben. Wan wir aber als Regierender hohemaister Teutschordens noch etlich brieff vnd vrkunt jnn vnfer Cantzlej, vber diefelben Neumargk lauttende, daraufs jnn zukunfftigen zeiten zwischen vnsern vettern Marggrauen, vnns vnd vnserm ordenn widerwillenn vnd Unainigkeit erwachsfen mocht, befunden, das wir folichs alles zuuorkomen mit Rat, wiffen vnd willen vnfer Gebiettiger fur vns vnnd vnfer nachkomen hohemaiiter Teutsch ordens vnd gemein orden dem hochgebornen Fursten, herren Joachim, Marggrauen zu Brandemburgk, des heiligen Romischen Reichs Ertzkamerer, Curfursten, zu Stettin, pomern, der Cassuben vnnd wennden herzogen, Burggrauen zu Nurembergk vnd fursten zn Rugenn, vnnsern freuntlichen lieben herren vnnd vettern, auch mit jn ansehung, das sein lieb vnns vff vnnser ansuchen jn vnnser vnnd vnnsers ordens yzigen groffen schwerlichen obligenn und ansechtungen merklich Rat, hilff und beiftandt zn thon freuntlich zugefagt vnnd erbotten hat, vnd damit wir vnd vnfer orden gegen denfelben Marggrauen zu Brandenburgk jrer guthat vnnd freuntlichenn genaigten willens halbenn, vnnferm orden manigfeltigklich erzaigt, nicht vndanckbar gefpurt werden, diefelbenn brieff vnd vrkunt frev vnnd ledig on allen furbehalt vbergeben vnd zufampt aller vnd Iglicher vnnfcr vnnd vnfers ordens anfordrung, erbichafft, obrigkeyt vnd gerechtigkeit, fo wir alfs hohemaister fur vns, vnsern orden vnd vnsere nachkomen zu dem landt der Neuenmargk, iren Schloffern, Stetten, Nuzungen vnd zugehorungen vand sonderlich den baiden Schlossen vand Stetten Schiuelbain vand Driffen jnn Crafft derfelben brine oder in ander wege, wie man die erdencken und haben mochten, fur vnnd fur zu Ewigen zeitten verziegen, abgetretten, vorlassen, vonn Nenem Erblich gegeben vnd zugestelt haben, vnnd wir obgemelter Albrecht, hohemaifter, mit manichfeltigem widererholin, reiffen, bedechtigenn Rat vnnser Gebiettiger, auch mit freiem willenn vnd gutem wissenn geben vnd zustellen dem vorbenanten vnferm Freuntlichen lieben hern vand vettern folich vrkunt vand brieff vber das landt Neuenmargk meldende; verzeigen, abtretten, verlassenn, zustellen vnnd gebenn vonn Neuen fur vns vnd vnfer nachkomen hohemaifter Teutschordens seiner lieben vnd alle feiner lieben Erbenn, Marggrauen zu Brandenburgk, für vnd für zu ewigen zeitten on allen furbehalt, alle vnd igkliche furstliche obrigkeyt, anfordrung, herligkeit, Erbschafft, recht vnd gerechtigkaitten, die wir als hohemaister vnnser vorfarenn alle Gebiettiger jnn gemain vnd funderhait an demfelben landt der Nenenmargk vber oder, zwischen der Crone polen und dem landt zu pomern gelegen, auch inn sonderheit an vnd zu den Schlossen vnd Stetten Schluelbain vnnd drieffen vnnd allen anndern Nuzungen, eingehorungen vnd obrigkaitten gehabt oder ymmer haben mochten in der besten form vnd mast, wie solichs zu recht vnnd bequembsten eigent vnnd geburt, gescheen fol vand mag, in Crafft vand macht dieses brieffs: Gereden unad versprechen auch hiemit fur vns vnnd vnfer nachkomen hohemaifter Teutschordens. So noch mer brieffe vand vrkunt vber dasselb landt der Neuenmargk, jren Schlossen und Stetten, nazungen und zugehorungen, herligkaitten und obrigkaitten, femptlich vnnd fonderlich bey vnferm orden vorhanden oder hernachmalfs gefunden wurden, diefelbenn obgenanten, vnferm freuntlichen lieben hern unnd vettern feiner leib Erben unnd nachkomen marggrauen zu Brandenburgk zu schaden und nachtail nicht zu gebrauchen, sollen uns and unfern orden auch kain gerechtigkeyt uorbehaltenn und geben, fonder todt unnd Crafftlofs fein vnd pleiben, alles getreulich vnd vngenerlich. Doch fo hat fein lieb far fich und feiner lieb Erben und nachkomen Marggrauen zu Brandenburgk aufs freuntfchaft und genaigten willen vns vnnd vnfern nachkomen hohemaiftern und verwanten jn vnfern obligen vnd geschefften durch das landt der Neuenmargk vnd ander seiner lieb landt vnd Gebiette mit den vnsern ainen freien hin vnd herwiderzugk fur und fur zu Ewigen Zeitten vorgunnt und zugestat, also das solichs one seiner lieben, seiner lieb Erben vnd nachkomen vnnd jrer lieben vnderthanen feheden vnnd nachtavll geschee, welchen wir, vnnser Nachkomen hohemaister, verwanten oder krigsvolck durch fich felbst oder die jren thon wurden: vand also vonn vansers ordens verwanten jrer lieb oder jren vnderthanen In folchen durchzuge scheden zugefugt wurden, follen wir vnd vnfer nachkomen zur billigkeit, wie narberurt, denfelbigen zu gelten schuldig sein. Des zu merer ficherheit, vrkunt vnd bekrefftigung der warheit habenn wir vnfer Infigell fur yns ynd ynfern orden wiffentlich an diefen brieff thon heneken, hiebey ynud ob fein gewesen die wirdigenn, Edelnn, Erbarn vand gaistlichenn, her Georg vonn Eltz, oberster Marschalck, Wilhelm, Graff vnd her zu Eisembergk, Georg von polentz, hanfskomther zu konigspergk, Eberhart von Freibergk, pfleger zur Tylfsen, und Friderich, her zu hajdeck, alle Tentschordens, die wir alle neben vnnferm genedigiften herren fur vnns ynd ynfern orden ynfers genedigiften hern Infigels gebrauchen thon zu bezeugknus vnscr bewilligung, die wir hiemit Crefftlich wollen gethan habenn. Gescheen vand geben zu Colan an der Sprew, am Sonabent nach fant katharinen tag, Nach Crifti vnfers lieben herren geburt Tanfent Funffhundert vnd jin Sibenzehenden Jar.

Rad bem Originale bee R. Web, Staate-Archivee, R. 430.

2474. Kurfurt Joachim verichreibt fich bem hochmeister von Breugen in einer eigenhandigen Urfunte jum Beiftante gegen Bolen, am 28. November 1517.

Auff heuth Sonabent nach katherine virginis, Anno 1517 - haben wir Joachim, von gots gnaden Marggraff zu Brandemborch, churfurft etc., dem hochwerdighen, hochgebornen fursten, vnsern fruntlichen lieben vettern, heren Albrecht, deutschen Ordens hoemeister, Marggraffen zu Brandenborch etc. zugesagt, hulff zu thun, So es von f.L. bey vns zukunfftig gefucht vnd gebeten wirt, widder die Cron zu Polen etc., wye hirnach volget vnd also nemlich, das wir S. L., wen wir von derselben drey monat zuuor erfucht werden, schigken wollen funfhundert geruster Pferde wff vnfern Pferdeschaden vnd seyner lieben eosten vnd gefangen schaden, wie solchs krieges gewonbeit ift, Dar zu Sechs hundert zu fusse wff vnnser verfoldung vnnd auch seyner lieben coften, acht monat lang die nechften nocheynander, Alfo das die rechnung der acht monat fich anheben foll, So balde die vnfern hyr aus vnferm lande zchien vnnd die fremde grenitz errechen werden, vnnd follen och widderumb von S. L. fo zeheitlich verlaffen werden, das fve mit aufgange des achten monates vnfer landt beqwemlich widder errechen mogen. Wurd es aber fach, das der krigk eder S. L. widderwertikeit Sich in die harre vnd lenge verzchege vnnd S. L. noddorfft erforderte, vns anderwart vmb hulff zu ersuchen, So wollen wir S. L. auff das ander Jar nach heymkunfft der vnfern abermals uff vnfernn Pfferdfehaden vnd S. L. Coften, Futurung vnd gefangensehaden, wie allenthalben von den funffhundert pferden hiroben vormeldet ift, Sechs monat noch dreyhundertt gerufte Pferde schigken, mit desem bescheydt, wen die vnfern an vnfer lant grenitz kommen, das vnfer fruntlicher lieber vetter, der hocmeifter, Sye laffe dofelbit annemen, vnd fo balde Im erften Nachtleger Innen aufrichtung thun lasse. Dergleichen soll es mit den vnsern in der widderreysse mit der ausrichtung vnd vorforgung von S. L. byfz widdervmb In vnfer landt auch geholden werden. So wil och vnfer lieber vetter, der hoemaister, da vor seyn, das dye vnfern durch vnfers ohem, des herzchogen vonn Stetyn etc. landt hyn ynnd widder freven pafz ynnd durchzchog haben follen, Oder ob das entstunde an andern ortten, dar fye zu S. L. vngeferlich kommen mogen. Des zw vrkundt haben wir dese zchedel mit vnser hant geschreben vnd ist geschen zu Coln an der Sprew, Im Jare vnd tage, wye obgemeldet.

Rad gleichzeitiger Rieberfdrift.

2475. Der hochmeifter bes Deutschen Orbens, Martgraf Albrecht, verpflichter fich, ben Autefürften Joachin wegen aller Rachbeile, bie aus feinem bem Orben gegen bie Rrone Polen verbießenen Beistambe folgen michten, schaftos zu balten, am 28. Rovember 1517.

Vonn gotts gnadenn wir albrecht, Teutschordens hohemeister, Marggrane zu Brandemburg, zu Stettin, pomeren, der Cassuben vnnd wenden hertzog, Burggraue zu Noremberg vnd Furit zu Ruggen, Bekennen vand thun kunt offintlich mit diesem briue fur vnns vnd vnser nachkomen vnd funst vor allermeniglich, die jne . fehen, horen oder lefen, Als der hochgeboren Furst, herr Joachim, Marggraue zu Brandemburg, des heiligen Romischen Reichs Ertzcamerer, Churfurst, zu Stettin, pommern, der Cassuben vnd wenden hertzog, Burggraue zu Norenberg vnd Fürst zu Ruggen, vnfer Fruntlicher lieber herr vnd vetter, vnns auff vnfer erfuchen vnd bete in vnferem furnehmen, obligen vnd gefchefften wider die Cron zu Polenn zu erlangung vnd erhaltung vnnsers ordenns obrigkeytten, gerechtigkaiten, hilff, Rath vnd beiftandt bewilligt vnd zugefagt hatt, das wir vor vnns vnd vnfer Nachkommen hoemeifter zu Preuffen vnnd dem gantzen orden vnns verpflicht, verfprochen vnnd bewilligt haben, verpflichttigen, verfprechen vnd bewilligen fur vnns, vnfer nachkommen vnnd dem gantzen orden jn crafft vnd macht disse brines, wo sich hernachmals begebe, zu welcher zeit das geschee, das gemelter vnnser lieber herr vnnd vetter Marggraff Joachim, kurfurft, oder feiner liben erben landt vnd lewt follicher hilf, beyftandt vnd baffirung halben von der Cron zu polen oder ymants anders angefochten vnud vbertzogen wurden, Sollen vnd wollen wir vnd vnfer nachkomen hohemeister vnd vnfer gantzer orden feiner liben vand feiner liben erben vand nachkomen widerumb on alle vertzihung mit land vnnd lewten nach vnnsercm vermogen Rath, hilff vnnd beyftandt thon vnd thonn laffen, getrewlich vnnd vngeuerlich. Des zu mehrer ficherheit, vrkunt vnd becrefftigung der warheit haben wir vnnser innsigel für vnns vnnd vnseren Orden wiffentlich an diffen brieffe thon benneken. Gescheen vand Geben zu Colenn an der Sprew, am Sunabennt nach fant katherinen tag, nach Crift vnnfers liben berren geburt tawfent funffhundert vnd jm Sibentzehenden jare.

Ruch bem Churm. Lebnecopialbuche III, 284.

2476. Des hochmeisters von Breugen eigenhandige Gegenerflarung über bie ihm vom Rurfurften Soachim versprochene Ariegshulfe, vom 2. Dezember 1517.

Vonn gottes gnaden wir albrecht, teufches ordens hochmaifter, marggraff zu Brandemburg etc., thuen kunt vor idermeniglich, die difen vufern offen briff fehen, horen, lefen oder zu augen kumpt, nachdem vnd als fich vufer freuntlicher lieber vetter eine benente hilf wider dy kron zu Polen laut feiner I. hautfchrifft bewilligt, welche hautfchrifft nue wir volgent mit vnfer eigen hant hir vnten aufligefehrben, so gereden vnd geloben wir vorgefchribene marggraff albrecht, teufches ordens hochmailter etc., alles was borurte hautfchrifft vormeldet, vnns verpint mith entgelt vnd vns zu halten zakmpt, das wollen wir ste, ste, treuliet vnd vnsferprochen halten. Vnsers vetters hautschrift holt in vnd laut von wort zu wort also: Auff heut stunabent nach katerine virginis Anno etc. 1517 haben wir Joach im, vonn gottes gnaden Marggraff zu Brandenburg, kurfurst etc., den luchwerdigen, hochgebornen fursten, vnserm fenntlichen lieben vettern, hern albrecht, teusches ordens hochmailter, marggraff zu Brandenburg etc., zugefagt hilf zu thun, so es von seiner 1. bey vns aukunstig gesiecht vnd gebeten wurt, wider dy kron zu Polen etc. (seigt ber Betriaut ter fursfästlichen Bertspertsungs). Die briff haben wir marggraff albrecht, hochmailter, mit vusser haut in ossenlicher forem verpracht vnd verzogen. Geschehen zu Colen an der sprew, mitwoch nach Andreae, Anno 1517.

Aus gleichzeitiger Rieberichrift.

2477. Kurfurft Joachim nimmt Melchior von Löben jum Ammaune ju Kroffen und Jullichau an, am 27. Januar 1518.

Vonn gotts gnaden etc., Bekennen unnd thun kunth offintlich mit dissem bryff vor allermeniglich. Nachdem und Als wir den Gestrengen, unsern Rath und lieben getrewen Cafpar von kockeritz, ritter, zu unferm vorwefer unfer weichbilde Croffen unnd Zulch gefatzt und geordent, haben wir unfern Rath und lieben getrewen melcher von loben zu unferm Amptman zu Zulch aufgenomen, unnd wir nehmen In auf Zu unserm amptman zu Zulch, unnd dasselb unnser Ampt Czulch mit seinen zugehorangen In amptmans wevfs die Zeit feins lebens eingethan und benolhen, anch defshalben mit Im vertragen haben, vnnd wir nehmen In auff zu nnfer Amptman zu Czulch, Than Im In daffelb vnnfer Ampt unnd beuelhen In dis In amptmans weiß, vertragen ans auch defshalben mit Inn in crafft und macht ditzs bryfs volgender meinnng, alfo, das er daffelbig unnfer ampt Czulch. Stath unnd Slos, mit aller nutzung and zugehorung an gelde, Zinfen, mollen, mollenpechten, vorwerekenn und Ackerwercken, wyfen, honigpechten, ochffen Zinfen, hauer, ever, Schuldern, Schefferie, wochenzoll, Saltzzoll und alle nntznnge, darzu die gericht und straff In dorfern, dessgeleichen die vischerey und holtzungen zu seinem fhur und nottorst der gebewde des Sloss Innehaben, geniessen und gebruchen foll, Aussgenomen die gericht in der Stath und vber den Adell auf dem lande, die wir uns vorbehaltten. Er foll auch die einwoner nnfers Ampts Zulch zufampt Iren nutzungen, grenitzen und gerechtigkevten in getrewen beuelh haben, von unnfern wegen vlcyflig vorwefen, Sie bey gleich nund recht fehutzen und hanthaben und nicht hoher, dann wie von Alters gescheen, besweren, die strassen fridfam schirmen und vertedingen, Auch yderman rechts gestatten und verhelfen, nach feiner besten verstentnus und vermogen geleichen schutz halten, dem Armen als dem Reichen, geschenck noch gaben uns und den unseren zu schaden nicht nehmen, keyne vhede aus oder ein unseren ampt on unsren willen und wissen nicht ansahen noch nymant gestatten, Auch nicht zu wissens, heg un muge noch vorschub, unser nnd unser nachpawern viand unnd bescheidiger thun noch vergennen, besonder unser frommen besordern und schaden verhaten und sich in allweg, als einem frommen, getrewen amptman zusteyt, erzeigen annd befinden lassen, wie er uns des pflicht gethan unnd schuldig ist. Widerumb follen unfer Manfchafft, burger und pawre desfelben Ampts Im als unferm amptman unnd von unfern wegen In allen unnd iglichen zymelichen, billichen fachen unnd unnfern gescheften, wen er sie ermanen unnd erfordern wirt, gehorsam, gewertig und gefolgig fein. Von folicher nutzung unnd gebruchung unferes ampts foll gemelter Melcher von loben unns Jerlichen auf den achten tag der heyligen dreier konig hundert und achtzig gulden an merckischen gulden und landeswerunge, ye XXXII grofehen merckifch vor einen gulden, geben und verreichen. Er foll auch auf das gnantt vanfer ampt drey gerufter pfert haltten, darfur wir Im nemlich das pfert vor feinen lcip virtzigk gulden unnd ydes knochts pfert XXX gulden, vor fchaden fteen unnd zu yeder Zeyt, wann wir vber hoff clcyden, unfer gewonlich hofcleydung geben, wie andern unfern amptleutten. Defsgeleichen foll er alle gefynde auf dem Slos, als torwerter, wechter, pfender, mollenknecht, wagenknecht, vyhe, meyde, koch, keller lonen nnd darzu das Slos in gutter hutt, bewarung und bestellung und den Ackerhoff mit gebewdes in gewonlicher gewehr haltten. Wo er aber alters oder unvermuglicheit halbenn vnfer dinft nicht bestellen mocht, fol er unns einen Edelman uff dri visgericht an feiner ftat schicken. Diesen vertrag hat genanter vnser Rath Melcher von loben, wie angezeigt, die Zeit feins lebens angenommen, unnd wan er verftirbt. Alfsdann foll er ans unfer Ampt mit alle dem, wie er das nach meldung des Innentarium entpfangen, on abgangk widerumb volgen, Doch wollen wir fein Elich Hauffrawen und erben, wo er Im anfang oder mittel des Jars versturbe, das Jar auss vff das Ampt lassen mit dem Bescheid, wie vorberurt ift, alles getrewlich unnd ungeserlich. Actum Coln an der Sprew, am Midwoche nach Fabianj und Sebastianj, Anno etc. decimo octauo.

Rach bem Churm. Lehnecopialbuche XXXII, 194-195.

2478. Des Rurfürften Joachim Bollmacht zur Empfangnahme ber Bohmifden Belehnung, vom 15. Rebenger 1518.

Wyr Joachim, vonn gottes gnaden Marggrane zu Brandemburg, des heiligen Romischen Reichs Ertzeamerer und kurfurst, zu Stettin, pomern, der Cassuben vnd wenden herzoge, Burggraue zu Nornberg vnd furst zu Rugen, Bekennen vnd thun kunth offentlich mit diesem brieffe vor allermeniglich, die in sehen, horen oder lesen, das wir gegenwertige N. N. etc., als vniere lehntragere famptlich vnd funderlich aufsgefertigt vnd inen wilfentlich zu empfahung vnfer leben vnd lebenfchafften. Mit namen die herschafft Cotbus, Slos vnd Stat, peytz, Tuptzk, Bernwald, den hoff groffen lobben vnd die herschafft Czoffen, Slois vnd Stat, mit gantzen vnd aller jrer zu vud eingehorungen, herligkeiten vud gerechtigkeiten, nichts außgenohmen, inniaffen vnfer loblich eltern vnnd vorfaren etwan diefelben zu jren lieben vnnd wir itzund gedacht herschafft zoffen erblich vnd auf gescheen entlichen vertrag vnd verlassung des wolgebornnen vand Edlen, Eren Lafslowen von Sternberg, hern auff pechinn, des konigkreichs Behem obersten Cantzlers, der Erbschafften, so im konigliche wirde zu hungern vnd Behem daran gegeben, zu vns gebracht von der kron zu Behem etc., die alle zu suchen, zu bitten vnd lehenspflicht zu thun In der aller pesten weiß, form vnd mass, so das ymer bestendigst sein vnd gescheen mag vnnd kan, vnser volkomen macht vnd gewalt gegeben haben, vnnd geben inen famptlich vnnd funderlich follich vnfer macht vnd gewalt, wie obstet, in crafft vnd macht ditzs briffs vnnd also, das sie anstat vnd von vnsernt wegen als vnser lehntrager von der gemelten Cron zu Behem vnd die des beuelich vnnd gewalt haben, alle obbestimpte lehen vnnd lehenschafften der herschafft Cotbus, Slos vnd Stat, peitz, Tuptzk, Bernwalt, den hoff groffen lobben vnd zoffen, Slofs vnd Stat, mit gantzen vnd allen iren herlicheiten, zugehoringen und gerechtigkeiten, nichts hindan gefatzt. Suchen, Bitten, empfahen, lehns pflicht nach lant der lehn brieff vand altem herkomen vad evde in vafer fele schweren vnd alles das thun, auch lehn brieff nemen, wie fich alleuthalben nach gewonheit vnd vbnng von follicher lehn wegen furzanehmen eigent vand geburt, vand was auch gedachte vnnfere Rethe vnnd lehentragere N. N. etc. hirin dermassen Suchen, Bitten, Sweren, verpflichten, empfahen vnnd geben, das foll vnfer gantzer will vnnd geheyfs fein vnd pleiben, wollen dem auch volkommenlich vnd vnuerbrochenlichen nachkomen in allermass, als hetten wir das eigener person gesucht, gehandelt vnd empsangen. Ob auch vnfern Rethen vnd geschickten einichs weitteren vnnd bestendigern gewalts nott were oder fein mocht, den wollen wir jnen hiemit auch gegeben haben, alles getrewlich, funder argelist vand one geuerde. Zu arkunt mit vaserm anhangenden jageligel verligelt vnd Geben zu kolen an der Sprew, am montag nach Estomichi, im funstzehnhundersten vnd achzehendesten jare.

Rad bem Churmart, Lebnscepialbuche III. 2+3.

2479. Aurfurit Joachim verichreibt bem Sans von Bolengt wiederfaufich Sebungen aus ben Dublen ju Rottbus, am 5. April 1518.

Wir Joachim, kurfurst etc., Bekennen etc. -, das wir dem Erbarn Hansen von polentzk, feinen Erben vnd Erbnehmen oder Inhabern difes briues mit Irem guthen willen vnd wiffen recht vnnd redelich zw einen wiffentlichen vnnd bestendigen widderkauff, als widderkauffs weiß vnd gewanheit ift, verkauft haben, vnd verkauffen In crafft vnd macht dits briues Jerlich dreislig Reinisch gulden guther rechter Landswerung aufs vnd auf vnfern Mollen zw Cotbus vnd der zugehorungen, nichts dauon aufsgeflossen, alle Jar auf Ostern durch In, sein Erben oder Inhabern dis briues aufzuborn vnd einzunehmen, vnd nhw auf Oftern nechftkomende, So man fchreiben wirt nach Christi geburt der myndern Zcal Im newnzeehenden Jare, damit anzufhaen vud also vortan, dieweill differ widderkauf stehet. Dafur hat vnns genanter Hans vonn polentzk wol zw dancke außgericht, geben vnd bezealt funfhundert gulden Reinisch an guten gangkhaftigen Silbergroschen Meysnischer muntz, ye ein vnnd zwaintzig Silbergroschen vor ein gulden gerechent, die wir von Im also empfangen, ferner In vnfern nutz vnd fromen gekart vnd gewandt haben etc. - Des zw urkund mit vnferm anbangenden Ingefiegell verfiegelt. Datum zw Coln an der Sprew. Montags in den heyligen Oftern, Anno etc. XVIII.

Rach bem Churm, Lebuscopialbude XXXII, 86.

2180. Stanislaus Byfferoffoty, ein Bole, ber ben Rurpringen, bie Aurfürftin und beren Gofmeifter beftohlen, fcmort bem Aurfürften Joachim eine Urfebbe, am 23. Juli 1518.

Ich Stanislaus wyfseroffsky, polack etc., — Nacdem der durchleuchügf, hochgeborn Furft vad Herr, Herr Joachim, Marggraus zu Bändemburg vand kurfurlt etc., mein genedigfter herr, mich derhalben, das Ich feiner kurfurflichen gnaden Son, den Jungen Marggraff Joachim, Desigleichem feiner kurfurflichen gnaden Son, den Jungen Marggraf Joachim, Desigleichem feiner kurfurflichen gnaden gemahel, meine gnedige Fran, auch den Hoffmeilter, beftolen hab, gefencklich annemen val Itsund Irh Anlehung, das der hochwirdig, durchleuchügft, hochgeborn Furft vam Herr, Herr Albrecht, hoemeilter In prewffen, Marggraus zu Brannde mburg etc., mein gnediger Herr, mich feinen kurfurflichen gnaden gefchickt van den beuohken, Demlebben Hoemeifter In prewffen Zu gefallen, auch meins vater von Meiner Freunfichaff zw Eren, wiewol fein kurfurflich gnade mich vmb folich mein vergfüng vad vbelat zu furzfäne gnuglich vräche, pehabt, gnedigich lofsgeben will laffen, Des Ich billig feiner kurfurflichen gnaden danckbar bin vnnd die Zeit meines lebens mit allem Fleis danckbar fein will vand foll; So Swer vond gelobe Ich ein rechte

Vrphede Zw gott vnnd den heyligen, Fur mich, meinen Vater, Bruderen vnnd Schweftern, such alle meine Freunde, geboren vnnd vngeboren, vnnd funft ydermennielich. die vmb meinent willen than vnnd laffen wollen, Das Ich folich gefencknis vnd alles, was mit mir gehandelt ift, gegen hochgnannten Marggraff Joachim, kurfurft etc., meinen gnedigsten herrn, Seiner kurfurstlichen gnaden herrschaften, Erben vand allen feiner kurfurftlichen gnaden Landen, lewten, vnderthanen vnd verwanten vnd Sunderlich den Jhennen, fo In diefer fachen verdacht fein, durch mich noch ymants anders von meinent wegen In argen Nhumer mher Zw ewigen Zeiten nicht gedeneken, anden, esern, noch rechen, das Ich auch mit dem Botten bis an Howmeister In Prewssen ziehen vnd In keinen wegs mich von Inen wenden, mich an den Botten heimlich oder offentlich nicht vergreiffen, noch durch ymant auders vergrevfen oder schaden thunn laffen foll vnd will, mit worten noch wercken, mich auch von folicher Vrphede wider Bebitlich, keyferlich, koniglich noch ander gewalt, geiftlichs oder Weltlichs Standes. nicht abfoluiren oder entbinden fol vand wil lassen, getrewlich vand vageuerlich, als mir goth helff vand Seine Liebe Heyligen, Amen. Actum Coln an der Sprew, die Veneris post Marie Magdalene, anno decimo octavo.

Rach bem Churm, Lebne :opialbuche XXXI. 67-68.

2451. Des Kardinals Albrecht, Erhhifdof zu Wagbeburg und Main, Administrator zu Halberfladt, Erstärung wegen seiner neulichen Ernennung zum Kardinal, besorberd daß dieselbe seinen Sieften nicht nachseilig sein sollt, vom 3. August 1518.

Albrecht etc., Vnfern grus Zuvorn, Wirdige, Erhafftige, licben Andächtigen, Nachdem wir euch hievorn gnediger meynung zu erkennen gegeben, das die Bapstliche heiligkheit vff beger vnd anfuchen der Röm, keyf. Majeftät, vnfers allergnedigften hern, vns zu Cardinale der heiligen Romischen kirchen gemacht. So wir dan solche wirde anzunehmen aufs forgfaltigkheit, das vnferer kirchen vnd Stiften künftiger nachteil davon mochte zu belorgen fein, vns fast gewegert, So hat doch die Rom. keys. Mayest. auss funderlichen beweglichen vrfachen fast bev vns angehalten, auch vns ssovhil anzeigung vand berichts gethan, vand durch den Legaten Bapitlicher Heiligkheit, so vtzo alhie ift, In Ircr Majestät personlichen gegenwertigkheit thuen lassen, das wir nicht anders bey vns haben befinden mügen, Dan das Ir Majestät denn Handel gantz gnediglich kegen vns vnd vnfer Stifften gemeynn. Auch nichts dan Teutscher nation vnd des heiligen Reichs nutz vnnd Ehre, hirzu bedacht haben, Infunderheit vnnfer kirchen vnnd Stiffte In dem gnugfam vorwaren laffen, alfso das fie vnfsers ermeffens kheinen fchaden, funder vhilmehr Ehr, nutz vnnd Wolfart davon werden künftig Zuwarten haben, vns auch darbey gnediglich zugefagt, ob yemants vnns oder vnfern kirchen ytzo oder Sauptth. II, Bb. VI. 37

künftig einichen nachtheil dießer fachen halben zuzuwenden vernemen worte. Dieweil es Irer Majestät funderlich wolgefellig eigen vornehmen vnd fache were, das Ire keys. Maj, ob vas mit gnädigen schutz vand schirm gegen yderman zu uertedingen gnediglich halten wolle, Auch vnfer kirchen, Stifft vnd vnderthan, gleichermaß Ire Majestät felbss eigenen underthanen In gnedigen befhel haben, Daruff wir bewogen, so wir den handel ferner nicht haben aufziehen odder abschlagen milgen, Vnd solche zugestellte Hoehe der heiligen Chriftlichen kirche vnde gott dem allmechtigen zu lob vnd Erhen vnnd keyf. Maj. zu wilfarung alhie am vergangen fontag In beyfein Irer Maj. vnd vil ander Churfürsten vand stende des heiligen Reichs angenomen, Verhofflich, es solle nichts anders dan Erhe vnnd nutz vns vnd vnfern Stifften darvon erfolgen. Wie wir auch folchs anders zu geschehen hetten abnehmen odder bey vnus befinden mitgeu. Wolten wir vns des enthalten haben, dan wir gar vngerhnn wisselich etwas handeln vnd fürnemen wolten, dauon vnfere kirchen, ftiffte vnd vnderthane fchaden oder nachteil folten zugewarten haben. Das wir euch guediger meynung haben wollen vermelden, In Zuuerficht, Ir werdet euch folchs vns zu Ehren vnd wolfart auch wolgefallen laffen, den wir vns bey euch aller vnderthenigen neigung gentzlich thuen verfehen, Inmaßen wir euch mit befundern gnadenn widderumb geneigt fein. Geben Augfpurgk. Dienstags nach petri ad vincula, Anno etc. XVIII.

Mus bem Manbeburgifden Bropinial Ardire, Mittheilung bes Ardireaths Ctod.

2482. Kaifer Marimilians Berficherung, bag bie Ertheilung ber Kardinaldwirte an ben Erzbijdof Albert zu Wainz und Magkeburg nur bie Gbre und ben Ungen beutiger Mation beabschieden und bestien Seiffen nicht zur Beichwerte gereichen folle, vom G. Ungust 15-18.

Maximilian, von gottes gundenn Römifcher Kaifer etc, Erfanen lieben andechtigen, Wir haben aus trefflichen beweglichen vräschen der heiligen Criticanleit vnd fonderlich dem heiligen Römifchen Reiche vnd Tewtscher Nation zu Ern, nutz vnd wolfart, fürgenomen, bey Bepflicher heiligkeit ansnifechen vnd zu erlangen, das etich vorgened Fürffen Tewtscher Nation zu Cardinelen der heiligen Romifchen kirchen gemacht würden, vnd darauff bey Bepflicher Heiligkeit foviel erlangt, das dießelb den Hochwirtigen in gev vater, hern Albrechten, der heiligen Römifchen kirchen Cardinal, zu Mainz vnd Maidburg Ertzbifchofen des heiligen Römifchen Reichs in Germanien Ertzeanteler, Administratorn des Stiffs zu Halberlat, valern lieben freundt, Neuen vnd Chruffurten, auf folich vufer anfuchen für den Ersten zu Cardinal gemacht, der fich aber folich Cardinalat vber vufer Hochs vnd ernflichs begern anzunemen gewaigert vnnd vnn des diß vrafach angezeigt hat, daz fein lieb beforgen meeßtet, das feinen Stiffen vnnd kirchen daraus in klindig Zeit nachtali vnnd fehaden erwachfen mütcht, Deßbabben wir datzen

mal fein lieb nit weyter bewegen noch bringen mögen, vand haben foliche befwernne an Bebitliche Heiligkeit gelangen lassen vnd fovil gehandelt, daz dieselb Sorgfeltigkeit durch Bebitlich Breue gentzlichen abgeitellt und fein lieb dardurch genugfamlich verfichert ift, daz feinen Stiften vund kirchen aus annemung des Cardinalats keinerlag fehaden, nachtail noch generlicheit, fonnder allain zu Eern, nutz vnnd wolfart erwachfen wirdet vnnd auf folchs, auch vnfer weyter strenges ansuchen vnd Begern hat fein lieb vns zu Eren vnnd genallen das gemelt Cardinalat gehorfamlich angenomen. Dieweil dann aus folchem nit allein dem heiligen Reiche vnd deutscher Nation, besonder auch seiner lieb Stifften vand kirchen in vilweg Eer, nutz vad ausnemen zusteen vand veruolgen wirdet vand alle forgfeltigkeit, wie obsteet, abgewenndet ist, So Begern wir an Euch mit allem Ernft, Ir wollet difer Haundlung kein beswerung tragen, Sonnder Euch die als vnns fonderlich aigen wolgefellige fach vnnd geschefft gleicherweise wolgeuallen lassen, Dann wir zusambt Bebitlicher Heiligkeit fürsehung den Stift Halberstat vnnd all deffelben Verwanten difer fachen halben vor allem nachtail vnd fchaden wol verhuetten, vand ob kitnfftigklich fiek yemands in dem vand andern gegen feiner lieb oder auch feinen Stifften vnd kirchen ichts beswerlichs fürzwuemen vndersteen würde, wellen wir fein lieb, auch fein Stift vnnd kirchen genedigklich hanndhaben, vertretten, schützen vand schermen vand vans darina halten vand beweisen, als ob das vanser aigen perfou, laudt vnd lewt betreffe. Darumb feit hierjnn wol getroft, vnnd gebet nit Vrfach, daz Euch defhalben nit weniger dann vnns, dem heiligen Reich vnnd Dewtscher Nation ainich beswerung vand missfallen erwachse, des wollen wir vas zu Euch vngezweifelt verfehen vund Euch altzeit auch Inn genedigen Scherm vnnd beuelh haben. Geben in vnnser vnnd des heiligen Reichs Statt Awgspurg, am Sechsten tag des Monats Augusti, Anno Dom. im Achtzehennden, Vnnser Reiche des Römischen im dreyunddreifligiften vand des Hungrischen im Newn vad Zwanntzigisten Jaren.

Ad mandatum domini Imperatoris N. Ziegler.

Aus tem Magteburgifden Provingial-Ardive, Mittheilung bes Ardivraths Ctod.

2483. Raifer Marinifian notifigire ber Glabt hamburg, bag er bie Bauten bes Aurfurftenthumst Brandenburg und feiner Angehörigen won ben Laften ber Riederlags-Gerechtigfeit Samburgs befreier habe, am 7. September 1518.

Wir Maximilian, von gottes graden Erwelter Romifcher kayfer etc. —, thun undt allermeniglich, das vns der hochgeborenn Joachim, Marg graffe zs Brandemburg etc. —, hat zn erkennen geben, Wiewoll eynen yden von billicheit vmd rechtes wegen feine hauftrung vand gewerk auff Walfer vand lanth feiner gelegenheit und notturffi nach billicheiten zu treyben gefadat vand hinandt davan geyrerth oder

gehindert, noch folchs gesperret oder geweret werden soll. Szo were doch dasselbige bey Vnnsern vnnd des Reichs lieben getreuwen Bürgermeistern vnnd Radt der Stadt Hamburg nicht angesehen oder betracht, Sunder wiret von ihnen in krafft einer freiheit eines freven Stapell oder Niderlege, domit fie von weilent vofern vorfharen Romischen kaysern oder kunigen, als sie sich beruemen, vorsehen seyn solten, die frey hantirung vnnd kauffmanfchaft der freyhen schefart vnnd durchfarth auff dem Wasser der offenbaren Shee nach Hollant vnd Shelant etc. zunorhinderen vnnd zu weren vnderstanden, in der gestalt, das weder sein lieb noch derselben vnthertanen, vorwanten vnd einwaner des churfürstenthumbs Brandemburg, nhoch auch fonft nimandes, wer der were, sein getreidt, wein, bier noch ander kauffmans guter oder waar nicht weitter bifs in die Stadt Hamburg fhuren mocht vand dieselb Waar vad kausmansgutter dafelbft niederlegen, vnnd wie fie den kauff darumb Ires gefallens fetzen vnde bestimbten, verkauffen vnd vortreiben musten, daraufs dan nit allein seiner lieb vind derfelben unthertanen, einwaner vnnd vorwanten mergelich scheden vnnd nachteil entitunden, Synder wo auch darin nicht gesehen, das von solchem der von Hamburg furnhemen die kauffmanschafft vnd gewerck auf berurten Wasier vnd jn den churfürftentumb Brandemburg gantz in abfall vnd mynderung kommen wurden, vnd vns darauff demuttiglich gepeten, Ihne, feine Vntherthanen, Landt vnnd lewt in folchem gnediglich zubedengken und mit gnaden zunersehen, das sein lieb vond ire untherthanen. einwouer vand vorwanten des charfurftentambs Brandemburg mit Ihren kaufmansguttern, es fey Wein, getraidt, bier oder ander Ware, nichtes anfsgenommen, nheben, vnd durch die Stadt Hamburg auf dem Waffer der Elben die offenbar Shee nach Hollant, Sheelandt, Brabant oder ander landt vnd koningereiche jres gefallens, jrer handlung vnd gelegenheit nach fehvffen vnnd vharen mugen. Wan Wier nhun durch des obgemelten etc. Joachim furbringen befunden vnd abnhemen, das feiner lichen vnd derfelben vntherthanen landen vnnd leutten der gnanten von Hamburg furnhemen vnd handlung nit zu kleinen nachtheil vnd fehaden reichen vnnd gedeien, darzu auch das aufs folchen die kaufmanschaft vund hanttirungen, do von vuns, desgleichen allen churfurften, furften vud Stenden des Reichs vud dem gemeinen Mhan viell gutts vnd erhaltung gemeinen nutz entsthen, gemindert vnd niedergeleget werden mag, das wier demnach folehs auch des gnandte Marggraff Joachims vorgebrachte vrfachen vnd diemuttig zitubliche bitte, darzu die annhemen, getrewen vnd nutzlichen dienst, so fein fordern vnd Er vns vnd dem h. R. Reiche in mannichfaltige Weyfse gethan vnd bewielen haben vnd hinfuro wol thun mag vnd foll, vnnd darumb mit wolbedachtem mudt, guttem Radt vnd rechter Wyssen den gnanten Vnfernn lieben oheim vnd churfurft, Marggraff Joachim, als Romischer kayser diese besonder gnad vnd freiheit gethan vand geben haben, Geben, freyen vand thun des alles hiermit von romifcher kaiferl, machtvollkommenheit wilfentlich in crafft dieffes briefes, vand meinen, fetzen, declariren vand wollen, das nhu hinfaro zu ewigen Zceiten der gemeldt Marggraff Joachim, fein Erben vnd nachkommen Marggraffen zu Brandemburg, ire vnthertha-

nen vande vorwanten des berurten ehurfurstentumbs Brandemburg Ir Traidt, Wein, Bier vnnd andere kaufmansgutter, nichtes aufsgenommen. Szo fie auf dem Waffer der Elb fhuren, ferner in der Stadt Hamburg niederzulegen noch zu uorkaufen nicht schuldig sein, sonder das sie jre kanfmanschaftenn vund Waar zu Hamburg fremden oder einwanern Ires gefallens verkoffen, dofelbit niederlegen oder in, durch vnd neben derfelben Stadt in die offenbar See vand vonn danne jn andere koningreich, furftentumb vnd lande nach jrer notturft vnd gelegenheit vberfchiffenn vnd vertreiben follen vand mogen, wie Ihme das eben vand gelegen ift, vannzusehen der von Hamburg freyheiten, ob sie ainiche dawieder hetten, die wier yetzt als dan vnnd dan als vetzt, aufs obberurter vnnfer kavferl. machtvollkommenheit in diessem fall vnnd soviel diefelben das Churfurstentumb Brandemburg vnd diefelben Vnthertanen vnd Inwaner belauget and betrift, aufheben, abthun viid derogiren and wollen, das die differ anfer gnade vnd freiheit kein abbrueh thun oder vorletzung, Noch dem gemelten Marggraf Joachim, feinen Erben, nachkommen, vnterthanen vnud einwanern des Churfurstentumbs Brandenburg kein vorhinderung, nachtail oder fehaden bringgen oder gebaren. Vnd ob auch vber kurz oder langk von infiscren Nachkommen an Reich ichtes. Szo dieser vnser freiheit oder gnad zuwieder were, ausgheen wurd; Szo ordnen vnd setzen wier, das folchs obberurter vnier gnad vnd freiheit auch vnfchedlichen fev vnd dawieder nicht wierkung noch kraft haben foll, doch vans vad dem h. R. Reiche an vafer obrigkeit vnd fonst menniglich in ander Weg an seinen rechten, Zcollen, Meuten vnd geleithen vnnergrieffenlich. Vnd gebitten darauf allen - vnd fonderlichen Bürgermeifter der Stadt Hamburg ernftlich mit diesem brief und wollen, das sie den gnanten Marggrafen Joachim, fein erben, nachkommen, vntherthanen, vorwanten vnd einwonern des Churstirstentumbs Brandenburg an dieser vnser gnad vnd freiheit nicht hindern noch irren etc. - Gegeben in vnfer vnd des Reichs Stadt Augsburg, am fiebenten tag des Monats September, nach ehrifti geburdt vunfizeehenhundert vand im achtezehenden, vufer Reiche des Romifchen im drei vnd dreifsigften vnd des Hungerischen im nheun vnd zwenzigsten Jare.

Rat einem vem Bifchof Dietrich ju Brondenburg im Jahre 1528 gefertigten Transfumpt im hamb. Stattarchive.

2484. Crafjunntal ted Kaifred Artinillan gegen beseinigen, welche bem bem Kurfürften Joachim und bem Kurfürstenthum Brandenburg über bie freie Elbschiffahrt bei hamburg vorbei info Meer errheilten Privilegaum zuwiber handeln, vom 12. September 1518.

Wyr Maximilian, von gots genaden Erwelter Romifcher kayfer etc., Bekennen offentlich mit diefem brief vand tlum kunth allermenniglich, das vnns der hochgeborn Joachim, Marggraff zu Brandemburg, zu Stettin, pomern, der Cafübenn



vand wenden hertzog, Burggraff zu Nurmberg vand furst zu Rugen, des heiligen Romischen Reichs Ertzeamerer, vnnser lieber Oheim, Curfurst vnd Rath, hat zu erkennen geben, wiewoll wir fevn lieb vand derfelben Vaderthauen, Inwoner vand verwandten des Carfurstenthumbs Brandemburg genediglich gefreyt vnnd versehen hetten, das sein lieb vand die gemelten fein vaderthanen auhinfaro zw ewigen zeitten Ir traid, weyn, Bier vand annder kauffmanswar vad gutter, nichts außgenomen. So fie auff dem waffer der Elbe furen, verrer in der Stad hamburg niderzulegen noch zuuorkeuffen nicht fehuldig feyn, fonnder das fie jr kauffmanfsíchafit vnnd waar zw hamburg frembden oder inwonern irs gefallens verkauffen, dafelbst niderlegen oder in, durch vnnd neben derfelben Stat in die offenbar See vnd von dannen jn ander kunigreich, Furstenthumb vnd lande nach jrer notdurfit vnnd gelegenhait vberschiffen vnnd vertreyben mugen, vnangeschen der von hamburg freyheitten, ob sie der einiche darwider haben mochten, alles laut vnfers briefs darumb aufgangen; So trag er doch furforg, das jme vnd denfelben feinen vnderthanen, inwonern vnd verwanten in folcher vnfer gegeben freyheit vand gnad von etlichen irrung vad verhindrung beschehen mochte, das ime vad feinen ynderthanen zw abbruch vnnd nachtail raichen vnnd komen wurde, vnnd bat vnns darauff Diemuttiglich, das wir jme vnnd fein vnderthanen in folchem zu uerfehenn genedigliehen geruechten. Wan nun entlich vanfer will vand mayhnung ifs, das der gemelt Marggraff Joachim, fein vnderthanen, jnwoner vnnd verwantten des Curfurstentumbs Brandemburg bey gedachter vnnser gegeben gnad geruekglich beleyben, die geprauchen vand geniessen vand von nymand dawider gehandelt werden foll, haben wir dhannach mit wolbedachtem muet, guetem Rat vnnd Rechter wiffen dem genantten Marggraff Joachim, feinen vnderthanen, jnwoner vnd verwandten diefe funder gnad gethan, gegundt vnnd erlawbt haben, vnnd thun das hiemit wiffentlich in crafft dits briefs. Also we ainer oder mer, wer der oder die wern, dem gemeltten Marggraff Joachim, feinen vndertanen, Inwonern vnd verwandten des Curfurstenthumbs Brandemburg an der obbestimbten vnser gegeben gnaden vnnd Freyheittenn, Irrung, eintrag oder verhindrung thun vnnd Sy jr kauffmanschaft vnnd waar dermasfen laut berurtter vanser frevheit nit treiben vand verkeuffen lassen wurden oder wolten, in was schein oder gestalt das were, das alsdann der gedacht Marggraff Joa-. chim, fein vnderthanen vnnd verwantten, wie obstet, zw handhabung berurter Freyhait gut fug, recht vnd macht haben follen, den oder dieselben jr leib, hab oder gutter allenthalben im heiligen Reiche vnnd andern furstenthumben, landen vnnd gebietten, wo fie die zw waffer vnnd lande ankomen vnd betretten mugen, zw arreftiren, in hafft vnnd verpot zu legen vnd fo lang in folchem arreft vnnd verpot zu haltten, bifs sie yr erlitten Cost vnnd scheden widrumb von dem oder dennselben, so jnen also verhindrung gethan haben, habhafft, vorgnuegt vnnd betzalt werden, Vnd Gebietten darauff allen vnnd iglichen Cnrfursten, sursten, geistlichen vnnd weltlichen Prelaten, Grauen, freyen herren, Rittern, knechten, hawbtleutten, vitzthumben, voyten, pflegern, verwesern, Ambtleutten, schulthaissen, Burgermaistern, Richtern, Raten, Burgern, gemain-

den vand funft allen andern vanfern vand des Reichs vaderthanen vad getrewen, in was wirden, stats oder wesens die sein, ernstlich mit diesem Brief vand wollen, das sy dem genannten vnnferm lieben Oheim vnnd churfurften Marggraf Joachim, fein vndertanen, inwoner vnnd verwantten des Curfurstentumbs Brandemburg an difer vnfer gnad, vergunftigung vnnd erlaubung nicht irren noch hindern; Sonder fy dabey bleiben, gerueklich gebrauchen vnnd geniessen lassen vnd von vnfer vnnd des heiligen Reichs wegen dabev vestiglich handhaben, schutzen vnnd schirmen vnd darwider nicht thun, nach das imands andern zu thun gestatten in kainn weyfs, Als lieb aincm iglichen fey, vnnfer vnud des reichs Swere vngnad vnd ftraff vnd darzw ain peen, Nemlich zwanzig Margk lottigs goldes zunermeiden, die ain yder, fo offt Er freuenlich hiewider thette, vans halb in vanser vand des Reichs Camer vand den andern halben tail dem genauten Marggraff Joachim oder den belaidigten perfonen aufs feinen vndertanen, Inwonern vnd verwanten des Curfurstentumbs Brandemburg vnableslichen zu bezallen verfallen fein foll, vngeuerlich. Mit vrkundt ditz brines befigelt mit vnnferm anhangenden Infigell, Geben in vnnfser vnnd des heiligen Reichs Stadt Augspurg, Am zwolfften tag des Monats Septembris, Nach Crifti vnfers lieben herren gepurt Taufent funfihunndert vnud im achtzehennden, vnnser reiche des Romischen im drey vnnd dreisligisten vnd des hungerischen im newn vnnd zwantzigsten jaren. Ad mandatum domini Imperatoris proprium.

mid has de la colonia de la co

Rad bem Churm. Lebnecovialbuche IV, 110.

2985. Ratjer Marimitian benachrichtigt ben Grabischof von Bremen von bem vorstehenben Brivilegio und befieblt ibm, ben Aufürften von Benabenburg in ber ibm baburd verlichenen Reichet in ichnen, um 14. September 1518.

Wyr Maximilian, von gots gnaden Erwelter Romitcher knifer etc., Embieten dem Erwirdigen Criftofen, Ertzbifchosen zw Bremen, vaferm furften, Rat vand lieben Andechtigen, vannser gnad vand alles gut. Erwirdiger farft, Rat vand lieber Andechtigen! Wir baben ass etlichen trefienlichen vund beweglichen vyfachen dem hochgebornen Joachim, Marggrauen zu Brandemburg etc. — die funder gnad vand freyheyt gegeben val getan, Das fein lieb, derfelben vunderhanen, jinwoner van verwandton des Curfurftentumb Brandemburg nun hinfuro zw ewigen zeitten je traid, wein vand bier vnd ander kauffmanswar vnnd gutter, nichts aufgenomen, So fie auff dem waffer der Elbe furen, ferrer in der Stat hamburg mider zu legen noch zuucrkeuffen nicht fehuldig fein, funder das Sie jr kauffmansfehaft vnd waar zu hamburg frembden oder Inwonern jis geaullen verkauffen, dalebh in dierlegen oder jun, durch

vand neben derfelben Stat jan die offenbar See vand von dannen jan ander kunigreich, Furstenthumb vnnd lande nach irer notdurfft vnnd gelegenheit vberschiffen vnd vertreiben follen vnd mugen, vnangesehen der von hamburg Freyhaitten, ob sie der ainiche dawider hetten, die wir dan in disem fall aufgehebt vnnd derrogiert vnnd darzw genediglich gegont vnd erlaubt, das gemeltter Marggraff Joachim, fein vnderthanen, inwoner vand verwantten macht vand gewalt haben, alle die, So fie an obbeftimbter vnnfer freyheit zu uerhindern ynderfteen, zue arreftiren ynud zu uerpitten, ir levb, hab vnd guetter fo lange in arrest vnnd verpot zu halten, bis Sie ir kost vnnd Schaden, darein Sie kumen vnd gefuert fein, von denfelben bezalt vnd vergnagt werden, alles laut vnfer brief defhalben aufgangen; vnnd dieweil nun gantzlichen vnnfer wil vand mayhnung ift, das der gemelt vafer lieber Oheim vand churfurft, Marggraff Joachim, fein vnderthanen vnnd jnwonern des churfurstenthumbs zw Brandemburg bey folchen vnnfern gnaden vnnd gegeben freyheitten beleyben vnnd jnen daran von nymandts kain jrrung oder verhinderung gethan werden foll; Demnach gebietten wir deiner lieb von Romischer kayserlicher macht ernstlich vand wollen, ob dem gnanten Margeraff Joachim, feinen underthanen und verwandten des kurfurstenthumbs Brandemburg an berurten vnfern gnaden vand freyhaitten von den von hamburg oder anndern Irrung vnnd eintrag bescheen vnnd vnderstanden wurde, Sv daran zunerhindern vand Sy die nith geprauchen zu lassen, das die alsdan den gemelten Marggraff Joachim, fein vnderthanen vnnd verwanten des churfurstenthumbs Brandemburg auf ir anlangen vnd begern bey obberurten vnnfern gegeben gnaden vnnd frevhaiten von vnnfer vnd des reichs wegen handhabeft, Schützeft vnnd Schirmeft, vnnd weder den von hamburg noch funft ymands andern gestattest, inen daran kain Irrung oder verhinderung zu than, fonder darob feyeft vnd ferfugeft, auch das felbst thuest, damit fy sich der geruklich gebrauchen mugen vnd hirin nicht vngehorsamlich erscheinest, noch anders handelft. Daran thut dein lieb vnnfer ernstliche maynung. Geben in vnnfer vand des Reichs Stadt augspurg, am XIIII. tag des monats Septembris, Anno etc. Im achtzehenden, vnnfer Reiche des Romifchen im drev vnnd dreißigften und des vngerischen im neun vnd zwantzigsten Jaren.

Ad mandatum domini Imperatoris proprium.

Rad bem Churm, Lebnecerialbude IV, 118.

Program Gorgle

2.186. Kaifer Marimilian eencuet das Jolls und Müblen-Brivilegium, welches dem markgräfslichen Jonie für die Mart Benabendung iswie für das Burggrafendum Müruberg vom Kaifer Friedrich am 23. Juli (4.36 erthellt worden, am 15. September 1518.

Wir Maximilian, von gots gnaden Erwelter Romifeher kavfer, zu allen zeeiten mehrer des Reichs, in Germanien, zu Hungeren, Dalmacien, Croacien etc. kunig etc., Bekennenn offenlich mit diesem Briue und thun kunth allermenniglichen. Wiewoll wir auss hohe kavserlieher wirde, zu der uns der Almechtig got durch sein gotlich genad geordennt hat, auch angeborner guthe und mildigheit, geneigt fein, allen und iglichen unfern und des heiligen Reiehs underthanen und getrewen gnad und Furderung zu erzeaigen; So ift doch unfer kayferlieh gemuth billieher meher Begirlieher zu denen. So die vordriften und maiften glider des heiligen Reichs fein und uns die purde deffelben mit Embligem fleis helffen tragen. Wan uns nun der hochgeborn Joachim, Marggraue zu Brandembarg, zn Stettin, pomeren, der Cassuben und wenden hertzog, Burggraue zu Nuremberg und Furste zu Rugen, des heiligen Romischen Reichs Ertzcamerer, unfer lieber Oheim, Churfurst und Rathe, furbracht hat ainen freihait und genad briefi feiner lieb vorforderen weylennd Frederichen, Johanfen, Albrechten und Frideriehen, gebrudern, Marggrauen zu Brandemburg etc., von weylend unferem lieben herren und vater dem Romifehen kayfer etc., loblieher gedechtnus, gegeben, der von wort zu wort hiernach geschrieben stehet und also lautet (No. MDCCCXXXI, S. 18, Bd. V.) Vnd uns darauff demutiglich angeruffen und gebiethen, das wir feiner lieb denfelben Brieff in allen feinen wortenn, puneten nud jnhaltungen als Romifcher kayfer zu Ernewen, zu Confirmiren und zu bestetten gnediglieh geruchten; das haben wir angesehen solich sein demutiglieh und sleislig Bethe, auch die annhemen getrewen und nutzliehen dienst, so sein lieb uns und dem heiligen Reiehe bisher in menigfeltig wege gethan hat, teglichs tut und hinfuro in kunfftig zeit wol than mag und foll und darumb mit wolbedachtem muet, guethem Rathe und rechter wissen den vorgemelten wevlend unfers lieben heren und vaters Freiheitt und gnad Brieff in allen puneten und Artiekeln, wie die hir oben von wort zu wort begriffen sein, als Romifelier kayfer gnediglich ernewt, Confirmirt und bestett, Ernewen, Confirmiren und besteten den auch von Romischer kayserlieher machtvolkomenheit wissentlich in crafft ditzs Briues, was wir ime von billigheit und Reehts wegen daran zu Ernewen, zu Confirmiren und zu bestetten haben, und mainen, setzen und wellen, das derselbe Brieff in allen und yden feinen puneten, Artiekelln, meynungen, jnhaltungen und Begreiffungen mechtig und erefftig fein, stett beleiben, vhest gehalten und von nymand darwidder gethan noch gehandelt werden foll, in keiner wevfe, vnd gebiethen darauff allen und igliehen Curfursten, Fursten, gaistliehen vnd weltliehen, Prelaten, Grauen, Freyen, herren, Rittern, knechten, hewptlewthen, vitzthumben, voigten, phlegern, vorwefern, Amptlenthen, Burggrauen, lantrichtern, Schulthaiffen, Burgermeiftern, Richtern, Rethen, Burgern, gemainden und fonft allen andern, unfern und des Reichs vndertanen unnd ge-

trewen, in was wirden, ftats oder wefens die fein, von Romifcher kayferlicher machtvolkomenheit Ernstlich und vestiglich mit diesem Briue und wellen, das se den obgenantennn unfern lieben Oheim und Curfursten, Margekgraue Joachim von Brandemburg, fein Erben und nachkommen an dem obgeschrieben genad und freiheit. brieff, auch diefer unfer Erncwung, Confirmacion und Bestetung nicht hindern noch jrren, Sunder jn geruhlich und on jrrung dabey bleiben, das gebrauchen und genießen laffen und darwider nicht thun noch ymands zu thun gestaten in kein weyse, als lieb einem iden fev unfer und des Reichs schwer ungenad und straff und darzu sine pene. nemlich Funffzeig marck lotiges goldes, zu uermeiden, die ein jder, fo offt er Freuenlich hie wider thete, halb jn unser und des Reichs Cammer und den anderen halben taill obgemelten unferem lieben Oheim und Churfursten von Brandemburg, seinen Erben und nachkomen unablefslich zu bezealen verfallen fein foll. Mit vrkunt ditzs Briues Besiegelt mit unserem kayferlichen anhangendem insiegell. Geben in unser und des heiligen Reichs Stat Awgfpurg, ahm Funffzechenden tag des Monts Septembris, Nach Crifti geburde Fnuffzeehenhundertt und im achtzechenden, unfer Reiche des Romischenn jm drey und dreisligstenn und des hungerissehenn im Newn und zwantzigsten jarenn.

Ad Mandatum domini Imperatoris.

Rad bem Churm. Lebuscevialbuche III, 303.

2187. Aurfurft Joachim belehnt ben Grafen Joachim von Jollern mit bem Reicheserb-

Wyr Joachim etc., Churfurft, Bekennen etc., Als wir nach abgang ettwan des wolgeborn vann Edden, vandres vettern Eyteylfritzenn, Granen zu zollern, des heyligen Romifchen Reichs Erb Camerer, feliger vand loblicher gedechtnus, feinen Elteften fon, weylant deut wolgeborn vand Edlen, vanfern Ohm vand lieben getrewen frantz wolff, Granen zu Czollern, auch des heiligen Romifchen Reichs Erbeamerer, feliger gedechtnus, vand feinen lehens erben daffelb Erbeamermpt mit allen feinen Eren, zu vad eingehorungen zu einem rechten Edlen Manlehen verliehen, nach meldung der brieft, darvber aufgangen, derfelb Frantz Wolff feliger auch kurczlich verflorben vand einen vinmundigen fon hinter fich verladen. Wann aber zwifehen urganntem Granen frantz wolffen feligen vand feinen brudern Graff Joachim van Graff Eytelfridrichen von zollern ein eretrag aufgangen ift, das die drey bruder Granen von zollern Eichs gepont fontt fein oder zukumtiglich werden follen van mogen fich fehreyben vand gebrauchen des titels, fehildes vand helms Grauen zu zollern, das heiligen Romifichen Reichs Erbeamerer, doch foll alleine der Eltift, for et

darzu geschickt ist, das Erb Camerampt vorwesen vand verwalten, er gunde dan das einem andern feins nahmens vnnd Stamens, fo am hoff wer fein lebtag oder kurzer zeit, das er zu thuen mocht haben, vnnd also fur vnnd fur sol gehalten werden, nach meldung jres vertrags, vand vas gnanter Graff joachim, als der Eltift, erfucht vad gebeten hat, im folich Erbeamerampt mit feinen Eren vnnd zugehorungen gnediglich zu uorleyhen geruchten, des haben wir angesehen sein vleyslig vand billich bit vand im vand feinenn Mennlichen lehens erbenn Grafen zu zollern das vorgemelt Erb vad vanter Camerampt mit allen feinen eren, zu vand eingehorungen, allem rechten, wie fein vater vnnd Bruder feliger gedechtnus von vnns vnnd vnnfern vorfharn Marggrauen zu Brandemburg, Churfurften, das innen gehabt vand noch habenn, zu einem rechten Manlehen genediglich verlichen, vand wir verlevhen inen daffelb erb vand vantter Camerampt mit seinen Eren, zu vand eingehorangen zu einem rechten Edeln vand rechten Maulchen inn allermaffen, wie obstet, inn Crafft vand macht dits brines, darvff er vnns auch lehens pflicht gethau vnnd gefworn hatt, von vorberurtem Erb vnnd vnnter Camerampt getrew, gewher vnnd gehorfam zu fein, vnnfern fromen zu werben vnd fehaden zu wenden. Er vnd fein Menlich lehens erben follen das getreulich hanthaben vnnd dem nichts eutzihen lassen, auch vnns, vnnsern Erben vnnd nachkomen daruon thun, haltten vand dinen, als lehenman von folich lehen irm herra zu thun schuldig vand pflichtig scin, das auch, so offt not ift, nehmen vad empfahen, getreulich vnnd vngeuerlich: vnnd wir leyhen jnen hiran alles, was wir von gnaden vnd rechts wegen daran vorleyhen mogen, doch feinen vettern vnnd Brudern an iren, vns, vanier erben vand nachkomen Marggrauen zu Brandemburg, Churfurft, vand funft einem &denn an feinen gerechtikeiten aneschedelich. Zu urkunt datum Augspurg, am Mittwoch nach Crueis Exaltacionis, im XVIII°.

Rach bem Churmarf. Lehnecopialbuche III, 286,

2488. Sanbidereiben bes Aurfürfen Joachim an ben Labi, mit welchem er bei biefem über ben, Geiftlichen Joachim Klisims wegen ber Probsei in Brandenburg Alage führt, vom 30. Oftober 1518.

Beatifime pater. Poft deucta pedam ofcula beatorum fefe totum deditifimum obedientifimumque ad queuis obfequia offert. Quia vero 8 v., inter extera preclara ac elementifima beneficia in perfonam Renerentifimi et Illustrifimi principis domini Alberti, fancte Romane ecclefie tit. fancti Crifogoni Presbiteri Cardinalis etc., domini fruttis mei charifimi et milni estibita dedit juno et motu proprio ex benefieda hargitate milni heredibusque meis donanit Juspatronatum fiue prefentandi ad prepotitaras Catherlatum Brundenburgenfis et Hauelbergenfis ecclefiarum noulimis annis elapfis de re-

Comment Chogle

gulari in fecularem fratum translatarum, Pro quibus pietatibus et fepenamero litteria etiam interunuciis et nunc in conuentu Augustensi coram Reuerendissimis S. v. legatis amphissimas dixi gracius, quas iterum repeto atque omni studio humiliter ago. Sed quia assertat quidam clericas Joachim Klytzing, vasialius, alias consiliarius meus atque in metropoli mea Brandenburgenii natus, immemor ssellatiatis site, frinciole, fabbole et inique enititur mihi et presentato per me Dectori Bas soni o de Albes se ben, Consiliario meo ssellati guardina presenta de la compania de la considera de la

E. S. v. obedientissimus filius Joachim, Marchio Brandenburgensis, Princeps Elector.

Rach bem Churm. Lebnecopialbuche III, 925.

2489. Aurfurft Joachim belehnt bie Grafen von Soba und Burghaufen mit bem Dorfe Somifc, am 28. Februar 1519.

Wir Joachim, Charfarft etc., Bekennen vad thun kunt offentlich mit diesem Brieue vor vns, vnser Erben vnd nachkomen Marggraffen zu Brandemburg vnd sonstydermeniglich, das wir den wolgebornen vnd Edlenn, vnnfern lieben getrewenn Jobften, Johansen vand Erichen, gebrudern, Grafen zur hoyen vad Burghawfzen, vnd Iren menlichen leibs lehens Erben das dorff hoywisch mit andern lehen vnd allen Iren zugehorungen vnd gerechtigkeyten, wie Sie vnd Ir vater dasfelbig von vnfern vorfaren der Marggraffichafft zu Brandemburg von Alters zu lehen gehabt vnd empfangen, zu rechtem manlchen vnnd gefampter hanndt gnediglich geliehen haben: vnd wir leyhen Inen folich dorff, wie obstehet, mit aller zugehorunge In crafft vnnd macht ditzs Briues, Alfo, das fie vnnd Ire menliche leibs lehens Erben daffelbig genannte dorff vnd lehen mit allen zugehorungen vnnd gerechtigkeiten von vns, vnfern Erben vnd nachkomen der Marggraffichafft zu Brandemburg zu rechtem manlehen vnd gefampter handt haben, fo offt nott thut, nemen vnd empfahen, vns auch daruon halten, thun ynd dienen follen, als manlehens ynnd gefampter handt recht ynnd gewonheyt ift. Wir leyhen Inen alles hiran, was wir Inen von gnaden vand Rechtswegen daran verleihen follen vnd mogen, doch vns an vnferm vnd fonft meniglich an feinen

Dy 201/Clogle

Rechten vnschedlich. Zu urkunt mit vnserem anhangenden Ingesiegel versigelt vnnd geben zw Coln an der Sprew, am Sonnabend nach Mathie, Auno etc. XIX. 2866 ben 66smaldische Kukscenishker XXIII. 18.

2490. Rurfuril Joachin verordner Commissiarien zu ber Jusammenkunft mit bem Karbinal Albrecht zur Unterhandlung über bie Derneburglichen und Gergleichen Lehne, am 16. Mag 1510.

Wir Joachim, v. g. g. Marggraff zu Brandemburg — Bekennen etc. —
Nachdem wir vns mit — Herren Albrechten —, Cardinal etc. —, cins tags der Jagt,
der Derneburgischen vnd Gortzischen lehn — halben auf montag Reminitere
schirft zu fruer tagzeit zu kolbitz — vereinigt, Das wir darauff den hochgelarten vnfer Rete — Geuert von Alvesseuen, hauptman der Altenmarck, Erm Wolffgangen kettwich, beider Rechte doctorn, Siuertt Schencken zeu Flechtingen vud
Georig Flannsen, Amptmann zeu koppenick In solchem tag vnnd handel ausgefertigt. — Collen an der Sprew, Mittwoch nach Inacaut —, 1392

Rach bem Originale bes R. Geh. Rabin.- Archives, R. 491.

2491. Kurfurt Joachim belehnt Sans Gruneberg mit bem Stabtden Beutnit und mit verschiebenen Dorfern, am 13. Mai 1519.

Wir Joachim, kurfurft etc., Bakennen etc., das wir vaferem lieben getrewen hanfzen Grunenberg aw Zetitz vand feinen menilehen leibs lehens erben diefe hienachgefchribene gutter, Nemlich das Stettichen Beutnitz mit dem Sitz dofelhft, das dofff alten Beutnitz, doneben gelegen, vand die dorffer Doberfeuell, Drewitz, Straube vad Glamborg mit oberfen vad nyderften gerichten, dienften, kirchleben, petenken, inden, Renthen, Mollen, molltetten, Schen, teichen, teichletten, holeungen, pulichen, wiizen, weiden vad funft allen andern nuczungen, zegehorungen vad gerechteckeiten, nichts aufzegenomen, In allermafz, wie die hanfz Grunenberg, fein vetter feliger, von vas zu lehen gehabt, hergebracht, gebraucht vand betefien vand Lett nie als gefampter henders geerbet vad gefellet, zu rechtem Manlehen gnediglich geliben haben: vad wir leiken genanttem hanfen Grunenberg zu Zettitz vad fein

menlichen leibs lehens erben foleh obin vermelte gutter etc. — Freitag nach Miferieordia domini, anno etc. XIX.

Relator Georg von Schliewen, Vorwefer.

Rach bem Churmarf. Lebescopfalbuche XXX, 155.

2492. Karl V. bestätigt vor ber Ronigofronung bem Aurfurften von Branbenburg feine Rechte und Befigungen, am 3. Juli 1519.

Wir karl der funffte, von gottes gnaden Erwelter Romifeher konig, zu allen zeitten Merer des Reichs, Ertzhertzog zu Ofterreich etc., konig zu hispanien, beider Sieilien vnd Jherufalem, hertzog zu Burgundi, zu Brabant etc., Graue zu habfpurg, zu flandern vand zu Tyrol etc., Bekennen offentlieh mit difem brieff vand thun kunth altermeniglich, Als vns nach juhalt vnd vermog der gulden bullen etwan keifer Caroly des vierden, vnfers vorfharen am Reich geburt, Allen desfelben churfursten Alle vnd jede jre gnad, Freiheitten, priuilegien, brieff, hantveften, recht, lehenschafften, alte gewonheiten, wirdigkeiten vnd alles anders, So fie vom heiligen Reich gehabt vnd bis vff den tag vnfer erwelung befessen vnd herbracht haben, zu confirmiren vnd zu bestettigen, zuvor vnd ee wir vns einicher geschefft oder administration des heiligen Reichs vnderziehen oder annemen, das wir demnach dem hoehgebornen Joachim, Marggraff zu Brandemburg, zu Stettin, pomeren, der Cassuben vnd wenden hertzog, Burggrauen zu Nurmberg vnd fursten zu Rugen, des heiligen Romisehen Reichs ertzcamerer, vnferm lieben Ohemen vnd kurfurften, feinen erben vnd nachkomen, jn betragtung der getrewen vud nutzlichen vnd annemen dinft, die er vnd fein vorfharn Romischen keisern vnd konigen getan haben vnd er kunfftiglich vnns vnd dem Heiligen Reich wol thun mag vnd foll, all vnd vde furftenthumb, Stett, veft, Slofs, Merckt, dorffer, gericht, hohe vnd nyder, zol, glait auff wasser vnd landt, wiltpen, veld, wasser, farn, fischerien, herligkayt, manschaften, lehensehafft, land vnd leut, cristen vnd juden, Müntz vnd all ander gutter. Sie feven eigen, lehen, oder phantfehafft, mit allen vnd iglichen jren zugehorungen, wie die genaut fein, nichts aufsgenomen, mit fampt allen vnd iglichen jren priuilegien, frevheitten, begnadungen, handtveften, Brieffen, vrkunden, die dem genanten vnserm lieben oheimen und kurfursten Joachim, Marggrauen zu Brandemburg, seinen vorfharen und jme von Romischen keisern und konigen milter gedechtnis gegeben fein, darzu alle vnd jde ire alte herkomen vnd gut gewonheit, die er vnd fein vorfaren bifsher gehabt vnd loblich, herbracht haben, mit allen vnd igliehen jren janhaltungen, geletzen, puneten, artickelen, maynangen vand begreyffungen aufs Romifeher koniglicher macht vnnd volkommenheit confirmirt, bestettigt vnnd ernewet haben, Bestettigen, confirmiren, beuestigen vnd ernewen im die auch wissentlich

in krafft ditz brieffs. Wir follen vnd wollen Sy auch daran nieht hinderen, dringen oder irren in einich weis, funder fie dabey gnediglich schutzen, schirmen vnd hanthaben, Mainen, fetzen ynd wollen auch, das die alle ynd yde befunder in allen ynd iglichen maynungen, stucken, puncten vnd artickelen gantz, krefftig vnd mechtig fein, stet vnuerruckt beleyben, gehalten vnd volzogen werden, Auch der obgenant vnfer lieher Oheim vnd kurfurft, fein erben vnd nachkomen fich der gebrauchen, nutzen, nieffen vnd freyen follen vnd nugen, Gleicher weife, als ob die alle vnd yde befunder von wort zu worten in diesem hrieff begryffen weren vnd geschryben stuenden, von allermeniglich vnuerhindert: vnd gebieten daruff allen vnd iglichen vnfern vnd des heiligen Reichs Churfurften vnnd furften, geiftlichen vnd weltlichen, prelaten, Grauen, freven hern, Rittern, knechten, Hofrichtern, Lantrichtern, Hauptleutten, Vogten, pflegern, vorwefern, Burgermeistern, Schultessen, richtern, Rethen, Burgern vnd gemeinden vnnd funft allen andren vnfern vnd des reichs vnderthanen vnd getrewen, in was wirden, stats oder wefens die fein, von obbestimpter vanser koniglichen machtvolkommenheit ernftlich mit diesem hricff vnd wollen, das sie den vorgemelten vnsern lieben herren vnd kurfursten, Marggrauen Joachim von Brandemburg, sein erben vnd nachkomen bei den ohgeschryben iren gnaden, freyheitten, rechten, Brieffen, Priuilegien, hantvesten, alten herkommen vnd gutten gewonheitten berveglich on irrung belevben, fich der vngehindert gebrauchen vnd geniessen lassen vnd sie darwider nicht dringen noch befweren, noch andern zu thun gestatten, funder dahei von vnser vnd des heiligen Reichs wegen getrewlich Handthahen, schutzen vnd schirmen, als lieb inen allen vnd jr iglichem fey, vnfer vnd des reichs fehwer vngnad, auch die peen in den vorbestimpten iren Brieffen, Priuilegien vnd hantuesten begriffen vnd darzu hundert mark loetiges goldes zu nermeiden, die ein veder, fo offt er freuentlich hie wider thet, vns halb in vnfer vnd des Reichs Camer vnd den andern halben teil dem obgefchryben vnferm lieben Oheimen vnnd ehurfursten, Marggrauen Joachim, feinen erhen vnnd nachkomen, vnablefflieh zu bezalen verfallen fein foll. Wann wir auch vnfer konigliche Cronung empfangen hahen, Sollen vnnd wellen wir alfsdenn von ftundt vnd onuerziehenn dem gedachten vnferm lieben Ohemen vnd Churfurften, Marggrauen Joachim, vnd einem yeden churfursten jre priuilegien, freyheit, gnad, recht vnd alles anders, was vnd wie er die bifsher gehabt vnd herbracht hat, von Newem confirmiren, bestetten vnd ernewen, in massen das die obberurt gulden Bulle auch anzeigt vnd vermag, funder alle geferde. Mit vrkunth ditz briefls befigelt mit vnferm koniglichen anhangenden jnfigel. Geben am dritten tag des Monats Juli, Nach Crifti geburt im funfftzehenhundert vnd im Newntzehenden, Vnfer Reichs des Romischen im ersten vnd der Hifpanischen jnı vierten jaren.

Rach bem Chuimart. Lebnscopinibuche III, 290.

2193. Rotigen über bas Lehnd-Empfanguif bes Aurfürften, feines Brutere und feiner Bettern, vom Jahre 1319.

Allerdurchleuchtigifter, grofmechtigifter, vnuberwindtlichfter keyfer, allergenedigster herr! Zu Ewer kaiserlichen Maiestat haben die durchleuchtigisten und durchleuchtigen hochgebornne fursten und herren, herr Joachim, des heiligen Romischen Reichs ertzeamerer und Churfurste, und herr Casimir, Marggrauen zu Brandenburg, zu Stettin, pomern, der Caffuben und wenden hertzogen. Burggraffen zu Nurnberg unnd Fursten zu Rugen, vnsere gnedigste und gnedige herren, für sich, auch von wegen des Hochwirdigiften und durchleuchtigen Hochgebornn Furften und herren, herren Albrechten, der heiligen Romischen kirchen Cardinal und Ertzbischoff zu Meintz und Magdeburg etc., Churfursten und primas etc., als Marggrauen zu Brandenburg und herr Georgen, auch Marggrauen zu Brandenburg, zu Stettin, pomern, der Caffuben und wenden hertzogen, Burggraffen zu Nurinberg und Fursten zu Rugen, irer Churfurstlichen und Furstlichen genaden Brudern und vettern, als Regirende Furften und der andern jrer genaden Bruder unnd Vetter, gegenwertige fursten, und uns gefertigt mit vndertheniger diemutiger und fleisliger bitte, Ewer kaiserlich Maiestat gerucche, iren Churfurftlichen und Furftlichen genaden ire Regalia, lehen, Churfurftentumb, furstentumben, Herschafften, lannden und Leutten zu gesampter handt, laut irer Churfurstlichen und Furstlichen genaden vor Eltern vortrege und ewer konigliche Maiestat vorfaren, Confirmira mit den genaden, freiheitten und gerechtigkeitten, wie jrer Churfarstlichen und Furstlichen genaden Eltern, vorsaren und Sie bis auff heutigen tage von Ewer kaiferlichen Maiestat vorfaren Romischen keisern und konigen und dem heiligen Reich in lehen hergebracht und noch haben, genedigklich zu leihen. So erbieten fich jre Churfurstliche und furstliche genaden, vor Ewer keiserlichen Maiestat personlich zu erscheinen, dieselben irer genaden Regalia und lehen zu suechen und zu bitten und dargegen gewonliche und geburliche lehens pflicht zu thun. Das wollen jre Churfurstliche und furstliche genaden vmb Ewer keiserlichen Maiestat, als die gehorsamen Churfurften und Furften, vnderdenigklich Zu uordiennen gefließen sein. Datum etc. im XIX. Jare. Meins genedigsten herren des Churfursten Marschalck sol das Rhensenlein fhuren, Vnnd meins genedigen Herren Marggraff Cafimirs Marfchalck Schwartz und weiß fennlein fhuren, Hertzog von Hollftain den Zepter, Annhalt Brandemburgk, Graff Berthold Hennenbergk Stettin, Newgartten pomern, Graff Albrecht Hoeloch Cassuben, Der von Barbi der Elter Wenden, Lanndtgraff von Lenchtenberg Burggraffthumb, Der von plawen Schwartz vnd weiß, Der von hoe Ruegenn, Der von Regenuftain Bluetfhannen oder Regalia. Item auff der rechten feitten foll oben ftehen der Zenter, Darnach der adeler, Darnach das Burggrafthumb, Darnach Schwartz und weise, Darnach das Rott sennlein. Item auff der Lincken feitten foll zuforderft Stehen Stettin, Darnach pommern, darnach Caffuben, Darnach wenden, Darnach Ruegenn. Item den Rennfannen fol Marggraff Cafimir Befetzen und des Charfarften und Marggraff Cafimirs Marfchalck denfelben hauffen fluren. Item zwen aus Derfelben hauffen zu unordnen, Die hinter dem Rea-fhaunen pleiben und denfelben zustamen halten, Das kein luck werde. Item den rechten hauffen follen fluren der Haubtman aus der altenmarchk und Fr hans von Seckendorff, Ritter. Item hintter demfelben rechten hauffen nach zwen zu norordnen, die darob fein, das yederman gutte ordenung halte. Das follen fein Burg-ftorff und kaphenngft. Item zwen zu nerordnen, die Neben dem hauffen tziehen und darob fein, das niemaat vor de furften Rustle. Item neben meinem gnedigden herren follen zu staefs gehen der Schenck wilhelm Marfchalck, auch ge org unnd hannfs von Arnym, Der von pottlift foll mein gnedigten herren das fichwert füren. Item herr Hanns von Vhoyen foll mein gnedigten herren den luet abnemen und nachtragen. Item es follen umb die lehen bitten und vor den fhannen reiten: Hertsog Albrecht von Meckelnpurg, Hertsog Ott von Luneburgk, Graff bott von Stalberg, Graff georg von Holoch, Herr geuerdt von Jagow, Ritter, Melichor pfuell.

Rad bem Churm, Lehnecopialbuche V. 14.

2494. Des Kurfurften Joadinn Lebns. Erneuerung fur bie von Rothenburg in Betreff ihrer erreibten Bestigungen, vom 4. April 1520.

Wir Joachim, Churfurst etc., Bekennen etc., das wir vnserm Rathe vnnd lieben getrewen frantzen, Sebastian, hanszen, Sigmunden vnd nickeln, Sigmnnds feligen Sonen, alle die von Rotemburg genant, gefettern und brudern, und Iren menlichen leibs lehens Erben nach abgang vnd versterben gedachts Sigmunds feligen diffe hirnachgeschriben gutter. Jerlich zins vnd Renthe, Nemlich das Stettichen Tewtschen netke mit aller nuczung vnd zugehorung, czullen, vehren, nach lawt der alten brieff vnd In maffen Sie die Zulle vnd vehre von Irem vater feligen ererbet haben, mit wassern, fliesizen, Mollen, mullstetten, Scheffereyen, Teichen, Teichstetten, vorwercken, huttnngen, freyheyten, welden, Buschen, heyden, feldern, czeydelweyden, kirchlehnen vnd anderen lehenschafften, obersten vnd Niddersten gerichten, zinszen, gulten vnd Renten, nichts aufzgenomen; darzn die gutter Tornow, Grunow, koffer die helffte, zwen pawern zu knokedel, Im weychbild Croffen gelegen; auch die guttere vnd dorffere Geren, Hermfzwald vnnd Welmenitz, Im boberbergifchen lendichen gelegen; Darczu Bewtnicz mit allen feinen nuczungen, czinfzen, Renten, pechten, heyden, welden, holczungen, grefungen, weyden, oberften vnd nidderften gerichten, kirchlehnen, diensten, wassernlewssten, Mollen, Mullenstetten vnnd was fonft In den dorffern mit Eckern vnd wyfzen darczu gehortt, nichts aufzgenomen, dan

den Sechfenteyll an Bewtnitz, den yezt vnízer amptman zu Zalch, Rath vod lieber geftrewer Melichiar von lobben In befenzung hat vnd albrecht grunembergs feligen geweft ift, In maffen das alles von den Grunenbergern an Iren vater feligen vnd an Sie gekomen vnd bifaher von vniferen vater, loblicher gedechtuns, audern vafern vorfahren vord hat zu lehen vnnd in bestezung gehabt vnnd gepraucht; Darzul die zins vnd Rente zu lagow Im dorff, In massen Sie die von den lefzlawen gekawst vnd bifaher auch gebraucht, zu rechtem manjehen vnnd gesampter handt guedigheit geliehen haben, vnd leyhen genanten vnseren lieben getrewen franczen. Sebaftian, hansen, Sigmannden vnd Siekeln, gesteten vnd Brudenv on Rotemburgen, vnd Iren menlichen leibs lehens Erben obgeschrieben Stetichen Bewttnitz alle dorffer, gutter, Jerich zins vnd Rente mit allen vnd iglichen zugehorungen, nuzzungen vnd gerechtigkeyten, nichts ausfegenomen, wie obstet, zu rechtem manlehen vnd gesampter handt, In vnd mit crasst diezs Briues etc. — am mitwochen mach dem Suntag Judica. Anno etc. XX.

Rach bem Churm, Lebnecopialbuche XXX, 161,

2495. Sous- und Trugbuntnig zwischen tem Aurfürsten Joachim, ben Bischöfen von Münfter und hilbesheim, ben herzogen von Braunschweig und ben herzogen von Medienburg, vom 12. Juni 1520.

Von gots gnaden Wir Joachim, Marggraff zu Brandenburg, des heybigen Romischen Reichs Ertzeamerer vand Churfurst, zw Stettin, pommern etc. hertzog, Burggraue zu Nurenberg vnd Furst zu Rugen, Erick zu munster vnd Johann zw hildenfsheim Bifchoue, hertzogen zu Sachfen, Engern und weftualen, gegebruder, heinrich, zw Bruniswig vnd Lunenburg hertzog, etwan hertzog otten feligen fonn, Magnus, hertzog zu Sachfen, Enger vnd weftualen, Albrecht, hertzog zu Meckinburg, furft zw wenden, Graff zu Swerin, Roftock vnd Stargard der landen herr, Bekennen vnnd thun kunth offentlich mit diesem brine vor allen denjennen, die jn schenn eder horen lesen vnd funst gen allermeniglich. Als etwan vnnfer vorfarn vnd Eltern, Seliger vnd loblicher gedechtnus, mit vnnferm Churfurftenthumb. Stifften, landen vnnd lewten etlich viel Jar, auch aus angeborn Freuntschafft vnd Sipschafft vnd funst aus geneigten zugethanen willen, zue erhaltung gemeines freiden vnd gutter nachbarfehafft, jn freuntlichen wolmeinlichen wefen vnd vufer eins teils jn freuntlichen vertregen, Buntnusse vand einungen gestanden, das wir vans dannoch in betrachtung der Sweren lewfit, So fieh itzt im heiligen Reich und funft allenthalben begeben, auch hinfür erheben muchten, vnd funderlich dem almechtigen got zu lobe, der heiligenn Romischen kirchen und den heiligen Romischen Reiche zw

Ehren, auch allen vnnfern Churfurstentumben, Stifften, furstentumben, landen vnd lewten zu gut vnd zu hanthabunge aller vnnfer gerechtigkevt, famptlich vnnd funderlich. die zeeit vnnsers lebens fur vnns, vnnser Churfurstentumb, Stifften, kirchen, Capiteln, Stetten, landen vnd lewten, die wir jtzt junen vnd an vns haben vnnd zukumfftig bekommen mochten, vndereinander vortragen, vereiniget vnnd vorbunden haben, vortragen, voreinigen vnd vorbinden vns in crafft vnd macht dits Briues, wie liiernachuolget vnd alfo: Zum criten, das wir vns alle vnnfer lebtag evnander Bruderlich, gefrewentlich vnd getrewlich meynen, furdern, vorantwortten vnd vnnser einer des andern schaden warnnen vnd fein pests mit wortten vnd wereken getrewelich vnd vngeuerlich furnehmen follen vnd wollen gleicher weyffe, ob es vnnfcr vglichen felbst antresse: vnnd ob auch vnnser eins oder mehr Churfursten vnnd fursten in seinen oder iren Rusken in arge oder vngute gedacht oder an Eere vnd gelimpff von ymands beredt eder verletzst wurde, getrewlich mit dem pesten fleis, in eder sie vorantwortten vand furder dem oder denfelben Churfursten vand fursten folcho ergangne wort ane sewmen vormelden, fich mit weitter vorantwurttung vand feiner entschuldung darnach haben zu richten. Es foll auch vnnfer keiner des andern fiendt werden vmb nymant noch keinerlay fache wille, noch inen beschedigen oder beschedigen latten, oder ynnsern Mannen, diener vnd vnterfallen, die inn vnfern oder andern landen gefellen fein, aus oder in vnfer landt des zu thun nicht gestatten in keinerlev weiß, on geuerd, Sunder wir wollen an einander mit leib vad gut, landen vad lewten, getrewelich Behulffen fein vad beraten fein zu allen vnfcr iglichs notten, krigen vnd geschefiten, wo vnser einer des andern zu gleich vnd recht mechtig ift, vnd des widerteill nicht, on allerley hilffrede, one geuerde. Wo aber ymands außerhalb dieser Buntnus vuser einen oder mehr aus eygenem furnehmen vberziehen, vberfallen vnd beschedigen vnnd darnach vff vns andern zu recht erbitten wurde, solchem seinem erbitten soll nicht stat gegeben werden, fo lang der beschedigte wider eingesatzt oder seins schadens ergezt werd, darzu wir andern follen hulff thun, nach vermoge difer evnunge vnd alfo, ob fich vmands vnderstunde, wie das kommen mucht, das vnnser fursten obgnant eyner oder mehr, wer der eder die weren, an volern furstenthumen, herschaften, landen vod lewten, johabenden gutern vnd gerechtigkeiten, wie wir die vzt haben oder zukunfftiglich gewynnen, irren, hindern eder fich darinnen legen wolten, eder wo auch ymants, was Itats, Itandes eder wesens der wer, vns oder vnnser furstenthumbs herschaftt, landt vnd lewt vberzeiehen. beschedigen, angreiffen, vergewaltigen, vorunwilligen, bekreigen oder in sein Slossz verbergen oder vorbawen wurde; So follen vnd wollen wir vorgenante fursten aneinander getrewlich, welcher der ermanet vnd erfordert worde, beholffen, beraden vnnd beiftendig sein, derselben vnnser iglichs landt, gerechtigkeit, Freyheit, gewonhait vnd berligkeyt zu hanthaben, zw schutzen, zu schirmen, zu uorteydingen vnnd zu uorantwerten, gleich vnnser iglichs selbst furstenthumb vnd landen, So offte vnnd dieke des not geschicht, in obgeschribener mass, on geuerde, vnd nemlich zw teglichem kriege soll vnfer iglicher dem andernn, dem die hulff vonn notten fein wirt, zwe hundert gerufter 39\*

pferde vnd vierhundert fuesknecht vnnd funderlich die Reifigen auff des koften, dem die hulff geschicht, vnd vnnsern schaden vnd des fucs volck gantze besoldunge vnnd koften zu norfehen von dem, der sie schickt, doch sol es mit den Reisigen des gefanngen schadens halben dermasse gehalten werden: Nachdem iglicher churfurst vnd furst den feinen vor gefangen schade Stett, das widderumb der Churfurst vnd furst, dem die Reifigen zustehen vnd er geschicket het, sich der gefangen, so die seinen shaen werden. widerumb erfrewen vnd die zu feinem Besten gebrauchen: vnnd ob vns solche hulffe nicht ferfharen welt, fonder im furder hulff noit fein worde beyzulegen vnd zw schikken, wann wir andern des erinnert werden, follen wir darumb zum forderlichsten znfammen schicken oder personnlich zusammen kommen vnnd vnns mit einander merer beyleggung zuthune vortragen noch eins iglichen gelegenheit vnnd vermochen. Ob aber vemant von vnns vff erfordern aussbleiben oder nicht Schicken wurde, sollen dannoch wir andern, so erscheinen worden, vnns mehrer hulff zu thun vercynigen: vnd was wir also in dem - - beschliesen werden, sollen dieselben, so nicht crscheinen, jre hulff zw thunn schuldig sein, darzu wir einer dem andern getrewelich beholsen sein wollen. Wo fich aber auch begebe, das wir einenn furften vnnter vns auff fein erfuchen vnd in feinen geschefften hulff zugesand hetten vnd erlich von vns ein oder meher in mitler zeit zew schaffen gewunnen, sollen vnd wollen wir dem ersten die halbe hulff entziehen und den, der auch hulffe noitdurfftig und darumb angefücht hett, diefelben auch mittailen vnd furderlich zuschicken. Wo dann weitter hulff notturftig, soll es damit gehalten werden, wie vorberurt. Vnd ob in folichen kreigh Slofs vnd Stett erobert worden, follen dem fursten bleiben, der den krieg fhuret, darzn wir andern jme getrewelieh wollen behulffen fein. Wolt aber vnnser fursten einer oder mehr vnredeliche oder mnttwillen vehden vnd kriegk furnehmen oder vorurfachen, dar innen wir andern feiner oder irer zu gleich vnd recht nicht mechtig weren; in folcher vhede foll wir andern dem oder inn auss kraft difer evnung hulff zu thun nicht offichtig sein. Wann aber vnnfer einer den andern zu recht mechtig wirt vnnd des widerteils nicht, foll er jm alfdann one wegerung helffen, jn maffen furberurt ift, getrewelich vnnd vngeuerlich. Domit aber auch jnn vnfern Curfurstenthumen, Styfften, Furstenthumb vnd landen aufrure vnd widerwillen verhuett, fryde vnnd enigkait erholten, auch der kaufman vand ein iglicher ander, so dieselben pawet, besuchet vand darchreyset, mit jrer hab aus vnd in igliches landen vnd gebietten, ire kawfmanfchaft vnnd andern handel vngehindert getreyben mage: Sollen vnd wollen wir vanscra Amptlewten vnd Stetten in jren eidt geben vand benelhen, das sie die strassen jn vand darch dieselben vanser land vnd furstenthumb bestellen vnnd Reine haltten, kein gewalt, rawberey, plackarey, noch beschedung, zu nerhengen noch zu gedulden, Sonder nach irem hochsten vleis vnd vormogen die zn weren, darvber wir sie auch handthaben, schutzen, schirmen vnd vorsprechen sollen, wie das not sein wirdt. Gescheen aber darvber eynicherlev zugriff oder beschedigung aus eder durch eins land in des andern landt von vnnser mannen, vnderfallen oder andern; So fol vnnfer einer dem andern, dem es not fein wirdt, bei-

stendig vnd beholffen sein vnd mit gantzem ernst darzu thun vnd gedencken, den oder die fulche vbergreyff vnd beschedigung hetten gethan, darzu Bringen, das solche nham widerkart und die beschediger darumb gestrafft und gerechtfertigt werden. Were es. das vmb die beschediger also gewant, das die vnnsern eins landen . . . . . . . . . . . . zw fwach weren, fo das vnfer einer alleine fie zu der karung nicht bezwingen mocht; So follen die andern, wenn fie darumb ermanet werden, mit macht, oder wie das die notdurfft erfordert, vnd zu der erften hulff, oben vormelt, vns hulff vnnd volge darzu thun auff ire eigen koft vnd ebentewer bis in des furften lanndt, der die nachfolg gefordert: vnd fo fie des fursten, dem die hulff geschicht, landt Ruhren, foll er den Reifigen futter vnd koft geben, fo lang er fie in feiner hulff gepraucht vnd fie in feinem lande fein, damit folche beschediger zu rechtsertigung oder zu widerkarung vnd widerstattung alles erlitten kosten vnnd seheden gebracht werden: vnnd wo der gestalt ein oder mher Slosfer eder Stett erobert vnd gewunnen worden, die vnnser einem in der obrigkeit zustunden, sollen dem fursten bleiben, in des furstenthumb sie gelegen sein. Wurden aber folich eroberte Slos oder ftet einer andern obrigkeit aufferhalb difs lands zustehen, follen dieselben vns allen zu gleich taill bleiben, domit vnnsers gefallens zu geparen, wie wir vns des nach gelegenheit vereynigen werden. Wo aber ymant vnter vns der erbfall an folch Slofs vnd ftat zuftendig, foll demfelben bleiben, doch das er vnnfer iglich fein anteill erlegge vnnd gebe, nach geborlich wirdung desielben Slofs oder stat. Es fall aber dennach zu gefallen steen dem, den die erbfall zwsteet. Es foll auch keiner vnfer furften vorgenant keinen diener nach funft ymants in verfprechnus nemen, er foll ine zu vorhor fragen, ob er icht vede oder vnwillen zu evnigen furften difer eynunge verwant habe; ynd wurde fich das alfo erfinden. So follen fie ine jn kein weise aufnehmen one des andern willen. Erfunde sich aber darvber an vnser ' fursten vorgenaut eins dienst vmant, der wider die oder der fursten einen, wie aben vermelt, enicherley fpruch, vhede eder vnwille vormeinte zu haben, foll der herr, des diener der oder die weren, des oder der zu Eren vnd recht gantz mechtig fein. Welcher aber des daruber nicht zu volgen meynte, alfdann foll der herr, bey dem er were, von stund an sich des oder der ewisern vnd entflahen vnd dem andern teili getrewilieh vber die beholfen vnd beraten fein: vnd auff das fol vnnfer keyner dem andern fein diener vnd vnderthan, in vnd außerhalb landes gefeffen, der er zu eren vnd recht mechtig were, nicht vorgewaldigen noch vorgewaldigen lassen. Es foll auch vnfer obgenanten fursten keiner des andern fiendt, echtere vnd robere in seinen landen, Sloffen, Stetten vnd gebietten wiffentlich vnd mit vorfatz nicht hawfsen, hegen, fchirmen, noch den eynigerley zuschobe, furderung, hulff, noch Rat thun, noch durch seine gezwenge vnd Lantwheren nicht komen lassen, hevmlich noch offentlich, oder den seinen zu thun gestatten jn keinerley weis, jn auch kein gelait geben noch geben lassen, one der Partheyn willen vnd volbort. Auch follen vnd wollen wir jn allen vnnfern landen, ampten vnd gebietten ernstlich beuelhen, das man die knecht, die eygen pferde haben, nicht hawsen, hegen, enthalten, noch inen Fride vnd glait geben solle, sie haben

dann heren eder Junekern, in vnnfcrn Landen gefelfen, die sie versprechen eder jrer mechtig fein. Es follen auch alle vnnfere amptlewt in allen vnnfern landen nymant kein glait geben anders, dan nach aufweifung difer vnnfer eynung, ynnd wollen diefe vnnfer Buntnus vnnfer amptlewten vnnd denen es von notten ift, verkundigen vnd in ire pflicht binden, fich derfelben vnuorgreifflich zu halten, fich mit vnwissenheit nicht haben zw entschuldigen. Ob auch vnnser einieher furst in des andern fursten landen, lehen, oder sie vnd die jren Rente oder Zinss hetten, damit soll man sich halten nach lebens Recht und nach meldunge briff und figell und einem iglichenn fein Rent oder Zins volgen vand bev folchen feinen lehen vagehindert laffen. Wurden aber evniche schelung vnd zweitracht zwischen vns obgenanten Churfursten vnnd fursten erwachsen, das gott guediglich verhutten woll, vnnd vnnfer einer zu dem andern schulde oder Spruch gewynnen wurde, wie das zukeme, So follen vnnd wollen wir andern Churfuriten vnd farsten, die solcher irrung vnnd zweytracht nicht verwandt, denselben kurfarften oder furften, fo also irrig sein, an gelegen malftat zum furderlichsten einen tag in monatsfrift ansetzen, jre geprechen nach notturft vorhoren vnd ileis haben, auf solchen tag fie gutlieh mit irem wiffen vnd willen zu entfeheiden; Wo aber die gutliehe handelung nicht verfhaen wurde, Alfdann zwischen denselben Churfursten oder fursten, so anders ire Beiderfeit Rethe fie folcher fpeen vand Irfall in der gute mit der parthien wiffen vnd willen nicht vortragen mochten, in dreien monaten, negest darnach volgende, Sve nit vrteill vnd recht von evnnander bringen vnnd alfo vortragen. Vnd was alfo vor recht gesprochen wirt, dabei soll es one serner wevgerunge pleiben vand von den Beiden teilen aufgenomen, gehalten vnd volfhuret werden: vnd fol folcher auftrag vber berurte zeit geferlicher weiße nicht vorzogen werden. Es follen auch die Churfarsten oder furften mit den iren, doch das Ir veder vber zweihundert pferde nit mit tich bringe, zu, auf vnd von folchem tage bis an ir gewarfam, fieher, vhelich vnd vngeuerlich glait haben. Wo aber vanfer einer oder mehr Churfursten oder fursten folich sorueh nicht geleben, fieh auch an gleich eder recht gegen einnander nicht wolten benugen lassen, funder gewalts vnd der that gebrauchen, Sollen vnd wollen wir andern dem teill vntter vns, fo gute oder recht leiden mag vnd will, hulfflieh vnd beiftendig fein: vnd ob vanfer eins furften Mban eder Diener vom adell einer oder mehr zu dem andern furftenn zusprechen gewunnen, sall im derselbigs furst, der angesprochenn wirdt, vor seine Prelaten vnd Rethen zu rechte gesteen vnd im in dreien monaten Rechts widerfharen laffen, one lenger vorziehen, vnd foll zu dem Recht darbei vnd widerumb an fein gewarfam des augesprochen fursten fride vud geleide haben. Ob auch vnfer fursten eins Mann eder diener, in welchem ftandt oder wefens die findt, zu der andern herrn, Man oder diener zu fprechen hetten oder gewunnen; Darumb foll fich ein iglicher an recht benugen laffen vor demfelben herren vand feinen Rethen, des mann oder diener der antwurtter ift. Treffe es Burger oder pawern gegen evnnander an, den fol man flewniglich mit recht von einander helffen vor den gerichten, darinn ein vgliger antworter gefessen ift. Vnd foll zu allen rechten yderman Friede haben vnnd glait haben. Ob



auch ymandt, wer der were, vnnfer fursten Mann oder vndersasse, vor des andern furften gericht vorgeladen wurde, wann dann ir furst Sie abgefordert vnd Begert, sie vor fein gericht zu weisen; So sall der selbig Furst, des das gericht ift, die gesorderten weisen vnd der furst, des die verelagten sein, soll forderlich den elegern Rechtens nach laut difer evnug widerfharen laffen. Wolten auch vnnser obgnanten sursten einer oder mehr einicherlei ander evnung vnd buntaus mit vmants, wer der were, eingeen vnnd aufnehmen; fo follen diffe evnuug vad Buntans wider dife vanfer evnunge nicht fein, fonder dile eynung foll dorjnne aufgenomen werden. Vnd ob fich auch in zukunfftig zeit begeben wurde, das vmants vmb dise Buntnus vns Churfursten vmd fursten ersuchen wurden, fo foll nymants darinne genomen werden. Es gefehee dann mit ynnfer aller oder vanser der mehre teils Rath, wissen vad willen: vad was der meher teil hirinnen thun wirdt, fol er volkomenlich macht vnd gewalt haben vnd von vuns andern also eruolgt, bewilligt vand gehalten werden. Wo auch nach vanser eins oder mehr abgangk vnnsere erben vnd nachkommen an Churfurstenthumb, Styfften oder furstenthumen vmb diefe Evnung anfachen vnnd darinn zukomen Begern wurden, follen vnd wollen wir auderu, fo im leben fein, diefelben vff folich Ir anfachen in dife Büntuus annehmen; doch das sie verforgknus vnd vorsehreibunge thun, alles das zu noruolgen, das diffe evnunge vermagk. Solliche alle vnd vgliehe artickel, wie die obgeschryben fteen, gereden vand geloben wir vorgemelten Churfursten vand farsten, geistlich vand weltlich, bev vanfern furftlichen wirden, an einer rechten gefwaren evdes ftat vad der warheit, stet, vest vnnd vnuorbroehentlich zu halten vnnd dar entgegen nicht zu thun noch zu handeln in kein wegk, alles getrewelich vnd vngeuerlich, wie wir folchs einnander mit hanndt vnd mundt gelobt vnd zugefagt; doeh wollen wir inn difer evnung famptlich aufgenomen haben vniern allerbevligften vater den Babit, den heiligen Criftligen gelawben, auch vnfern allergnedigften herren den Romifchen konig, zukunfftigen Remischen kaiser, vnd das heilige Romische Reich vnd ander vnnser Ichen heren, wie wir von rechts vnd billigkeit wegen schuldig. Vnd wir Marggraue Joachim, Churfurft etc., Nehmen infonnderheit aus die loblichen liewfer Saehffen, Brandenburg vand heffen, denn konigk zu Denmarcken vud den hochwirdigsten, In got vater hochgebornen fursten, herren Albrechten, der heiligen Romischen kirchen Cardinall, Ertzbischoff zw Meintz vnd Magdburg, Churfursten vnd primas, Marggrauen zu Brandenburg etc., vanfern lieben herren vand Bruder, auch vanfere Oheim vand Sweger, hern Johann, hertzogen zu Cleue vnd gulch, vnd herren Buxfflaffen, zw Stettin, pomern etc. hertzogen: vnd wir Erick, Bifchoff zw Munfter, nehmen aufs vnnfern lieben hern vnd oheimen, hern albrechten, Cardinal, Ertzbischossen zu Meintz und magdeburg etc., den Ertzbischoff zu Coln, denn Bischoff zw vthricht, den Bischoff zu vsenbruge vnd padeborn, den hertzoge von Cleue, gulich vnnd zum Berge, alle hertzogen von Meckelnburg, den hertzogen von geldern vud den granen zu oift friefslant: vnd wir Johann, Bifchoff zw hildenheim, nemen aufs die Stiffte magdburg vnd halberstat vnd hern heinrich, hertzogen zu Brufswig vnnd lunenburg, etwan hertzog Otten feligen fon, die

Grauen von der Schowenborg lipe, hoge vnd diffart: wir Hertzog heinrich zu Brun-(wig vnd Lunenburg, etwan hertzog Otten feligen Son, Nemen aufs vnnfern lieben hern vnd Ohm, den Cardinal vnnd Ertz-Bischoff zu Meintz vnnd magdburg, Churfurst vnd primas, Auch hern Friderich, Churfursten, vnd hern Johansen, hertzogen zw Sachfen, vnnd herr Joachim, Marggraffen zw Brandenburg, Churfursten, den Stifft zw hildenfheim vnnd hertzog karle von Geldern, hertzog Johann von Gulch, hertzog heinrich vnd hertzog Albrechten von Meckelburg vnd hertzog Buxlaff von pomern, vunfer liebe heren ohm, Sweger vnd Son, Als fernne vns von iren lieben fampt vnnd befundern evnung vnd vertrege gehalten; vnd wir hertzog magnus von Sachfen nemen aus hertzog heinrich vnd hertzog albrechten von Meckelenburg vnd vnnser Sweger, die hertzogen von Brunswig: vnd wir hertzog Albrecht von Meckelnburg nemen aus alle herzogen von Sachsen, hertzog Erichen vnd hertzog heinrich von Brunswig, Bifchoff von munfter, hertzog heinrich von Meckelnborg, hertzog Buxlaffen von Pommern, hertzog von lunenburg, Landtgraue zu helfen, Bischoff von hildensheim, vnnd hertzog magnus von der Lowenborg. Doch wollen wir obberurte konige, Churfursten vnd fursten, geistlich vnd weltlich, keiner ander masiz ausgenomen haben, dann sofern wir jrer zu gleich vnd recht nach uermuge disser eynung mechtig sein. So wir aber irer also zu gleich vnd recht nicht mechtig, wollen vnnd sollen wir wider sie die hulff thun vand mittailen noch meldung differ evnung, doch wollen wir Marggraff Joachim, Churfursten, in alle weg die hewser Sachssen. Brandenburg vond hessen hiring inen aufgeflossen haben. Wo aber wir Churfursten vnd fursten, geistlich vnd weltlich, außerhalb der konig, Churfursten vnd fursten, so obberurt vnnd ausgenomen sein, mit enichen andern konigen eder fursten mehr evnung vnd Buntnus hetten, die in diesem vortrag nicht Begriffen oder außgenomen weren, gereide vnd versprechen wir, wie obstet, in crafft vnd macht dits briffs, das wir vns derselben wider dise Buntnus vnd Eynung in keinen wegk behelffen, gebrawchen noch damit schutzen sollen noch wollen, Sunder follen in dem fhall tot vnd krafftlofs fein, die wir auch hiemit toten vnd von vnncrefften machen, dieweill differ vortrag vnd evnung in iren aus redlichen, bedechtlichen vrfachen, Alles getrewlich vnd vngenerlich. Des zu warer vrkunth haben vnnfer iglicher fein Ingefigell an diffen briue wiffentlich hangen laffen, der Gegeben ift in der Stat Lunenborg, am Dinstag nach Sontag Trinitatis. Anno etc. XXº.

Rad bem Churm, Lebnecopialbude 1V, 143-180,

2496. Sergog Albrecht von Medienburg vergleicht fich mit bem Aurfürften Joachim babin, fich beiberfeits auch gegen Bommern und Braumichweig Silfe und Beistand zu leisten, und 14. Juni 1520.

Wir Albrecht, von gots gnaden Hertzogk zu Megkelburgkh, Fürst zu Wenden, Graue zu Swerin, Rofftockh vnd Stargarde der lannde here, Bekennen vnnd thun kunth offentlich mit diesem briene vor allermenistich. Als der hochseborn Furst. herr Joachim, Marggraue zu Brandemburg, des heilgen Romischen Reichs Erczcamrer vnd Churfurft, zu Stetin, pomern, der Cassuben vnnd wenden Hertzogen, Burgrauen zu Noremberg vnd Furst zu Rugen, vnnser freuntlicher lieber oheim vnnd Swager, Sich zufambt audern Fursten, geistlich vnd weltlich, mit vns die zeit vnsers lebens in eynung vnd buntnus gegeben vnd in folcher eynung die hoehgebornnen furften, ynfere lieben oheimen. Herrn Bugflaffen, zu Stetin, pomern etc. hertzogen, Auch die Hertzogen vonn Braunfweigkh, neben andern Fursten aufsgenomen, nach meldung des briefs daruber aufgangen, Das wir aus beweglichen vrfachen bewilligt vnd zugefagt haben. Bewilligen vnd zufagen bev vnfern furstliehen wirden vnd der warheit, jun crafft vnd macht dis briefs. Das wir follich außnemen obberurter fursten von Pommern vnd Braunsweigkh gegen obgenanten vnsem lieben oheimen vnd Swager, dem Churfursten von Brandenburg, nicht gebrauchen, noch vnns damit behelffen, Sunder wo vnwille vnnd vehde zwischen iren lieben eutstunde, wollen wir laut vnd jnnhalt berurte Eynung obbemeltem Churfursten hulff vnd beistandt zu thun schuldig sein, Vuangesehen, das wir dieselbigen hertzogen von Pomern vnd Braunfweigkh inn folcher Eynung aufsgenomen haben. Doch das fein lieb es in gleichem fall, wie obberurt, mit Pommern vnnd Braunfweigkh gegen vnns auch widerumb halte trewlich vnd vugeuerlich. Des zu vrkund haben wir diesen brief mit vnser eigen handt vnderschrieben vnd vnserm anhangendem Insigell versigelt, Der geben ist zu Lunen burgk, Durstags (sic) nach dem Suntag Trinitatis, Als man zeallt Nach Christi vnfers lieben heren gepurtt Funfizehenhundert vnd zweintzigk Jare.

Rad bem Originale bes R. Geb. Stante-Archives, R. 81.

2497. Kurfurft Joachim gestattet bem Caspar von Loben, ein Freihans ju Rottbus fich gu erbauen, am 29. Oftober 1520.

Wyr Joachim, kurfurft etc., Bekenuen vnnd thun kunt offentlich mit diefem briue fur vnns, vnfer erben vnnd nachkomen vnnd funft allermeniglich, die ln fehen, 082018.1. 5h. vl. horen oder lefen, das wir vnferm lieben getrewen Cafpar von lobben auff fein betieh anfüchen, auch aus geneigen willen, vergunt vnnd zugelat aben, Alsa er für feit vnnd fein gefind ein wonhawft zu Cotbus, hart bey vnferm Slofe, doch andernn Inwonern datelbit on hindernafe vnd fehaden, auffrichter vnnd pawen laffen mag, dar Innen er mit den feinen die zeyt feines lebens frey vnnd vnhefwert aller vnpflicht wohnen foll, vergonnen vnd zuftatten Ine follich behaufung zu pawen laffen vnnd die zeit feines lebens zu bewohnen, wie obsteet Inn craft vnnd macht dits brües; doch alfo, das fein erben nach feinen verferben folch behaufung, wann wir Inen das verklunden oder vunfer amptleut, die der zeyt fein, Inen an vnfer Stadt an vnniern beud follichs verwiffiehen vnd anfagen, von ftund an wider abbrechen, wegreunen vnd ferner fich keiner wohnung noch freylung aldar geprauchen, anziehen oder zu haben ynd erfeen follen keinerley weyfe, alles getrewlichen vnd vngeneriichen etc. Datum etc. zm. Montage nach Sinonis et Jude, anno etc. XX.

Relator Georg von Slieben.

Nad bem Churm, Lehnecerialbude XXX, 238,

2498. 3uftruftion eines an ben Aurfürsten Joachim von bem hochmeifter in Breugen gefandeen Abgeordmeren, vom Jahre 1520 (?).

Instruction, was Moritz Knebel an mein gnedigen heren Marggraff Joachim in namen meins gnedigen heren des hochmeisters werben soll etc.

1. Erftlich mein gnedigen herre Marggraf Joachim, meins gnedigen heren des hochmeitter freuntlich diennft, lieb van dalles gutz fagen van hachfolgend ertzelen. Nachden fein Churfurflich gnad vanweifenlich nunmer aus den Zyffern vernomen, wie allennthalben chiener gnaden fachen füthende, alfo das diefelb den krieg auft betrengsklich nott anheben vnd zeyttigen mollten, derhalben befloffen, ins erft feinen f. gnaden möglich ins feld zu ziehen vinnd feine veind zu fachen, dieweyl nun mein gnediger her, der hochmeifter, fein Churfurflich gnaden zu mermals fehrfülich erinndert, fein mit der zugefagten hilft vertig zu machen, So will mein gnediger her, der hochmeifter, ganutz freuntlichs velge gepetten haben, den Reytzigen Zeug auf den abend Jacobi fehirit zu Frannek fürt an der Ader gewißlich eintzukomen verordnen vnnd befellen: Vnnd ob fach, das diejhenigen, fo fein f. gnaden ap bemelt ortt auch auff die ernenntten zeit befeheyden, nicht auffkomen kunnden, wie dann velt heim folchs Knebeln berichten wirt, Goll folchs durch Ine knebeln mein gnedigen herren Marggraf Joachim auch angesagt werden, damit sich sein gnaden darnach hab zu richten.

Salves of Grogle

2. Vand das Polzfolgk auff den tag Manggrethe genn Sundt verfchaffen, danit fein f. ganden diefelben Jampt anderen, die fein gaad au gemelt outt geworbenn haben, zu gebrauchen: dann fich je fein f. gnaden verhoffen wollen, gott vand fein gebenedeuten mutter werden fein f. gnaden in keinen weg verfaßen, das welt Ime nein gnediger her als feinem freuntlichen lieben vettern nicht verhalten, mit enthicher pitt, feinen f. gnaden hilflich vand beyftenndig erfcheinen, das dann fein f. gnaden ganntz kein Zweifel tragen, in allweg gefchehen werd.

3. Das auch mein gnediger her der Churfurft von Branndempurg mein gudigen heren, dem hochmeitter, des fein freuntlich pitt einen verftenndigen wunndartzt desgeleychen Maifter hanns Vanger Buchenmeilter (fie) vberfeicken vnd leyhen well.

4. Auch zu pitten, das fein f. gnaden meim gnedigen heren, dem hochmeister, mitt ein veldgeschütz verschen well, wie seinen gnaden Knebel wol berichten wirdt.

Mus gleichzeitiger Abichrift.

2499. Maifer Rarie V. Beftatigung aller Gerichaften und Rechte fur ben Aurfurften und bie Markgrafen von Branbenburg, vom' 1. Februar 1521.

Wir Karl der funfft, von gottes genaden Erwelter Romischer Kaifer, zu allen zeitten merer des reichs etc. -.. Bekennen offentlich mit diesem briege und thun kunt allermenigklich. Wiewol wir von Romischer kaiserlicher hohe und wirdigkeit, darein unns dan der almechtig got durch fein gottlich guetigkeit gefetzt hat, allzeit geneigt fein, allen vnfern vnd des Reichs vnderthanen vnfer genad vnd furderung zu beweifen, fo fein wir infonderheit mer Embfig, denen vnfer gunft vnd guttat genedigklichen mitzuteilen, die vnfer vnd des heiligen Reichs vorderfte glider fein vnd vns die purden des heiligen Reichs zu uerwefen mit tragen helffen vand fieh darjune getreulich vad ftettigklichen Beweifen vnd vnuerdroffenlich finden lassen. Wan vns nhu die hochgeborn Joachim, des heiligen Romifchen Reichs Erzeamerer, von fein vnd des hochwirdigen in gott vatters, herren Albrechten, der heiligen Romischen kirchen des Tittels fancti petri ad vincula priester, Cardinale, Erzbischoff zu Meintz vnnd Meigdeburg, primas, Administrator des Stiffts Halberstat, des heiligen Romischen Reichs in Germanien Ertzcantzler, feines Bruders, vnnd Cafimirus von fein vnnd Georgen vnd ander feiner Brudern wegen, alle Marggraffen zu Brandemburg, zu Stettin, pommern, der Caffuben vnd wenden hertzogen, Burggrauen zu Nurinberg vnd furft zu Ruegen, vnfer lieben freundt, Oheimen, Churfurften vand fursten, diemuttigklichen haben angeruffen vnnd gebetten, Das wir jnen vnd jren Erben Marggrauen zu Brandenburg vnd Burggraffen zu Nurinberg fammentlich alle recht vnd wirdigkeit, freiheit, genad, gewonheit, landtgerycht vnd herkommen, die zu jnen vnd jren furstenthumben, herschafften vnnd

herlicheitten gehoren, vand alle handtvesten vand brieff, die Sy vber jr gerechtigkeit, wirdikeit, freiheit, genad, gewonheit, Landtgericht vnd herkomen vnd vber alle pfandtschafft vnd Ambt, die Sy von Romischen kaisern vnd kunigen vns vnnd dem heiligen Reich haben. Vnnd auch vber alle ander fachen, als ir vettern, vatere, altfordern vnd Sy von feliger gedechtnus Romifchen kaifern vnnd kunigen, vnfern vorfaren vnd dem heiligen Reich famentlich vnd fonderlich erworben vnd herbracht haben, zubestettigen, zu bouefftigen, zu ernewen vand zu confirmiren genediglichen geruechten. Des haben wir augeschen solich jr redlich vernunstig Bete vnnd mercklich getrewe dienst vnnd Ere, die Sy vnns vnnd dem heiligenn Reich offt willigklich vnnd vnuordroffenlich erzeigt haben, noch stettigklich mit gantzen trewen than vand hinfuro woll thun nugen vnd follen, Vnnd darumb nach fonderlichem Rath vnfer vnd des Reichs Churfürften, Furften, Grauen, herren, Edelnn vnd getreuen, mit wolbedachtem mnete, rechter wiffen vand Romifcher keiferlicher machtvolkomenheit bestettigen, beuestigen, vernewen vnd Confirmiren wir jne famentlich vnnd jren erben Marggraffen zu Brandenburg vnd Burggraffen zu Nurinberg alle vnd vegliche ire gerechtigkeit, wirdigkeit, freiheit, genad, gewonheit, priuilegia, mit allen jren puncten, Landtgerichten zu Nurenberg vnd andern herkomen, die zu juen vnd jren Churfurstenthumben, surstenthumben vnnd herschaften gehoren, vnnd alle hanndtvesten, schrifft, brieue vnd freiheit, damit jr altfordern vnd Sv von Romifchen kaifern vnnd konigen, vnfcrn vorfarn, vns vnnd dem heiligen Reich bognadet vund gefrevet fein vnnd die Sy famentlich vnnd fonderlich herbracht haben vber alle jre Churfurstenthumb, furstenthumb, gerechtigkeit, freiheit, genad, gewonheit, landtgcricht, besitzung, Liegenschafften, Vesten, Stette, lanndtlenth, Clofter vnd Clofter Vogteven, Mannen, Manfchafften, lehen, lehenfchafften, geiftlichen vnd weltlichen, zwingen vnd pennen, Craissen, weldern, holtzern, Bustchen, veldern, waiden, waffern, wafferleufften, Vischerven, gejaiden, wiltpennen, gerichten, glaitten, Muntzen, Ertzen, perckwercken, Nutzen, zinsen, gulten vand alle pfandtschafftenn vnd Ambter, die jr vatter vnd Sy von dem heiligen Reich haben, vnd vber all ander Ding, wie man die genennen mag mit fonderlichen wortten, Vnd bestettigen vnd Confirmiren Inen auch zu gessambter hanndt vnd sunst in crafft diets brieues alle ir herfchafft, nutz, Zugehorung, gerechtigkeit, freiheit, zoll, alle Grofchen, Thornes vnd knappen gelt zu Selfe vnd anderstwoe, die jr vettern, vattere vnd altvordern seligen vnd Sy bis auf dato diets brieues befessen, gepraucht, genossen vnd inngehabt haben, Vernewen vnd Confirmiren jnen alles, fo hieuor geschrieben steet, vnd alle die hanndtvesten, schriften vnd brieue, die Sv vnd jr altvordern daruber haben vnnd die iren Vettern, vatter vnd altvordern von vnferm vorfaren kaifer Sigmundt, loblicher gedechtnus, gegeben hat. Vand auch mit Namen die tailung vad Evnung, die ir vettern vad vattern, feliger gedechtnis, bey feinem leben oder Sy fich felber mit jren lannden, leutten, zwingen vnd gebietten verschrieben, von vnd zueinander gesafzt, sich vereinigt vnd getailt haben, alles nach laut der brieue, die Sy daruber vndereinander gegeben haben, vnd auch folch taillung, die Sy noch than werden, oder etlich lehengutter, Slofs,

Stette, lanndt einer dem andern eingeben, vbergeben oder huldigen worden lassen, in allen jren puncten, Meynungen, artickeln von wort zu wort, als Sy begriffen vnd geschrieben find vnd furder vnder jnen begrieffen vnnd geschrieben werden mugen, gleicherweife, als Sy in diesem Brieue gentzlich begriffen weren vand ob sy durch recht oder gewonheit hier innen begriffen fein folten. Vnud fetzen, Meinen, ordnen vnud wollen, das die vorgenanten vnnfer freundt, oheim vund ir erben dabei pleiben, der genieffen vnd geprauchen follen, von allermenigklich vngehindert. Wir widerrufen vnd verniechten auch damit aus vnferm fonderlichen wissen vnd von Romischer kaiserlichen macht wegen mit diesem brieue alle freiheiten vnd genad, die vnser vorfaren am Reich oder wir gegeben hetten oder geben wurden, die wider die genannten vnfer Churfursten vnnd fursten freiheit, gerechtigkeit, lanndtgericht, herkomen, brief, keuf oder gepranch in der Margkh zu Brandemburg, im Burggraffthumb zu Nurmberg vnd in ander jren herschaften, gepietten vnd zugehorungen sonderlichen in irer gerechtigkeit der Hertzogthumb Stettin, pommern, Caffuben vand wenden, wolgast vnnd Bart vnnd die Furstenthumb Ruegen, Viedom vnnd Grafichast Gutzkaw, des Burggrafthumb zu Nuremborg, auch des angefels des hertzogthumbs zu Mekkelburg, des furstenthumbs zu wennden, der Graffchaft zu Schwerin mit samst den lannden Stargarthen und Roftock, mit iren herschaften, lannden, leuten, Sloss vnd Stetten, zu vnnd eingehorungen fein mochten oder schedlich sein mugen, vngeuerlich. Wollen vnnd schaffen auch, das dieselben in allen jren puncten, artickeln vnnd Inhaltungen gentzlich vnd gar verniecht, craftloefs vnnd machtloefs fein follen. Vnnd gebieten darumb allen vnd iglichen Churfursten, fursten, geistlich vnnd weltlich, prelaten, grauen, freven herren, Rittern, knechten, haubtleutten, Vitzthumben, Vogten, pflegern, verwefern, Ambtleutten, Schultheuffen, Burgermeistern, Richtern, Rethen, Burgern, gemeinden vnd fonft allen andern vufern vnd des Reichs vnderthanen vnd getrewen. in was wirden, stats oder wesens die fein, ernstlich und Vestigklich mit diesem Briene, das Sy die vorgenanten vnnser freundt, ohemen, Churfursten, fursten vnnd ir erben Marggraf zu Brandenburg vnd Burggraf zu Nurinberg an folch iren genaden, freiheitten, Rechten, briefen, priuilegien, gerichten, hofgerichten, landtgerichten vnd allen andern obgeschrieben Dingen, auch diess vnnser Confirmation erneuerung vnnd bestettigung nit hindern noch Irren, in kein weife, Sunder sie dabei geruehlich beleiben laffen. Als lieb einem veden fci, vnfer vnd des Reichs fchwere vngnad vnd ftraf zu uermeiden. Mit vrkundt diets brienes befigeldt mit vnferm kaiferlichen anhangenden Insiegel. Geben in vnser vnd des heiligen Reichs Stat wormbs, am 1 ten tag des Monats februari, Nach Chrifti vnnfers lieben herren gepurth XVe vnd Im XXI., vunfer Reiche des Romischen II. vnd der andern aller im VI ten.

Rach bem Churm. Behnscopialbuche V, 19.

2500. Lehnbrief bes Raifers Karl V. für ben Kurfürsten und bie Markgrafen von Brandenburg, vom 16. Februar 1521.

Wir Karl der funfft, von gottes genaden Erwelter Romifeher Kaifer, zu allen tzeitten merer des Reichs etc. - Bekennen offentlich mit diesem brieue vand thun kundt allermenigklich. Wiewol wir aus kaiferlicher hohe vand wirdigkeit, darein vns der almechtig got durch feine gotliche guete gefetzt hat, vnnd augeborner tugent vnd guttikeit allen vnd vglichen vnfern vnnd des heiligen Reichs vnderthanen, genad vnd guttat zu erzeigen willig. So ift doch vnfer keiferlich gemuet billich mer geneigt zu denen, die vnfer vordrieft glider des heiligen Reichs fein, vnd vns die purde vnnd forgfeltigkeit des heiligen Reichs helfen mit tragen vand ftette liebe vad trew beweifen, Sy mit ynfern kaiferlichen gnaden zu begaben. Wan nun, als wir in ynfer keiferlichen Maicftat gezierde mit vnfern vnd des heiligen Reichs Churfursten, geiftlich vnd weltlichen, fo dann zumal perfonlich bei vnns gewesen, gesellen, in eigen personen fur vns komen fein Die Hochgebornnen Joachim, des heiligen Romifchen Reichs Ertzcamerer, von fein vnd des hochwirdigen in gott vatter, herren Albrechten, der heiligen Romischen kirchen des Tittels faneti petri ad vincula priester, Cardinal, Ertzbiselioffen zu Meintz vnd Maidburg, primas, Administrator des Stiffts halberstat, des heiligen Romifchen Reichs in germanien Ertz-Cantzler, feins Bruders, vnd Cafimirus von fein vnnd Georgen vand annder feiner Brueder wegen, alle Marggrauen zu Brandemburg, zu Steftin, pomeru, der Cassuben vnd wenden Hertzogen, Burggraffen zu Nurinberg vnd Fursten zu Ruegen, vnser lieben freundt, oheim, Churfursten vnd Fursten, vnnd haben vns mit vleis gebetten, Das wir jnen vnd jren lehenserhen Marggrauen zu Brandenburg, zu Stettin, pommern, der Cassuhen vnnd wenden Hertzogen, Burggraffen zu Nurinberg vand Fursten zu Ruegen, Alle ire lehen, Churfurstenthumb, geiftlich vnd weltlich, Graffchaften, herfehaften, Slofs, Steet, land vnd leuth mit allen vnd iglichen jren herlicheiten, Obern vnd Nidern, Mannen, Manschaften, Ichen, Lehenschaften, geistlichen und weltlichen, Ansellen, Rechten, Nutzen und Zugehorungen, wie die vormals der gemelt Marggraff Joachim vnnd fein Bruder vnnd des gemelten Marggraff Cafimirus vnd feiner gebruder vatter von weilend dem allerdurchleuchtigisten kaifer Maximilian, vnferm liehen herren vnd anherren, loblicher gedechtmis, zu leben empfangen und hishere innegehabt, bergebracht unnd was von alter dartzue gehort hat oder gehoret, Vnd als die Hertzogthumb vnd Furstenthumb Stettin, pomern, der Caffuben und wenden, wolgaft und bart und die Furstenthumb Ruegen vnd Viedhom vnd grafichafft zu Gutzkow mit iren Zugehorungen an Sy vnd das Churfurstenthumb der Marckh zu Brandemburg kumen vnnd weilend Marggraff Albrechten zu Brandenhurg, Churfurften, vnd jnen als feine Nachkommen vnd Lehenserben, nach befag vnnfer vorfaren am Reich kaiferlichen lehen brieuen vorlichen fein, zu gesambter handt gentzlich zu raichen vnd zu uerleiben genediglichen geruechten. Des haben wir angesehen der obgenanten vnnser Churfursten vnnd Fursten red-

lich vnd vernunftig bete, auch mercklich vnd getrewe dienft, die jre vordern vnd Sy bei dem heiligen Reich offt vnd dick willigklichen vnnd vnuerdroffenlich getan haben vnd Sy vns vnd dem Reiche furbashin woll thun follen vnnd mugen, Vnnd darumbe, nach funderlichem Rate vnnser Churfursten, fursten, Grauen, Edeln vnd getrewen, mit wolbedachtem muete, rechter wiffen vand von Romifcher keiferlicher machtvolkomenheit, haben wir den vorgenanten vunferm Oheim, Churfurften vand Furften, Margeraf Joachim von fein vand herren Albrechten, feines Bruders, vand Cafimiern von fein vnd Georgen vnud ander feiner gebruder wegen, Marggrauen zu Brandenburg, vnnd Iren Ichens Erben zu gefambter handt geraicht vnnd verliehen alle ire lehen. Churfurftenthumb, Furstenthumb, Herschafften, Slofs, Stette, land vnd leuthe des Marygraffthumbs zu Brandenburg, Auch der Hertzogthumb Stettin, pommern, der Caffuben vnd wenden, wolgast vnd Bart, Burggraffthumb zu Nurinborg vnnd die Furstenthumb Ruegen, Vfedum vnnd Graffchafft Gutzkaw vnnd ander ire lehen, Furftenthumb, geiftlichen vnd weltlich, graffchafft, Herschafft, Sloff, Stette, lande vnd leutte mit allen vnd vglichen jren herlicheitten, Obern vnnd Nidern, Manneu, Mannschafften, lehenschafften, geistlichen vnd weltlichen, anfellen, rechten, Nutzen vnd Zubehorungen, woe vnnd an welichen einden die gelegen find vnd von vns vnd dem heiligen Reich zu lehen ruren. zu lehen genedigklich verlichen; Raichen vnd verleihen jnen vnd jren leibserben auch die, wie obgemelt ift, zu gefampter hannd gegenwartigklich genedigklich in vnnd mit crafft dieses briues, die inzuhaben, zu besitzen vund der zu gebrauchen, als gesambter handt lehen recht, herkomen vnd gewonheit ift vnd mit namen nach laut vnd Inhalt jr Einigung vnd Tailbrieue, als dan jre Eltern bei jrem leben vnd Sy fich felber mit denfelben jren landen vnd leutten verschrieben, von vnd zu einander gesetzt, sich vereinigt vnd getailt haben oder kunfitigklichen thun werden, alles nach laut der brieue, die Sy vndereinander daruber gegeben haben vnnd geben werden. Vnnd haben juen vnd jren leheuserben auch diese besonder genad getau. Das jnen die teylung jrer land vand leut an folichen gesambten lehen zu keinem schaden komen solle; Sunder wenn vnd auff weliche zeite ein teil von jne oder jren Erben tods halben on Manlich leibslehenserben verftorben vnd abgeen wirdet, So follen desselben teils Bescheiden vnnd zugetailt Land vnd leute, stand, Ere vnd wirdigkeit alletzeit ausf die andern, Ir vnnd jre lehennserben nach laut jrer tailungsbrieue gefallen vnd komen, on hindernus vnd Irrung menigklichs vnd Angeuerde. Ab auch vnfern vorfaren am Reich oder vns an den obbestimbten Furstenthumben wolgast, Bart vnd Vsed om oder der Graffchafft Gutzkaw famentlich oder ichts daran funderlich, durch was weife oder wege das bescheen, vorledigt vnd heimfallen weren oder sein mochte: Wollen wir dieselben vorledigung vnd heimfelligkeit den obgemelten vunsern freundt, Oheim, Churfursten vnnd fursten Geben vnud in obbestimpter getaner Lehenschafft zu lehen mitgeliehen haben von Romischer kaiserlicher machtvolkomenheit mit diesem Briff. Auch so verleichen vnd Bestettigen wir aus sunderlichen vnsern genaden vnd von keiserlicher machtvolkomenheit fur vns vnnd vnfer Nachkomen am Reiche den obgenanten Joachim vnnd

herren Albrechten, gebrudern, vnd Cafimiren vnd Jorgen vnnd derfelben Brudern vnd iren lehenserben, Marggrauen zu Brandenburg, zu gefambter hand das augefell des hertzogthumbs zu Megkelnburg, des Furstenthumbs zu wenden, der grafffchafft zu Schwerin mit fambt den lannden Stargarden vnnd Roftockh mit jren herfchafften, lannden, leutten, Sloffen, Stetten, zu vnd eingehorungen, als dan zwifchen den Marggrauen zu Brandenburg vnnd den Hertzogen zu Megkelnburg deshalben verschreibungen aufgegangen, die durch weilendt kaifer Friderichen den dritten, vnsern lieben herren vnnd Vranherren, loblicher gedechtnus, als fein liebe in kunigklichen wierden gewelt, gewilliget vnd bestetet sein, getrewlich vnnd vngeuerlich. Die vorgenanten vnfer lieben Oheim, Churfurft vnd furft, Marggrane Joachim, fur fich vnd den gemelten herren Albrechten, feinen Bruder, vand Cafimir von fein vad georgen vnnd ander feiner gebruder wegen, Marggrauen zu Brandenburg, haben vnns auch hierauff gewondlich huldigung, gelubd vnnd Eyde getan, vns vnnd dem heiligen Reiche getrew, gehorfam vnnd gewertig zu fein, zu dienen vnnd zu thun, als dan des heiligen Reichs Churfursten vnd fursten Romischen kaisern oder kunigen, jren rechten herren, von rechts oder gewonheits wegen zu thunn pfliechtig fein, vngeuerlich. Mit vrkundt diefs brieues besiegeldt mit vnserm kaiserlichen anhangenden Insigel. Geben in vnfer vnnd des heiligen Reichstag Statt Wormbs, am fechtzehenden tag des Monads februari, nach Christi geburt funfstzehenhundert vnd im Einvndzweintzigsten, vnfer Reich des Romischen im Andern vnd der andern aller im sechsten Jaren.

Rach bem Churmorfifchen Behndennialhuche V 16.

2501. Raifer Rarl V. beftatigt bem Aurfurften bas im Jahre 1518 erhaltene Schifffahrts- Brivilegium, am 2. April 1521.

Wyr Karl der Funfft, von gots gnaden Erwelter Romifcher keyfer, zu alten tzeiten Merer des Richs etc. — Jekennen offentlich mit dielem Brise vand thun kunt allermeniglich, das van der hochgeborn Joachim, Marggraue zu Brandemburg etc. — vufer lieber Oheim van kurfurft, Eynen Brieff von Weylemt kaifer Maximilian, vaferm lieben herren vand Anherren, loblicher gedechtuus, aufgangen, darin keyferlicher Maieftat fein lieb van deerfelben vaherthanen vannd vorwaanten defelb Churffrenthumba Brandemburg gefreiet vand Begenadet hat, das fe Nae hinfur in Ewig zeit Ir Traidt, wein, Bier van dander kaufmanlwar vud gutter, nichts aufsgenohmen, fo yauff dem waffer der Elb Inheren, ferrer in der Statt Hamburg niederaulegen noch zu uorkauffen nit fehuldig fein, Inhalt deffelben Brieffs, der von wort zu wort alfo Lautt: Wyr Maximilian, von gots gnaden Erwelter Romifcher keyfer,

zu allen tzeitten merer des Reichs, zu Hungern, jn Germanien, Dalmacien, Croacien etc. konig, Ertzhertzog zu Ofterreich etc., Bekennen offentlichen mit diesem Briue vnd thun kunt allermeniglich etc., vt fupra Registratum est de verbo ad verbum Furbracht vand demuttigelichen gebetten hat, das wir follich gnade vad freyheyt zu ernewen, zu Confirmiren vand zu bestetten gnediglich geruchten; des haben wir angesehen solliehe feiner lieb zimliche Bette vand darumb mit wolbedachtem Mut, gutem Rath, Rechter wilfen dem vorgemelten vnnferm lieben Oheim vnnd kurfurften, Marggrauen Joachim zu Brandemburg, seiner liebe vnnderthanen vnnd verwantten des Churfurftenthumbs Brandburg follich gnad, Freyheyt, von Weylant kayfer Maximilian gegeben, in allem irem inhalt gnediglich ernewet, confirmirt vnd bestet, Ernewern, Confirmern vnd bestetten die auch von Romischer kayserlicher macht wissentlich inn Crafft dits Briues, vnd meynen, fetzen vnd wellen, das die in allen jren Artickelln vnnd begrevffungen krefftig fein, Stett gehalten vnnd voltzogen werden vnd dawider nicht gethan noch gehandelt werden, fonnder fie fich der gerueklichen gebrauchen, genvelfen vnd genntzlich dobey bleiben follen vnd mugen, vor allermeniglich vngehindert, Doch vnns vnd dem heiligen Reiche an vnnfer Oberkeyt vnd funft meniglich in ander wege an feinen rechten, Zollen, Mewten vnnd glevten vnuergrieffenlich vnnd gebietten darauff allen vnnd yglichen Churfursten, Fursten, geystlichen vnnd wertlichen, prelaten, Graffen, Freyen' herren, Rittern, knechten, Hauptleutten, vitztomben, vogten, pflegern, verwefern, Ambtleuten, Schultheyssen, Burgermeistern, Richtern, Retten, Burgern, gemeinden vnd funft allen anndern vnnfern vnd des hevligen Reichs vnnderthanen vnnd getrewen, in was wirden, stats oder wesens die sein, vnnd sonnderlich Burgermeyster vand Rat der Statt hamburg, Ernnstlich mit diesem Brieffe vand wellen, das fie den vorgenanten vnnfern lieben Oheim vnnd kurfurften, Marggraff Joachim, fein Erben, nachkomen, vnderthanen, verwanntten vnnd Evnwonnern des Churfurstentumbs Brandburg an der obangetzeigten weylannt kaifer Maximilians gnad vnd freiheyt vnnd diefer vnnfer keyferlichen Ernewung, Confirmacion vnnd bestettung nicht irren noch hindern, fonnder fy dobey berucklich bleyben, gebrauchen vnnd geniessen laffen vnnd dawider nit thun noch des ymandes annderm zu thun gestatten jnn kain weyfe, als lieb einem veglichen fey, vnnfer vnd des Reichs fwere vngnad vnnd Straff vand die pene, in keyfer Maximilian's Brieff Begrieffen, zu uormeyden. Mit vrkunt des Briues befigelt mit vnnferm kavferlichen anhangenden Infigell. Geben in vnnfer vnnd des heiligen Reichs stat Wormbs, am anndern tag des Monchts apprillis, nach Chrifti vnnsers lieben hern geburt Funfftzehenhundert vnd im einvadzwentzigsten, vnnfer Reiche des Romifchen im andern vnd der anndern aller im Sechiten Jaren.

Rad bem Churm, Lebnecopiaibude 1V, 115.

2502. Raifer Karl V. bestätigt eine fernere Ermeiterung bes Brandenburgifcen Privilegiums rudfichtlich ber Elbschiffarth und Freiheit von ber handunger Miederlage, an 2. Abrell 1521.

Wyr Karl der Funfft, von gots gnaden Erwelter Romifcher keyfer, zu allen zeitten merer des Reichs etc. -, Bekennen offentlich mit diesem Brine vnd thun kunt allermeniglich, das vns der hochgeborn Joachim, Marggraue zu Brandemburg etc., vnnfer lieber Oheim vnd kurfurft, Evnen brieff von weylant kayfer Maximilian, vnuferm lieben herren vnnd anherren, loblicher gedechtnus, aufsgangen, darjnnen sein kayserlich Mayestat die freyheyt, so sein Maiestat seiner lieb vnd derselben vnderthanen, innwonnern vnd verwanten des kurfurstenthumbs Brandemburg gegeben hat, das fie nue hinfur zu ewigen zevtten ir Travd, Wein, Bier vnd annder kaufmanfware vand gutter, nichts aufgenohmen, So fie auff dem Waffer der Elbe fueren, ferrer in der Stat hamburg nyder zu legen noch zu uerkauffen nicht schuldig sein sollen etc. Etwas weytters aufgedrucht, vergunstigt vnd erlaubet hat, Innhalt vnd noch vermoge desselben Briues, des datum stet zu augsburg, am zwelfsten tag des Monats feptembris, nach Christi geburt Funfizehenhundert vnnd im Achtzehenden Jaren, Furbracht, Vnns darauff diemuttiglichen gebetten hat, das wir folch weylant kaifer Maximilians Erweytterung, vergunstigung vnd erleubung der obbestimpten gnad vnd freyheyt czu ernewen, zu Confirmiren vnd zu bestetten gnediglich geruechten. Des haben wir angesehen solch seiner lieb zimliche bette vnnd darumb mit wolbedachtem mut, guttem Rath vnnd rechter wiffen dem vorgemelten vnnferm lieben Oheim vnnd Churfursten, Marggraff Joachim, seinen vnderthanen, inwonner vnnd verwandten des Churfurstenthumbs Brandemburg folche weylent kayfer Maximilians Erweyterung, vergunftigung vnnd Erlaubnus Ernewt, Confirmirt vnnd beftet, Ernewen, Confirmiren vnd bestetten die also von Romischer kayserlicher macht wissentlich in crafft dits Brieffs etc. — Geben in vnfer vnnd des heyligen Reichs ftat Worms, am anndern tag des Monats aprilis, Nach Crifti vnnfers lieben berrn geburt Funfftzehenhundert vnnd im ein vnd zwentzigsten, vnnser Reiche des Romischen im andern vnnd der andern allen im fechsten Jaren.

Rach bem Churmart. Lebnecopialbuche IV, 116.

2503. Raifer Karl V. nimmt bas neue Stift zu halle in seinen Schub nub verordnet demfelben ben Erzhischof Karbinal Albert zu Magebenn zun ben Aurfürften Joachim von Brandenburg von bes Reiches wegen zu Schubkerren, am 20. Mai 1524.

Carolus Quintus, divina favente Clementia clectus Romanorum imperator, femper augustus ac Rex Germanie etc. Recognoscimus et tenore presentium profitemur. Quod cum nos ad hoc principatus et imperii culmen ea potiffimum ratione divina elementia evecti fimus, ut pacem et tranquillitatem omnium fidelium nostrorum procuremus, et precipue ecclefiarum et ecclefiafticarum perfonarum omni cura incumbamus, ut ipfe et earum membra et fubditi in privilegiis, libertatibus, concessionibus, immunitatibus ac juribus ipforum conferventur illefe, itaque cum Reverendiflimum in Christo patrem, dominum Albertum, tituli fancti petri ad vincula presbiterum cardinalem et Archiepifcopum Moguntineufem et Magdeburgenfem, Primatem, Administratorem Halberstadensem, Sacri Romani imperii principem electorem, et per Germaniam Archicancellarium, Marchionem Brandenburgenfem etc. Amicum et Confanguineum nostrum charistimum ob bene merita sua in nos in singulari gratia et commendatione nostra habeamus, Volentes ejus intuitu et ex peculiari affectu ac devotione, quam gerimus ad collegiatam ecclefiam Sancti Mauricii et Magdalene, nuncupatam vulgariter ad velum aureum, a Reverendissima paternitate sua fundatam, erectam et institutam in onpido fuo Hallis, Prepofiti, Decani, Capituli et fingularum perfonarum atque ipfius ecclefie omnium et fingulorum privilegiorum, immunitatum, libertatum, gratiarum et indultorum, que et quas tam ex canonicis et civilibus fanctionibus et fancta fede apoftolica, quam a nobis ac aliis principibus et christifidelibus habuit et obtinuit, indemnitati et quieti confulere, motu proprio, ammo deliberato, fanoque principum, procerum et fidelium nostrorum accedente consilio, et de certa nostra sciencia, prefatum Reverendiffimum Cardinalem, tailquam Archiepifcopum Magdeburgenfem, ac illnftrem Joachimum, Marchionem Brandenburgenfem, corumque fuccessores et heredes in perpetuum priuilegiorum, libertatum, immunitatum et jurium quorumcunque predictorum Prepoliti, Decani, Capituli, fingulariumque perfonarum ecclefie prefate Confervatores in folidum vice et nomine noftri duximus eligendos et deputandos, et tenore prefentium eligimus et deputamus, eisdem et cuilibet corum omni ferio et fub noftre etiam et faeri Imperii gratie obtentu ac infraferipta pena precipientes et mandantes, quatenus ipli aut alter eorum, qui super conservatione, tuitione et desensione jurium, libertatum, privilegiorum et gratiarum ecclefie prenominate et illius perfonarum ut fupra fingularium requifitus feu requifiti fuerint per cosdem Prepofitum, Decanum et capitulum communiter vel divisim, vel per suos corundemque successores tociens quotiens se locus obtulerit, eisdem Prepofito, Decano et Capitulo efficaci defenfione noftra imperiali auctoritate affiftat, non permittendo eosdem in bonis, juribus, privilegiis, immunitatibus, exemptionibus, libertatibus ad fepedictos Prepofitum, Decanum et Capitulum et alias per-

41\*

fonas fuas spectantibus et eisdem rite concessis et concedendis per quempiam indebite quomodolibet molestari, inquietari seu perturbari, vel eis gravamina, damua seu injurias irrogari, fed ipfos ex noftre romane Cefaree celfitudinis poteftate defendere, foverc, manutenerc, studeant et tueri. Occupatores, detentores, molestatores, prefumptores et injuriatores predictorum, fi qui fuerint, nec non contradictores quoslibet, rebelles, inobedientes, cohercendo et contra premissa seu inforum aliqua temere in nostre majestatis ac prefatarum ecclesie et personarum et jurium suorum, ut supra, lesjonem facientes, cuiuscunque dignitatis, ftatus, gradus, ordinis aut condicionis extiterint, quandocunque et quoticscunque opus fuerit, etiam ad penas in predictis prinilegiis et concellionibus ac confirmationibus predecellorum nostrorum et nostris expressa et contentas procedant, ipfosque vice et auctoritate nostra Cesarea compescant et compellant, ut a turbationibus et moleftationibus hujusmodi universis penitus desistant, invocato ad hoc, fi opus fuerit eorum auxilio, quorum viderint invocandum, hoc noftro Ccfareo perpetuis valituro temporibus mandantes et precipientes edicto, ut omnes et finguli principes tam ecclefiaftici quam feculares, Archiepifcopi, Epifcopi, Duces, Marchiones, Comites, Baroucs, Milites, Nobiles aut plebei, in quacunque dignitate, officio aut flatu constituti fint, quandocunque et quociescunque a predictis vel altero Conservatorum requifiti fuerint, eisdem et fuccessoribus ac heredibus eorum nostro nomine loco et vice adfiftant, faveant, opitulentur atque obtemperent, dictamque ecclefiam ejusque perfonas, bona, jura atque privilegia, gratias, libertates, ut premittitur, efficaciter defendendam et tuendam fuscipiant, nec in contrarium quicquam quovis quefito colore et ingenio directe vel indirecte attentare prefumant, in quantum nostram et facri Imperii gravissimam indignationem nec non penas in prefate ecclefie privilegiis contentas et expressas ipfo facto irremisibiliter incurrendas esfugere volucrint, Harum testimonio literarum Sigilli nostri appensione roboratarum. Datum in Civitate nostra Imperiali Wormatia, die vicefima menfis May, Anno domini Millefimo quingentefimo vicefimo primo, Regnorum nostrorum Romani Secundo, cetérorum vero Sexto.

Ad mandatum Dom. Imperatoris proprium. Nicolaus Ziegler, Vicecancellarius.

Dreibaupt, Beidreibung bes Caalfreifes I, 904.

2504. Des Aurfürften Leibgebingsbrief fur Cafpar von Maltig's Gattin, Bermefere gu Rroffen, vom 20. Juli 1521.

Wir Joachim, Churfurft etc., Bekennen etc., das wir auff vleifig bete vnd ersuchen vnnsers vorwesers zw Croffen, Raths vnnd lieben getrewen Caspar von Maltitz, katherinen, seiner eelichen hausstrawen, die zwey dorffer Geighar vnnd

. \_ De L IN Google

Lochwitz mit Iren zugehorungen vnnd was daran gebeffert wirt, zw einem Rechten leipgedinge geliehenn vnnd leyhen Ir die Inn craft dits brines, Alfo ob gefchee, das fie Ires Mannes Cafpar von Maltitz tod geleben wurde, das fie dann foliche beide dorffer mit allen zugehorenden vnud gerechtigkeyten vor Ires Mannes erben, auch Criftoff von Maltitz, feinem bruder, vnnd fonft meniglichen vngehindert, die zeyt ires lebens zu einem rechten leipgedinge laben, beficzenn, genieffen vnnd gebrauchen foll vnnd mag: vnnd geben ir des zw einem Einweifer vnd vornandt vnnferm lieben getrewen Lofzlew von kalckreutern. Datum etc., Sonabents nach Dinifionis apoftolorum, Anno etc. XXI.

Rad bem Churmarf. Lebuscopialbuche XXX, 211.

2505. Kurfurft Joachim belehnt Sans von Rotwis und Sans von Bannewig mit ihren Befigungen im Lanbe Rotibus zu gesammter Sand, am 5. Februar 1522.

Wyr Joachim, kurfurft etc., Bekennen etc., das wir nach todlichem abgang Jacob katwicz feligen, vnfcrn lieben getrewen hanfen von katwicz vnd hanfen von nanwicz vand Iren menlichen leibs lehens erben, nach meldung vanfer anhern vnd vaters, feliger gedechtnus, Marggrauen zw Brandemburg, vnnd vnnfer briue vnnd Sigell, alle Ire lehen vnnd gutter mit allen gnaden, freylieyttenn, nuczungen, zugehorungen vnd gerechtigkeittenn, wie sie die In vnser herrschafft-Cotbus vnd biszher In gebranch vnd gewchren herbracht vnd befessen haben vnnd domit von vnsern vorfahren vnd Eltern, feliger vnnd loblicher gedechtnus, verfamelt worden fein, zw rechtem Manlehen vnnd gefampter hanndt gucdiglich geliehen haben, vnd levhen Ine die, wie obsteet. In crafft vnd macht dits briucs, Also das sie vnd Ir menlich leibs lehns crben folich lehen gutter von vns, vnfern erben vnnd nachkomen Marggrauen zu Brandemburg zu rechtem manlehen vnnd gefampter handt haben, So offt nott thutt, nehmen vnd entpfaen, vns auch dauon halten, thun vnd dynen follen. Als manlehens vnd gefampter handt recht vnd gewonheit ift. Auch haben wir Inen die befunder gnad gethan, das Inen funderlich nahrung, Rauch vnd Brodt an der gefampten handt vnfchedlich fein foll. Wir leyhen Inen hiran alles, was wir Inen von Rechts wegen daran vorleyhen follen vnd mogen, doch vnns, vnfern erben vnd nachkomen an vnfern vnd funft meniglich an feinem rechten on schaden. Auch haben wir von besunder gnad wegen genannten han fen von katwicz vnd feinen menlichen leibs lehens erben den koffeten hoff Im dorff Ofen, da nue ein pauer, Mönch genant, auff wanet, So etwan die alte herschaft zw Cotbus widderkawslich vorsaczt, vorgont zw losen vnnd zu rechten Manlehen gelyhen vnnd hans pannuitz die gefampten handt, wie fie mit

andern Iren lehenen verlamelt, daran vorleyhen, getrewlich vnnd vngeuerlich etc. — Datum Coln an der Sprew, am Mitwochen nach purificationis Marie, Anno etc. XXII.

Rach bem Churm. Cehnecopraibuche XXX, 81.

2506. Aurfurft Zoachim verspricht, ten Bijchof von havelberg in bem Prozeffe gegen bie herbeigiehung feines Stifte zu ben Reichsfteuern ichablos zu halten, am 10. Anguft 1522.

Wir Joachim etc., kurfurst etc., Bekennen vnd thun kunth offentlich mit diefem Brine vor allermeniglich, als dann der Erwirdige in got, vnfer Rat vnd befonder freunt, her Jheronimus, Bischoff zu hauelberg von kayserlicher Mayestat, vnnferm allergnedigsten hern, Churfursten, fursten vand stenden des heiligen Romischen Reichs itzt vff negest vergangen Reichstag zu Wormbs in den anslegen des Reichs, fo von den ftenden bewilliget, neben andern vnfern Retten vnnd befondern freunden den Bischoffen, in vnserm Churfurstenthumb gesessen, wider alten gebrauch mit eingetzogen vnd mit eyner antzal angefetzt haben, So aber gnanter vnnfer befonder freunt von Hauelberg, noch die andern vnnsere Rete, die Bischoffe, zu den anslegen des Reichs in menschen gedencken und lenger nye nichts gegeben, und ist von kayserlicher Mayeftat fifcal darvmb rechtlich angelanget worden, defhalben er vorvrfacht, den hochgelarten Ern eytelfenfften zu feynem anwalde vnd volmechtigen procurator zu verordenen vnd zu constituiren, wie er dann getan hatt noch meldung seyner Constitucion vnd vorfigelten mandats, das wir vnns widerumb vor vnns vnnd vnnfer Erben bewilliget, zugefagt vnd vorschrieben haben, bewilligen, zusagen vnd vorschreyben vns hiemit vor vnns vnd vnser Erben, jn crafft dits brines, das wir gnanten vnsern freunt von Hauelberg vnd feinem Stifft folcher constitucion, vermeynten ansleg vnd procefs halben, fo wider jnne vnd feinen stifsten ergangen fein oder ergen mochten, zu recht vnd in allweg vertretten, benemen vnnd schadlos halten sollen vnnd wollen, als getrewlich vnd ongeuerlich; also das jme vnd seinem stifft solch constitution vnd handlung zu keinem nachteil gedienen noch komen foll. Zu urkunt mit vnferm anhangenden figel vorligelt vnd geben zu Coln an der Sprew, am funtag Lawrentij des heiligen Mertrers, Anno XVe XXII.

Rad bem Churmart. Lehnecopialbude III, 828.

2507. Aurfurt Joachim melber ber Stadt Gamburg, bağ ber Rönig von Danemart ibm ben Reit feiner Coult abgerragen babe, am 12. Anguit 1522.

Joachim, von gots gnaden Marggeraue zu Brandenburg etc. — Vnfern gunßlichen grus zunor. Erfamen vnnd Weifen, lieben Befundern. Wir geben euch zu erkennen, das vnns konigliche wirde von Denemareken, vnnfer lieber Oheim vnnd Swager, die hinderfelligen fehult, als eilfhundert vnnd funf vnd fiebentzig gulden weniger zwei großen, hat entrichten vnnd betzalen laffen. Darumb ift an ench vnnfer gultich Begern, Wollet koniglicher Wirde gefchickten die Quitantz vher die gantze Summa, fo die vnfern bey euch zu trewen handen nydergelegt, von vnfern wegen geben vnnd volgen laffen. Daran that Ir vnnfer meynung vnnd guts gefallen, In gunß vnnd gnedigen willen gein euch zu erkennen. Datum Rennisburg, am Montag nach lawrentik, Anno etc. XXII-

Den Erfamen vnnd weyfen, vnnfen lieben Befunderen Burgermeisteren vnd Rath der Stat Hamburg. Rad bem Gescepte bet Unideis.

2508. Bifchof hieronymus von Savelberg und Bifchof Dietrich von Lebus protestieren gegen ihre herangichung zu ben Reichssteuern und bestellen einem Anwald bei bem Reichs-Kammergerichte, am 25. Manust 1522.

Vor den Hochwirdigsten, durchleuchtigsten, Hochwirdigen, Hochgebornen fursten, Erwirdigen, wellgebornnen, Edlen, Ernueften vnd hochgelarten Romifcher keyferlicher Maiestat Stathaldernn, Locumtenenten, Regenten, Regiment, Camer-Richter vnd beyfytzern femptlich vnd funderlich, vnfern gnedigften, gnedigen, lieben herrn freunden vnd gunftig lieben befondern vand funft vor allermeniglich. Bekennen wir Jheronimus, von gots gnaden Bifchoff zu Hauelberg, wie wir gar newlich in erfarung koemen fein, das auff anruffen des fiscal procurators vor den herrnn Romifcher kayferlicher Maiestat Camerrichter vnd bevsitzern, Auch nachmals vor hochst gnanter irer kayferlichen Mayeftett Statthaldern, Churfurften, Furften vnd Stenden des heiligen reichs zu dem Regiment vorordent, Solle gein vnns gehandelt fevn worden vmb vormeinliche betzalung des anflages, So auff vnns vnd vnfer kyrche auff jungst gehaltenem Reichstag zu wormbs gelegt fevn folle, des wir doch hieuor nyh vorsichert ader Furwarnet fein worden, vnd wo das geschehn, So hetten wir als der gehorsame, willige, volstendige antwort vnd bericht dartzu gegeben, Alz wir auch hiemit thun, Nemlich die, das wir vnns mit vnferm hochsten vnnd besten fleyss besleysliget haben zu erfaren, hicfur jm Stiffte zu Brandemburg vnnd diese zeyt jnn diesem Stiffte zu Hauelberg bey

vnnfern vnder Prelaten, Capitteln des ftiffts, lehen mannen vnnd bey den, die vnfcrn vorfaren gedienet, auch an vrer liebden ftatt zue thun vnnd zu lassen gehabet haben, dartzu in vnfcr Cantzley in alten registern, archiuen, buchern vnnd vortzeyehnus, Ab anch ymants vnnfer vorfarn Romifcher keyferlicher Maieftat vor fich felbst ader von des Stiffts gutern einiche anschlege, stewer, Bethe, dinst betzalet vnd gethan, vnnd haben bey vnnser warheit keynen andern bericht mugen erlangen, aber auch keyner andern erholung bekomen, dan das folche anflege, fo offte vnnd vil der gescheen sevn, Mit wevlant vand Hochloblicher gedechtnus den anslegen, stewren vand dinsten der churfurften zu Brandemburg feyn eingetzogen, entricht vand vorgnugt wurden. Alfo gedeneke wir auch, das etlich anflege bey des durchleuchten, Hochgebornnen Fursten vnd herrn, herrn Johanns, Marggraffen zu Brandemburg, des heiligen Romischen Reichs Ertzcamerer und Churfursten, zu Stettin, Pomern, der Cassuben und wenden Hertzogen, Burggraffe zu Nurnberg vnd fursten zu Rugen, vnfers gnedigsten herrn, im heiligen reiche gesehohen sein, darinnen wir, auch alle andere Bischoffe vnnd graffen yn der Margk zu Brandemborg ynnd vnder feyner churfurftlichen gnaden fehutz vnd hanthabung, als vnfern Landeffurften, beteffen vnnd gelegen jnn feiner Churfurftlichen gnaden anflegen allwege getzogen, vnd wir, auch andere bischoffe, graffen vnd prelaten, vtzunder am leben, auch vnnfer vnnd derfelbigen vorfaren in der margk zu Brandemburg vnnd dem Churfurstenthumb vnnd Furstenthumb Brandemborg vorleibt, vmb nichts ju funderheit meher mit rechte belanget ader verfolget feyn wurden: vnd wellen nicht fagen allevne von drevflig, viertzig, funfftzig, Seehtzig, Siebentzig, achtzing, Newntzig, Hundert jahren, den wo es ju der zeit yhegeschehen, So wolten wir vntzweifflich ye einiehe antzeygung dauon gefunden vnd erlanget haben, vnd wirt anders, dan wir hieuor reden vnnd schreyben, dem Fiscal aber andern redlich zu beweifen vniers ermeffens nymermer moglich fevn. Aber vnnd domit bev vns keyn vngehorfam folle vand moge gespuret werden, So haben wir den Hochgelarten, Achtbarn Ernn Eytel fenfften, der rechte Doetorn, Romischer kayserlicher Mayestat Camer geriehts procurator, zu vnnferm volftendigen volmechtigen Anwald vnnd procurator vorordent, vorordenen vnd fetzen obngedachten Ern Eytel Sennfft, Doctor, zu vnnferm volftendigen vnd volmechtigen Anwald, gewalthaber vnnd procurator jn vnd mit Crafft diefes vnfcrs Briues vnnd thun das in der allerbeften weiß vnd form, wie fich das zu thun vom reeht vnd gewonheit avgent vnnd geburet, das er vor hochgedachten Romifeher keyferlicher Mayeftat Stadthaltern, Churfurften, furften vnnd Stenden des regiments. Auch vor dem hernn Camerrichter vand bevfitzern in gevmeyn vand funderheyt folle vnnd moge erscheynen, Alle zuspruche, clagen, so wider vnns furgewannt, antzuhoren vnd vnfer widerclagen widerumb furtzuwenden, vnfer behelff, exception, alle vnd itzliche dakegen furtzutragen vnd, ab es not wurde, zu antworten, den kreige zu beuestigen, Articulos, positiones, auch additionales - zu vbergeben, den vbergeben vormittelft leypliehs eydes zu antworten etc. — vnd alles das zu thun, das wir thun konden, folten vnnd mogten, wo wir felbft perfonlich gegenwertig wern, Globen vnd gereden alles, was durch obenganten vníern anwalt vand feynen noch gefetzten gehandelt, bewilligt vnd zagefaget, anch beliebet wirth, das wir daffelbige alles vnas wollen laffen gefallen, Auch flet vnd vehít halden etc. — Des zu warer vrkunt vnnf feicherheyt haben wir vnnfer jngefagel wiffentlich an diefen gewaltsbrieft hengen laffen vnd jit gefcheen vir vnnferm Slois wift ock, hauelbergs geftiffa, Nach Critij vnnfers hernn geburt jm Funftzehenhunderften vnnd Zwey vnd zwentzigtten jare, am Montag noch Bartholomid des heitigen apoftelen.

## Rach bem Churn, Lebnecopialbuche III, 381.

Anne. Faft gang gleichlautend ift bie Aretefteiten bes Bifcole Dietrich von Lebus, welche in bem Copialbuche fol. als befindlich und ju Lebus, am Montag nach Barthelomali, ausgestellt ift. Sie bestellt ebenfalls ben Dr. Gitel. Genft jum Romali.

## 2509. Aurfürft Joachin beftatige ber Stadt Kroffen bas halbe Dorf Sunbesbell, am 29. August 1522.

Wir Joachim etc., knrfurft etc., Bekennen etc., Nachdem unnfer liebe getrewe Burgermeyster und Rathmann unnser Statt Croffen vergangner czeit hienoren von unnferm lieben getrewen Criftoffern kalkrentern das halb Dorff hundefbell mit aller zugehorung erblich gekaufft, er anch daffelbig daczumal Inen vor unns verlassen und aber hirnachmals unser lieber getrewer hans von Loben, Mertzges feligen Son, Inen follichs angesprochen, auch mit Inen darumb vor unns zn recht gewachsten, und doch Itzunt den gedachten Burgermeystern unnd Rathmannen zu Croffen follich halb Dorff hundefzbell vor nnnfern Retten an ftath unfer In der gutte abgetretten und fich des genezlich verezigen, deszhalb Iezt gemelte Burgermeyster und Rathmann unnfer Statt Croffen demutiglich unnd mit hohem flevs erfucht unnd gebetten, Inen unnd Iren nachkomen follich halb dorff hundefzbell, voriger unnfer gnedigen verwilligung nach, zu vereygen und zu evnem eygenthumb zu machen; des haben wir angesehen und betrachtet Ir underthenig und zimlich bette, auch Ir getrew und gehorfam willig dinft, die fic unnd Ire vorfharen uns, unfer herschafft unnd vorfharen fleyfliglich gethan und hinfur wol thun konnen, follen und mogen, auch zuvorderft gemeyner ftat auffkomen, nucz und bestes und Inen unnd allen Iren nachkomen vor unns, unnsen Erben unnd nachkomen das mergenant halb Dorff, die Hundeszbell genant, mit allen unnd Iglichen fevnen frevheitten, gerechttigkeitten, nuczungen, zinsen, Renten unnd allen anndern zu unnd eyngehorungen, wie dis alles namen hat, nichts aufzgenomen, aufz furstlicher obrigkeit zu eynem Rechten ewigen Eygenthumb gnediglich vereygent und verschrieben; und wir vereygen und verschreyben Inen auch bestimpt halb dorff hundeszbell mit aller zugehorung, wie obstet, zu eynem rechten

45

ewigen eigenthumb In gegenweriger Crafft und macht dits Brines, Alfo, das na hinfur die obgenanten Burgermeifer und Rathmann unfer Statt Croffen und alle Ire nachkomen follich halb dorff hunde fzbell mit allen zu und eingehorungen, wie obengefehrben, nichts hindan gefacet, von uns, unfern Erben und nachkomen Marggrauen zu Brandemburg zu einem Rechten eigenthumb zu ewigen geytetn haben, befützen, genieffen unnd gebrauchen follen umd mogen, vor unns, unnfer Erben unnd auch den kalckrewttern und lobbe nern nand führt meniglichen ungehindert, als follichs eigenthumbs recht und gewonheit ift und wie Criftoff kalckrewtter und fein eldern lineur follichs gehabt und befeffen haben. Doch behalten wir uns, unfern erben unnd nachkomen an dien guttern und halben dorff hund efzbell vor erlegten dinft, ftewer und ander unnfer fürftlich obrickeit, wie von alters berkomen etc. — Datum am freytag nach Bartholomei apofolis, Anno etc. XXII.

Commissio propria Illustrissimi domini Josehimi,

Rad bem Churm. Lebnecopialbuche XXX, 24.

2510. Christian, König von Danemarf, enifcheter ichiederichte bie zwischen bem Kurfurfen Joachin und ben Geridgen feich und Heinrich 1. 3. zu Braunschweig und Lüneburg flatifindenben Erreitaleiten, am 2. Annaus 1523.

Wir Criftiern, von gots gnaden zu Denmarcken, Schweden, Nordwegen, der Wenden und Gotten König, Hertzog zu Schleswig, zu Holftain, Stormarn vnd der Dietmarischen, Graue zn Oldenburg vnd Delmenhorst, Bekennen offintlich mit difem brief vnd thun kundt allermeniglich, Als fich zewischen den Hochgebornen furften, hern Josehim, Marggrafen zu Brandenburg, Churfurften etc., an einem, vnd Erichen vnd Heinrichen dem Jungern, Hertzogen zu Brannfweig vnd Luneburg, vnfern freuntlichen lieben Schwager vnd Oheimen, anders tayls, bifsher etlich Irrung vnd vnwillen gehalten. Vnd bayd tayl, auf vnfer vleyflig ansynnen vnd begern, dieselben mechtiglich vnd frey auf vns gestelt, Also was wir dar In fprechen, das es Irenthalben an alle widerred vnd waigerung dabey beleibenn, gehalten vnd volzogen werden foll; Das wir demnach in craft derfelben freyen heimstellung vnd auf gnugfam vndcrricht der fachen darinn difen guetlichen vnd entlichen Spruch vnd entschaid gethan vnd gemacht haben, Thun vnd machen den auch wissentlich in crafft dis briefs, wie hir nachvolgt. Dem ist also. Am ersten sol vas der genant vnfer lieber Ohaim vnd Schwager, Marggraf Joachim, den fchultbrief auf fein lieb vmb dreythawsent gulden Reinsel lauttend, vnd von denselben vnsern lieben Oheimen, den Hertzogen von Braunschweig, ausgangen, In vnser hant stellen vnd vbir-

geben, damit nach vníerm willen vnd gefallen frey zu handelen vnd weyter keinen zufpruch an Hertzog Heinrichen zu Braunschweig haben oder furnemen. Zum andern fol vnfer lieber Ohaim Hertzog Erich von Braunschweig für sich selbs itz zufagen vnd bewilligen, als er vns auch hiemit gethan hatt, das demfelben vnferm lieben Oheim vnd Schwager, Marggraf Joachim, die brief, mit feiner lieb hand geschriben, fo bey Joachim Moltzan, Irem diener, nidergeworffen ift, gefunden fein, widderumb zu seiner lieb handen herausgegeben vnd vberantwort werden sollen. In der gestalt, das darauf sein lieb allen moglichen vleis ankeren wolle, das vnser Ohaim, Hertzog Heinrich von Braunschweig der Jünger, das auch bewillig. Wo aber derfelb Hertzog Heinrich das ve nicht bewilligen wolt. So fol vnfser Cheim, Hertzog Erich, in feiner lieb vnd des gedachten vnfers lieben Oheim, Hertzog Heinrichs, namen vns vtz zufagen vnd verfprechen. Inmaffen er vtz auch getan hat, das Ir bayder lieb die vorgemelten vnfers lieben Schwagers, Marggraf Joachims, brief vnd hantschrieften bey Irer lieb handen behalten vnd die nyemants zu lesen geben noch vberantwurten wollen, bis zu entlichem aufstrag derfelben Hildefsheimischen und Luneburgischen vehd, vnd so dieselben sachen zu entlichem vertrag kommet, das alfdan von stunt dorauf Hertzog Erick vnd Hertzog Heinrich aus freuntlichem willen die vorberurten brieffe vnd hantschriften vnserm lieben Schwager, Marggraf Joachim, on alle aufszug vnd widderrede vberantwurten follen vnd wollen. Doch folle vnfern Oheimen, Hertzog Ericken und Hertzog Heinrichen hirein vorbehalten fein. Sich derselben brief vnd hantschriften der Hildensheimischen vnd Luneborgfichen fachen bis zu aufstrag derfelben zu Irer lieb noturft, doch alfo vnferm lieben Swager, Marggraf Joachim, vnuerletzlich, vnnachtavlich vnd vnfchedlich zu gebrauchen. Zum dritten follen vnfer lieb Schwager vnd Oheimen, Marggraff Joachim von Brandenburg, auch Hertzog Erich vnd Hertzog Heinrich von Braunschweig, Ire treffenliche Rethe mit folmechtigem gewalt auf des hevligen Crcutztag erhebung, das ift der vier und zewentzieift tag Septembris nechftkunfftig, an die grenitze zewuschen Iren lieben derselben landen vand leuten schicken, auf Ir bayder tayl Erbuertreg oder fonft freuntliche vertreg, verwanntnus vnd gute nachparfchafft aufzurichten vnd zu machen. Zum vierdten, belangend den einfall zu Petzendorf, defgleichen den Zugrief, fo Paul Planckenfeld mit etlichen Merckifchen auf der Braunschwigkischen Strass gethan haben sollen, wollen wir zu vnsseren handen genommen, entlichen aufgehept und entschaiden haben. Auch follen alle ander beschwerung, mit worten vnd wercken geubt vnd beschehen, tod vnd ab sein, wie sie also mit hantgebenden trewen einander zugefagt haben. Zum funfftenn vnd letzten folle aller vnwillen, vneinigkeit vnd verdriefs, fo fich vor vnd In derfelben Hildefsheimfehen vnd Luneborg schen vehd vnd handlung scwuschen den gnanten vnfern lieben Schwager vnd Oheimen, Margoraf Joachim von Brandenburg, Auch Hertzog Erichen vnd Heinriehen von Brunfwigk und Iren undirtanen In aufrur oder anderm begeben vnd verloffen haben, gantz geaint, vertragen vnd hingeleigt fein vnd pleiben, vnd deshalb kain tayl die fachen gegen dem andernn verrer in argem oder voguetem nit gedenckenn, Sunder einander guten, freuntlichen, nachparlichen willenn erzcaigen vnd beweyfen. Solichs alles, wie vorgeschribenn stect, habenn auch dieselbenn vnier lieb Schwager vnd Ohcimen, Marggraf Joachim, vnd dan Hertzog Erich für fich felbs vnd anstadt Hertzog Heinrichs, seiner lieb vettern, des er sich hierjn gentzlich gemechtigt hat, bewilligt vnd angenommenn vnd vns bev Iren Chur- vnd Furstlichenn wortten vnd trewen zugefagt vnd verfprochen, dem zu leben vnd zu uolziehung zu thun, vnd dawider nit zu fein noch zu handlen. Des zu vrkund haben wir difer Spruchbrief zwen In gleicher laut verfertigen lassen vnd yeden mit vnser hant vnderschriben vnd mit vnserm konniglichen anhangendenn Secret Insigel besigelt. Vnd wir vorgnant Marggraf Joachim zu Brandenburg, Churfurft, auch Erich, Hertzog zu Braunschweig, für vos vod vosernn lieben vettern Hertzog Heinrichen von Braunfweig dem Jungern, Bekennen, das folichs alles, wie vorgeschreben steet, mit vnferm willen vnd gueten willen gehandelt vnd beschehen ist, Geloben vnd verfprechen auch dorauf bey vnfern Chur- vnd Furftlichen worten vnd trewen, dem allem getrewlich vnd on argelist zu leben vnd nachzukommen, vnd dawidder nit zu thun noch zu handeln, noch des yemandts von vnfern wegen zu thun zu gestaten, in kein weife. Des zu gezengknus haben wir Marggraf Joachim für vns felbs vnd dan wir Hertzog Erich auch vor vns felbst vnd vnsers lieben vetter Hertzog Henrichn wegen, disen brief mit vnsern handenn vntirschriben vnd vnser Secret Insigel hiran gehenckt. Geben zu Coln am Rein, den andern tag Augusti, Nach Cristi geburd. Funffzeehenhundert vnd Im drey vnd zewentzigsten Jarn.

Aus einem im 16. 3abrb, verfertigten, im Bergogl. Lanbes-Dauptarchive ju Belfenbuttel aufbewahrten Copialbuche.

2511. Anrfurft Joachim fichert bem Probit bes Rlofters Lenbus fur bie gu Guntersberg angufebenben Garmer Freiheit von bem nach Aroffen gu infenten Gofbienfte gu,

am 14. September 1523.

Wir Joachim etc., Churfnrít etc., Bekennen vnnnd than kund offentlich mit diffem briue vor vas, vnízer erbenn vand nachkomenn vand funft vor allermenigich. Als vas der wirdige, vnízer lieber andechtiger Er Martinus, des ordens von Ciftercinen probít zam guntterfzberg, hat berichten lassen, So dan das Closter Lewbs, In der Sleffen gelegen, vnter vans bey vnízerm weychbild kroffenn ettlich dorffer ligenn hat, dy dan mit den hostedinsen vnd der oberickeit zu vnízerm Sloíz kroffen gehorig fein, daslebht us gentersberge das genante Closter von Alters ber einen host hat, mit weingertenn, Eckernn vand anndern zugehorungen vorfehem, darauff er als syn probít von dem abt desiblen Closters vorordent, ausst die dorfer ausstelen

Continue Chogle

vnd achtung zu haben, auch deme Closter Jerliche sevnne geburliche gerechtikevt dar von zu thun. Sey Er willens, demfelben hoffe zu gutte vier gertner auffzurichten, die er dann von wegen des klofters aufz den vorwercken des hoffs zu Gunterfberg mit hoffitettenn, etlichen eckern vnd wyfzen vorfehen, die fie als ir erbeygenn befyczenn follenn vnd dem hoffdinft darvon zu jeder zeyt Im vnd feynnen nachkomen probften zu gnnterfzberg dem Closter zn gut thun, doch alfo, das dye vier gertner, Inmassen der hoffe zu gunterszberg, mit den hoffedynnsten zu Croffzen ewiglich verschonnet vand gefreyt bleyben, mit demutigem vleys bittend, folchs genediglich zu bewilligen, zu uorgonnen vnd fie also zu begnaden, das wir In ansehung solcher des probits demutige, vleylige bette vnnd fo der hoff zu guntterfzberg vonn alders bifzher zu vnfzerm Slos Croffen nicht dinstgewertig gewest vnnd auch noch nicht ist, vnnd die vier gertner daraufz gebauet vnd vorfehen feyn, Sollichs Bewilliget, vorgonnt vnd diefelben vier gertner glevch dem hoffe zu Gunterszberg der hoffedienste zu vnnszer Schlos Croffzen ewiglich gefreyet vnd begnadt haben, vnd thun das hiemit in crafft dits brines, wollen schaffen vand beuelen, das die vier gertner aus demselben hoffe zu guntterfzberg erbaut, von vns noch von vnfzern amptleuten zu Croffzen zu ewigen tagen vmb keynerley hoffdinst follenn gemuhet noch angeczogen werden, sunder damit bey dem hoffe zu guntterfzberg ewiglich vnnorhindert bleybenn, an geuerde. Zu urkunt etc. Datum am tage Crucis exaltationis, Anno etc. XXIII.

Commissio propria illustrissimi domini Electoris.

Rach bem Churm, Lehnecopialbuche XXX, 11.

2512. herzog heinrich b. J. von Bennnichweig und Luneburg ratifizier ben vom Könige Christian von Danemart zwischen Braumlichweig und Brandenburg vermittelten Bergleich, am 29. September 1523.

Wir Heinrich der junger, von gots gnaden Hertzog zu Braunfchweyg und Lunem burg, Bekennen offentlich mit diesem Brieue vor allermeniglich, alsländ der durchleuchtigste Hochgeborne Furste, Herr Criestiern zu Dennemarken, Sweden, Norwegen, der wenden vud gottin konig, Hertzog zu Slesewigk, zu Holfein, Stormarn und der Ditmerichen, Grane zu Oldenburg unm Delmeinbort, unnfellieber herr und Oheim, die yrsal und gebrechen, So sich zwischen dem Hochgebornen Fursten, Herru Joachim, Margyrauen zu Brandemburg, des heyligen Romischen Reichs Ertzcamerer und kursursten, zu Stettin, pomern, der Cassiben und wenden hertzogen, Burggrauen zu Nüremberg und Fursten zu Rugen, unnsern leben Ohem, eins, und dem Hockgebornene fürsten, Herre Erichen, Hertzergen zu Braunswigk und dem Hockgebornene fürsten, Herre Erichen, Hertzergen zu Braunswigk und

Lnnenburg, unnferm lieben vettern, nund unns annders teyls, gehaltten auff unnfer aller feyts mechtige hinstellung zu grunt entlich entscheyden unnd vertragen haben, Laut feiner koniglichen wirden Recefs, daruber auffgericht unnd aufgangen, des datum Stett zu Collen am Reyn, den audern tag augusti, der Myndern zall im drey und zwentzigsten Jar, wellichen vertrag unnd Recess sampt unnd neben koniglicher wirden und gnautem unferm lieben Oheim, dem kurfursten zu Brandemburg, unser lieber vetter, Herr Erich, hertzog zu Braunfwigk etc., vor fich nund unferet wegen Alfo bewilliget und angenohmen, underschreyben und befigelt; Das sollich alles, wes unser Lieber vetter, Hertzog Erich obberurt, also jnn unnserm nahmen unnd von unserent wegen gethan, gewilliget, angehnohmen unnd verschrieben, unser geheysch, will, mevnung und Beuelh ift, Thun, bewilligen, nemen an und vorschreiben unns auch hiermit in crafft und macht dits Briues vor unns unnd unnser erben bey unnsern waren worten, dasfelbige alles nach vermoge obangetzeigten koniglieher wirden zu Dennemarken Recess inn allen stucken und artickeln Furstlich, Stett, vehst und unvorbrochentlich zu halten und zu uoruolgen, Ane geuerd. Des zu urkunt mit unnferm anhangenden jnnfigel befigellt nund geben zu Wolffenbeutel, Dinftags nach Exaltationis fancte Crucis, nach Crifti geburt im Funfizehenhundersten und Drevundzwentzigsten Jarn.

Rach bem Churm. Lebuecovialbuche IV, 158.

2513. Antfurft Joachim vereigner ber Stadt Bullican Die Geibemuble, am 6. Oftober 1523.

Wyr Joachim, von gotts genadem Marggraff etc, Bekennen etc, Das wir vanfrenn lieben getrewen Burgermeifternn win Rahmannen vand gannezer gemeynne vanfere Stadt Zuleh, dy nun fein vand In zukanffligen Zeiten werden, von befunder genad vnd vand Manchfeldiger williger dynke, dy fy van gethan haben vnd hinfarder meher in zukanffligen Zeytten van von vanfer herfelanft wol thun follen vand mogen, auch fonderlich von befferung wegen derfelben vanfere Stadt vand der eynwoner, dye Heyde mole genant, sufampt dem Teiche van feiner vitcherey mit allen Reinen van Grenezen des dorffs poltzig, von eynem Thamme zu dem Andern gelegen, mit aller gerechtigkeyten, dinften vand funt allenthalben gancz frey vand ohn alle befwerung. Als mit malen des gettreydes, mit walken des gewandes vand andern, wy fy dan folicher mole van Teychs am allerbeften geneiften vand gebrauchen mogen. Darza fol der moller hinter van Kewen der mollen einen kretsgarthen In maten vand zeythen, wie aagoczeygt, den graben hennnder zuf Criftoff von Lobens Grunth, fo offte von notten, zu rewmen macht haben. Item den Teych, fo Criftoff von Lobens nit Balezer von kalkreuther dar vander hat, Sollen fie gemeenvner Stad Czulchow

Manufactor Gorigle

zu schaden nicht hoher ansahen noch einen anndern, Dardurch der wider wegk der molen zu nachteyl gelangen oder begeben mocht, Themmen noch Themmen lassen. Es fol auch der Mulner auff bevden feytten des Tevchs ymbher zu graffzen vnd hew zu machen macht haben. Es follen auch die von Zulehaw vnnd Ire nachkommen fampt dem Molner, so jeder zeyt dy mule Besitzt, beyderst zu dem Tham vnnd der Mule frey banholcz, desgleichen allerley stevnd, bernholcz vnd legerholcz, aufzgenommen Evchen vnd kiffernholcz, zu gutter notturfft zu derfelbigen molen frev haben vnd gebrauchen. Item der molner, so zu jeder zevt in der molen sein wirdt, soll frev. huttung auff der paltziger vnd In der heyden auff beydenn Seyttenn des Theychs haben, allevn auff jenner fzevten zwiffchen dem Floffzen fol er fich, der Jacht zu fchaden, mit hunden meyden. Es follen auch die von zulehaw vnd der molner das flos zu ende hynauff vff Criftoffs von Lobens vnnd Sonderlich die quelle, fo auff der palcziger wifzen feyn, zu rewmen, fo offte das noth thut, macht haben vnnd darzu-Erde zu sterckung des Thammes, auch wor der Theych ausreyfzen, widerumb zumachen auff beyden feiten, wor es am nechsten feyn wurde, nehmen vnd nach aller notturfft frey haben follen. Dy von zulchaw und Ire nachkomen follen auch frey merger kalck vff der palcziger, den mulenflos hinauff vnd zu ende hinaufz, wor fv den wifizen zu finden, den zu graben vnd heym zu fhuren, zu Irer notturfft macht haben. Darzu follen dy von Zulchaw vnd Ire nachkomen in der molen haben Die gerichte, wie das alles vnízer lieber getrewer Criftoff von Loben zu kalczig von vns vnd vnízer heríchafft zu lehen vnd beficzung herbracht vnnd Inen erblichen vorkaufit vnd mit handt vand mundt, wie recht, vor vas vorlaffen, on allen artickeln vand paneten, wie obstet, vnd auch meldung des kauffsbriues, darvber ausgegangen, zu rechtem ewigen eygenthumb vorgunt haben. Vnd wir voreigenen Burgermeistern vnd Rathmann vnnd ganczer gemeynne gemelter vnízer Stadt Zulchaw vnnd Iren nachkommen die vorgefehrybene niole mit allen gerechtikevtten und zagehorung, wie vorberurt ift, auch der kauffbriff mitbrenget, zu einem rechten ewigen Eigenthumb, in crafft vond macht dits briffes, Alfzo das fy vnd ire nachkommen zu cwigen zeitten fich der mollen mit Iren zugehorungen zu Irem nucz vnd frommen, wie eigenthumbs recht vnnd gewonheit Ift, vor Idermeniglich vngehindert besiczen, genyssen vnnd gebrauchen mogen, doeh vnns, vufern erben vnd nachkomen den dinft furbehalten, den vnfzer Criftoff von Loben viinde Seynne Erben vind nachkomenn von fulehen vorkaufftem gutte neben Andern Iren guttern, wy von alters geschehyn, thun sollen, in massen cr sieh des auch gegen vns vnd vnízer herschaftt vorpflicht hat, vnd wir Im des dinstes nicht verloffzen haben, getrewlich vnnd vngcucrlich. Zu urkund etc., Datum am Dinstage nach michaelis, Anno XXIII.

Commissio propria domini Electoris.

Rach bem Churm. Lehnberpialbuche XXX, 25.

2514. Schuldverschreibung tes hochnicifters, Marfgrafen Allorech, für ben Rurfürften Joachim über 1000 Guften für bie bem Stinge von Tanennarf ju Gulfe gefandten Reiter, vom 31. Oftober 1523.

Wir Albrecht, vonn gots gnaden teutsche ordens Homeister, Marggraf zu Brandemburg, zu Stettin, Pommern, der Cassuben vnnd Wenden hertzog, Bürggraff zu Nuremberg vnd Furst zu Rucgen, Bekennen offintlich für vns vnd vnser nachkommen vnd funft vor allermeniglich, das vns der hochgeborn furft, vnfer freuntlicher lieber vetter, herr Joachim, Marggraff zu Brandemburg, des heiligen Romischen Reichs Ertzkamerer vnnd Churfurft, zu Stettin, Pomern, der Cassuben vnnd Wenden hertzog, Burggraff zu Nürmberg vnud furft zu Ruegen, auff vnfer freuntlich bet vnnd anfynnen Taufent guldenn au wichtigen guttem Reinischem geldt zu danck nehmenn, gefallen, gelihen vnnd bar vber zu zelen hat laffen, domit wir die gereifigen vnd Nyderlendischen Reutter, so wir dem durchleuchtigen fursten vnd herrn, hern Criftiern, zu denmarcken, Schweden, Norweden etc. konnig etc., zw gut vand pesten besprechen vnd dismals zu friden stellen haben mügen, gelihen hatt: vnd nachdem sein lieb auff Oftern negftkünfftig denfelben Reutern auch ein Summa gelts neben vns zugleich zu bezalen verschriben und schuldig sein wird, Inhalts der verschreibung, Inen von vns baiden daruber gegeben. Derhalben Gereden vnnd uorsprechen wir für vnns vnd vnfer nachkomen bei vnferm furftlichen glauben vnd waren wortten, feiner lieben oder derfelben erben die gemolttenn Taufent gulden an guttem wichtigem geldt auff negstkunftig Ostern zu bezalen vand sein lieb gegen obgemeltten Reuttern dieser Taufent guldenn halber zu derfelben ersten bezalung auft obgemeltte Ostern widerumb zu entheben vnnd an Stadt feiner lieb erlegen follenn vnnd wellen, alles one hinderung, aufzug, generde vand feiner lieben beweislich scheden. Zu vrkund habenn wir diesen Brieff mit aigener handt vnderschribenn vnnd vnnserm zu ruck aufgedruckten Secret verfertigenn laffen. Gebenn zu Colln an der Sprew, am Sonnabend nach Simonis et Jude, Nach Crifti vnnfers lieben herrn gepurt funfzehenhundert vnd Im drey vnnd zwanzieften Jare.

Aus alter Copie!

2515. Markgraf Albrecht, hochmeister bes Deutschen Orbens, verheißt bem Aurfurften Joachim ben Abtrag feiner Schulben bis fpateftens zu Oftern zu leiften, am 25. November 1523.

Wir Albrecht, vonn Gotts gnadenn Teutsche ordenns Hohmaister etc., Bekennen vand thun kundt offentlich mit diem vanserm brise vor allermeniglich, die In sehenn, horenn oder lesenn, Als wir dem Hochgebornnen Fursken, vanserm freum

Land Google

lichenn liebenn Vetter, herren Joachim, Marggrauen zu Brandemburg, Churfurst. Funff vand Zwaintzigtausennt gulden ann gutem wiehtigem gold, so vansz sein Lieb auff vnnser ersuchen Inn vnnsern annligennden geschefften furgestreckt vnnd bar vber gezalt, gutlich gelyhenn hat, schuldig wordenn seind, die wir dann seiner Lieb auff Lichtmeffen Im zweintzigsten Jar negstuorgangen foltenn enntricht vand vergnagt habenn, Das dann aus zufallennder verhinderung auff die Zeit verpliebenn, Defzhalb von der Zeit an bis auff Lichtmesszen Im drey vnnd zweintzigisten an Zinsszen, Wechfelecit vand anndern vankofften vand fehedenn dreytawfennt vand Sybenhundert guldenn darauffganngen ift. Dhiweyl wir dann seiner Lieb an der genanntenn Hauptsum zehenntaufennt guldenn entricht vnnd noch funffzehenntaufennt guldenn hinnderftellig ann der hauptfumma schuldig pleybenn, darauff abermals vmm Lichtmesszen Im dreyvndzwaintzigiftenn Jar bis jitzt her ann Zinffen, wechffelgelt vnnd annderenn vncoften vand schaden Neunhundert guldenn erganngen ist, das alles macht Inn einer Summa Viertawfennt vand Sechshundert guldenn, die wir feiner Liebenn noch voer die obgemelte Hauptfumma hinderstellig zu thun vnnd schuldig sein; Demnach versprechen vnd gereden wir vor vnns vnnd vnnser Nachkommen Hohmaister teutsche ordenns bei vnferm guten glaubenn vnnd waren worttenn, Das wir oder vnnfer Nachkommen obgemelten vnnfern freuntlichen lieben vettern oder feiner lieben Erbenn diefelbe Summa. Nemlich Viertausent vand Sechshundert gulden ann gutem wichtigen golde zum allerfurderlichsten und schiresten, als es Immer geschehen mag, unnd zum Lenngsten zwifichen dato vnnd Oftern negftkommende gewifzlich vnnd vnuorzogennlich ane alle feiner Liebe schedenn aufzrichtenn, vergnügenn vand bezalenn wollenn vannd sollenn: vand wo fein lieb oder feiner lieb Erbenn vanfer nichtbezalung halbenn schaden dulden wurden, denfelbigenn schadenn wollenn wir sampt der Hauptsumma, wie dann die Hauptuerschreybung der funnff vand zwaintzigtausennt gulden vermogen vand mitbringen thun, an welicher jiztgemeltenn Summa wir seiner Lieb Zehentausennt gulden entricht, Alfo das die Hauptverschreibung noch funnfizehenntausent gullden Inn sich hellt, feiner lieb oder feiner Lieb erbenn an allen aufzzug vnnd behelff abzulegenn schuldig fein, alles getrewlich vnnd vnngeferlich. Zu Vrkunndt habenn wir vnnfer Secret aus mangel, das wir vnnfer groffen Infigell difer Zeit nit beihanndenn gehapt, ann difenn brieff thun hennekenn, der geben ift zw Colln ann der Sprew, am Tag Katharine, Nach Chrifti vnfers lieben Heren Gepurth Funffzehenhundert vnnd Im dreyvndzwaintzigiftenn Jar.

Manu propria fubscripsi.

Rue alter Cerie

2516. Aurfurit Joachim geftattet ber Stabt Aroffen bie Unlegung einer neuen Muble, am 28. Februar 1524.

Wir Joachim etc., kurfurst etc., Bekennen etc., Nachdem vnnser liebe getrewen Burgermevster vnd Rathmann Inn nahmen vnnd von wegen viiser Statt Crosfen von etwan Irer durchleuchtigen vand gnedigen herschaft aus gnaden gesreyet vad prinilegirt, Das sie eine Molen an das wasser oder funst irer gelegenheit erbawen mogen. Dauon die herschaft die halbe Metze von dem Maleze haben folle, So sie aber bisanher aus vnnermegen dieselben Molen nicht haben auffrichten mogen, vnnd vnns widerumb mit vnderthenigem vlevs gebetten, das wir Inen der forigen befrevunge nach eine Molen auffzurichten auff new woldenn gestatten vnd vergonnen, es were eine Rofz Molen in der Statt ader ausgerhalben an dem Wasser, wo sichs am bequemest sehicken wurde, mit erbiettung, das fie das Malczwerck vff Ire vneoft vnd darlege halten vnnd vnns vnnd vnnfer nachkomenden herfchaft zu gut die gancze Matt vber Inhalt Irer vorigen freiheit, aufzgenomen des Mollers anczal, fo vil Ime daruon geburt, aus vnderthenigem willen nachgelassen vnud zu nbergeben vorsprochen: Haben wir angesehenn Ire demuttige Bette vnnd gehorfamen getrewen dinfte, fo lie vnfern vorfaren vnd vns bifher mit ganczem vleis gethan vnd hinfurt deste vlevsliger thun follen, auch zu mer vnderhaltung derfelben vnfer Statt Croffen vnnd haben Inen aus fonderlichen furftliehen gnaden zugelassen, vorgonnet, Auch Bestettigt, zulassen vnnd vergonnen, Confirmiren vand Bestettigen, In Crafft dises vasers Brines, obbemelten vanseren lieben getrewen zu Croffen alfo, das fie eine Rofz oder andere Molen nach Irer gelegenheit In oder bey vnnfer Stat Croffen vffs New bawen vnd auffrichten mogen, darinne fie das Malczwerck der herfeliafft zu gutte vnnd gancze Matt, wie oben erczält, mitt Irer evgnen vncoft Bawen vnd halten follen. Was fie aber daneben andere Malwerek, als Rogen, haben wurden, derfelben follen fie fieh nach Irem besten gebrauchen, zu hulffe und ergetzung des, das fie die Mole dauen In wesenlichem Bawe allenthalben erhalten mogen vnd die Metzen dauon fouil die andere Malwerck zu tragen vor fieh der Molen baw vnnd gemeiner ftat zu gutt follen In behalden, Nue vnnd zu ewigen zeiten, vor vnns ynd alle ynfer nachkomenden herfchaft ganez yngehindert, doch mit diefem furbehalt. Das fie nymands, dan Iren Burgern, darinne zu malen gestatten, es sey von Malcz oder korn. Daruber haben vns auch vnnfer liebe getrewen obberurt aus yndertenigen willen nachgegeben, Ap wir oder vnfer nachkomende herschafft befunden, das folche molen vnferm ampt allda zu Croffen furtreglich wehre, fo wollen fie vns diefelbe Ins ampt zustellen, wen wir sie ader Ire nachkomenden Iren aufgabe vnd vncost, fo vff den Baw der Mollen vnd andere zugehorung gewant, zu voller vnd guter gnug beezalen vnd crftaten, gancz getrewlich vnd vngeuerlich. Zu urkunt etc. zu koln an der Sprew, am Sonnabend nach Reminiscere, Anno etc. XXIII.

Nach bem Chitrm. Lehneropialbuche XXX, 92.

2517. Erbeinigung gwifchen tem Aurfürsten Joachim und bem Bergog Erich von Braunichweigguneburg, vom 14. Mars 1525.

Von gots gnaden wir Joachim, Marggraff zu Brandemburg, des heiligen Romifchen Reichs ertzeamerer vnd kurfurft, Hertzog zu Stettin, pomern, der Caffüben vand wenden, Burggraff zu Nuremberg vad furst zu Rugen, Vand wir von denselben gnaden gots Erich, hertzog zn Braunfweigk-Innenburg etc., Bekennen vnnd thun kunt offentlich mit diesem Briue vor vns, alle vnser erben vnd nachkomen, vor allen denjennen, die ine fehen oder horen lefen, Als vnfer vorfarn vnd elttern, Marggraffen zu Brandenburg, vnd hertzogen zu Brawnsweigk vnd lunenburg, in vergangen jaren in freuntlichem thun, einung vod wesen lange zeither bisher gesessen, wir auch aus angeborner fipschafft vnd liebe freuntlich aneinander verwant; darnub haben wir vns mit betrachtung der fweren lenfft, fo fich itzo jn dem heiligen Romifchen Reiche vnd funft allenthalben begeben vnd erheben, auch hinfur begeben vnd erheben mochten, vnd fonderlich dem almechtigen got zu lobe, der heiligen Romifchen kirchen vnd dem heiligen Romifchen Reiche zu ehren, auch allen vufern furstenthumben, landen vnd leuten zu gut vnd handthabung vnser rechtigkeitten, von newen miteinander einer rechten ewigen erbevnung vertragen, gesint vad verpanden haben, vertragen, einigen vnd verpinden vns auch hiemit also kegenwerttigelich zusamen, in crafft vnnd macht dits Briues, wie hernach folgt. Alse zum ersten, das wir, vnser erben vnd nachkomen all vnfer lebtage aneinander Bruderlich vnnd getrewlich vnd freuntlich meinen, eren, furdern vnd voranthwortten vnd vnfer einer des andern fehaden warnen vnd fein peft mit wortten vand wereken vageuerlich vand getrewlich furnehmen follen vad wollen, Gleicherweis, ob es vnfer vglicher felbs antreffe, an geuerde. Wir follen vnd wollen auch aneinander mit leibe vnd gute landen vnd lewten getrewlich behulffen vnnd beratten fein zu allen vnfer iglichen nothen, kriegen vnd geschefften, ohne allerley hulffrede vnd geuerde. Es fol anch vnfer keiner des andern viant werden vmb nymants noch ymb keinerley fache willen, noch inc beschedigen oder im beschedigen lassen, oder vnfern mannen, dienern oder vnderthauen, die in vnfern oder andern landen gefessen sein, des nichts gestatten zu thun in keinerlev weiß, an generde. Gescheen aber daruber einicherlev zugriff oder beschedung aus vnser eins oder aus andern landen von vnfern mannen, dienern vnd vnderfaffen in des andern herrn landen, foll vnfer vglicher dem andern beyftendig vnd behulffen fein, den oder die, die foliche zugryff oder beschedigung gethan hetten, ernstlich darzu zu bringen, das soliche seheden mit evden vnd widertheten gekart werden in vier wochen, nachdem vnd wir des ermant werden, ane widerrede vnd one alles geuerde. Es fol auch keiner vnfer furften vorgnant keinen diener noch sonst nymans in versprechnns nehmen, er sol ine zunorn fragen, ob er icht vehid oder vnwillen zu dem andern teill habe, vnnd wurdt fieh das also erfinden, So follen Sie ine in keinerley weiß aufnemen on des andern willen, one generd. Erfunde fich aber daruber an vnfer furften ergnant eins dienst ymants, der wider den oder die andern einieherlei spruch, vehid oder vnwille meinten zu hoben, Sol der herr,

des diener der oder die weren, des oder der zu ftundt zu eren vnd recht gantz mechtig fein, one generde. Welicher des daruber nicht zu uolgen meinte. Alfdan fol der herr, bei dem er were, von ftundt an fich des oder der eussern vnd dem andern teill getrewlich vber sie behulffen vnd beraten sein, ane alles geuerde. Vnd vber das soll ynfer keiner dem andern feine diener vnd vnderthanen, in vnd ausferhalb lands geseffen, der er zu eren vnd recht mechtig were, nicht vorgeweltigen noch vorgewaltigenn lassen, vngeserde. Es soll auch vnnser obgenantten fursten keiner des andern vihend, echter vnd reuber in feinen landen. Sloffen, Steten vnd gepieten wiffentlich vnnd mit vorfatz nicht hawfen, hegen, schirmenn noch den einicherley zulegung, furderung, hilff noch rath thun noch durch scine gezwengk vnd landtwer nicht komen lassen, heimlich noch offentlich, oder den feinen gestatten das zu thun, jn keinerlei weis, ine auch kein gleit geben noch geben lassen, one geuerde. Were aber, das vnser eins man oder vnderfassen einer oder meher oder funst ymandt vnter vns jn vnsern landen daruber beschediget wurde vnd fulch raub vnd nam in des andern landen, floss, Stete oder gepiete komen vnd das man denfelben rawb der nahm auff frischer that nachfolget oder in vierczehen tagen darnach, vnd dieselben nachfolger vnser Amptlewt, man, Stete vnd vnderfassen heischen ader anruffen, so scholen vnser Amplewt, man, stete vnd vnderfassen, die also gehaischen und angerusen wurden, zu den beschedigern des Rechten helfen, das die nahm an widerrede gekart vnd widergegeben wurde vnd nach recht oder nach gnaden wandell darumb ergce, on geuerde. Auch follen vnd wollen wir in allen ynfern landen, ambten ynd gebieten ernftlich bestellen, das man die knechte, die eigene pferdt haben, nicht hawfen, hegen, enthaltten, noch jne fridt noch gleit geben noch haben follen, sie haben den hern in jrem lande gesessen, die sie versprechen oder jrer mechtig feindt. Wurde es fich also machen, das vnser einer dem andern zu nolgen heifchen oder furdern wurd, welicher das vnter vns were; So foll ime der ander, der erfurdert wirt, von stundt nach seinem besten vermugen folgen vnd behulssen fein, vnd alfbaldt der geforderte des hern landt ruret, der jne gefordert hatt, der foll jme zimliche notturft an ellen, trineken vnnd futter geben, fo lang bis das geendiget wirdt, darumb die folg geschehen ist, vnd also lang die gesurderten ju desselben herrn land feindt, onegeuerde. Woltten auch vnfer ehguantten furften einer oder mehr oder vnser erben einicherlei enung vnd buntnus mit yemant, wer der were, eingen vnd aufnchmen; fo foll folich einigung vnd buntnus wider dife ewige erbeinigung vns, vnfer erben, vnfer landt vnd lewt zu thun nicht fein noch gescheen, one generde. Ob sich das auch machen wurdt, wie das zugweme, das vns furften obgnant ymandt, wer der were, an vnfern furstenthumben, herschafften, landen vnd lewthen, jnhabenden guttern vnd gerechtigkeitten, wu wir die itzo haben oder zukunftiglich gewinnen, irren, engern, hindern oder fich darjn leggen wolten oder wurden; So follen vnd wollen wir obgnanten fursten vnd vnfer erben einander getrewlich vnd einmuttigelich oder veglicher Befunder, welicher des ermanet vnd gefurdert wurde, behulffen, beraten vnd beyftendig fein, Derfelben vnnfers iglichs land, gerechtigkeyt, freiheit, gewanheit vnnd herligkait, alle vorberurten zubehorten zu handthaben, zu schutzen, zu schirmen, zu uerteidingen vnd zu veranthwortten, gleich vnfers yglichs felbst furstenthumb vnd landt, So offt vnd dicke das not geschicht, one geuerde. Wurde auch vmants, wer der were, vnser eins oder mehr furstenthumb, herschafft, landt oder lewt vberzihen, beschedigen, angreiffen, vervnwilligen oder ime fein flofs verlegern oder verpawen; wider denfelben follen wir andern dem, den man bekriegen wolt, wen wir daran geeschet werden, vngeuerlich mit aller vnfer iglicher macht one vertzugk von fund, one widderrede vnd one erkentnus, getrewlich behulffen fein. Wolt auch ymant, es were kunig, fursten, Stet oder ander, in welicherley ftat oder wefen die weren, einen oder mchr vnnter vns bekriegen; So follen vnd wollen wir wyder diejennen, die das theten, dem das ynter yns noth thun wurdt, nach vnicrm beiten vermugen behulffen fein vnd zu teglichem kriege zweyhundert pferdt vff des koften, dem die hilffe beschicht vnd vnsern schaden zuleggen: vnd als das nicht verfarhen wolte vnd furder hulff not fein wurde beyzuleggen, wann wir andern dan des erjanert werden, follen wir darumb zusamenschieken vnd vns mit einander bevleggung zu thun vertragen, ane geuerde. Es foll auch vnfer keiner des andern landt vnd lewt, Slofs, Stete oder Voigetev wider den andernn nicht einnehmen oder haben, verteidingen oder jne noch hulff vnd Radt wider den andern thun, jn keinerley weyfe, vngeferde. Es foll auch vnfer keiner des andern floffe, Stethe, lewthe oder man, in welichen wirden, ftandt oder wesen die sein, in des andern landen oder voigteven gelegen, jn keinerlei weis jn versprechnus oder verteidigung nehmen oder wider folichen herren, in des landt oder voigteyen sie gelegen weren, verteidingen oder verforechen, noch ine keinerley hilff, radt oder beiftandt thun, Sonder fich der gentzlich ewffern vnd musig gehen, one geuerde. Were auch, das vnfers eins vnderfassen oder landfaffen ein oder mehr, innen oder auffert landen gefeffen, vns widerfestig vnd vngehorfam weren oder wurden, So follen vnd wollen wir aneinander getrewlich behulffen fein den oder diefelben, die alfo widderfestig weren, gehorfam zu machen: vnd welicher vntter vns fursten den andern also vnib hulffe gesurdert hette, der soll sich an die andern furften mit dem oder denfelbygen widerfestigen nyt friden, richten noch funen. Er ziehe dan die andern inn folichen Frieden, richtung vnd fune, one geferde. Ob auch vnfer einicher furst jn des andern fursten landen, lehen oder sie vnd die jren gult oder zins hetten, Domit foll men fich halten nach lehens rechte vnd einem iglichen auch fein gult oder Zins folgen vnnd auch inn foliche feinen lehen vngehindert lassen, vngeferde. Es follen auch alle vnse amptleute jn allen vnsern landen nymants kein gleit geben anders, dan nach aufweifung difer vofer einung. Wir follen vud wollen dyfer vnfer obgefchribenen einung in allen vnfern landen, ambtten vnd gepietten offentlich verkunden vnd gepietten laffen, das fych ein yderman darnach wiffe zu richten vnd fich mit vnwissenheit nicht enthschuldigen moge. Wurde auch einiche schelung oder zweitracht zwischen vns obgenantten Fursten oder vnscrn erben auffstehen vnd vnfer einer zu dem andern oder vnfer erben kegen einander schult oder spruch gewinnen, welicherley weis vnd wen sich das macht, das got lange zeit behuten wolle;

So follen die Fursten, die das berurt oder jre erben, dem oder den fursten, zu den sie zu fprechen haben vmb recht, in iren hoffen nachfolgen vor iren prelaten vnd edlen rethen, doeh das er derfelben prelaten vnd Rethe vnder Zwelffen nicht fetzen fol: vnd nachdem die elagende parthey das erfurdert, foll jme von der angesprochen parthey in einem monat recht tag bescheiden vnd Also vor iren Rethen, wie vorgeschrybenn stehet, zu recht sthein vnd in den negsten Seehs wochen vnd dreven tagen, ob anders die Rethe folich spen zwischen den Partheien in der gutheheit mit der partheien wisfen nicht hen legen mogen, Die fache mit einem entlichen vrteil entschaidenn lassen: vnd was dar vor recht gesprochen wirdet. Dobei sol es one ferrer weigerung bleiben vnd von Bayden tailen aufigenomen, gehaltten vnd volfart werden, vnd fol folichs daruber nicht vertzogen werden. Es were dan, das fich die fachen mit gerichtsordenung lenger vertzogen, vngeuerde. Vnd der elagende Furst vnd sein anwaldt soll mit allen den, die er mit jm bringt, doch das er vber zwehundert pferdt nicht hab, zu, auf dem rechtag vnd widerumb an fein gewarfam, des angesprochen fursten frey, sicher glait haben vand der furst, der angesprochen wirdt, soll darumb seinen hoff leggen in die negften flofs oder ftet, die er bey des elagenden furften landen het, vngeuerlich. Vnd ob vanfer eins furften man oder diener einer oder mehr zu dem anndern furften zu fprechen gewonnen, Soll ine derfelb furft, der angesprochen wirdet, vor seine Prelaten vnd edeln Rethen zu recht kommen vnd ine in dreven manten recht widerfharen laffen, one lenger vertzieht, vnd foll zu dem Rechten darbey vnd widerumb an fein gewarfam der angesprochen Fursten Friedt vnd glait haben, alles vngeserlich. Ob auch vnfers eins man oder diener, in welichem ftandt oder wefen die fein, zu des andernn hern mann oder dienern zu sprechen hetten oder gewunnen; darumb soll sich ein iglicher an recht gnugen lassen vor demselben herrn vnd seinen Rethen, des man oder diener der anthwortter ift. Triefft es Burger oder pawern kegen einander an, den sol man mit Recht von einander helfen vor den gerichten, darzu ein iglieher anthwortter gefessen ift, vnd fol zu allenn Rechten ydermann Fridt vnd glait haben, one geuerde. Wolt auch vufer Fursten einer oder sein erben vnredlich krieg vor sich nehmen, Darjnne wir andernn jrer zu recht nicht mechtig weren, zu einem folichen foll vnfer ein tail oder feinen erben dem andern oder feinen erben, der foliche krieg furnehmen wolte, diefer einung halben hilff zu thun nicht fehuldig fein. Wen aber vnfer ein des andern zu recht mechtig were, fo foll er ime one wegerung helffen, in maffen vorberurt ift, getreulieh vnd vngeuerlich. Auff das auch der kaufmann vnd ein vglieher ander mit jrer hab aus vnd in iglichs vnfer landen vnd gepieten ficher fein, jre kauffmanfehatz vnd andern handel vngehindert treiben; So follenn vnd wollenn wir vnd vnfer erben vnfern ambtlewthen vnd fteten in iren eidt geben vnd empfehlen, das fie die ftraffen jn vnd durch dieselben vnsern furstenthumben vnd landen bestellen vnd rein haltten, Daruber wir sie auch handthaben, schutzen, schirmen und versprechen sollen, wie das noth fein wurd, ane generde. Gescheen aber daruber einieherley zugrieff oder beschedigung aus oder durch vnfer eins lande in des andern lande von vnfern mannen oder

vnderfassen oder von ymandts annders; so soll vnser einer den andernn, dem es noth fein wurde, getrewlich beyftenndig vod behulffenn fein vod mit gantzem Ernft dartzu thun vnd gedencken, den oder die foliche vbergrieffe hetten gethan, dartzu zu bringen, das folieh name widderkart vnd die beschediger darumb gestraset vnd gerechtserttiget werden. Weres dan vnib dye beschiediger also gewandt, das die in vnser eins landen gelegen, wir dobey gefessem vand doch an dem orth zu Swach weren. So das vanser einer allein sie zu der karnng nicht bezwingen mochte; So follen die andern, wen sie darumb gemanet werden, mit gantzer macht oder wie das die notturfft erfurdert, vff ire eigene koft vnd ebenthewer hilff vnd volge darzu thun, das foliche befehediger zu rechtfertigung gebracht, auch zu widerkarung vnd allerley zerung vnd koft bezwungen, nach redlicheit gestraft werden, vngeuerde. Ob auch ymant, wer der were, vnser eins furften man vnd vnterfaffen vor des andernn furften gericht vorgeladen wurde, wen dan der Furst, des die geladen oder gesurderten weren. Sie abefurderte vad Begerte, jme die vor fein gerichte zu weifen; So fol derfelb farft, des das gerieht, die abgefurderten weisen, und der Furst, des die verclagtten sein, sol Furderlich recht den clegern von den verelagten nach laut dieser evnung widerfarn lassen, vngeuerlich. Wir obgenantten Furften follen vnd wollen auch allen vnfern ambtlewthen, wu wir die jn vnfern Furstenthumben vff vnfern flossen, Steten oder anderswo haben, ernstlich gebieten, diefe vnfer freuntliche erbevnung aufzunchmen und zu den heiligen Sweren laffen, die alfo vollenkomenlich und offentlich zu haltten; vand ob unfer ambtmenner einer oder meher abgingen von todts wegen oder von vns entfätzt wurden, welichen wir an derfelben ftat dan fetzen, der oder diefelben ambtleut Sollen den andern herrn oder iren ambtlewthen in obgeschribener mass geloben vnd Sweren, als die Furdern gethan haben, in den negften viertzehn tagen nach dem tag. Als der oder die gefatzt weren, ane geuerde. Wer auch, das vnfer obgnantten Fursten einer oder meher von todts wegen, do got lange vor fev, abgingen; So foll der oder die lebendig pleibenn, iren den abgangen kindern vnd erben, die er oder sie hettenn oder gewunnen, getrewlich behulffen vnd beraten fein, das fie bev allen jren landen, lewthen, ehren vnd wirden bleiben, Als auff fie geerbet vnd gekumen ift, vngevere: vnnd auff folichs, das diefe erbeynung von vnsern erben ewiglich vnzerbrochen gehalten werde, Setzen vnd ordenen wir, das hinfar alle vnfer yegliehs menliche chelich leibs Ichens erben, So die an ir erbe geen vnd viertzehen jar alt werden, dise vnser erbeinung mit irem inhelt, wen er des von den andern allen oder eins teils vnter jne ernant wirdt, bey furstlichenn ' wirden vnd trewen geloben vnd zufagen foll, one vertzugk vnd behelff. In diefer vnfer einung nehmen wir famptlich aus vnfern allerheiligisten Vater, den Babst, den heililigen criftlichen glauben, auch vnfern allergnedigiften hern, den Romifchen konig vnd kayfer vnd das heilige Romifehe Reich, Vnnd wir Joachim, Marggraff zu Brandemburg vnd kurfurft etc., Nemen in funderheit aus die loblichen hewfer, Churfurften vnd furften zu Sachsien, Alle marggraffen zu Brandemburg, geistlich vnd weltlich, die Seehs Churfurstenn, geistlich vnd weltlich, Auch hertzog Otten vnd hertzog Ern

ften von Braunsweigk und Lunenburg, und hertzog Albrechten von Mekkelnburg, vnfcr freuntliche liebe vettern, Oheim, Bruder vnnd Sweger, vnnd wir Erick, hertzog zu Braunsweigk vnd Lunenburg, Nemen in funderheit aus alle vnfere Vettern, die hertzogen von Braunsweigk vnd Luuenburg, geistlich vnd weltlich. Alle dife vorgeschrybene stuck, punckte vnd artickel haben wir obgnanten Fursten an einander bev vniern furstlichen wirden vnd handtgebenden trewen gelobt, geredt vnd zugefagt, steth, vhest vnd vnucrbrochentlichen zu haltten, Sollen vnd wollen die auch nit articulern noch die anders auslegen oder verstehen. Sonder der nach irer schlechten formen, wortten vnd einhalt getrewlich nachkommen, one allerley behelff, eintrag, aufzugk, Sonder alle argelift vnd geuerde, vnd des alles zu merer vrkundt, ewiger gedechtnus vnd stetter besestung haben wir obgnanten Fursten Joachim, Marggraff zu Brandemburg, Churfurft, vnd wir Erick, hertzog zu Brannfsweigk vnd Lunenburg, vor vns vnd all vnser erben vnser jugefigell mit guttem wissen an diefen Brieff hengen lassen, Alles das getrewlich zu haltten, das jn diesem brine von vns geschriben Stehet, on generdt. Zu Coln an der Sprew, Am dinstag nach dem Suntack Reminiscere, Anno domini 1525.

Rach bem Churm. Lebudcopialbuche IV, 155.

## 2518. Aurfurit Joachim verfauft ber Stadt Aroffen bie Pfeffermuble bafelbit, im Jabre 1526.

Wir Joachim etc., Bekennen etc., Nachdeme vand alfråan von dem hochgeporenen furflen, herren Johanfen, weiland Marggraf zu Brandemburg etc., vanferm lieben herrn vand vater, feliger vand loblicher gedechtmas, eine mole, hart vor
Croffer vber der Oder an dem wege nach der hunde fipel le gelegen, die pfeffermule genannt, dem alden Cafpar vonn Leben, zu Mertzk gefelfen, vand feinen
erben in plandifchaft eingethan vad gereicht wurden, vor anderthalb hundert Reimifch
gilden, haben wir diefelbe mole vulern lieben getrewen Burgermeiftern vod Radhmannen vanfer Statt Croffe nn auf Ir vaderthenig anlichen erblich verkauft, allö das fie
folche anderthalb hundert gulden jitz abgeloft van haben vans auch daruber vor die
erblichaft volkomene Beczalung gethann, der wir fie qwit, lofz vand ledig fagen, Inn
kraft dis brines. Derhalben fo eygenen wir vor vans, vunfer erben van anchkomen
bemelten Burgermeiftern vand Rathmannen vanfer Statt Croffe nn folche mude erblich vand eygenbumblich nac vnd ewigk zu befiezen, zu gepraachen vnd zu genieffen,
mit allen wälfer vand walferleufen vand füt aller zugehor vann gerektigkeit, wie fei

von alders bisher gelegen, vor menigklich gannes frey vnnd vragehindert. Sonderlich das fie diefelbe bawen vnnd vffrichten mogenn nach irem beften neze vnnd gefüllen, wie fie am beqwennfen zu thun wilfen, garnichts aufzegenomen, dergefutl vnnd als wir folche mole felbft hetten mogen anrichten laffen vnnd genoffen habenn. Wir habenn neben deme auch zugelaufen, das obgenanten Burgermeißters vnnd Rathmannen zu Croffenn das walcken der thuch ans vnnfer heydemolen dahin geleget, die thuchmacher dofelbit zu uerforgenn, doch das fie vnns vnnfer gebur gebern wie zuucere, Nemlich von yedem tuche vier pfennige vnd einen heller. Dargegen follen Inen die zu Gufzeker vnnd Lechwicz ein yeder ein fuder holez alle Jar füren vand dahin In die mole vberantworten: vnd was vnfere liebe getrewen Burgermeiltern vnd Rathmannen bemeite molen nach Irem vnd vnfer Statt nucz vber die walchmolen anrichten, gepranchen vnnd geniffen mogen, follen fie, wie obiteet, gancz volkomenen macht haben, vor menigelich vngehindert, doch vns, vnfern erben vnd nachkomen, auch vnferm ampt dafelbit zu Croffen vnnd funft menigelich an feinem Rechten vnd gerechtigkeiten vnfeldedich eje. Anno etc XXVI.

Relator Hans Knobelfdorf, vorwefer zu Croffen.

2519. Kurfurft Joachim bestätigt einen von feinen Rathen mit bem Comthur zu Wilbenbruch verabrebeten Grengrezeß, am 6. Juni 1527.

Ich Churt Burgsdorff, des ort der Newenmarg landtvoigt vnd amptman zu Custrin, Bekenne - mit sampt den wurdigen, achtparn vnd Erenvhesten Ern Bartholomeo kramptzew, Thumprobeft zum Soldin, vnnde Afmus schonebeken, aus geheifs vand benelich des durchl, vand hochgeb, furften vand herra, herra Joachim, zw Brandenburg kurfursten, zw Stettin etc., des genannten meines gned. herrn Rethe vand dieser sachen neben mir verordentte Commissarien, die Irrigen grenitzen, so sich zwischen hochgedachtem m. g. h. Curstirsten etc. von wegen der Eichheide an einem, vnd dem wolwirdigen Ern Gotfchalk von velthem, Comptor zum wildenbruche, von wegen des Ordens und deffelbigen haufes wilden bruche und fonderlich des Dorffs Rewen am anderen teyl, bishero lange zeit haben irrig gehalten, zu einem gantzen volkomen ende verrichtet vnnd entscheiden habenn ihn maafs, wie nachstehet vnd also, dass man an dem mall, so an dem wege lotstich am selde' kerkow ift aufgeworffen vnd mit eißernen steinen vnd kalen gezeichnet, sal anheben, welich mal scheidet die Eichheide, das seldt zum Rewen, das seldt kerkow Vnd von demfelbigen mal fort au den weg nach Nigendorp entlanng krum vnnd Recht vom mahl zw mahle, wie bei dem weghe einmahl umb das ander, Ein mall an der feitenn

4

nach der Eicheyle, das ander mahel an der andern feitenn nach dem Rewen jft aufgefchoffen bis vf den andernn weg, Lottich genannt, das fich alfadam die grenits endigt, dar auch ein groß ortmal ift aufgeworffen, mit kalen vnnd fteinen gezeichnet, vnnd ift zu merken, das anch einmahl umb das ander, ein mal an der ein feytt des wegs, das ander an der andern feyt, jit davrumb gefchehen, das fich derfelbe weg nach Nigendorp oftmals verandert, das derwegen wen ein mal vmb 'das ander gelalten wird, die grentis fich nicht veranderen kham. Hiemit ift diefelbige gerntizt allo freuntlich vereinigt vnd vertragen: vnd wir Joachim, von gots graden Margggraue zw Brandem burg etc., Bekennen —, das wir jn diefe getzogene grenitzen, vereinigung vnd vortrag — gewilligt. — Czu vrkunt — haben wir vnfer Infigell vnd pitfchir an diefen entscheidt hengen lassen, der gegeben ift am dornflage nach Exandi, Christi geburt fundzehnbundert und darranch jm fiben vnnd swanzigten Jhare.

Rad bem Driginale bee R. Geb. Staate-Archives, 430,

2520. Kommisarien bes Konigs Siegmund von Bolen und bes Aurfürften Joachim legen einige Streitigkeiten ihrer Unterthanen bei, am 25. Juli 1527.

Nos infra feripti Johannes, Dei gratia Epifcopus Pofnanienfis, Stanislaus de Costroles, Comes Palatinus et Margenburgensis, Stamensis, Bidgostensisque Capitaneus, Lucas de Gorca, Castellanus Posnanicasis, Capitaneusque maioris Polonie generalis, per ferenissimum Principem et Dominum, Dominum Sigismundum, Dei gratia Regem Polonie, Magnum Ducem Lituanie, Russie, Prussieque ac Massovie etc. Dominum ac heredem, Dominum nostrum clementissimum, nec non Georgius, Dei gratia Episcopus Lubucensium et Ratzburgensium, Philippus de Mofebach, Senefcaleus, Melchior de Pfuel, Conradus de Burgftorff, Capitaneus Cüftrinenfium et Adnocatus noue Marchie, et Wulfgangus Redorffer, utriusque Juris Doctor, Prepofitus Stendalienfis, per Illustriff. Principem et Dominum, Dominum Joachimum, Dei gratia Marchionem Brandenburgenfem, Sacri Romani Imperii principem Electorem et Archicamerarium, Stetinenfium, Pomeranie, Caffubiorum et Sclanorum Ducem, Burggrabium Norenbergensem et principem Rugie, Dominum nostrum gratiosissimum Commissarii et Delegati, per eorundem gratias constituti et deputati, inter generosum et strennum Dominum Stanislaum Miskofscki de Myrov, Capitaneum Mesericensem ex una, et Reuerendum ac Religiofum Dominum Vitum de Thümen, Ordinis S. Johannis Magistrum partibus ex altera, actionum, litium, differentiarum atque fimultatum quorundam, videlicet inter partes prefatas ortarum, fignificamus tenore prefentium universis prefentibus et suturis

Bowlety Google

presentium notitiam habituris, Quomodo utriusque dominii paci et tranquillitati pro debito officii nostri cquiter consultum unanimi voto atque omnium libero assensi, resonnes atque differentias utrinque diligenter perpendentes eam que infra sequitur tulimus et serimus per presentes inter partes préstas amicabilem compositionem.

Primum et ante omnia reuerendus et religiofus Dominus Vitus de Thumen. Magister ordinis S. Johannis, pro ea incursione in Regnum sacre Regie Maiestatis sacta, inque castrum et oppidum Mezeritz manu armata quocunque modo patrata, debebit fuffragia et intercessiones quibus potest honestioribus modis gratiam sue Majestatis placare infra hiuc et festum S. Michaelis proximum. Sed quia ea ipsa Reverendi Domini Magistri in Regnum incursione damna inprimis generoso et strenuo Domino Stanislao Miskoffscki de Myrou, Capitaneo Mesrizenfi, einsque nonnullis feruitoribus et fubditis ciuibus Mesrizenfibus illata funt, fimul etiam Respublica inclyti huius roomi ad inpensam nou necessariam hac occasione deducta est; Promiserunt subscripti Commisfarii Illustrissimi principis Domini Marchionis Electoris prenominati pro communi pace atque amicitia utrobique conferuanda repouere atque ad debitam quitantiam fub nomine et figno Magnifici Domini Luce de Gorca, Capitanei Majoris Polonie etc., prefati exoluere pro ipio die fancti Michaelis proximi futuro duo millia florenorum Rhenenfium in Moneta Marchica ufuali, triginta duos groffos Marchicos pro quolibet floreno computando in Monasterio Paradifiensi sine quanis dilatione excusatione cautela aut juris et facti quocunque remedio in manus magnifici Domini Luce de Gorca, Capitanei maioris Polonie Generalis etc. prefati, vel eo absente in manus eius, quem sua Magnificentia in locum fuum ad tollendam infam fummam duorum millium florenorum Rhenensium deputauerit. Et nos Georgius, Dei gratia Lubuccnsium et Ratzburgenfium Episcopus, Philippus de Mosebach, Senciscalcus, Melchior de Pfuell. Conradus de Borgftorff, Capitaneus Cüstrinensium atque Noue Marchie Aduocatus, et Wulffgangus Redorffer, utriusque Juris Doctor, prepofitus Stendalienfium. Illustrissimi principis ac Domini, Domini Joachimi, Marchionis Brandenburgensis, domini nostri gratiosissimi in hunc conventum missi consiliarii et Comissarii, quia ad communis pacis atque trauquille vicinitatis vicifitudinem et ex commissione Illustrissimi Principis ac prefenti nifu maximopere conamur, promittimus fub bona fide et honore nostris et pollicemur manu coniuncta ac indiuisa, presatam summam duorum millium florenorum Rhenensium loco et tempore atque in Moneta Marchica supra expressa nos deposituros atque exoluturos.

Quia vero non defunt alie plures atque inveterate differentie inter fubditos facre Regie maieflatis ab uua, et fubditos Illuftrifiumi principis Marchionis Brandenburgeatis principis Electoris etc., partibus ab altera, dignabitur fua facra Majefias fueceffa temporis captata occasione oportuua legatis atque commifiariis ad decidendas et componendas huisando ab utraque parte controverfias literas mitere atque fublegare, quod idem ipfum Illufrifi. Princeps Dominus et Dominus Joachimus, Marchio Brandenburgenfis, facere quoque dignabitur, inherendo infituits in connentu nonsilimo,

ut in hoc loco factum, ut partes hinc inde querelarum fuarum iuftitiam confequi poffint. Confultum quoque paci communi continere fe debet Generofus et strenuus Dominus Miffkoffchi, Capitaneus prefatus, ne villas Templou, Zarcyn, Langvool et Borschyn ad majora tributa, onera et labores forte compellat, quam ab antiquis usque temporibus iufta et laudabili confuetudine femper fuit observatum. Quapropter incole villarum prefatarum, quantoties de fuis grauaminibus atque infolitis feruitiis per eos, qui per Magnificum Lucam de Gorca, Capitaneum maioris Polonie Generalem etc., ad hoc deputati fuerint, audiri debent, et si constare poterit, ultra antiqua obsequia illis preter equitatem aliquid novi impositum esse, quod taliter destituantur, et debitis et ab antiquo folitis feruitiis contributionibusque fuis duntaxat obligati permaneant. Ne vero fimultatum postes nous possit esse inter partes offensio, eius preterite offense inimica aliqua commemoratione, volumus et decrevimus, ne deinceps queuis partium hoc nostro edicto amicabili mediante audeat damna et contumelias ad iniuriam sibi reputare nec pro eis utriusque partis feruitores adherentes et amici vel facere vel dicere, fed ut vicinos decet honeste, amice et concorditer simul esse et viuere debebunt et tenebuntur. Hec autem omnia et fingula, que nos fuprafcripti Commiffarii in hoc conuentu pro pace et equitate communi fententia arbitrati de mutuo confilio et confenfu egimus et decreuimus ea lege id actum pronunciamus, ne quid iuribus, privilegiis et vetustis observationibus tam Regni quam Reuerendi Domini Magistri suoque ordini preiudicii afferre possit. Imo iuribus utriusque partis per omnia faluis, harum testimonio literarum, quibus figilla nostra sant subimpressa. Datum in Falkenwaldt villa, feria quinta post festum S. Jacobi Apostoli proxima, Anno domini Millesimo quingentesimo vicefimo feptimo.

Johannes, Epifcopus Pofnanienfis, manu propria.

Stanislaus, Comes pp.

Lucas de Gorca, C. pt. et Capita. pp.

Georgius, Epifcopus Lubucenfium, manu propria.

Wolffgangus Redorffer, V. J. Doctor, prepolitus Stendalieniis, Manupp.

2321. Kaifer Karl V. erflatt bie Stadt Magbeburg in bie Acht und Oberacht, weil fie bie Luberifche Lehre angewommen und bem Gribisches Edwirag getbau, und gebietet allen, bie mit ihr verbunden, namenlich anch bem Kursürlen von Brandenburg, sich ber Boliftredung anunchmen. am 30. September 1327.

Wir Carl der fünfite, von G. Gn. erwelter Röm. Kayfer etc., Entbieten allen und yeglichen Chur-Fürsten, Fürsten, geistlich und weltlich, Prälaten, Graven-

Freyen Herren, Rittern, Knechten, Hauptleuten, Landvoigten, Vitzthumben, Voigten, Pflegern, Verwefern, Amtleuten, Schultheilfen, Bürgermeiftern, Richtern, Räthen, Bürgern und Gemeinden und funft allen andern Unsern nnd des Reichs Underthanen und Getrenen, in was Würden, Staats oder Welens die feyn, fo mit diefen Unfern Kayferl. Brieffe erfucht oder angelangt, oder den derfelb oder glaubliche Abschrifft davon verkhundt und fürbracht wirdet, Unfer Gnad und alles Gnt. Erwirdigen, Hochgebornen und Wolgebornen, Edlen, Erfamen, Gelehrten, lieben Neven, Ohmen, Churftirsten, Fürsten, Andächtigen und lieben getrenen: Als in Unsern Ediet, so Wir mit zeitigen frimtihtigen Raht und Willen Ewere, Unfer und des H. Reichs Chur-Fürften, Fürften und gemainde Stende, auf unsern erstgehaltenen Reichstage zu Worms versamlet, der böfen Lutherifehen Lehren, Irfale und Seet halben beschlossen und gemacht, und allenthalben im H. Reiche ausgeschrieben und verkündet haben, mit nemlichen ausgedruckten Worten begriffen und gesetzt ist, dass sieh ein yeglicher bey schweren Penen, in demfelben unfern Ediet begriffen, unnd fonderlieh unter anndern bey Vermeydung Unnier und des Reichs Acht und Aber-Acht, darin ein veglieher, so gegen dasselb unfer Ediet freventlich thäte, alsbald mit der That gefallen fein folt, von der Zeit hinfüro für folchen böfen Lutherischen Lehren, Irsaln und Secten, als Ketzerisch, verführifch und verdampt, warnen und hüten, fieh der gar nieht annemen noch anhenngig machen, fonnder in alle Wege und gentzlieh entschlahen und mittsig stehen, wie denn folehs und anders daffelb Unfer Ediet nach der lenngd weiter elerlichen inhelt. Und vns dan über etlich Zeit glaublich ist angelangt, wie sich Burgemeister, Raht und gantz Gemaind Unnfer und des Reichs Stadt Magdeburg demfelben Unnfern Ediet zugegen folchen Ketzerischen verdamten Irsalen und Socten anhengig gemacht, die gantz heftiglich angenommen und derfelben nach Euch, unfern lieben Freund, Neven und Churfürsten, dem Cardinal und Ertz-Bischof zu Meintz und Magdeburg etc., Irem Herren, an feinen Obrigkeiten, Herliehkeiten, Gerichten, Recht und Gerechtigkeiten, fo fein Liebd und derfelben Vorfaren, Ertzbischosen zu Magdeburg, daselbst von Alter her alwege gehabt, auch wider clare aufgerichte Vertrege und alle Pilligkeit, merglich, unerleidlich Irrung und Eintrag zugefügt, die gemeine Priesterschafft und Gaistlichkeit bey Ine in der Stat, so derselben Secten nit anhengig gewesen, wider ire bis dahin gebranchten Privilegien und Freiheiten in viele wege bedrangt und beschwert, den Predigern, fo das Wort Gots nach alten löbl. Gebrauch gepredigt, gebotten, daß fie fich mit den Lnth. Predigern vergleichten, etlich Pfarher von iren Pfarren vertrieben, und an ire Stat ausgelauffen Münche und annder leichtfertige Lutherische Personen angenommen. Dazu den Martin Luther, als der aigner Perfon zu Ine in die Stadt komen ift, felbst predigen lassen, etlich Clöster und Kirchen überlaussen, der Clausuren nngestüm und gewaltiglich gestürmet und aufgebroehen und die Gezierd, Taffeln und Gebiltentifs freventlich daraus genomen, zerriffen, zerhanen und zuschlagen, und sunst dergleichen viel anders Mutwillens und Frevels geubt und begangen. Des alles halben wir den gedachten Burgemeistern, Raht und gantzen Gemaind zu Magdeburg unter

andern geschrieben und ernstlich geboten haben, dass sie sich gleichmässigen unchristlichen Thun und Handlung hinftiro enthalten, folche böfe verdamte Luth. Secte laffen und berürten unsern Edict in den khunftig nochmals gehorsamlich geleben solten, wie dann unfer Schreiben und Mandat solichs weiter inhelt, welchs sie aber auch nit geachtet, befunnder folcher Luth. Ketzerey und Secten ye heftiger angehangen, Ir unchristlich Gemüt und Hertzen in viele wege für und für erzeigt, die alten löblichen und wolhergebrachten Gebreuche und Ceremonicn in vielen Kirchen gentzlichen abgestelt und dagegen die Luth. aufgerichtet, etliche Clöster gantz zugeschlossen und in etlichen auch den Ordens-Perfonen den hailigen Gotsdienst zu singen, zu lesen und zu predigen, desgleichen aus den Clöftern zu gehen und ire Unterhaltung durch das Almuss zu bitten und sunst zu suchen verboten, der Mainung, als sich zu vermuten, ine dadurch Urfach zu geben, die Clöfter zu räumen und fie gantz zu vertreiben, mitfamt noch vielen mehren böfen, unchriftlichen, mutwilligen Thaten und Handlungen. Und darüber wir ine denselben Burgermeistern. Raht und Gemaind zu Magdburg widerumb durch ein Unser offen Mandat bey der Gehorsam, so sie Uns als Römischen Kayfer fehuldig find, Verluft aller Gnaden, Privilegien, Freyheiten und Rechten, fo fy und gemaine Stadt Magdeburg von unfern Vorfahren Röm. Kavfern und Künigen Uns und dem H. Reich oder anderen haben, desgleichen auch andern Penen und Straffen in dem berürten unsern Edict begriffen, und insonderheit bey Vermeidung Unser und des Reichs Acht und Aber-Acht zum höchsten und ernstlichsten abermals und zu Überflus geboten haben, dass sy folcher unchriftlichen, muthwilligen, frevelichen und tädtlichen Fürnehmen und Handlung, wes fie des bis dahin begangen hetten, nochmals unverzüglichen abstehen, sieh der gentzlichen enthalten, die gemaine Priesterschafft, Clerifey und Geiftlichkeit, Mans und Fragens-Perfonen an iren Freyheiten, Privilegien und geiftlichen Chriftl. Stand und Wesen ungeirrt, die Clöster, so sie beschlossen hetten, wiederumb öfnen, die geistlichen Personen darinnen, desgleichen in hohen und andern Stifften, Pfarren und Kirchen den H. Gottesdinft nach alter löblicher und wolhergebrachten Christlichen Ordnung fingen, lesen, predigen, Ceremonien balten, die Ordens-Perfonen ire Underhaltung fuchen und fy alfo allefamt und befonderlich an iren Leiben, Haben und Gütern mit unpillichen täthlichen Fürnehmen weiter unbeschedigt, unbeschwert und gantz unangesochten liessen, mit der Vorgewissung, dass, soler sy darin ferner ungehorfam erfeheinen würden, dass iv alsden on einich unser weiter anlangen und Ermanen, als unser und des Reichs frevele, Ungehorsamen und Rebellen in die gedachten Acht und Aber-Acht, auch annder Penen, in berürten unsern Edict begriffen, mit der tath gefallen fein foltenn. Und wie wir fy den als Röm. Kayfer aus aigner Bewegung und Kayferl. Macht-Volkommenhait fonder einiche weiter Vergewiffung oder Ermanung mit der That alsbald auch darin also gefallen sein erklerten und erkenneten, wie folchs unfer Mandat dasselbig nach der Lenngd auch weiter inhelt. Dass sy den abermals freventlich verachtet, unser Kaiferl, und angeborne Güete und Mildigkait, dadurch wir ine folchs ires Mutwillens und Frevels io lang zugesehen und

stetigs die Zuversicht gehabt, fy würden dieselbige angenommen und sich zu Besserung gekert haben, fich gar nit bewegen lassen, sondern für und für auf iren verstockten, verblenuten und verharten böfen freveln Gemuet und Ungehorfam bestanden, allcs Got dem almechtigen zu höchster Unere, Schmehe und Lesterung, unsern H. Christlichen Glauben zu Krenckung, Abfall und Unterdrückung, Uns zu gantzer Veracht und Verkleynerung und andern unfern und des Reichs Underthanen und fonnderlich iren nechsten umgefessen Nachpauren und dem gemainen einfältigen Man, auch zu gleichen und böfern Ebenbild, Anraitzung, Verftthrung und Ergernifs, Welches alles Unns ye zu höchsten Missfallen kömpt, Unns auch Röm. Kayfer, obersten Beschirmer unnsers Chriftl, Glaubens, der H. Kirchen und derfelben löbl, und erlichen Glyder lenger ungestrafft zuzusehen und zu gestatten, ve nit gebürt noch gemaint ift. Und darum dem allen nach, dieweil die gedachten Burgemeister, Raht und Gemaind zu Magdeburg durch diese ire so unchristlich, mutwillichlich und freventlich Tath, Handelung und Ungehorfam, die fo gantz offenbar und unläugbar, dass deshalb kainerley weiter Erkundung, Handelung oder Erkentniss not ist, in unser und des Reichs Acht und Aberacht. auch ander Penen, Straffen und Bussen in den obgememelten unsern Edict begriffen, gefallen und erclert fein. Demnach und zu Hannthabung desselben unnfers Edicts bevehlen wir Euch allen und Ewcr yden infonderheit und zuvoraus, auch benamentlichen Euch dem Durchleuchtigsten Fürsten, Hern Ferdinanden, Khunig zu Hungern und Behmen, Infanten zu Hispanien, Ertzhertzogen zu Oesterreich etc., unsern freuntlichen lieben Bruder und Stathalter im hailigen Reiche. Euch dem Hochgebornnen Joachim, Marggraf zu Brandemburg, zu Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden Hertzoge, des Heil. Römischen Reichs Ertz-Cämmerer, Jorgen, Hertzog zu Sachfen, Landgraffen in Döringen und Marggraf zu Meisten, Casimirn, Marggraf zu Brandenburg, auch zu Stetin, Pommern, der Cassuben und Wennden Hertzog, und Erichen und Henrichen dem Jüngern, beyde Hertzogen zu Braunsweig und Lüneburg, allen unfern lieben Ohmen. Churfurften und Furften, famt auch allen andern, fo mit denfelbenn von Magdeburg mit Bundtnifs und Eynunge zugethan und verwandt sein, auch bey Vermeidung der Penen, in berurten unsern Edict begriffen, von Röm. Kayferl. Macht ganntz ernstlich hiemit gebietend und wollen, dass Ir nu hinfur an die gedachten Burgemeister, Raht und Gemaind zu Magdburg, als unfer und des Reichs Ungehorfamen und Rebellen, Achter und Aberachter im H. Reiche und in unfern noch Ewren Landen, Herschafften, Schlossen, Stedten, Merckten, Dörffern, Gerichten noch Gebieten nicht wandeln noch handeln, enthalten, haufen, etzen, drencken, malen, packen noch gantz kainerley Gemainschafft, weder haimlich noch offentlich haben laffet, euch der kains wegs annemet, Inc kainen Raht, Hülff oder Bevftandt thuet, noch das auch den Ewern zu thun gestattet in kaine Weise, besonder diefelben von Magdburg, wo Ir fy und ire Güter im H. Reiche und in den gedachten unfern und euren Landen, Herschafften, Schlossen, Stedten, Merckten, Dörffern, Gerichten und Gebieten ankommen und betreten mügt, antastet, aufhaltet, fahet, bekümmert.

verhießte, hinduret und mit Inen, iren Leibeu und Guetern handelt, als fich gegen unfern und des bailigen Reichs offenbaren Achtern, Abernchtern, Verbrechern des obgedachten unfern Ediets und unfern freventlichen Ungehorfannen und Rebellen zu thun
gebürt, hirin auch nit feuunig erfcheinet, noch die Ewer einer auf den andern weiße
noch verziehe. Wann was Ir alfo gegen denfelben Burgemeittern, Raht und Gemaind
au Magdeb urg k; nie Leibe und Gütter fannt und fonderlichen fürnemet, handelt und
that, wollen wir, dafs Ir damit wider uns und des haylich Reiche noch nymant anne
ders gefrevelt noch getlam haben, noch auch ymannt darum zu anntwurten fchildig
feyn follt, in einiche Weiße. Und darum, daß Ir alle und Jegüche hirn alfo gar kain
anders that, als lieb euch fey, unfer und des Reichs fehwere Ungnad und obgemelte
Peen auch zu vermeiden. Das alles mayenen wir gants ernitlich, mit Urkundt dis
Brieffs, mit unfer aignen Handt unterfehrieben und unfern aufgedruckten Infigel befgelt. Geben in unfer Stat Palen z, am letzten Tag des Monats Septembris, nach
Chrifti unfers lieben Herrn Geburt im funffzehenhundert und fieben und zwanzigften,
unfer Reiche des Römifchen in neundten und der anderen aller in zwelfften Jaren.

CAROLUS.

Ad mandatum Cefaree & Catholice Mtis. proprium Alexander Schvverin.

v. Waltkirch.

NB. Declaratio in bannum Imperial. Civitatis Magdeburg. propter Sectam Lutheranam. Oberuburger.

Balther, Singularia Magdeburg. I, 14.

1522. Die Stadt Goslar begiebt fich auf 6 Jahr in ben Schut bes Rurfurften Joachim und verspricht jahrlich 250 Gulben Schutzelb, am 2. Januar 1528.

Wy de Radt der Stadt Gosflar, nyge vod olt, bekennen openbar vor vas, vole Nakomen vod alswen, Seo vod nachdem wy von Keyferliker Majelfatt vnferm allergnedigesten Heren vnd dem hillighen Ryke, dat wy eynen edder mehr Schutzhern, de vns euent vnd gefallig, de vns vnd de vassen the gesike vnd recht vordedinghen. willen, kefen vnd annemen moghen, befryet vnd begnadet fynt; Dat wy vns mit dem Dorchluchtigesten, hogebornen Fürsten vnd Hern, Hern Joachim, Marggrauen tho Branden borch etc., vnsem gnedigesten Heren, tho see slæren, van dato dusses briefs angande, durende, Schutz vnd Scherms haluen, in maten vnd gestalt, wu solches nach der Lenge in Syner Chorforsth. Gnaden vorsegelden briife, vns darouer gnedichliken gegenen, utgedrucket, vorseyinget vnd vordrægen hebben, vnd vp dat wy, vns Stat Borgere vnd Inwohnere deste slitiger vnd stathastiger van S. C. G. vor einen itliken to gelike vnd rechte geschuttet, beschermet vnd vordedinget werden moghen. Szo hebben wy vor vns vnd vnfe nakomen bewilliget vnd thogefegt, bewilligen, thofeggen vnd vorschriuen vns ok in crafft dusses briefes Synen Churforstl. Gnaden de gemelten Sesf Jar ouer, und itliken Jares byfundern, driddehalff hundert Gulden, jo eyn vnde twintich Sneberger vor eynen-ideren Gulden tho rekende, alle Jar tho Lipzigk in dem nygen Jares Markede denne jennen, de folkes von S. C. G. tho entfanghende beuehl hebben worde, vp gewonlike Quitantien the entrichten vnd the vornoigen. Wen auer de gemelten fest Jar genzliken vorschenen vud vmmekomen svn. alfedenne so schullen vnd willen wy noch S. C. G. noeh S. C. G. Eruen, Nakomen noch yemandes anderst düsfer Vordracht vnd Voreynunge haluen forder etwas the genende unverplichtiget fyn, Dat wy alles fampt andern Artikeln in bestimmeder S. C. G. Vorsegelunghe vtgedrucket vnd fo vns belanghen mogten, also stede, vast, vnuorbroken the holdende, reden vnd louen getruuelik vnd one geuerde. Des to warer Orkunde hebben wy diffien brieff mit vnser Stadt anhangenden Secrete vorsegelt, de gegeuen is yn dem Jare nach Crifti vnfes Heren gebort Dufent viffhundert vnd acht vnd twintich, am Donnerstage nach des nygen Jares daghe.

Mus Gerden's Codex V, 376,

2523. Ausfohnung zwischen bem Ronige Friedrich von Danemart und bem Anrfurften Joachin, vom 25. April 1529.

Wir Friderich, von gots gnaden zeu den nemareken etc. konig etc., Thunhimt ofentlich khunt, Bakennen vand vorjehen, das wir mith dem Hochbornen funfinen, Marggrauen zeu Branden borch etc., von feiner lieb herviddervame mith
vos durch trewiich von fleidich vaderhandlung vod myttel ettlicher volker beiderfeits
vorwanten, Auch jun funderheit bedencken vand vor augen haben vannfer freuntlichen
vand Swegerlichen vorwantnus von fontt aller fachen gelegenheit, vudereynander vorfonet, voreinigt, vergleicht, verwilkuhrt, entfchloffen vannd vertragen habenn, als vir
anch hijnnen thene vod gethan haben wollen, auff etlich freuntlich artickell, wie die
herrachoulgen. Nemlich das vor vand ob allen dingen nicht allein Aller widderwill,
vahuld, vneynigkeit, verdriefs oder befwerde, Szo zwiichen van beiden villeicht mochte
eingefallen oder noch byfüre gefehwebt von geltanden fein, Strucks von fund an one
alle myttel vnd vorbehalt gantz vnd gar aufigehaben, abgeftellt, vorzeyhen, vorgeben,
nachgelaffen, todt, ab vnd vorgeffen fein; Sonder auch einer den andern hinfure mith
trewen vand dem beten meynen, furdern vand fich gegeneinander jn vaguet nicht bewegen, fynden noch gebrauchen laffen, dotze einer des ander Vheinitd derb efchedi-

Sauptth. It, Bb. VI.

ger wiffentlich heimlich noch offentlich hawfsen, heghen, furdernn, geleitten, enthalten noch beyden. Item einer dem andern in vnd aus vnfsern Reichen, Curfurstenthumen, furstenthumen, Landen vnde gebieten, zeu wasser vnnd lande, jn faell vnnd zeeit vnser jeders nottorfft kriegefleuth bewerbenn, bearbeittenn, bestellen, annhemen, vorfardern, furen vnd fie passieren lassen vnd solichs nicht weigern noch hindern, dan auch dazen behilfflich, dienstlich vnnd furderlich erscheinen: vnnd endlich jeder sich zeum andern aller freuntschafft, naberschafft, rats, trofts, hilff vnd alles guden vorssen will vnd fol, an alle wegerung, entschuldigung, behelff oder aufflucht auff jemandes, were der imer fein moge. Ob aber vnfer einer von dem andern in noiten vmme hilff vnnd zeuzueg angefucht, der wirdet fich difer vnfer freuntlichen eynung vnd vorfoenung, Auch vorwantschafft vand aller gelegenheit nach der gebur auch wol wissen zeu schicken. Demnach zeufagen vnnd verschreiben, gereden, geloben, obligern, versprechen wir Friderich etc. Obgeschrieben vnd bev vnsern koniglichen waren worten. Soliche hirnorgestelte Stucke, puneten, artickel, Eynung vand vordracht für vas vansers tevls strackh, vast vnd crefftig zeu thundt, zeu uoruolgen, zeu halten, den entlich zeu geleben, nachzeukhomen vnd keynes weges dagegen zeu handeln, jn massen vns gemelter ynser lieber Ohm vnnd Swager, der Churfurst etc., widervmme zeugesagt, geredt, gelobt, sich obligert, vorfprochen vnd verschrieben hat, vermuge seiner liebde Reuersals vns hygegen zeugestellt, Alles ane alle geferde. Gegenwurtiglieh in erafft disse vnsers brieffs, der zeu warem vrkunt Mit vnferm konigliehen anhangenden jnfigel verferdigt vnd becrefftigt ift. Geben auff vnferm Schlofs Hintzegabell, Am Sondage Cantate, Nach Crift gebort Funfizeehenhundert vnd im Neunvndzeweintzigsten jarenn.

Rad bem Churmarf. Lebnecopialbude IV, 191,

2524. Braunschweigscher Seits vermittelter Bergleich ber Streitigkeiten, welche zwischen ben Aurfürften Joachim zu Brandenburg und ben Herzögen Georg und Barim zu Bommern-Settitin sanzeschunden, vom 26. August 1529.

Wir von gots gnaden Erich Vnnd Heinrich der Junger, genedtern, Hertzogen zu Braunfehweig vnnd Luneburg ete, vor vns vnd menigieich vnnd mit diesem briesse offentlich Bekennen vnnd thun khund, So vnnd als sich zwichen den Hochgebornen sursten, Herren Joachim, Marggrauen zu Brandenburg, des heyligen Romischen Reichs Ertzkhammeren vnnd charfursten, Hertzogen zu Stein, Pommern, der Casiluben vnd wenden, Burggrauen zu Nurnberg vnnd fursten zu Rugen, an einem, vnnd auch den Hochgebornen fursten, Hern Georgen vnnd Hern Barnim, genedtern, Hertzogen zu Stettin, Pomern, der Cassus vnd wenden, fürfen zu Rugen vnd grauen zu Gnakhaw, an anderne teyl, vnsfern feuntlichen lieben

Post Google

Hern Vatter, Oheimen vnnd Schwagern, von wegen alter hergebrachten keyferlichen vnd koniglichen begabung, begnadung vnd etlicher vertrege halber spennige, Irthumb vnnd gebrechen bifher zugetragen vnnd enthalten; So haben wir beite als beiterfeits verwandte freund auff Irer liebden freuntlichen nachlass vnnd vergunftigung dieselben fpen guetlich vnd freuntlich hingelegt vnnd vertragen, auf maß vnnd form, wie nachvolgt vand alfo: Erstlich follen alle gebrechen, gram, vawillen, zweitracht, wedderwertigkeiten vand verdries, was fich dero zwuschen hochgedachten vansferm lieben Herrn vatter. Ohemen vnd fchwagern, den Churfurften zu Brandenburg vnnd den Hertzogen zn Stettin vnnd pomern etc., mit wortten oder wereken in diesfer sachen vnd Irrunge begeben haben, fampt allen den, fo von beiten teilen in der fachen verdacht oder verwant fein oder fein mogen, hiemit zwischen Iren liebden vnnd allenthalb Iren vnthirtanen vnnd andern aufgehoben, todt vnnd ab fein, diefelben einer gegen den andern in kheiner vaguete hinfurder nit zu efern, zu anden noch zu gedenckhen, ane generde. Zum andern mit den Irfalen von wegen etlicher alten vertrege, Selfion vnd ftand im Reich, auch empfahung der Stettinschen und pommerischen Regalien, lehen, tittels, huldigunge vnd anders halber, Sol es nu hinfuro zwuschen allen Iren Liebden nach aussweifinge vand einhalt von derwegen beteidingter vad aufgerichter Vertrege gehalten vnnd verfolgt werden. Vor das dritte schilts vnnd helms halber ist besprochen, das beite teyl follen dieselben sehildt vnd helm von den Stettinischen, pommerischen, Casfubischen, wendischen, Rugischen vnd grafschafft Gutzkhaw landen zu gleichem teil fuheren vand gebrauchen. Nachdem aber enderunge im alten Stettinischen vand pommerischen wapen gescheen, So sol Marggraff Johann, chursuft zu Brandenburg, vmb dieselben wapen mit gedachtem vnfern Oheimen vnd Swegern von Stettin vnnd pomern etc. fich ytzo vergleichen vand dieselben wapen gleichmessig, wie Ire liebden die bisher gebraucht, mit Schildt vand helm fuheren, vand follen beite teil darinnen hinfuro keine newerung oder enderunge machen, Wie dann folich wapen, Schilt vnnd helm dem churfursten zu Brandenburg ytzo durch vnns mit aller Irer ordenunge gemahelt zugeschickt werden sollen. Zum Vierden, als gedachter vunser her vnd Oheim. Marggraue Joachim, churfurft, des widderfals von wegen frawen Margareten, geborn Marggrauin zu Brandenburg, zeliger vnnd loblicher gedechtnus, auch anderer ansprach halber, die etwan Hertzogen Buxsleuen zu Stettin vond pommern etc. eheliche gemahel geweft, widder vnnfer Oheimm zu Stettin, Pommern etc. fpruch vnd furderunge gehabt; So ist hiemit entlich abgeredt, Das vnnser Oheim zu Stettin, pommern, vor folichen widderfal, auch anderer anspruch halber, vf drie fristen vermege eins Schultbriefs, So wir Iren liebden gestelt, funffzig thausent gulden, yeden gulden zu zwen vnd dreyflig merckifchen großchen oder acht vnd viertzig Stettinische oder Sundifchen fchilling gerechent, in landgebiger, genger vnd gemeiner Muntz zalen vnd vergnugen follen, Wie folichs allenthalb derfelbig schultbrieff mitbringt, Zum funften follen beite teyl, der Chursurst zu Branndenburg, auch die Hertzogen zu Stettin, Pomern etc. vf die obberarten vertrege, die vf verforgung desfalles zwuschen Inen beiten aufgericht, 45\*

von Kayf. Maj. vnnferm allergnedigften, hern gleich lauts Confirmation vnnd bestettigunge mit gleicher vokhoften erlangen und aufsbringen. Zum Sechsften Sollen gleichmellig die erbvertreg, wie die auch hiebfur von vnferm hern vnnd Oheimen, Marggrauen Johansen, Churfursten zu Branndenburg etc., vond Hertzogen Buxsleuen zu Stettin, Pommern etc., zeliger gedechtnus, aufgericht fein, in Iglichen und allen Artickelen vernewet vnd aufgericht werden. Wie auch der churfurst zw Branndenburg etc. vnd die Hertzoge von Stettin vnd Pommern Irer hern vnd freund mehr, den hiefur gescheen, ausgenomen Die ein veder dem andern na einer vertzeichendten Zettel vbergeben hat, Sollenn ytzo in dieser vernewerunge der Erbvertreg dieselben auch aufsgenomen werden. Wen wir dan ermeffen, das vnns als den schiedeffursten vnnd hendelern zu erhaltung frids vnnd einekheit, das dieffem vnnd denn andern vertregen auf den fal aufgericht, in alle Irenn claufelen, puncten vnd Artickelen-nachgefetzt, vnd den strackhe voltziehunge vnd volge gethan werde, zw hanthaben geburt. So zusagen. verschreiben vand verpflichten wir vas beite samptlich vand sonderlich vor vans vad vnfer erben hiemit gegenwurttiglich in krafft vnd Vrkhundt diess briefs. Wu von einichen Teil vand desselben erben vad nachkomen angetzeigter dieser vand der andern heteidingten, besprochenen und bewilligten vertrege, auch die Schultuerschreibung, wie obsteet, in allen Iren puncten vnd Artickelen nit volge geschee oder gehalten wurden, das doch keins weges fein fol, Vnnd wir schiedessursten auf erforderunge vnnd ansuchen des gehorfamen teyls den nit haltenden zu erfolgung, volntziehung vnd haltunge diefs ynd der andern betedingten vnd vigerichten vertreg vnnd auch des Schultbriefs ermanet wurden vand der oder dieselben, die mit verfolgung nachhalten wolten; das alsdan wir vnd vnnser erben bey dem haltenden teil widder das ander mit leib vnnd ont vnnd vnfern Landen vnd lewthen altzeit bleiben, auch dem hilff, Rath vnnd beyftandt alles vnfers vermogens thun vnd leisten wollen Vnnd follen bis fo lang dielse vnd die andern vfgerichte vertrege vnnd Schultbrieffe in allen puncten vnd Artickeln voltzogen, eruolgt vand derfelben einhalt gehalten werden, Alle Argelift, behelf vand Ausfincht, Schutzrede vund geuerde hirinnen hindan gesetzt vand ausgenommen. Zu glawbwirdiger Vrkhundt diess schieds drie gleichs lauts aufgericht, deren Iglicher Teil einen behalten, und beligelt mit unsern beiten anhangenden Infigeln. Vnnd Wir Joachim, vonn gots gnaden Marggraue zu Brandenburg, des Heyligen Romischen Reichs Ertzkammerer vand churfurft, zu Stettin, Pomern, der Cassuben vand Wende Hertzoge, Burggraue zu Nuremberge vnd Furst zu Rugen, vnd Wir Georg vnd Barnym, gebrudere, von denfelben Gnaden gots Hertzogen zn Stettin, Pommern, der Calluben vnd wende, Fursten zu Rugenn vnd grauen zu Gutzkhaw, Bekennen vor vns, vnfer erben vnnd nachkomen famptlich vnnd fonderlich, dass diess vnnfer vnthirlang, Richtunge, schied und verfujunge von denn hochgebornen sursten, unsern lieben Sone, Oheimen vand Swager, Hern Erichen vad Hern Heinrichen, geuedtern, Hertzogen zu Braunschweig vnd Luneburg etc., wie obsteet, allenthalb mit vnserm wisfen, gutten willen vand volburt gescheen, Willigen, volburtenn vand nemen auch die

darví an hiemit gegenwurtig, in krafit vand macht diels briefs, vand wollen dielfenn Schiedt vand alle andere berutte vertreg, fo viel der einen yeden belangt, eruolgenn vand halten. Des zu bekhentans haben wir Marggraue Joachim, churfurft zu Brandennburg etc., vander Innigel zufurderft, Vand Wir gebruder Hertzogen zu Stettin, Pommern, beneben vod valtur vafer Oheimen von Brand felweig vunfer Infigel ann dielen brieff heysfen henngen, Der geben ift zur newen kemnath an der Grimnitz, nach Chrift vanferes Herren geburt Taufent funfhunndert vand Im Niehnn vod avanistigiten Jar, am Dornfang Nach Bartholomei Apotolic

Mus einem im 16. 3abrh. verfertigten, im Bergogl. Lanbes-Sauptarchive ju Bolfenbuttel aufbewahrten Copialbuche.

2525. Gorg und Barnim, herzoge von Bommern-Stettin, befunden ben mit bem Rurfurften Joachim gefchloffenen Bergleich, am 25. Oftober 1529.

Von Gottes Gnaden wir George vnd Barnimb, Hertzogen zu Stettin, Pommern, der Cassuben vnd Wenden, Fürsten zu Rügen vnd Graffen zu Gutzkau etc., Bekennen vnd thun kund offentlich mit diefem vnferm Brieffe fur allermänniglich, die ihu fehen, horen oder lefen. Alfs vnd nachdem vnfer Hertzogthumb vnd Furstenthumb Stettin, Pommern, Cassuben, Wenden, Ruegen vnd Graffichasst Gutzkau, mit allen vnd ieglichen ihren Obrigkeiten, Herrlichkeiten vnd Gerechtigkeiten, nichts davon ausgenommen, etwa bey Romischen Kaysern vnd Königen von den Churfursten zu Brandenburg aus beweglichen Vhrfachen vnd aus befondern Gnaden zu Mann-Lehen erlanget vnd damit belehnet worden fevn, derwegen Speen vnd Irrungen mit dem Hochgebohrnen Fursten, Herrn Joachimen, Marggraffen zu Brandenburg, des Heil. Romischen Reichs Ertz-Cammeren und Churfursten, Burggraffen zu Nurnberg, unserm lieben Herrn vnd Oheim, vnd auch dem Hochgebohrnen Fursten, Herrn Buxlaffen zu Stettin, Pommern, der Cassuben vnd Wenden, Fursten zu Ruegen vnd Graffen zu Gutzkau, vnferm lieben Herrn vnd Vatern, loblicher Gedächnis, auch zugetragen, welcher aufgerichter Verträge halben mit Seiner Liebden vnd Hochgedachtem vuferm Herrn vnd Vatern hierumb vielfältig Irrungen abermahls begeben, die auf vns, feine natürliche Lehens-Erben, vnentscheiden gefället, derhalben wir beiderseits in mannigfaltige Handlung vnd Vnterredung folche endlich zu vertragen gekommen, die doch bishero vnentschieden geblieben; Als seyndt wihr durch die Hochgebohrne Fursten, Herrn Erichen und Herrn Heinrichen den Jungern, Hertzöge zu Braunfchweig vnd Luneburg, vnfere freuntliche liebe Oheimen, aller folcher Irrungen zu Willen vnd gutem Gefallen endtlich enticheiden vnd vertragen worden, wie folches die Artickelen von einem auf den andern klärlich befagen vnd mitbringen; Nehmlich

vnd alfo, dafs wir vnd vnnfere Männliche Leibes-Lehns-Erben von Erben zu Erben, fur vnd fur, dicweil iemandt von vnferm Stamme lebet, die Stettinische-Pommerische Hertzogen, Furften zu Ruegen vnd Graffen zu Gutzkau fein, in krafft dieses Vertrages vnd nach vermoge Hochged. vnnfers lieben Herren vnd Oheimen, Marggraff Joachim, Churfursten zu Brandenburg, freundlichen Vereinigung, Verschreibung vnd Brieffe, vns daruber gegeben, nach Vollziehung vnd Verfieglung diefes neuen Vertrages fant vnferer Landschafft vnd ihrer gethanen Verpflichtung, an geschwornen Eydes statt vnd fo offt fich das hinfuhro begeben, gebuhren vnd Noth thun wirdt, alle vnfere Landt vnd Leute, fo obgenandt fein, von Romifchen Kayfern vnd Konigen empfahen mogen, vngehindert Seiner Liebd. derfelben Erben vnd Nachkommen, Marggrafen zu Brandenburg, Churfurften etc., von Erben zu Erben, für vnd für mit dieser Maass, das folches nicht geschehen soll ohn Beywesen eines ieglichen Churfursten zu Brandenburg fur vnd fur, oder feiner Verordneten oder Gefandten Räthe, nehmlich alfo, dass wir Hertzogen zu Stettin, Pommern etc. folch vnser Empfahung einem ieglichen regierenden Churfursten zu Brandenburg drey Monath zuvorn vermelden follen, damit, ob es feiner Liebden gelegen, Perföhnlich dabev fevn oder aber die Seinen darzu verorduch vnd fchicken mugen, die gefambte Handt, wie gefambten Handt Recht vnd Gewohnheit, mit vns, vnscrn Erben vnd Nachkommen von Erben zu Erben fur vad fur zu entpfahen, welches auch von vns, dem Churfurften zu Brandenburg, nicht verhindert werden foll. Wann aber folche Verkündung, Empfahung der Regalien von vns Hertzogen zu Stettin, Pommern drey Monath zuvor dem Churfursten zu Brandenburg geschehen wäre und seine Liebden darüber Persöhnlich nicht kommen oder die Seinen nicht schicken wurde; Sollen wir, die Hertzogen zu Pommern, weiter noch lenger mit Empfahung vnferer Regalien zn verziehen auff das mahl nicht sehuldig sevn. desgleichen foll wiederumb von dem Churfursten zu Brandenburg, Innhalt dieses Vertrages vnd vnschädtlich ihrer gesambten Handt, vnns Hertzogen zu Pommern an denselben vnfern Regalien von Röm. Kayfern vnd Königen, wie obstehet, nan hinfuhrder zu entpfahen kein Verhinderung geschehen.

Wir, vnfere Erben vnd Nachkommen, zu Stettin, Pommern Hertzogen, von Erbenz zu Erben, fur vod für, vvollen vnd follen, fo fich ein Fall an vnfere ein oder mehr begeben wurde, vnfere Regalien von Röm. Kayfern vnd Konigen in obbefehriebener maafsen nicht nehmen vnd entpfahen, wir haben dann fambt vnfer Landtfchafft zuvorn dem Churfurften zu Brandenburg, fo zu iederzeit feyn wird, die Verneuerung die fes neuen Vertrages in allen feinen Articulen verbrieffet, verfiegelt vnd denfelben Erbhaldigung in nachfolgender maafs anf den Fall thun laßen, doch dafe wihr vnfern Herrn vnd Oheimen, dem Churfurften, vnd fo für vnnd für iedlichen Churfurften folches zween Monath zuvorn verkundigen, wie vnten nachfolget, wieches wihr auch in den zugefehriebenen Monaten thun follen, es foll aber auch gleichwohl dem Churfurften vnd dem Hanfs zu Brandenburg vorbehalten fein, fo offt es zu i'all kompt vnd die Kohdurfft erfordert, neben ander libert, legraien, die hertzoghun. Fartfenthumb

Dan 211/ Chingle

Stettin, Pommern, Caffiben, Wenden, Raegen vnd Graffichafft Gutzkan, fambt allen vnfern Landen, wie die genandt feynd, nichts ansgefelholfen, von Rom. Kayfern vnd Konigen zu empfahen, wie dann von Alters hero vnd bisher alletzeit ohn Verhinder rung folches gefebehen vnd gehalten ift, von vns Hertzogen zu Pommern, vnfern Erben vnd Nachkommen für vnd für vnmerhindert.

Es hat auch vnfer lieber Herr vnd Oheim, Marggraff Joachim, Churfurft zu Brandenburg, für fich, seine Erben vnd Nachkomen für vnd für fich mit vus freundlich vereiniget vnd vergliehen, alfo, dafs wir, vnfere Erben vnd Nachkommen, von Erben zu Erben, fur vnd fur, ohn feiner Lbd. Erben, Nachkommen vud eins iedlichen Churfursten zu Brandenburg Verhinderung, Stand vnd Session im Heil. Röm. Reiche haben, doch vorbehalten, dass wir Hertzogen zu Stettin, Pommern von Erben zu Erben, fur vnd fur tiber keinen regierenden Marggraffen zu Brandenburg folchen Stand vnd Session haben follen, des wir auch fur vns, vnsere Erben fur vnd fur hiermit vnd in krafft dieses Vertrages also zu halten verschreiben vnd verpfliehten, vnd damit aber auch obgenannten vnierm lieben Herrn vnd Oheim, Marggraffen Joachimen zu Brandenburg, Churfursten, Sr. Lbd. Erben vnd Nachkommenden Marggraffen zu Brandenburg, Churfursten, an ihren erlangten, hergebrachten, erblichen, Kayserlichen, Königlichen Begifftungen, Begnadungen, Freyheiten vnd allen andern Gereehtigkeiten dardurch kein Abbruch, Schwächung oder Verkürtzung, fondern gründtlichen Verforgung vnd des nothdurfftige Verficherung geschehen, haben wir wohlbedächtlich, mit gutem freven Willen vnd rechter Willenschafft, vor vns, vnfere Männliche Leibes-Lehens-Erben fur vnd fur, von Erben zu Erben, bewilliget vnd verschrieben; Bewilligen vnd verschreiben vns in Krafft vnd Macht dieses Brieffes gegenwertiglieh auf das neue vnd alfo, nemlich ob wir, das Gott wende, ohne Männliche Leibes-Lehens-Erben abgehen oder vnfere Männliche Leibes-Lehens-Erben für vnd für ohne Männliche Leibes-Erben versturben, dass alsdann alle vnd iedliche vnsere Hertzogthumb, Fursteuthumb Stettin, Pommern, Cassuben, Wenden, Rugen, Graffichasst zu Gutzkau, Landen and Leuten, wie man iedliches in gemein und fonderlieh nennen mag, nichts ausgenommen, an das obgenannte Churfurstenthumb zu Brandenburg vnd an vnsern lieben Herrn vnd Oheimen, Marggraffen Joschimen zu Brandenburg, Lbd. Erben vnd Nachkommen, je zur Zeit Churfursten vnd Marggraffen zu Brandenburg, von Erben zu Erben, für vnd für, ob angezeigter erlangten, hergebrachten, erbliehen Kayferl, Königl. Begnadungen, Freyheiten vnd allen andern Gerechtigkeiten, noch dergleiehen fallen vnd kommen follen, ohne alle Einrede vnd Behelff; Wollen auch folch vnfer Land niemand zuwenden durch vns oder vnser Zuschub, in keiner Weise, wie man die erdencken mag, trenlich vnd ohn gefehrde. Wehre es aber Sache, dass iemandt folch Lehen obgemelter vnfer Hertzogthumb, Furstenthumb vnd Graffichafft an fich zu bringen ynterftehen würden, wieder denselben sollen Wir vns vnd vnsere Mannliche Leibes-Lehens-Erben fur vnd fur, mit Hulffe vnfers Herrn vnd Oheimen, Marggraffen Joachims, Seiner Lbd. Erben vnd Nachkommenden Marggraffen zu Brandenburg

vnd Churfursten, die zu ieglicher Zeit sein werden, wie sich das Se. Liebden vor sich. Seine Erben vnd Nachkommen gegen vns auch verschrieben, treulich setzen mit Landen vnd Leuten; das nicht einräumen, fondern diefer vnfer Verschreibung alltzeit Gnüge vnd vollkommene Folge thun, ohn einreden, vnd damit folchs desto bass, stett, festiglich vnd vnverbrochen gehalten werde, follen vnd wollen sich alle vnd iegliche vnfere Prelaten, Herrn, Manne vnd Städte, ihre Nachkommen vnd andere vnfere Vnterthane vnd Einwohner der gnanten vnser Hertzogthumb vnd Graffichafft zu Gutzkau vnd Lande neben vns, mit vnferm Willen vnd Wiffen, vollbordt vnd geheifs vnd befehlich, nach laut vnd Inhalt ihres Briefles, gegen obgenanten vnsern lieben Herrn vnd Oheimen, Marggraffen Joachimen, Churfursten, vnd seinen Erben vnd nachkommenden, je zur Zeit Churfursten vnd Marggraffen zu Brandenburg, von Erben zu Erben, fur vnd fur, bey ihren treuen vnd Ehren an Evdes statt verpflichten vnd vnter Ihren Insiegeln verschreiben, dieser vnser Verschreibung, wie obstehet, solge zu thun, anch alsbalt nach Auffrichtung vnd Verfiegelung dieses neuen Vertrages wollen wir alle vnfere Landschafft dem Churfursten zu Brandenburg neben vns, in Gegenwertigkeit Sr. Lbd. Räthe, auf den Fall ein Handgelübt an Eydesstatt bey ihren Trenen vnd Ehren vnd bey den Pflichten, damit Sie vns verwandt, thun lafsen, folgender Meinung alfo lautend:

Wir Herren vnd Prelaten, Ritterschaft vnd Städte der Hertzogthumb, Furstenthumb vnd Graffichafft Stettin, Pommern, Caffuben, Wenden, Rugen, Gutzkau vnd aller anderer Lande, geloben vnd zufagen den Durchleuchtigen, Hochgebohrnen Furften vnd Herrn, Herrn Georgen vnd Herrn Barnimb, Gebrüdern, zu Stettin, Pommern, der Cassuben, Wenden Hertzogen, Fursten zu Rugen vnd Graffen zu Gutzkau, vnfern gnädigen Herrn vnd Landes-Fursten, an eines geschwohrnen Eydesstatt, bey vnfern treuen vnd Ehren vnd bei den Pflichten, damit wir Ihren Furstl. Gnaden verwandt feynd, vor vns, vnfere Erben vnd Nachkommen fur vnd fur, ob fichs begebe, dass Gott lange gnädiglich verhnten wolle, dass ein Fall an vnsern gnädigen Herren zn Stettin, Pommern etc. obgemelt, oder derfelben Mannlichen Leibes - Lehns - Erben von Erben zu Erben fur vnd fur geschehe vnd dieselben im Leben nicht mehr seyn werden, dass wir alsdann niemands anders zu vnserem Erbherren vnd Landes-Fursten ausnehmen, empfahen vnd dafur halten vnd haben sollen vnd wollen, wann den Durchlauchtieften, Hochgebohrnen Fursten und Herrn, Herrn Joachimen, Marggrafen zu Brandenburg, Churfursten, Seiner Gnaden Männliche Leibes-Lehens-Erben vnd Nachkommen, Marggraffen zu Brandenburg, je zur Zeit Churfursten, von Erben zu Erben for ynd fur, denen auch alsdann ynd nach folchem gefchehenen Anfall yon fund, ohne alle Weigerung vnd Einträge, Erbhnldigung vnd alles das thun follen vnd wollen, das getrene Vnterthanen Ihren Erbherra vnd Landes-Fursten zu thnn schuldig vnd verpflichtig fcyn, Alle gefehrde vnd arge Lift ausgefchlossen, alfs anch in vnfer Gegenwertigkeit geschehen ist; So offt aber hernachmals sich ein Fall an vns vnd andern den regierenden Hertzogen zu Stettin, Pommern, Cassuben, Wenden, Ragen vnd Graff-

Port div Gungle

fchafft zu Gutzkau begeben, Wann wir alsdann vnfere Erbhuldigung von den Landen nehmen wollen, foll folches zugorn zwey Monat von vns, vnfern Erben vnd Nachkommen fur vnd fur einem iedlichen Churfurften zu Brandenburg, der zu der Zeit fevn wird, vermeldet werden, seine Rähte darzu zu schicken, und sollen die Stände aller vnfer Lande im Befchluss ihrer Erbhuldigung, so sie vns als ihrem Landes-Fürsten thun, in Gegenwärtigkeit des Churfursten zu Brandenburg etc. Rähten nachfolgenden Articul mit geloben vnd fchweren: Vnd ob es fich begebe, dass vnsere gnädige Herren, Hertzog George vand Hertzog Barnimb, da Gott lange fur fey, oder ihre Männliche Leibes-Lehens-Erben, Todtshalben abgingen vnd alfo fur vnd fur versturben, dass wir niemands anders zu vnserm Erbherrn vnd Landes-Fursten aufnehmen. empfahen, dafur haltenn vnd haben follen vnd wollen, wann den Durchleuchtieften. Hochgebohrnen Fursten vnd Herrn, Herrn Joachimen, Marggraffen zu Brandenburg, des Heil. Rom. Reichs Ertz-Cammercrn vnd Churfuriten, zu Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden Hertzogen, Burggraffen zu Nurnberg und Fursten zu Rugen, vnfern gnädigsten Herrn, Seiner Gnaden vnd derfelben Nachkommende Erben, Marggraffen zu Brandenburg, je zur Zeit Churfursten, von Erben zu Erben, sur vnd fur, denen auch alsdann von fundt nach folchen obgenanten beschehenen Fällen ohne alle Weigerung vnd Eintrag Erbhuldigung vnd alles das thun follen vnd wollen. das getreue Vnterthanen ihrem Erbherrn vnd Landes-Fürsten zu thun schuldig vnd pflichtig feyn, treulich vnd ohngefährlich, als vns Gott helfe vnd alle feine Heiligen, vnd fo offt als wir, vanfere Erben vad Nachkommen fur vad fur, von Erben zu Erben. nach auffrichtung dieses Neuen Vertrages, nun hinfuhro vnseren Lehen-Leuten aufferhalben der gemeinen Erbhuldigung ihre Lehen thun und leihen werden, follen diefelben vnfere Lebenleute, alle vnd ein jeglicher, den vorberuhrten Articul vor Beschluss vnd am Ende der Lehenpflicht vns Hertzogen zu Stettin, Pommern, wie obstehet, mit geloben vnd fehweren. Wir vnd vnfere Mänliche Leibes-Lehens-Erben follen vnd wollen auch dieser Verschreibung, so offt ein Marggraff zu Brandenburg, Churfurst, oder einer oder mehr Hertzogen zu Stettin, Pommern, regierende Fursten Todes halben abgehen, folche Verschreibung einem iedlichen regierenden Marggraffen zu Brandenburg, zur Zeit Churfursten, von Erben zu Erben fur vnd fur Briefflich verneuern, desgleichen vnfere Mannliche Leibes-Lehens-Erben follen furter mit ihren Männlichen Leibes-Lehens-Erben bey eines iedtlichen Leben so lange, bis es zu falle komt, wie obenberurt, dem auch also thun, wie obenberurt vnd ausgedrucket ist, vnd sonst vnsere Lande niemandt Erbhuldigung thun lassen oder anders in keine Wege furnehmen, dass dieser vnfer Verschreibung Abbruch gebehren oder zu Schaden kommen mag, vnd ob einigerley zu Abbruch vnd Schaden daruber geschehen, das foll doch nicht Krafft noch Macht haben, desgleichen follen vnfere Prelaten, Herrn, Manne vnd Städte, Lande vnd Leute vnd ihre Nachkomlinge bev ihren Pflichten vnd Evden, wie oben beruhrt, auch thun vnd ihrer Verschreibung, so offt der Fall geschicht, wie angezeiget ist, verneuen. Ob es fich auch begebe, dass zu einer oder mehr Zeit, so die Verschreibung Daupith II, Bb. VL.

vnd Verneuerung geschehen solte, ein unmundig Marggraff wäre, deme das Chursurstenthumb vnd das Regiment gehörte vnd solche obgeschriebene Verneuerung, wie vorgemelt, gebuhreten, der feiner Vnmundigkeit halben das Regiment des Churfurstenthumbs nicht annehmen, regieren noch halten möchte nach laut vnd Ausweifung der Gulden Bullen; So foll von vns, vnseren Männlichen Leibes-Lehens-Erben, auch vnsern Prelaten, Herren, Mannen vnd Stäten, allen Einwohnern vnd Nachkomlingen obgenanter vnfer Hertzogthumb, Furstenthumb, Graffichafft vnd Lande, nichts ausgenommen, folche Verschreibung vnd Verneuerung seinen Vormunden an seiner statt vnd Namen geschehen; Doch also, wann derselbige vnmundige Marggraff zu dem Regiment des Churfurstenthumbs kombt, dass dann solche Verschreibung vnd Verneuerung demselben ankommenden vnd Regierenden Marggraffen zu Brandenburg, Churfursten, in Gegeuwärtigkeit feiner Räthe, fo er darzu ordnen wird, nach obbestimbter Weife auch geschehen, vnd wann das vollzogen ift, So sollen die Verschreibung vnd Verneuerung, den Vormundern geschehen, gantz ab seyn vnd allwege nach dieser vnd der vnsern Verschreibung, wie obberuhrt, gehalten vnd vollzogen werden. Über solche vnsere vnd der vnferen Verschreibungen sollen dieselbe Prelaten, Herrn, Manne und Städte in Vberantwortung folcher Verschreibung vnnd gemeiner Versamblung, Gegenwertigkeit vnd Bevwesen des vorgenanten vnsers Herrn vnd Oheimen, Marggraff Joachims, Churfursten etc., Rähten, oder Sr. Lbd. vnd Nachkommenden, Marggraffen zu Brandenburg etc., Churfurftl. Rähten, die Sie zu icdlicher Zeit darzu verordnen werden, Vns, wie obstehet, geloben vnd schweren, so es zu falle kombt, dass sie sich an Seiner Lbd. vnd an Seine Erben vnd Nachkommen, Marggraffen zu Brandenburg, Churfurften, von Erben zu Erben fur vnd fur, vnd fonft niemands anders, als ihren naturlichen vnd rechten Erbherren, halten follen vnd wollen, vnd fo offt es zu falle kombt, neben ihrer Verschreibung solche Gelübd vnd Pflicht sie, ihre Erben vnd Nachkommen fur vnd fur zu ewigen Zeiten von vns, vnferen Erben, von Erben zu Erben, nimmermehr lofsgefaget noch ledig gezehlet werden follen. Vnd wo es daruber gefchehe, fo foll es doch keine Krafft oder Macht haben, auch durch Sie nicht angenommen werden in keinem Wcge, vnd zu welcher Zeit Wir von den Rom. Kayferl. vnd Konigl. Majestäten mit Diensten vnser Furstenthum vnd Lande erfordert werden, wollen Wir vnns als gehorsame Fursten des Reichs, was wir zu thunn schuldig vnd pflichtig, in allwege halten vnd erzeigen. Es follen auch Titul, Schildt vnd Helm der Stettinischen, Pommerischen vnd aller anderer derselben Lande zugleich von den Hertzogen zu Stettin, Pommern vnd den Churfursten zu Brandenburg, inhalt des Vertrages, fo die Schiedesfursten deshalben besprochen haben, gebraucht werden. Wir wollen auch aus freundlichem Willen Vnser einer dem andern fur vnsere Person den Titul von denfelben vnfcrn Landen Stettin, Pommern, Caffuben, Wenden, Rugen vnnd Gutzkan geben, doch wollen Wir dennoch diss vnverbunden seyn, desgleichen soll ca gegen den andern Marggraffen zu Brandenburg auch gehalten werden, Aber doch vnfer Landschafft follen gleichwol dem Churfursten zu Brandenburg vnd den andern

Marggraffen zu Brandenburg denselben Titul auch durchaus geben, doch soll solche freundliche Vereinigung vnd Vergleichung aller dieser Puncten vnd Articul, wie vorstehet, dem vielgenanten vnserm lieben Herrn vnd Oheimen, Marggraff Joachimen zu Brandenburg, Churfursten, Seiner Lbd. Erben vnd Nachkommen, Marggrafen zu Brandenburg, Charfursten, von Erben zu Erben, für vnd für, vnd vns, vnsern Männlichen Leibes-Lehens-Erben von Erben zu Erben, für vnd für, an ihren, vniern Erblichen Kayferlichen, Königlichen vnd anderen Gerechtigkeiten in allen ihren Claufuln, Articula vnd Stücken, da fie diefer vnfer Verfchreibung vnd Verrichtung nicht entgegen sein oder sie einigerlev Weise hindern, kräncken oder ansechten, gantz vnschädtlich feyn vnd bleiben, Alfo dass diese Verrichtung vnd Verträge in allen ihren Claufuln, Puncten vnd Stücken, wie vor angezogen vnd beruret ist, nach laut dieses vnscrs gegenwärtigen Brieffes, auch nach Inhalt des Brieffes, den vns Seine Liebden wiedergeben vnd verfiegelt hat, ohne einigerlev Hülffe, Rede vnd Schutzung der gedachten Seiner Lbd. vnd vnfern Erblichen Kayferl. Königlichen vnd andern Gerechtigkeiten, zn ewigen Zeiten stett, fest vnd vnuerbrochen in Würden vnd bey macht bleiben vnd gehalten werden follen, fonder Geferde vnd Einrede. Alle vorgefchriebene Stück vnd Artickel vnd ein iedliches bey sich gereden vnd geloben Wir Georg vnd Barnimb, Gebrudere, Hertzogen zu Stettin, Pommern, vorgeschrieben, für vns, vnsere Männliche Leibes-Lehens-Erben von Erben zu Erben dem genannten vnsern lieben Herrn vnd Oheimen, Herrn Joachimen, Marggraffen zu Brandenburg vnd Churfurften, bey vnfern Furstlichen Wurden vnnd Treuen stett vnnd vnnerbrochen zu halten, vnd haben des zu mehrer Sicherheit vnfer Innfiegel hierann hangen laffen vnnd geben zu Stettin, Montags nach der Eilff taufend Jungfrauen Tag, nach Chrifti Geburth im Tanfendt Funff hundert vnd Neun vnd Zwantzigsten Jahre.

Linig's Reichs-Archio (B. IX) Part. spec. Cont. II, Th. II, Fortf. G. 236.

2526. Erbeinigung gwifden Branbenburg und ben bergogen Georg und Barnim von Bommern, vom 23. Dezember 1529.

Vann gades gnaden wy Joachim, Marggraue tho Brandenborg, des hilgenn Romichenn Bykee Erksenneer vand Corfurfut, to Stettin, Pomeren, der Caffaben vund wenden hertzoge, Burggraff to Nornbergk vand furste to Rugen, vand wy jurge vand Barrym, gebruder, vann densalten gnaden to Stettin, Pomeren, Casfinben, der Wenden hertzogen, Forlenn to Rugena vand graffen to Gutkwe, Bekennen vor vun, vuse Eruen vand Nachkommen vnd don weten vand kausth allenn, die dieffen Brieff fehem oder boren lefenn, Als vosse Chorforsten- vod furtlendom, landt vand Inde ann vnnd bienander gelegen vnd wanen, wy ock vth bewechnisse vnnses gemnets Betrachtet, auerwagenn vnnd angefehen hebben dat freuntlick Naberlick wefen vnfen landenn vnnd ludenn vole guedes bringenn mach, dat ock allenthaluenn jn dem hilgenn Ryke vnd anderswoe vele vprur vnd wedderwillen entstan vnnd begenenn, derhalben vns an vnfen landen vnd luden, gebieden vnd vnderdanen, Schlotenn, Steden, ouirheiden und anderenn gerechticheiden van ymblieggendenn Forstenn und herren, dar got lannge vor fy, onuerwintlicker schade togefogt mochte werdenn, dat wy alss Billick the herten genamen, vnnd darmit follickenn vernehmen, efft dat vann imandts geschege, destebet tokunstiglich wedderstanden werde, wy ock vnns, vnnse landt vnnd Inde By oren olden berkamen vnnd gerechticheidenn handthebbenn, Beholdenn vnnd beschntenn mogen; So hebben wy vns got dem allemechtigen to laue, der Cristlicken kercken vnd dem hilgenn Ryke to Erhen, to trofte vnnd hnlpe vnnfen lannden vnnd luden, vnnd fonderlick vth leue vnd fruntschop, darmit vnser einer dem anderen togedan fyn, tofamen vorplichtet, voreiniget, vordragen vnnd vorbunden, vordragenn, voreinen, vorplichten vnnd vorbinden vnns miteinander to ewigen tiden darmit jegenwerdiglich, jan krafft vand macht diesses brieues, als hiernach geschreuenn steit. Thom erstenn, dat wy, vnse Eruenn vnd nakamen alle vnse leuedage ancinander Bruderlich, freuntlich vnnd gutlich meinen, Eren, forderenn, vorantwerden vnnd vnnfer einer des anderen schadenn warnenn vand syn beste mit wordenn vand werken ongeserlich vad getrenlich vornemen follenn vnnd willenn, Gelicker wyfe, alfs ifft idt vnnfer iglichenn fsuluest andrepe, ane ferde. Wy follen vand willen ock aneinander mit liff vad gude, landenn vnnd ludenn, getrulick behulpen vnnd beradenn fyn inn aller vnnfer igliches nodenn, krigenn vnnd geschefften, ane allerley hulperede, ane geserde. Ed schall ock vnnser keiner des anderenn viendt werden vmb nymandts noch vmb keinerley sakenn willen, noch en beschedigen oder en beschedigen latenn oder vnnsern Maunen, dienerenn vnd vnderdanenn, die jn vnnfern oder anderen landenn gefetenn fyn, defs nicht gestaden to don jnn keinerley wyse, an geserde. Geschege aner dar bauen einigerley togrepe edder beschedigunge vth vnser eins oder vth anderen landen van vnsen Mannen, dieneren vnd vnderfaten jn des andern herren landenn, So schall vnnser iglicher dem anderen bistendich vand behulpenn syn, den oder die, die sollicke togrepe vand beschedigninge gedann heddenn, ernstlick darto to bringenn, dat follick schadenn mit eidenn edder wedderdadenn gekhert werden jn vehr wekenn, Nadem wy dess ermanet werdenn, ane wedderrede vand ane alle gefer. Eth schall ock keiner vanser foritenn vorgenannt keinen diener to dinfte noch fus nyemanndts in verfprecknus nehmen, he schall en touorne fragen, ifft he icht veide oder vnwillen to dem anderen deil hebbe, vnnd wurde fick dat also erfindenn, so sollen sie ehn jn keiner wis vpnemen ane des andern willen, ane gefer. Erfunde fick aber darbauen ann vnfer Forsten vorgenannt eins dinfte imandt, die wedder dene anderen einigerley Sproke, vhede edder ynwillen vormeinde to hebben; So schall die here, dess diener der oder die werenn, des oder der van stundt to Erenn vnnd rechte gantz mechtigk synn, ane ferde. Welcher auer

Fig. 211/ Gungle

dat darouer nicht to folgen meinde, alsdann scholde sick die here, By dem he wer, deß oder der vann stundt entichlan und dem anderen deill ouer sie behulpenn synn vnd beraden, ane alles geferde: vnnd vp dat fehall vnnfer keiner dem anderen fyne diener vnnd vnderdanen, Binnen vnnd Buten landes gesetten, der he to Erhenn vnnd rechte mechtigk wer, nicht vorgewaldigen noch vorgewaldigenn laten, ane gefer. Edt schall ock vnfer bauengenandenn Forsten keiner des anderenn viende, verfolger vnnd Rofer inn fynenn landen, Slotenn, Steden vnd gebieden witlich noch mit vorfsate hufsen, hegen, schermen, Noch denn einicherley tolegginge, forderunge, hulpe noch Rat edder toschoue dun, Noch durch syne getwange vnnd landtwer nicht kamenn lathenn heimlick noch openbar, Noch den fynen gestaden, dat to donn, in keinerley wis, ynd ehn ock kein geleide geuenn Noch geuenn latenn, an geforde. Wor aner, dat vnnser eins Manne edder vnderfathen einer oder mer oder fsus jmandt vnder vns yn vnfen landen daroner beschediget worde vnd sollick Roff vnnd Name in des auderenn landt, Schlot, Stede oder gebede gueme vnd dat man denfuluen Roff oder Namhe vp friffcher dath nafolgede oder inn vefteien dagen darna, vnd diefuluen fiafolger, vnfe Amptlude, Mann, Stede edder vnderfathen heischen edder forderten, Sollen wy oder vnse Amptlude, Mann, Stede edder vnderfathen, die also geeschet vnd angeropenn werdenn, tho dem beschediger des Rechtenn behelpenn, dat die Namhe ane widderrede gekeret vnd weddergegeuen werd vnd na recht edder na gnadenn wandell darymb gescheenn, ane geferde. Ock scholen vnd willen wy inn allen vnsen landen, Ampten vnd gebiedenn ernstlich bestellen, dat man die knechte, die eigenn perde hebben, nicht hegen, husen, entholden noch ehn frede vand geleide genen noch hebben scholen, Sie hebben denn herrenn in vnnfenn landenn befethen, die sie vordeigedingen oder erer mechtigk sindt. Wurde idt fick ock also maken, dat vnnser einer den anderenn the folgende heischen oder forderen wurden, welker dat vnder vns were; So fchall ehn die annder, die gefordert werdt, vann stundt an Nha fynem besten vormoge folgenn vnd behulpen syn, vnd alfsbaldt die geforderde des herren landt roret, die ehn gefordert hefft, die fehall ehm temlick notturfft etenn, drinckenn vnnd fueder genen fo lange, bet dat geendiget werdt, darvmb die folge gescheen is vnd alsolangk die gesorderden in dessuluen herren landt findt, ane gefer. Wolde ock vnfer vorgenanten Forsten einer oder syne Eruen einigerley einange vnd Bantans mit jmandt, we die weren, jagan vnd vpnelmen, So follen folliche einunge vnd Buntnus wedder diesse vnse ewige ersseinunge vns, vnfen Eruen vnfer aller landt vnd lude tho don nicht fyn noch gescheen, ane geserde. Efft fick dat ock maken worde, wo dat toqueme, dat vnfe forften bauen genant einem jmandt, we die wer, an vnnsen furstendhomen, herscheppenn, landen vnd luden, jnnehebbenden guederen vnd gerechticheiden, wor wy die ytzundt hebben oder thokunftiglich gewunnen, erren, engen, hinderen edder fick darin leggen wolden edder wurden; So follen vnd willen wy vorgenante forften vnd vnfe Eruen aneinander getrulick vnd eindrechtiglig edder isslicher Befunder, welcker des ermant vnud gefordert wurde, behulpen, Beraden vnd Biftendigk fynn, derfulnen vnnfes jewliken landes gerechticheitt,

frigheit, gewanheit vnnd herlicheit, alse vorberurt, tobehardenn, to handthebben, to beschutten, to beschermen, to uerdegedingen vnd to uerantwerdende, gelick vnser issliker fuluest Forstendhomes vnd landen, So offte vnd dicke dess not geschut, ane geferde. Worde ock imandt, we die were, vnnser eins forstendom, herschop, lannde vnnd lude onerthen, Beschedigenn, angripen, vorvnwilgen edder ehm syne Slote vnnd Stede vorlegeren edder vorbuenn, wedder denfuluen schall die ander deme, denn Mann bekriegen wolde, wenn he dartho geheschett werdt, vngeferlichenn mit aller vnnser iglicher macht ane vertoch vann ftundt, ane wedderrede vnd Ane erkantnisse, getrwlick behulpenn fyn. Wolde ock jmandt, idt werenn konigk, fursten, Stede edder ander, in welcken stade edder wesende die syn, einen vnder vns Bekriegenn; So scholenn vnd willen wy wedder diejennen, die dat deden, dem dat vnder vnns noth donde wurde, nha vnferem besten vermogenn Behulpen syn vnnd tho degelicken krige twehundert perde einer dem anderen vp des koften, die des bedarff, vnd des anderen schade toleggenn vnd ifft dat nicht vorfangen wolde vnnd furderer hulpe not fyn wurde bitholeggende, wenn denn die ander dess verwitlicket werdt, sollen wy tosamende schicken ynd yns mit einander merer bileggunge to donde vordragen, ane geferde. Edt schall ock vnfer einer des anderen lande vnd lude, Slote vnd Stede vnnd vogedie wedder den anderen nicht innemen edder helpen verdegedingen edder ehn hulpe noch Rat wedder den anderen don inn keine wyfe, ane gefer. Edt fchall ock ynfer einer des anderen Slott, Stede, Inde, Mann, in welcken werden, Stadt edder wefen die fyn, in defs anderen landen edder vogedien gelegen, jn keinerlei wifs jn vorfpreckniffe edder vordegedinge Nehmen edder wedder follicken herren, jnn des landt vnd vogedie fie gelegenn weren, vordegedingen edder vorsprecken edder ehn keinerlei hulpe, Ratt edder bistand dhon. Sonder fick dess gentzlick vtheren vnnd entschlan, ane geferde. Wer ock, dat vanfer eins vaderfaten edder landfetenn einer oder mehr Binnen edder buthen landes gefeten, vnns wedderfatich vnnd vngehorfam weren edder wurden, So follen vnd willen wy einander getrewlick behulpen fyn den edder diefuluen, die alfo widerfatich weren, gehorfam to maken. Welker vnder vns Forsten den anderen also vmme hulpe gefordert hedde, die fall fick an den anderen forsten mit dem eder denfuluen wederfetiren nicht freden. Richten noch funen, he the denn den anderen inn fulken freden. richtinge vnd sone, ane geferde. Efft ock vnser fursten einer in des anderen Fursten landen, lehn edder wy vnd die vnfen gelt oder tinfe hedden, darmit fall man fick holden Na lehenrechte vud einem jewlicken ock fvn gelt oder tinfe folgen vnd ock inn follicken fynem lehne vngehindert laten, ane geferdt. Edt follen ock alle vnfe Amptlude in allen vnfen landenn niemandt kein geleide geuen anders, dann na vthwifunge dieffer einunge. Wy follen vnd willen die bauen schreuen einunge in allen vnsen landen, Ampten vud gebeden apenbar gebeden vnd vorkundigen laten, dat fick ein yderman darna wethe to richten vnd fick mit vnwetenheit nicht entschuldigen moge. Worden auer jennige schelingen edder twedracht twisschen vnns vpgenantenn Fursten edder vnsen Eruen vpstan vnd vnser einer tho dem anderen edder vnse Eruen jegeneinander schuldt oder sproke gewunnenn, welkerlei wise vnnd wenn sick dat thodroge, dat got lange tidt beholdenn wolle; fo schall die forste, denn dat beroret, edder syne Ernen denn forsten, to dem he to sprecken hedde, vmme Recht in den hoff nafolgen vor fyne prelatten ynd Eddele Redere, doch dat he derfuluen Prelaten ynd eddelenn Reder vnter twelffen nicht fetten fall vnnd na dem die klagende partige dat erfordert, schollen van der angespraken partigen in einem Monat rechtdage bescheiden vnd also vor fynen Rhederen, we vorgefchreuen steit, to rechte stan vnd inn den negsten sees weken vnd dren tagen, ifft anders die Reder fulck fpen tufchen den partigen inn der gutlicheit mit der partigen weten nicht hinleggen mogen, die fake mit einem entlicken ordell entscheiden laten: vnd wat dar vor recht gespraken werdt, darbi schall eth ane forder weigerunge blieuen vnd van beiden deilen vpgenamenn, fulfurt vnd geholdenn werden, vnnd fall follickes daroner nicht vortragenn werdenn, jdt were denn, dat fick die fakenn mit gerichts ordenunge lennger vortogenn, on geferde, vnnd die Clagende forite oder fyn anwaldt fal mit allen den, die he mit ehm bringet, doch dat he ouer twehundert perde nicht hebbe, to vnd vp dem rechtdage vnd weddervmb an fyn gewarfam des angefpraken forsten frige seker geleide hebben, vnd die forste, die angefpraken werdt, schall darvmb fynen hoff leggen in die negesten Slote vnd Stede, die he by dess klagenden forsten landen hefft, vngeferlick: vnnd efft vnnser eins furstenn, Mann edder diener einer edder mehr to den anderenn fursten to sprecken gewunnen, Sall diefulue furfte, die angefpraken werdt, vor fyne prelatten ynnd Edlen Rheder to rechte kamen, Vnd ehm jn dren Manden recht wedderfaren laten, ane lenger vorthen, vnd fall to dem rechten darbi vnnd widervmb Bet an fyn gewarfam des angefpraken forsten frede, vnd gleide hebben, alles vngeferlick. Efft ock vnnfer eins Mann edder diener, in welken stadt edder wesende die sindt, to des anderen herren Manne edder diener the fprekkendt hedde edder gewunne; darvmb fchall fick ein ifslicher an Recht genugen laten vor demfuluen herren vand fynen Redern, dess Mann edder diener die antworder ifs. Treffet Borger edder Bharen gegen einander an, denn fchal man mit Rechte van einander helpen vor den gerichten, dar ein jfslicker antwerder gefeten ifs, vnd fall to allem rechte ein ifslicher geleide hebben, Ane geferde. Wolden ock vnnfer furften einer edder fyne Eruen vnredlicke kriege vor fick nehmenn, darin die anderen ehrer to rechte nicht mechtigk werenn, tho einem follicken fall vnnfer ein deill edder fyne Eruen dem anderen edder fynen Eruen, die fulke kriege vornemen wolde, dieser einunge haluen hulpe tho dhon nicht plichtigk synn. Wenn auer vnnser einer defs anderen the rechte mechtigk wer; So foll he elm ane weigerunge helpenn, inn mathen vorberurt ifs, getrewlick vnd vngeferlick. Vp dat ock die kopmann vnnd ein jislicker ander mit erher haue vth vnd jnn ifslickes vnfen landen vnd gebeden ficher fyn, ere kopenichop vnnd auderen handell vngehindert gedriueu. Vnnd wy die fuluen vnse landt jnn steden frede holden; So sollen vnd willen wy vnd vnse Ernen vnsen amptluden vnd Reden in eren eid geuen vnd entfelen, dat fie die Straten dorch vnd in denfuluen vnfen forstendhomen vnd landen bestellen vnd reine holden, darouer wy

Iv ock handthebbenn, schutten, schermen vnd vordeigedingen sollen, wo dat not synn werdt, an geferde. Geschegen auer darouer jennigerley thogrepe edder beschedinge vth edder dorch vnfer eins lande in dess anderenn lande vann vnfenn Mannen edder vnderfaten edder jmandts anders; So fall vnnfer einer dem anderen, dem idt not fyn werdt, getrwlick biftendigk vnd behulpen fyn vnnd mit gantzem ernfte dartho dhonn vnd gedencken, dem edder die fulcke ouergrepe hedden gedhann, dartho tho bringen, dat folcke Nham wedderkeret vnd die beschediger darvmb gestrafft vnd gerechtsertiget werdenn. Were idt denne vmb denn beschediger also gewanndt, dat die vnnser eins landen gelegenn, wy darbi gefeten vnd doch ann dem ort tho schwack weren, So dat vnfer einer alleine fsie tho der wedderkeringe nicht bedwingen mochte; So schall die ander, wenn he darymb vormant werdt, mit gantzer macht edder wo dat die notturft fordertt, vp fynn eigenn koft vnnd euenthur holpe vnd folge dartho dhon, dat fulcke beschediger the rechtsertigunge bracht, ock the wedderkeringe vnd aller teringe vnnd koft betwungenn vnnd na redlicheit gestraffet werdenn. Ane geserde. Efft ock imant, we die wer, vnnsers eins Furstenn, diener. Mann odder undersathen vor des anderenn Fursten gerichte vorgeladen worden, wenn denn die forste, des die geladen edder geforderden weren, fie afforderte vnd begerde, ehm die vor fyne gerichte tho wyfende; So fall diefulue forfte, des dat gerichte ifs, die affgeforderden wyfenn vnnd die furfte, des die vorclagende fyn, fall forderlich Recht denn Clegeren vann den vorclagenden, Na lude diesfer eininge, wedderfaren latenn, vngeferlich. Wy bauengenanten furstenn follen vnd willen ock allen vnfen amptluden, wo wy die yn vnfenn forstendhomen vp vnsenn Sloten, Steden edder andersswor hebbenn, gebedenn ernstlick vnnd festicklich, diesse vnse fruntlicke vnd Broderlicke einige vptonehmen vnd tho denn hilgen schweren lathen, die also fullenkameliek vnd openbar the holdende. Vnd effte vnser Amptman einen oder mer affgingen dodelswegen edder van vns entfettet wurden, welkenn wy an derfuluen Stadt denne fetten, der edder diefuluen amptlude follen der anderen herren edder amptlude in bauengeschrewener mate gelauen vnd schweren, Also denne die vorigen gedhan hebben, in den Negesten verteyenn dagenn Na dem dage, als der edder die gefatt worden weren, ane geferde. Wer ock, dat vnfer obgenanten furften einer van dodesswegenn affginge, dat got lange frieste; so sall der oder die leuendich bleuen weren, dess affgangen kinder vnd Eruen, die he hefft edder gewunne, getrewlik behulpen vnd beraden fyn, dat fie by allen eren lauden, luden, Erhen vnnd werdenn Bliuen, also vp Sie geernet vnnd gekamenn ifs vnd wer. Vnnd vp fulckes, dat diesse vnse ersteinunge van vnsen Eruen ewiglich vnthobracken geholden werden, Setten vnd ordenen wy, dat hinfur alle vnfers iglichs menlicke liuess lehens eruen, So die an ere Erue ghan vnd verteien jar alt werden, diesse vnse ersteinunge mit allem erem inhalt. wen he des von den anderenn allenn edder eins deilfs vnder ehn vorkundiget werdt, gelauen vnd thofeggen fall, an allen vortoch vnnd behelp. In dieffer vnnfer einunge Nemen wy vth vnferen allerheiligesten vader, den Pawest, die hilge Cristlicke kercke vand den allerdurchluchtigsten vand großmechtigesten fursten, Romischen kayler vand

Districtin Grogle

konigk, vnse gnedigste, gnedigen herren, dat hilge Romische Rike, vnd sonderlick nemhenn wy Marggraff Joachim, Churfurft, vth konigliche durchluchtigkeit tho hungern vnd Beheimen, konigkliche durchluchtigkeit the Polen, konigliche durchluchtigkeit the Denemarcken, Alle Chorforsten, Geistlick und wertlick, alle Marggraffen the Brandenborch, geiftlick vnnd wertlick, alle hertegen the Saffen, alle forften the Brunfchweigk vnnd lunenborch, alle hertogen the Meckelnnborch, hertogen the Gulich vnd Cleue vnd landtgraffen the heffen. Vnd wy hertogen zu Stettin, Pameren etc. Nemen vth konigl. durchl. the Pollenn, konigl. durchl. tho Dennarmarcken, alle Pfaltzgraffen. Chorfursten vand hertogen tho Beiernn, alle Churfursten vnnd forsten zu Saffen, alle hertogen tho Braunschweigk vnnd Lunenborch, alle hertogen the Meckelnborch, Landtgraffen tho heffen vnnd alle die, fo inn der huxerfeben eininge vnnd vordracht find, vnd ehrer aller menlicke lines lehns Eruen. Wedder die bauengenante Pawest, kayfer, konigk, Fursten vnnd herren, wo wy die in sampt vnd sonderlick vtgenamen hebben, scholenn wy nicht schuldigk synn, einer dem anderen einigerlei hulpe tho donde. Alle diesse bauengeschreuen stucke, Puncte vnd artickel hebben wy vorgenante forsten aneinander Bey vnsen forstlicken handtgeuenden trwen, worden vnd ehren gelauet, geredet vand vorfpracken, stede, Faste vand vauorbrocklick the holdende, Sollenn noch willen die ock nicht articuliren, Noch die anders vthleggen edder vorstan, Sonder den Na erhen schlichten forme, worden vnd inhalt getrwlick nakamen an allerley behelp, jndracht vnd vthtoge vnd funder ane alle argeliit vnd geferde: vnd des tho mher orkundt ewiger gedechtnisse vnnd steder Bevestinge hebbenn wy obgenante Marggraff Joachim, Churfurst etc., vand wy Georgk vand Barnym, gebruder, the Stettin etc. hertzogen, Vor vns vnd vnfe Eruen vnnfer Infegell mit guedem weten an dieffen brieff lathen hengen, alles dat getrwlick the holdende, dat jnn dieffem brieffe van vns geschreuen stett, an geserde. Hirbi vnd ouer findt gewest von vnser Marggraff Joachims, Churfursten, wegen die Erwirdigen in gott, Gestrengen, wirdigen vnd Erbaren, vnfer Befonder freundt. Rheder vnd lieben getreuen. Er Matthias, confirmirter Bischop the Brandborch, Melchiar Barfus, Compthor the Quartzenn, Gebhart van Jagow, Ridder, Melchiar pfull the quilitz, Berndt, Achim vnd. Valentin vonn arnym the Gerfswalde vnnd Befdall, Criftoff Scheidinck, hoffmarfchalck, vnnd Er Thomas krull, dhomdeken tho Brandenborch, vnd van vnfer Jurgen vand Barnyms, gebruder, hertogen the Stettin etc., wegenn die Erbaren vnd wirdigen, vnfer Rheder vnd leuen getrwen Lutke han, vnfer houetman the vkermunde, Jost voin dewitz, vnfer houethmann the wolgast, Er Niclas Brun, dhomher the Cammyn vnd Stettin, vnd Rudiger Maffow, vnfe howethman thom Satzigk. Geschreuenn vnd gegeuenn the Collenn an der sprew, dess donredages Na Sunte Thomass dess hilgenn apostels dage, Christi vnses lewen herren geburtt dusent fiffhundert vnnd in dem Negenvandtwinthisten Jare.

| Rach | bem | Churmart. | Lebnecopialbuche | 1V. | 165 |
|------|-----|-----------|------------------|-----|-----|

2527. Erneute Erbeinigung gwischen bem Aurfürften Joachim und ben Bergogen Erich und .
Seinrich b. R. in Braunschweig und Lüneburg, vom 2. Februar 1530.

Von gots gnaden Wir Joachim, Marggraue zn Brandemburg, des heiligen Romischen Reichs ertzkammerer und Churfurst, zu Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden Hertzog, Burggrane zu Narmberg und furft zu Rugen, Erich und Henrich der Junger, genedtern, Hertzogen zu Brunfwig und Luneburg etc., Bekhennen unnd thun kundt offentlich mit difem brief vor uns und nufer erben und nachkomen, vor allen den Jenigen, die Inen fehen oder horen lefen, Als vnfer vorfaren und Elter, Marggrauen zu Brandenburg und Hertzogen zu Brunsehwig und Luneburg etc., In vergangen Jaren in fruntlichem thun, einigung und wesen lange Zeit bisher gesessen, Wir auch aus angeborner Sibschaft und lieb freundtlich an einander verwandt; Darumb haben wir unns mit betrachtung der schweren leuff, So sieh fetzt im heiligen Romifchen Reiche und funft allenthalben begeben und erheben, anch hinfuro begeben und erheben mochten, und sonderlieh dem allmeeltigen got zu lobe, der heiligen Romifchen kirchen und dem heiligen Romifchen Reich zu ehren, auch allen unfern furftenthumben, landen und lewten zu gut und handthabung unnfer gerechtigkeiten, mit einander einer rechten ewigen erbeynigung vertragen und verbunden haben, vertragen, vereinigen und verbinden uns auch hiemit also gegenwirtiglich zulamen In kraft und macht difs briefs, wie hernach volgt. Als zum ersten, das wir, unnfer erben and nachkommen alle unfer lebtag einander bruderlich, freuntlich und getrewlich meynen, chren, furdern, verantwurten und unfer einer des andern fehaden warnen und fein pefts mit worten und wercken ungeuerlich und getrewlich furnemen follen und wollen gleicherweife, ob es unfer yetzlichen felbs antreff, ungeuerde. Wir follen und wollen auch einander mit leib und gut, landen und lewten getrewlich beholffen und geratten fein zu allen unfers vetzliehen noten, kriegen und geschefften, an allerlev behelffrede und genorde etc. (Der übrige Inhalt mortlich übereinftimment mit ber Erbeinigung rom 14. Mårs 1525). In difer unfer eynang nemen wir femptlich aus unfern allerheiligsten vatter, den Bapft, den heiligen criftlichen glawben, auch vnfer allergnedigften Herren, die Romifchen konig und keyfer, und wir Marggraue Joachim, churfurft etc., nehmen fonderlich ans konigliche wird zu Hungern, Behem und Dennemarek, die loblichen heufer Sachfen, Brandenburg und Hefsen und die Erwirdigften in got und hochgebornen fursten, alle churfursten, geistlich und weltlich, den Ertzbischone zu Magdeburg und Bischoue zu Halberstadt, die Hewser Ofterreich und Burgund, Herren Erichen, bifchouen zu Ofnabrugk, Herren Johan, Hertzogen zu Gilch und Bergen, Hern Ernsten, Hertzogen zu Brunsehwig und Luneburg etc., Hern Georgen unnd Barnym, gebruedern, Hertzogen zu Stettin, Pommern etc., alle Hertzogen zu Meckelnburg und alle Hertzogen von Wirtenberg, unfer lieben Herren ohemen, bruder, fehweger und befoudern freundt. Unnd

wir Hertzogen Erich und Heinrich der Junger, genedtern, zu Brunfchwig und Luneburg, nhemen aus fonderlich konigliche W. zu Hungern und Behem. die Hewfer Ofterreich und Burgund, den Ertzbischoue zu Coln, den Ertzbifchoue zu Meintz, Ertzbifchoue und Bifchoue zu Magdeburg und Halberftat. Alle Hertzogen zu Sachfen, Landtgrauen in Doringen, Alle Hertzogcu zu Brunschwig und Luneburg, geistlich und weltlich, Alle Hertzogen zu Sachfen zur Lawenburg, Alle Hertzogen zu Pommern, alle Hertzogen zu Meekeluburg, alle landtgrauen zu Hefsen. Alle Hertzogen und grauen zu Wirtenberg, Alle Hertzogen zu Gilich, Cleue und von dem Berge, darzu alle furften, grauen und Herren, geiftlich und weltlich, fo Im Huxerifchen Vertrag begriffen fein, dieweil diefelbig vertracht bestect. So aber die anzal Jar der Huxerischen vereynung ein ende hat, wollen wir mit Inen noch andern furder kein bundnus eingeen, Es fey dan, das wir unfern lieben Herren Vatter, ohemen, schwager und fchweher, Marggraue Joachim, Churfursten, und seiner lieb erben darinnen mit nemlichen worten aufsnemen, Alfo das die newe Bundtnus difer unfer erbeynung unfehedlich fein foll, getrewlich und ungeuerlich. Alle diese vorgeschrieben stuck, punct und artickel haben wir vorgenanten fursten aneinander bev unsern furstlichen wirden und handtgebeuden trewen gelobt, geredt und zugefagt; stet vest und unuerbrochenlich zu halten. Sollen und wollen die auch nicht articulieren, noch die anders aufslegen oder verfteen, Sondern der nach Iren schlechten worten, formen und Inhalt getrewlich nachkomen, ou allerley behelff, eintrag und aufszug und fonder on alle arglift uud geuerde. Und des alles zu merer Urkhund ewiger gedechtnus und stetter beuestigung haben wir obgenanten fursten Joachim, Marggraue zu Brandenburg, churfurst etc., vor uns, und wir Erich und Heinrich der Junger, geuedtern, Hertzogen zu Brunfchwig und Laneburg etc., vor uns und unfer erben unfer Ingeligel mit gutem wifsen an difen brief lafsen hengen, Alles das trewlich zu halten, das in difem brief von uns geschriben stet, ahn generde. Gescheen und gegeben nach der gepurt Christi unfers Herren Taufent funffhundert und dreifsig Jar, am tag Purificacionis Marie.

Herzoge Erych etc. H. H. z. B. u. L. d. J. Joachim, M. z. B., Kurf. etc.,

manu propria. m. f. (L. S.) (L. S.) (L. S.)

Rach bem im herzogl. Lanbre-Bauptardive ju Bolfenbattel aufbewahrten Driginale.

2528. Raifer Rarl's V. erneuete Confirmation fur ben Aurfurften Joachim und fur bas martgrafifc Brandenburgifde Sans, vom 1. Oftober 1530.

Wir karl der funfft, von gottes genaden Romifcher Kayfer etc. -, Bekennen offentlich mit diesem briege vnd thun kundt allermenigklich -. Wann vnns nu die hochgebornnen Joachim, des heiligen Romischen Reichs Ertzeamerer, von fein vand des Hochwirdigen in gott vatters, herren Albrechts, der heiligen Romischen kirchen des Tütels saucti Petri ad Vincula pristers, Cardinals, Ertzbischoffs zu Meintz vand Magdeburg, primas, Administrators des Stiffts Halberstadt, des heiligen Romischen Reichs in Germanien Ertz-Cantzlers, seines Bruders, vnd Georg von sein vnd ander feiner gebruder, Auch Albrechten, weilendt Calimirus, feins Bruders fone wegen, alle Marggrauen zu Brandenburg, zu Stettin, Pommern, der Cassuben vnd wenden hertzogen, Burggrauen zu Nurmberg vnnd Fursten zn Ruegen, vnnsere liebe freundt, Oheimen, Churfursten vand Fursten, diemutigklichen angeruffen vand gebeten haben, das wir jnen vnd jren erben Marggrauen zu Brandenburg vnd Burggrauen zu Nurinberg famentlich alle recht, wirdigkeit, freiheit, genad, gewonheit, Landtgericht vnd herkomen, die jnen vnd jren Furstenthumben. Herschafften vnd herlicheiten, zugehoren vnd alle handtuesten vnd briene; die Sv vber ir gerechtigkeit, wirdigkeit, Freiheit, genad, gewonheit, Landtgericht vnnd herchomen vnnd vber alle phandtschafften vnd Ambt, die Sy von Romifchen kaifern vnd kunigen vns vnd dem heiligen Reich, auch vber alle andere fachen, als ir vettern, vatter, Altfordern vnd Sv von weilendt vnfern vorfharn Romischen kaifern vnd kunigen, loblicher gedechtnus, vnnd dem heiligen Reich famentlich vnd fonderlich erworben vnd hergebracht hetten, zu bestettigen, zu confirmiren vand zaernewen genedigklich geruchten. Darauff haben wir angesehen follich jr redlich zimlich bete vnd mergklich getrewe dienst vnd Ere, die Sy vns vnd dem heiligen Reiche offt willigklich vnd vnnerdroffenlich ertzaigt haben, noch ficttigklich mit gneten trewen thun vnd auch hinfuran noch wol thun mugen vnd folken. Vnd darumb nach funderlichem Rath vnfer vnnd des heiligen Reichs Chnrfursten, Fursten, Grauen, herren, Edeln vnd getrewen, mit wolbedachtem muet, rechter wissen vnd Romischer kaiserlicher macht volkommenheit; So bestettigen, benestigen, Confirmiren vnd ernewen wir juen sammentlich vand jren Erben, Marggrauen zu Brandenburgk vand Burggrauen zu Nurinberg, alle vnd iegliche jr gerechtigkeit, wirdigkeit, freiheit, genad, gewonheit, Prinilegien, mit allen jren puncten, Landtgerichten zu Nurinberg under andern herchommen, die Inen vnd jren Charfurstenthamben, Faritenthamben vnud herschafften zugehoren, vand alle handtvesten, schrifft, briene vand freiheitten, damit jr altfordern vnd Sy von Romischen Kaisern vnd Kunigen, vnsern vorfarn, vns vnd dem heiligen Reiche begenadet vnd gefreyt fein, vnd die Sy famentlich vnd fonderlich herbracht haben vber alle ire Churfurstenthumb, Furstenthumb, gerechtigkeiten, Freiheit vnd gewonheit, landtgericht, Besitzung, aigenschafften, Vesten, Stete, landt, leut, Closter

vnnd Clofter-Vogteven, Mannen, Manschafften, lehen, lehenschafften, geistlichen vnnd weltlichen, zwingen vand pennen, kraissen, welden, Holtzern, Buschen, Velden, waiden, walfern, walferlauffen, Vifchereven, gejaden, Wildpennen, gerichten, gelaitten, Muntzen, Ertzten, Perckwercken, Nutzen, zinfen, gulten vand alle pfandtfchafften vand Ambter. die ir vatter vnnd Sy von dem heiligen Reich haben, vnd vber alle ander Diug, wie man die mit fonderlichen worten genennen mag, auch des angefels des hertzogthumbs zu Holftain mit allem ein vnd zugehorung, fo von vns vnd dem heiligen Romifehen Reiche zu lehen rucrt vnd wie die gedachter vnfer lieber Oheim vnd Churfurit Marggrane Joachim, folichs von vuferm lieben anherren vnd Vorfaren, kaifer Maximilian, hochloblichster gedechtnus, vermuge vnd inhalt brieue vnnd Sigel, daruber voltzogen vnnd aufgangen, erhalten vnnd erlangt hat: Confirmiren, bestettigen vnnd vernewen jnen die auch zu gefampter handt vnd fonst in crafft diets brieues alle jre herfchafft, nutz, zugehorung, gerechtigkeiten, freiheitten, Zoll, alle großchen Thornas vnnd knappengelt zu Selfe vnd anderswoe, die jre Vettern, Vattere vnnd altfordern seligen vnd Sy bis auff dato diets Brieues Beleffen, gebraucht, genoffen vnd jnnengehabt haben, vnd alle die handtuesten, schriften vund brieue, die Sy vnnd jre altfordern daruber haben vnnd die jren Vettern, Vatern vnd altfordern von vnferm vorfaren kaifer Sigmundt, loblicher gedechtnus, gegeben fein, Vnd auch mit Namen die tailung vnd Aynigung, die jrc vettern vnd vatter schiger gedechtnus bei seinem leben oder Sy sich felber mit jren landten, leuten, zwingen vnd gebieten verschrieben, von vnnd zueinander gesetzt, sich vereinigt vand getailt haben, alles nach laut der Brieue, die Sy daruber vndereinander gegeben haben, vnnd auch foliche teilung, die Sy noch thun werden ober etlich lehen gueter, Schlofs, Stet vnd Land, fo einer dem andern eingeben, vbergeben oder huldigen werden laffen, in allen jren puncten, mainungen, artickeln, von wort zu wort, als Sy begrieffen vnd geschrieben sind, vnd furter vnder jnen begrieffen vand geschrieben werden mugen, gleicherweise, als ob Sy in dicsem Briene gentzlich begrieffen weren vand ob Sy durch recht oder gewonheit hirjanen begriffen fein folten. Vnud fetzen, mainen, Ordnen vnnd wollen, das die vorgenanten vnnfer freundt, Oheim vnd jre erben dabev bleiben, der geniessen vnd gebrauchen sollen, von allermeniglich vnuerhindert. Wir widerrueffen vnd vernichten auch damit aus vnferm fonderlichen wissen vand von Romischer kaiserlicher auscht wegen mit diesem briene alle freiheiten vnd genaden, die vnfere vorfaren am Reiche oder wir gegeben hetten oder geben wurden, die wider die genanten vonser Churfursten vand Fursten freiheit, gerechtigkeit, Landtgericht, herkommen, Briff, kauff oder gebrauch in der Marckh zu Brandenburg, jm Burggraffthumb zu Nurmberg vnd in andern iren herschafften, gebieten vnnd Zugehoruug fonderlich in iren gerechtigkeiten der Hertzogthamb Stettin, Pommern, Caffuben vnd wenden, wolgafft vnnd Bart vnnd die Furstenthumb Ruegen, Viedom und graffichafft Gutzgaw, des Burggraffthumbs zu Nurmberg, auch des angefels des Hertzogthumbs zu Meckelburg, des Furstenthumbs zu wenden, der Graffichafft zu Schwerin mit fambt den Landen Stargarten vnnd Roftockh vnnd des angefels des Hertzogthumbs Holftain mit iren Herfchafften, Lannden, Leuthen, Sloffen vnd Stetten, zu vnd eingehorungen, fein mochten oder schedlich fein mugen, vngeuerlich: Wollen vnd schaffen auch, das dieselben in allen jren punkten, artickeln vnd inhaltungen gentzlich vnd gar vernicht, crafftloefs vnd machtloefs fein follen. Vnnd dieweil gedachter vnfer oheim vnd Churfurft, Marggrane Joachim zu Brandenburg, fich mit den hochgebornen Georgen vnd Barnim, gebrudern, Hertzogen zu Stettin vud pommern etc., vnfern lieben oheimen vnnd Fursten, vetzunt Neulich mit vnsern wissen vnd willen vertragen vnd daruber briff vnd figel auffgericht, die wir auch als Romifcher kaifer alles jres juhalts von wort zu wort becrefftigt, Confirmiert vnnd bestettigt haben, darinnen gedachter vnnser oheim vnnd Churfurft aus freundtlicher verwantnus vnd geneigten willen den Hertzogen von Stettin vnd Pommern vergunt vnd nachgelassen hat, das sy dieselben jre herzogthumb vnd Furstenthumb, graffichafft vnd andere ire landt vnnd leut von vns vnd dem heiligen Reiche nun hinfuran auch zu Ichen haben, tragen vnd empfahen mugen. Doch des Charfurftlichen haus zu Brandenburg gerechtigkeit vnd gefambter handt vnuerfengklich, wie dan folichs die vortrege vand vafer Confirmacion, daruber gegeben, weiter melden vnd mitbringen; So Bekennen vnd wollen wir hiemit fur vns vnd vnfer Nachkommen am Reich, Romische kaiser vnd kunig, das solichs vnsers Oheimen vnd Churfurften zu Brandenburg verlaffung vnd der hertzogen zu Stettin vnd pommern lehens empfahung bemelten Churfursten zu Brandenburg, seinen lehenserben von erben zu Erben, für vnd für, vnd dem Churfurstlichen haus zu Brandenburg in ander wege an allen jren herligchaiten, Lehenschafften, Obrigkeiten vnd andern gerechtigkeiten, wie die namen haben, nielits ausgefloffen, fo Sy von alters vnd bishiehere an denfelben Hertzogthumben, Furstenthumben, gruffchafften, landen vnd Leutten gehabt vnd noch haben, keinen nachteil, abbruch oder einichen schaden in petitorio noch possessioningeberen folle. Dawider wir auch nichts handeln, thun oder furnemen, noch folichs vemants gestatten wollen, in keinerley weise. Vnd gebieten darauff allen vnd yeglichen Churfurften, Furften, gaiftlichen vnd weltlichen, Prelaten, grauen, Freien herren, Rittern, Knechten, Hauptleutten, landtvogten, Vitzthumben, Vogten, Pflegern, vorwefern, Ambtleutten, Schultheutlen, Burgermeistern, Richtern, Rethen, Burgern, gemainden vnd funft allen andern vnfern vnd des Reichs vnderthanen vnd getrewen, in was wirden, ftats oder wefens die fein, ernftlich vnd veftigklich mit diefem briege vnd wollen, das Sy die vorgenanten vnier freundt, Ohemen, Churfursten, fursten vnd jre erben, Marggrauen zu Brandenburg vand Burggrauen zu Nuremberg, an folichen iren genaden, Freiheiten, Rechten, Briegen, prinilegien, gerichten, hoffgeriehten, Landtgerichten vnd allen andern obgeschrieben dingen, auch dieser vnser Confirmacion, bestetigung, erneuerung vnd Bekentnus von wegen der nachlaffung der herzogen zu Stettin vnnd pommern lehens empfahung, nit hindern noch jrren, in kein weise, sonder Sy dabei geruhlich beleiben lassen, Als lieb einem veden sey, vnser und des Reichs schwere ungenad vnd ftraff vnd darzu ein peen, Nemblich hundert marck lotigs goldes, zu uermeiden, die ein ieder, fo offt Er freuenlich hiewider thette, vnns halb in vnfer vnnd des Reichs Camer vnd den andern halben teil den obgedachten Marggrauen zu Brandenburg oder jren Erben vnableslich zu betzsten verfallen fein folle: das mainen wir ernflich. Mit vrkundt diets Brieues beligeldt mit vnferm Knäterlichen anhangenden Intigel, Geben in vnfer vnd des Reichs Stat Augfpurg, am Erften tag des Monats Octobris, Nach Crifit vnfers lieben herren geburt im funfizehenhundert vnd dreifligi-fren, vnfers kaiferthumbs im zehenden vnd vnfer Reiche in funfizehenden Jare.

Rach bem Churm, Leingeerialbuche V, 37

2529. Raifer Karl V. bestätigt bem Aurschiften Joachin bos ion vom Kaifer Marimilian am 10. Mai 1517 gugescherte Successionerech in Hossition und Schledwig, am 1. Eftober 1530.

Wir Karl der funfft, von gottes genaden Romifeher Kaifer etc., Bekennen fur vns vud vnfer Nachkomen am Reich offentlich mit diefem brieue vnd thun kundt allermenigklich, das vas der Hochgeborn Joschim, Marggrane zu Brandenburg etc .- ein pergamen brief etlicher seiner lieben gemahel und kinder erblich gerechtigkeith auff den Farstenthumb vnd lande Holftein vnd Sehlefwigg von weilendt kaifer Maximilian etc., vnferm lieben herren vnd anherren, loblicher gedechtnus, aufgangen, furbracht hat, der von wort zu wort alfo lautet. Wir Maximilian, von gottes genaden Erwelter Romifeher keifer etc. -, Bekennen fur vns vnd vnfer Nachkommen am Reiche offentlich mit diesem brieue und thun kundt allermenigklich, das vns die hochgeborn Joachim, Marggraue zu Brandenburg etc., vnfer lieber Oheim, Churfurft vnd Rath, furbracht hat, wie Er auftatt der Hochgebornen frawen Elifabeth, geborn aus kunigklichem fram zu Denmarek vnd Marggraffin zu Brandenburg, feiner gemahl, vand yr beider kinder zu den halben teilen der hertzogthumben Holftein vnd Schleswigg; woe der durchleuchtig furst, herr Chriftiern, kunig zu Denmarckht, Norwegen und Schweden, umfer lieber Brueder vnd Sune, on Ehelich leibferben mit todt abgeen, ein erblich gerechtigkeit habe, vnd das diefelben an jne vnd feine kinder in erafft folieher erblichen gerechtigkeiten kumen wurden, Vnd vns darauff demutiglich gebetten, ime folieh fein Erblich gerechtigkeit zu bestetten vnd zu Confirmiren, auch jne vnd seine kinder in ansehung obberurter gerechtigkeiten und aus fondern genaden mit den andern zweien halben teilen der gedachten Furstenthumb und lande Holftein und Sehleswigg, die uns als Romischen keiser und dem heiligen Reiche, woe der Hochgeborn friderich, Hertzog zu Holftein vnd Schlefwigg, vnfer lieber Oheim vnd Furst, on Eelich leibserben. wie obsteet, abgeen, haimfallen wurden, zu begaben vnd die zuzestellen genedigklichen gernechten. Das haben wir angesehen solich sein biet, auch die getrewen und nutzlichen dienst, so sein lieb vnd scin vorfaren vns vnd dem heiligen Reiche offt willigklich getan haben vnd noch hinfuro in kunfftig Zeit wol thun mugen vnd follen, Vnd darumb mit wolbedachten muet, guctem Rath vnd rechter wiscn dem obgemelten Marggraff Joachim folich fein, seiner gemahl vnd kinder obbestimbt Erblich gerechtigkeit, als Romischer keiser, Confirmiert vnd bestetet, Vnd dartzu ans sondern genaden genedigklich zugefagt vand verfprochen haben, das wir ine oder feine kinder mit den andern zweich halben teylen der gedachten Furstenthumb und lande Holftein vnd Schlefwigg, woc vnd wan vns vnd dem heiligen Reiche diefelben. wie obsteet, heimfallen werden, genedigklich begaben vnd dieselben vor allen andern verleihen vnd zustellen sollen vnd wollen: Confirmiren, bestetten, zusagen vnd versprechen das alles hiemit von Romischer kaiserlicher macht volkommenheit wissentlich, in crafft diets brieues, vnd Mainen vnd wollen, das folich vnfer Bestettung, Confirmacion vnd zusagung crefftig sein vnd bleiben, steet gehalten vnd voltzogen Vnd der gemelt Marggraf Joachim vand seine erben sich der gebrauchen vand geniessen sollen vand mugen, von allermeniglich vnuerhindert. Mit vrkundt diess brieues befigeldt mit vnferm anhangenden Infigel. Geben zu Bredaw, am zehenden tag des Monats May, Nach Christi geburt funfftzehenhundert vnd im siebentzehenden, vnser Reich des Romischen im zweyvnddreisligisten vnd des Hungerischen im achtyndzweintzigisten Jaren. Vnd vns darauf vndertenigklichen angerufft vnd gebeten hat, das wir ime, leiner gemahel vnd kindern folichen brieue in allen feinen puncten. Claufulen. Inhaltungen vnd mainungen zu bestetten vud zu Confirmiren genedigklichen geruechten. Des haben wir angesehen solich sein biet, anch die getrewen vnd nntzlichen dienst, so sein liebd vnd weilendt feine vorfaren, Marggrauen vnd Churfurften zu Brandenburg, vns vnd dem heiligen Reich offt willigklich getan haben vnd noch hinfuran in kunfftig zeit wol thun follen vnnd mugen, Vnd darumb vnd aus fondern genaden mit wolbedachtem muete, guetem Rath vand rechter wissen dem obgemelten Marggraue Joachim solich fein, feiner gemahel vnnd kinder obbestimpt erblich gerechtigkeit, als Romischer kaifer, bestet vand Confirmiert, Bestetten, Confirmiren, zusagen vand versprechen das alles von Romifcher Kaiferlicher machtvolkomenheit wiffentlich, in crafft dies brieues; Mainen, fetzen vnd wollen, das folicher briene in allen feinen puncten, Claufulen, Inhaltungen vnd Mainungen gantz crefftig fein vnd bleiben, ftet gehalten vnd volntzogen, Vnd wan vns vnd dem heiligen Reich die andern zwei halbe teil der Furstenthumb vnd lande Holftain vnnd Schlefwigg heimfallen. So follen Er oder feine kinder von vns oder vnfern Nachkomen am Reich damit gnedigklichen begabt vnd Ine 'die vor allen andern verliehen vnd zugesteldt werden. Als wir auch ime vnd bemelten feinen kindern die berurte vnfer oder vnfer nachkomen vnd des heiligen Reichs gerechtigkeit, wes wir der an bemelten zweicn halben tevlen der Furstenthamb vand land Holftain vnd Slefwig haben vnd vns zufallen mochten, in dem fall das gemelt

ift, yetzt alfdan vnd dan als itzo wiffentlich, in crafft diefs vafers Kaiferlichen brienes, aus fondern genaden zusftellen, Verlichen van geben. Vnd ob wir auch etwas, das diefer vufer Confirmacion vnd Newen zuftellung vnd verleihung zu entgegen were, hinnor aufgeen laffen hetten oder noch in kunftig zeit aufgeen laffen wurden, jn was wege das beicheen were oder wurde, Dem allen wollen wir hiemit gentzlichen derogiert vnd das aufgehebt, getodt vnd vernicht kaben vnd thun das auch wiffentlich vnd gegenwurzigkich aus obgemelter vnfer kauferlichen macht volkommenheit, alles in crafft vnd mit Vrkundt diefs brieues, mit vaferm keyferlichen anhangenden Infigel betigelt. Geben in vnfer vnd des Riches Stadt Aug fyurg, am erfen tag des Monats Octobris, Nach Chrifti vnfers lieben herren geburt jm famftzehenhunderten vnd dreiffigiften, vnfers kaiferthambs jm zehenden vnd vnfer Reich jm 15. jarnen.

Rach bem Churmarfifden Lebnscopialbuche V, 46.

2530. Raufer Rarl's V. Bestätigung über ben Beingoll, vom 1. Oftober 1530.

Wir Karl der funfft, von gottes genaden Romischer Kaiser, zu allen tzeiten merer des Reichs, kunig in germanien etc. - , Bekennen fur vns vnd vnfen Nachkomen am Reich offentlich mit diesem brieue vnd thun kundt allermenigklich, das vns der Hochgeborn Joachim, Marggrane zu Brandenburg etc., ainen pergamen briege einer besondern genad vnd freiheit von weilendt kaiser Maximilian, vnserm licben herren vnd Anherren, loblicher gedechtnus, aufgangen, furbracht hat, der von wort zu wort also lautet (Urfunte vom 10. Rai 1517), Vnd vns darauf vnderthenigklichen angerufft vnd gebeten hat, das wir im folichen Bricue in allen feinen Inhaltungen, puncten vnd meynungen zu bestetten vnd zu Confirmiren, auch die genad vnd freiheiten, Darjnnen begrieffen, ime vnd feinen zweien Sonen Joachim vnd Johansen von Neuem zu ucrleichen vnd zu geben genedigklich geruechten: Des haben wir angefehen folch fein zimlich, dicmntig bete, auch die annemen, getrewen vnd nutzlichen dienst, so sein liebde vnd weilend seine vorfaren, Marggraffen vnd Churfursten zu Brandenburg, vns vnd dem heiligen Reiche mannigfeltigklich getan haben, Er auch vnd feine Sun vns vnd dem Reich furan zu thun fich guetwillig erbieten, Das auch woll thun follen vnd mugen, Vnd darumb vnd aus befondern genaden mit wolbedachtem muete, guetem Rath vnd rechter willen obgeschrieben eingelebten Brieue mit seinen Inhaltung vnd mainungen Bestaet, confirmiert vnd die genad vnd freiheit, darjnnen begrieffen, demfelben vnferm lieben Oheim vnd Churfursten, Marggraff Joachim, auch seinen genanten zweien Sonen, als Romischer kaiser von Newem geliechen vnd

hauptif. II, Bo. VI.

gegeben, bestetten, Confirmiren, leihen vnd geben Ime vnd denselben seinen zweien Soenen foliches alles von Newen von Romifeher kaiferlieher macht volkomenheit wiffentlich, in crafft diets brieues, Mavnen, fetzen vnd wollen, das derfelb Briff in allen feinen Claufelu vnd meynungen gantz erefftig fein vnd bleiben, ftet gehalten vnd Voltzogen vnd er vnd feine zwen fone furan von einem veden Fueder wein, fo in vnd durch sein Furstenthumb vnd lande auff den wasserstromen, Nemblich die Ader, Elb, Spree vnd Habel, daruber oder auff dem landt gefurt wirdet, ein mal einen gulden Reinisch zu zollgelt auffheben vnd nemen, Vnd alle die, so soliehen zoll vnd zollgelt verfurten oder fich des zu geben widerten, Darumb notten vnd pfenden follen vnd mugen, als an andern Zollen gewonheit ift, von allermenigklich vnuerhindert, Doch vns vnd dem heiligen Reich an vnfern Obrigkeiten, gewaltfam vnd gerechtigkeit, anch fonst menigklichen an feinen freiheitten, zollen vnd rechten vnuergrieffen vnd onesehedlich, Auch alfo, das er vnd die gemelten zwen Sone die ftraffen ires Furftenthumbs zu waller vnd landt in frid vnd guetem wefen halten vnd befchirmen follen. Damit die, fo folich ftras geprauchen, defter ficher vnd fridfamer handeln vnd werben mugen; Vnd gebieten darauff allen vnd veglichen vnfern vnd des heiligen Reichs Churfursten: Fursten, gaistlichen vod weltlichen, Prelaten, granen, Freyen herren, Rittern, knechten, Haubtleutten, Landtuogten, Vitzthumben, Vogten, pflegern, verwefern, Ambtleutten, Schultheussen, Burgermeistern, Richtern vnd Rethen, Mauttnern, Zolnern, gegenschreibern, Auffehlegern, Burgern, gemainden vnd funft allen andern vnferu vnd des heiligen Reichs vnderthauen vnd getrewen, in was wirden, stats oder wesens die sein, ernstlich mit diesem brieue vnd wollen, das Sv genanten vinsern lieben Oheim, Churfursten, Marggrauen Joachim zu Brandenburg, vnd feine gedachten zwen Sone Bei diefer vnfer Bestettigung, Confirmacion, Newe geben genad, freiheit vnd Nutzung des tzols, wie obsteet, beruehlich bleiben, soliches alles gebrauchen und geniessen lassen. Sy daran nit irren, verhindern noch bekumern, noch des vemandt andern zu thun gestatten, in kein weiß, als liebe einem yeden sei, vuser vnd des Reichs sehwere vngenad vnd ftraff vnd darzu der peen, in obgenieltem Kaifer Maximilians brieff begrieffen, zu uermeiden. Das mainen wir ernftlich. Mit vrkundt diefs brienes befigeldt mit vnferm kaiferlichen anhangenden jnfigel. Geben in vnfer vud des Reichs Stadt Augfpurg, am ersten tag des Monats Octobris, Nach Christi vnsers lieben herren geburt Im funfitzehen hundert vnd dreiftigiften, vnfers kaiferthumbs im tzehenden vnd vnfer Reiche im funfftzehenden jaren.

Rach bem Churm, Lebnecopialbirbe V, 39

2331. Ronig Ferbinant zu Ungarn und Bobmen schlagt ber Pfanbsumme, wofür ihm Groffen, Commerfelt und Jullichan antololich sinch, noch 20,000 Abeimische Gulben zu, am 9. Etwoer 1530.

Wir Fordinand, von gottes genaden zu Hungern, Beheim, Dalmacien, Croacien etc. konig, Infant in Hifpanien, Ertzhertzog zu Ofterreich etc. -, Bekennen fur vns, vnfcr erben vnd Nachkomeud konig zu Behaim offentlich mit diefem brieue. Als der Hochgebornn furst vnscr freundtlicher lieber oheim, herr Joachim, Marggraue zu Brandenburg etc., von wegen des haus Brandenburg die hernachgemelten herschafften, benentlich Croffen, Sloss vnd Stat, Somersvelden, Schloes vnd Stat, zu Czulch, Schlos vnd Stat, mit allen jren zugehorungen, Manschafften vnd Lehenschafften vmb ein benantliche Suma gelts von vnfern voruordern Konigen zu Behaim kauffweife, doch auf einen widderkauff Inhat; das wir verrer angefehen und bedacht die manigfeltigen freundtlichen wilfarung, fo gedachter Marggraue Joachim vns und bemelter vnfer Cron Beheim ertzaigt vnd bewiefen, die vns auch zu eren, nutz vnd gnetem erschossen sein, Auch wir vns hinfuran zu seiner liebe vnd derselben Nachkomen getroften vnd vorfchen mogen, Vnud demnach vnnd aus dem befondern danekbaren, freundtlichn und geneigten willen, zu ergetzlicheit feiner liebe und derfelben Erben, zu der kauffuma vnd pawgelt, fo fein liebe vormals auf den berurten herschafften hat, noch zweintzigkh Taufent gulden Reinisch, ve funfitzehen patzen fur einen gulden zu raiten, geflagen Vnnd damit diefelb kauffinng erhocht vund gemert haben, Thuen auch das hiemit wilfentlich, wolbedachtlich vnnd in crafft diets brieues aus konigklicher macht vnd volkommenheit, Alfe vnd dergestalt, Wan wir oder vnser Erben vnd Nachkomen, konig zu Beheim, die angetzeigten herschaften von dem haus Brandenburg nach inhalt der vorigen verschreibungen widerumb an vns loesen oder kauffen wollen, das wir alfdan feiner liebe Erben die obgemelten zweintzig Taufent gulden Reinisch fambt der kauffumma, so vormals darauf ist, on abgangk und weigerung entriechten vnd betzalen vnd feiner lieb erben folicher vorgemelten herfehafften mit jren zugehorungen abzutretten oder des widderkanfis frat zu thun nicht schuldig sein follen, Sy feien dan zugor berurter zweintzigkhtaufent gulden Reinifch fambt voriger kauffuma velligklich vergenuegt, betzalt vnd zufriden gesteldt. Darin sie auch von vns, vnferer Cron Behaim vnd funft menigklich nicht gepret oder getrungen werden follen, in keinerlei weife. Dagegen wir vnd vnfer Erben feiner lieb, was diefelbe oder feiner liebe vornordern an obbemelten Stetten vand Sloffern verpawet oder fein liebe vand derfelben Erben noch hinfuran daran verpawen wurden, zu betzalen nichts fehuldig vnd verpunden fein, vngeuerlich. Mit Vrkundt diets brieues befigeldt mit vnferm konigklichen anhangenden Infigel: Gében zu Augfpurg, am Neundten tag des Monats Octobris, Nach Christi vusers lieben herren geburt im funsttzehenhundert vnd dreisligiften, Vuferer Reiche im vierdten Jarc.

Rach bem Churps, Lebudcepialbuche V. 78

2532. Bapft Gleineus VII. bauft bem Rurfurften Joachim für feine ber rechtzläubigen Rirche erwiefene Tener, lobt feinen für bem Coul bereifen aufgebotenen Gifer und bittet ibn, barul fener im Ginffang mit bein Raffer fortunfabren, am I3. Dieber 1530.

Dilecte fili, falutem et Apostolicam benedictionem. Litere dilecti filii Cardinalis Campegii, legati nostri, cum sepe alias tum nouissime his diebus tantam tribuerunt Nobilitati tue laudem inclyte in hoc connentu per eam exhibite fortitudinis et pietatis, vt animo pocius fentire, quam verbis explicare possimus, quantam gaudii exinde eeperimits quantumque tue Nobilitati propterea debeamus. Sic enim idem legatus mofter testatus est ceterione comprobarunt, non potuisse Nobilitatem tuam aut sentire preclarius, aut loqui ardentius aut se gerere dignius in ea persona pientislimi (sic) electoris et principis, quam ei Deus omnipotens ad fne religionis tutelam hoc tempore contulit. Cumque cetera Nobilitatis tue dicta factaque fumme laudanda, tum oratio eius et admiranda omnibus vifa est, quam nuperrime habuisse fili diecris, in qua ita pro Deo et tide locutus es, ita te et tua omnia ad eius honorem defendendum obtulifti ac denouifti, ita Ceteros in idem es cohortatus, vt diuino te numine afflatum tune omnes crediderint. Benedictus igitur Dens in omnibus operibus fuis pater mifericordiarum et confolationis, qui confolatur nos in tribulatione nostra, nec si venena permisit antitota et conferre omifit. Habet enim Dei benignitate fancta religio quibus non folum fe oppagnantibus opponat, fed quibas facile opprimat oppugnantes, Cum Nobilitatem tuam ceterosque reete sencientes Principes screnissimis Cesari et fratri eius, omnium seculorum memoria et predicatione dignis, adinnxit vninfque omnes effecit voluntatis. Quam ob rem fili, etfi te hoe totum Deo et tue probitati scimus tribuisse tributurumque esse, tamen quod fumus in hoc loco constituti sollicitudinis et laboris, ad honorem diuinum falutemque animarum quoad possumus asserendam, arbitrati sumus muncris nostri non filere teeum, quomam nobis grata hectua pictas acciderit. Que fane ita nobis heret femperque herebit, fixa in animo, vt non folum agamus tibi pro illa gracias, fed et occafiones nobis offerri cupiamus, quibus et referri possimus. Proinde hortamur Nobilitatem tuam ex animo, vt preteritis futura eoniungens, fuam fibi a deo tributam virtutem, dignitatem, authoritatem ad einsdem dei causam tuendam conferat, sicut pollicita est, Et cum pientissimo Cesare fratreque eius in plenam religionis assertionem annitatur, Quod nobis non minus tua priftina femper pie agendi confuetudo quam recens tua promislio pollicetur, vt certo futurum spercmus, Quemadmodum idem Cardinalis legatus hec plenius tue Nobilitati explicabit. Datum Rome, apud fanctum petrum, fub annulo piscatoris, Die XIII Octobris MDXXX. Pontificatus anno feptimo.

Rad bem Commarf Bebnderpielbuche 111, 230

Power of Gobyle

2533. Des Romifden Königs Kerbinaut Bestätigung für ben Kurfürsten Joachim, vom 14. Sannar 1531.

Wir Ferdinandt, von gots gnaden Romifeher konnigk, zu allen zeitten mherer des Reichs etc. -, Bekennen vor vns vnd vnfer nachkommen am Reiche offentlich mit diesem brieue vnd than kundt allermeniglich. Nachdem vns als Erwelthen vnd gekronthen Romischen konigk vnd zuknuftigem keyfer nach Inhalt vnd vormuge der gulden Bullen Allen des hevligen Romischen Keichs Churfursten alle vnd igliehe ire gnade, freyheitthen, priuilegia, brieff, handtyheften, Recht, Lehenfchafften, alte gewonheitten, wirdickeiten vnd alles anders, fo fve von dem heiligen Reiche gehabt vnd bifs vff diefen tagk befessen vnd herbracht haben, zu Confirmiren vnd zu bestettigen gezimpt vnd geburt; Das wir demnach dem Hochgebornen Joachimen, Marggrauen zu Branden burg etc., in betrachtunge der getrewen nutzlichen und annhemen dienft, die er vnd feine forfarn vnfern vorfaren, Romifehen keyfern vnd konigen, gethan habe vnd er kunfftiglich vns vnd dem hevligen Reiche woll thun magk vnd foll, alle vnd jede Furstenthumb, Stett, vheste, Schloss, Margk, dorffer, gericht, hoch vnd Nieder, zolle, gleidte auf waffer ynd auff lande, wiltuenne, welde, waffer, fhar, yifchereyen, herlikkeitten, manschaften, Lehenschaftten, Landt vnd leuthe, Cristen vnd Juden, muntz vnd alle andere gutter, fve fein lehen, eigen oder pfandtfehaft, mit allen vnd iglichen iren zugehornungen, wie die gnant fein, nichts aufgenhomen, fampt allen vnd jgliehen jren prinilegien, Freyheitten, begnadungen, handtyhelten, brieuen, vrkunden, die dem gnanten vuferm lieben Oheimen vnd Churfurften Joachimen, Marggrafen zu Brandenburg, feinen vorfharn vnd ime von Romischen kavsern vnd konnigen, milder gedechtnis, gegeben fein, darzu alle vnd jede ire alt herkommen vnd gutt gewonheit, die er vnd feine vorfarn bifshere gehabt vnd loblich herrebracht haben. Vnd mit allen vnd jglichen jren Inhaltungen, gesetzen, puncten, Artickeln, meynungen vnd begreiffungen, auß Romischer koniglicher macht volkomenheit Confirmiret, bestettigt vnd ernewett haben; Bestettigen, Confirmiren, beuhestigen vnd ernewen jme die auch wissentlich jn craft diesses briefs. Wir sollen vud wollen auch sie daran nicht hindern, dringen oder jrren in eynich weyfe, Sonder fye dabey gnediglich fehutzen, fehirmen vnd handthaben, Mevnen, fetzen vnd wollen auch, das alle vnd jede befonder in allen vnd jglichen meynungen, stucken, puncten vnd artickeln gantz krefftig vnd mechtig sein, steht vnuorfuckt bleyben, gelialten vud volnzogen werden. Auch der obgenant vnser lieber Oheim vnd Churfurft, fein erben vnd nachkommen, fich der gebrauchen, nutzen, genieffen vnd frewen follen vnd mugen, zu gleicher weyfe, als ob die alle vnd jede befonder von wort zu worten in diesem brieffe begriffen wheren vnd geschrieben stunden, von allermenniglich vnuorhindert, Vnd gebieten darauf allen vnd iglichen vnfern vnd des heyligen Reichs Churfursten, Fursten, geistlichen vnd weltlichen, prelaten, Graffen, Freyhen hern, Rittern, knechten, hoffrichtern, Landtrichten, hauptleutten, Amptleutten, voigten, plegern, vorwefern, Burgermeistern, Schulthevssen, Richtern, Rethen, Burgern, gemeynden vnd fonst allen andern vnsern vnd des Reichs vnderthauen vnd getrewen, in was wirden, stands oder wesens die sein, von obbestiempter vnser koniglichen machtvolkommenheit ernftliche mit diesem brieue vnd wollen, das fye den vorgemelten vnfern lieben Obeimen vnd Chucfurften, Marggraf Joachimen, fein erben vnd nachkommen bei den obgeschrieben jren gnaden, Freyheitten, Rechten, brieuen, Prinilegien, handtvheften, alten herkommen vnd gutten gewonheitten beruglich one jrrunge bleyben, fielt der vnuorhindert gebrauchen vnd genieffen laffen vnd fye dawider nicht drengen noch besehweren, noch andern zu thun gestatten, Sonder dabev von vufer vud des hevligen Reiehs wegen getrewlieh handthaben, schutzen vud schirmen, als lieb inen allen vnd ir iglichen sev, vnser vnd des Reichs schwere vngnade, Auch die pene, in den vorbeftimpten iren brienen, prinilegien vnd handtvheften begriffen, darzu hundert Margk lottigs geldes, zu uormeiden, dye ein jeder, fo offt er frewenlich hiewiderthett, vns halb in vnfer vnd des Reichs Cammer vnd den andern halben tevll dem obgeschryeben vnserm lieben Oheimen und Churfursten, Marggraf Joachimen, feinen erben vnd nachkommen vnablefslich zu bezalen, vorfallen fein folle. Mit Vrkundt dits brienes befiegelt mit vuferm koniglichen auhangenden Infiegel. Geben in vnfer vnd des heyligen Reichs ftull vnd ftadt Ach, am viertzehenden tag des Monats January, Nach Christi geburt tausent funfihundert vnd jm eyn vnd drevfligften, vnferer Reich des Romischen im ersten und der anderen aller im funfiten Jharen.

Rad bem Churan, Lebnecopialbude V. 96.

2534. Lehubrief tes Königs Ferbinand über Ronfous, Boffen nur ber sonftigen Bohmifchen Lehne, vom 24, Juli 1531.

Wir Ferdinand, von gots genaden Romifeher Konig etc. —! Bekeunen von dunn kundt allernengiglich, das der hoelgeborn Joachim, Marggrane zu Brandemburg etc., vas durch feiner liebde Namhaftige bottfelnaft, Namhich die Erwindigen, Edllen, Wolgebornen, vnfer lieben getrewen Georgen, Bifehoffen zu Lubus vnd Ratzburg, Bernharten, Granen vnd hern zu Regenftein vnd Blanckenburg, vad Johann Guns, Freihern zu putlift, vnderthenigs vleys Int erfüchen vnd bitten läden, das wir feiner lieb die herfchaftlen, Nemlieh Gotbus, Scholos vnd hadt, Peytz, Teuptzk, Bernwald fampt dem hof groffen Lobben vnd jn fonderheit die herfchaftl, Schlos vnd Stettlein Czoffen mit jren gantzen herfigkayten vnd Zugehorungen, wie dan feiner lieb vorfarn, auch fein liebde von vnfern vorfarn, khonigen zu Bocheimen, diefelbigen herrfchaftle Hensweis an field bracht haben

vnd von vns vnd der Crón Boehaim zu lehen rueren, gnediglich zu levhen geruchten. Nun haben wir ermerckt und angesehen gedachts Marggraf Joachim, Churfurften, vleiflige vnd freuntliche bitt, Auch betracht die willige vnd manigfaltige Dinft, So fein lieb vnfern vorfarn, vns vnd der Cron Boehaim offt nutzlich gethan vnd hinfur mit fambt feiner lieb erben wol thun kunden, follen vnd mugen, vnd darumben gemeltem Marggrauen Joachim, Churfurften, vnd feiner lieb lehnserben durch feiner lieb volmechtigen lehenstrager, Nemlich den obgemelten Bernharten, Grauen vnd heru zu Regenftain vnd Blanckenburg, welcher zu folcher entpfahung der Lehen von feiner lieb mit volkomenlicher gewaldt vorordent, mit Rechtem wiffen vnferer Rate der Cron Behaim vnd lieben getrewen zeitliehem Rath angezaigte herschafften, Schlosser, Stette vnd hofe Cotbus, Sloss vnd Stadt, peytz, teuptzk, Bernwald fampt dem hof groffen Lobben vud in fonderhait das Slos vnd Stetlein Czoffen mit gantzen jren herligkaiten vnd zugehorungen, wie dan feiner lieb vorfaru, auch fein lieb, von vnfern vorfarn, khonigen zu Bochaim, die vorerzelten herschafften lehensweise an sieh bracht haben und von uns und der Cron Boeheim zu lchen rueren, gnediglich geraicht vnd gelichen; Raichen vnnd leihen feiner lieb vnd derfelben Lehenserben hiemit aus Boehmifcher kouiélicher macht, in Craft ditz brines, was wir jnen von rechts oder gewonheit wegen daran leihen follen vnd mugen, nichts aufgenhomen, gantz vugenerlich, doch vns vnd der Cron Boehaim an gerechtigkaiten, diensten, pflichten, auch foust menniglich an seinen Rechten on schaden. Darauf auff genuglichen benhelich und gewaltsbrief hat uns offt angetzaigter Graff Bernhardt an ftadt gedachts Margoraf Joachims von Brandemburg, Churfurften, in feiner liebde feelen vud gewiffen gewondliche glubde vud avd gethan, vns vnd Nachkomenden Konigen vnd der kron Bohaim getrew vnd gewertig zu fein, vnfern fehaden zu norwaren vnd wenden vnd Frommen. Nutz vnd bestes zu furdern, Auch diefelben Lehen nyndert anderfswo, denn wo fie von alters heer hingehorn, zu uortaidingen vnd zu norrechten vnd alles zu thun, das einem getrewen Lehensfurften, ainem Konig vnd der Cron zw Boehaim, als ainem lehenshern zu thun feluldig vnd pflichtig ift, gantz treulieh vnd vugeuerlich. Des zu vrkundt beliegeldt mit vulerm koniglichen anhangenden juliegel, der geben ift in vnfer Stadt Bochaimfehen Budeweys, am vier vnd zwantzigften tag des Monats Julii, Nach Chrifti vnfers lieben hern Geburt Funffzehenhundert vnd im ains vud dreifligsten, vuserer Reich des Romischen im erften vud der andern aller im funfften Jarn. Ferdinandns. G. v. loxan.

Rad bem Churm, Lebneceriatbude V. 148.

2535. Rurfürft Joachin's Lehnstevers wegen ber burch ben Grafen Bernhard von Regenftein und Blanfenburg empfangenen Bobmifden Lehne, vom 24. Juli 1531.

Wir Joachim, von gots gnaden Marggraff zu Brandemburg, des Heiligen Romifehen Reichs Erzkammerer vand Churfurft, zu Stettin, pommera, der Casiuben vnd Wenden Herczog, Burggraff zu Nurnberg vnd farft zu Rugen, Bekennen vnd thun kunt offenbar mit diefem brine, Das wir durch den Edlen und Wolgebornen, vnfern Rath vnd Lieben getrewen Bernten, Grauen vnd Hern zu Regenftein vnd Blanckenburg, Als vnfern volmeehtigen gewalts vnnd Lehentrager, die Hiernachgefehrieben herfehafften, Nemlieh Cotbus, Schlos vnd Stadt, Pevez, Teupezk, Bernwald fampt dem hoffe Grofzen Loben vnd infonderheit die Herfchafft, Schlos vnd Stetlein Zooffen mit Iren ganczenn Herlickeiten vand Zugehorungen nach auflagung des Koniglichen Lehenbriues, vnns deshalben aufgericht, Von dem Allerdurchleuchtigiten, Grofmechtigsten Fursten vnd Hern, hern Ferdinanden, Romischen, Hungerifchen vnd Behaimifehen Konige, Infanten in Hispanien etc., Erzherczogen zu Ofterreich etc., Marggrauen zu Mehrern, Herzogenn zu Luzennburg vand in Schlesien, Marggrauen zu Lauficz etc., vnnferm allergnedigften hern, als einem Regirenden Konige zu Behaimen vand der Cron dafelbft, Dahin dann gemelte Herschafften, Schlos, Stette vnnd Hoff zu Lehen rüren, an dem viervndzwenczigsten Tag des Monats July dits gegenwertigs Jares zu lehen entpfangen haben. Derhalben auch gedachter vnfer volmeeltiger gewaltstrager Graff Bernhart an vnfer Stat in vnfer Seele vnd gewiffen gewonliche glubd vnd aid gethan, von folchen Lehnen Hochgedachter Konigliehen Maieftat vnd der Cron Behaimen gehorfam, getrew vnd gewertig zu fein, Derfelben schaden zu uorwaren vud wenden vand frummen, nucz vad bestes zu furdern. Dieselben Lehen nyndert anderswo, dann wo sy von alters here hingehorenn, zu uortaidingen vnd zu norrechten Vnnd alles zu then, das einem getrewen Lehensfursten, einem Konige vnd der Cron Behaimen, als einem Lehenshern zu thun geburt, auch schuldig vnd pflichtig ift, Doch fol folche Lehensentpfahung K. Rom. Maiestat vnnd der Cron Behaimen an gerechtigkeiten, dinften, pflichten, Auch fonft meniglich an feinen rechten on fehaden fein, Trewlich vnd vngenerlich. Des zu vrkunt haben wir diesen Reuers mit vnserm Ingeliegel vnd eigner handtschriefft hochgedachter Kon. Maiestat vorfertigt zugestelt, Der gegeben ist zu Behaimisehen Budweis, am viervndzwenczigften tag des Monats July, Nach Chrifti geburt Tausent funffhundert vnd Im Einvnddreifligsten Jare. Manu propria fubferipfit. .

Rad bem im R. R. Geb. Gof . und Sant Rechies un Bien befindlichen Drieinale.

2536. Aurfurft Joachim gestattet ben Juben ju Meferis und Schwerin, bie Jahrmartte in ber Reumart, sowie in Frankfurt, Aroffen, Juliichau, Sommerfeld und im Lande Sternberg ju besuchen, am 24. Dieber 1532.

Wir Joachim, churfurft etc., Bekennen vnd thun kundt offentlich mit diesem briege vor vns, vnfer erben vnd nachkomen vnd fonst vor allermeniglich, das wir den Juden, fo zu Meseritz vnd Schwerin hewsslich gesessen, vff Ir vleyslig ersuchen vnd bitten vergont vnd erleubt haben, vorgennen vnd erlawben Inen In crafft vnd macht dits brines, Alfo, das fye In vnfer Newenmarck vber oder, such In vnfern Stetten Franckfordt, Croffen, Czuleh, Sommerfelt vnd Im landt zu Sterneberg bifs auf vnfer widerruffen die offen Jarmerckten, vnd fonft nicht, mit Irer Waaren vnd Handtirung befuchen vnd daselbs vf die Zeit sicher vnd vnuerhindert fridsam handeln vnd wandeln mogen, doch das fye nieht wuehern, fonder vfriehtige hendell vhen vnd gebrauchen. Auch In vnfern vnd andern gewonlichen Zollen geben vnd pflegen, wie fich geburt vnd herkommen ift. Begern darauff an alle die vnfern, fo hirmit erfucht vnd angelangt werden, das Ir denfelben Juden zu Meferitz vnd Schwerin Solchs, wie obstett, sicherlich, friedclich vnd vngehindert gestaten, vnd sye daran nicht vorhindern wollyt. Daran geschicht vnser wille vnd meynung. Zu Vrkunde mit vnserm zurtiek aufgedruckten Secret besiegelt vnd Geben zu Coln an der Sprew, am Donrftage nach XI millium virginum, Anno etc. XXXII.

Rach bem Churm, Lehnscopialbuche XXXI, 912.

2537. Rurfurft Joachim regulirt bie Berhaltniffe bes vom Markgrafen hermann bem Rlofter Marienthal vereigneten Dorfes Graßlegen, am 17. Dezember 1532.

Wir Joachim, von gots gnaden Marggraff an Brandenburg vnd Churfurft etc., Bekennen vnd thun kundt allermenniglich, denen dyeller vnfer offen brieff
farkompt, Das wir der gemeinen Dorffehaft Grafslegen ernflich haben anfagen vnd
gebieten laffen, Dieweill fich aus etlichen brieuen vnd fæegeln offentlich erfindt, das
fye etwan von vnfers vorfhæren, eym Margraffen zu Brandburg, feines namens hermannus, loblicher vnd fæliger gedechtnifs, zu der Eheren gottes dem Klofter Morgentael gegeben vnd vorsiegent vnd doch om mittel In vnfer Churffrentumb vnd
landt der Marke zu Brandemburg gelegen vnd vna von Oberkeit wegen alfo zuftendig
fein, das fye fich auch In allewege an vns vnd die herfchafft zu brandemburg als
Iren landesfurfen vnd daransch an das Clofter Morgentall ing der vndertheniscies
vnd gehorfam halten vnd darvber wider den Ertablichoffen zu Magdeburg vnd halberessentit il, 86 v. v.

fladt, noch Nyenandts anders, keyn gebott oder verbott gestehen, noch einiche schazung, stewer, dinst, volge oder anders pflegen oder mit underthenickeit vorwant sein sollen, bey vormeidung vnier schweren straff vnd vngcnade. Vnd wir gebieten gedachter Dorffischafft Gras lei gen sollichs alles, wie uorstet, nochmals Ernstlicher meinung hienitt gegenwertiglich vnd in craft dits brieues. Wir, vnser erben vnd nachkomen Marggrauen zu Brandemburg sollen vnd wollen sje auch nhu vnd zu Iderzeit, wie von alters here gescheen, für vnser vnderthanen erkennen vnd haltten vnd In allewege dobey vnd zur pillickeit schusten vnd haudthaben, Sich menniglich darnach wilsen zu richten. Zu vrkundt mit vnsern auffgedruckten Secret besiegelt vnd geben zu Coln an der Sprew, Am Dinskage nach Lucie, Anno Im XVV vnd Im XXXII.

Relator Joachim Zirer, Secretarius etc.

Rad bem Copiario bes Churm. Lehne-Archives Rr. 84 u. 88, fol. 116.

2538. Bundnif zwischen bem Erzbischof Albrecht zu Magbeburg, bem Aurfürften Jeachim, bem Ortzog Georg zu Sachsen und ben Gerichsem Erich und Schnich b. 3. zu Braunischweig und Lüneburg zur Aufrechterfaltung ber Religion und zu gegenseitiger hüffe, wom 2. Nebruar 1533.

Von gots gnaden Wir Albrecht, der Hailigen Romischen kirchen des Tittels Sancti petri ad vincula priester, Cardinal vnd legatus etc. -, vor vns, alle vnser nachkommen, Ertzbischoue vnd Bischoue zu Magdeburg vnd Halberstat, auch vnser beide Capittel derfelben vnnfer kirchen Magdeburg vnnd Halberstat, vnnd wir Joachim, auch Marggraue zu Brandenburg, des heiligen Romischen Reichs Ertzeamrer etc., vor vns, vnscr beide Sone, hern Joachim den Jungern vnd Herrn Johans, gebrudern, vnd andere vnfer erben vnd nachkommen. Marggrauen zu Brandenburg, vnd wir Georg, Hertzog zu Sachfen, Lanttgrauen In Doringen vnd Marggrauen zu Meissen, vor vns. vnsere beide Sone. Herren Johansen vnd Herren Friderichen. gebrudere, vnd ander vnnser erben vnd nachkommen, Hertzogen zu Sachssen, vnd wir Erich vnd Heinrich, genetern, Hertzogen zu Braunschweig vnd Luneburg, vor vnns, vnnser vnmundigen Sone, erben vnnd nachkommen, Hertzogen zu Braunschweig vnd Luneburg, vnd fonst vor allermeniglich Bekennen, das wir dem allmechtigen got zu lobe vnd chre, auch In betrachtung der geschwinden leufft vnd zwispaltigkait vnnfers Criftlichen glaubens, vngchorfam vnd empörung der vnderthanen vnd des gemeinen volcks, fo sich teglich Im heiligen Reich teutscher Nation zutragen und ernugen, Daraus merckliche Irrung, vffrur, widerwille, pluetvergiessen, verwußung vnd verterb der land vnd leut zu beforgen fein mag, In einen freuntlichen verstand, vertrag vnd vereinigung nach vermog vnd Inhalt der loblichen Criftlichen abschiede der

Dimension Goodle

negst gehaltenen Reichstage zu Speier, Augspurg vnd Regenspurg durch kaiferliche Maiestat, vnnsern allergnedigsten herren, vnd den meren teil der Cristlichen Stende des Reichs bewilliget, angenommen, verpflicht, befigelt vnnd kaiferlicher Maieftat zugefast, mit guttem Rathe vnd furbedencken begeben haben vnnd thun das hiemit gegenwertigklich In crafft vnnd macht dies brieffs volgender meinung vnnd alfo: Erftlich. das wir fembtlich vnd vnuerschaidenlich bei dem alten loblichen Cristlichen glauben In gehorfam vnd eintracht der heiligen gemeinen Criftlichen kirchen vnnd Iren loblichen Criftlichen ordnungen, Cermonien, vffatzungen vnd gebrauch, wie der von vniern vorfaren vnd voreltern bisher loblich vff vns gebracht vnd herkommen ift, fambt vnfern vnderthanen, lanttfeffen vnd verwanten vnuerruekt, vnuerendert vnd ane alle einrede vnd verhinderung entlich pleiben, darbev verharren vnd fich einer von dem andern Inn keinerley weg noch vmb keinerley fachen willen scheiden noch abweichen. auch mit gewalt dauon nicht dringen lassen sollen noch wollen. Es wurde dan solchs durch ein gemein Criftlich Concilium geandert; Sunder vnfer einer fol dem andern In folchen fachen Retlich, beystendig vnd behilfflich sein, vnnser einer den andern frenntlich vnd mit allen trewen maynen, ehren vnd befurdern, nach eines ieden pesten vermegen. Doch so wollen wir sambtlich vnd sonderlich die Jenen, so Ires eigen glanbens vand In vagehorfam der gemeinen Criftlichen kirchen fein vand mit namen Im kaiferlichen friden ausgetruckt, vor vns felbst nicht vberziehen, noch mit der that beschedigen, Sunder allein dise vnser einigung zu vnser vnd der vnsern schutz vnd handhabung vnd zu erhaltung gehorfam der vnderthanen gebrauchen. Wo aber Jemant. wer der were, von den obgenanten oder Jemant anders gegen vnfer einen oder mehr was thetliches vnd beschwerliches vortzunehmen vermeinte, durch sieh selbst oder seinen verwanten vbertziehen, vergeweltigen oder beschedigen wurde; Alsdan wollen wir einander zur gegenwehre getrewlich Rath, hilff vnnd beistand thun. Doch sollen die oder der, fo also angegriffen wurd, mit der that nichts vornehmen. Sunndern fich zur gegenwehr schieken vnd vns andern zum schiersten zusamen verschreiben vnd sordern. Nemlich wo es vns Ertzbischoue zu Magdeburg vnd Halberstat betreff, gegen Borch, wo es aber vns, den Curfursten zu Brandenburg, belangt, zu Brandenburg, wo es aber vnns Hertzog Georgen zu Sachssen betreff zu leipfig oder vns Hertzogen zu Braunschweig zu Scheningen, an den ortten wir semptlich vnnd sonderlich vff des oder der beleidigten Curfursten vnnd Fursten erfordern eigner person erschinen sollen vnd wollen, Oder fo vnnfer einer fehwacheit des leibs oder anderer mergklichen ehaft halber personlich nicht erscheinen mecht, Alsdann sol derselbe sein volmechtige potfehafft schicken, der macht haben sol, mit den andern ane zuruckbringen zu beschlieffen, fein beschwerung anhören vnnd vnns einer statlichen hilf darselblt zur gegenwer, rettung, schutz vnnd hantthabung vereinigen, Demselben Curfursten oder Fursten furderlich vf vnfern felbst costen vnd schaden zuzuziehen. Wo aber vnscr einer von den veinden vbereilet, vberzogen oder dermaffen belegert wurde, das er nit soviel zeit hette. vans zufamen zu fordern, Alsdan follen vand wollen wir demfelbigen Carfurften oder

fursten, der also vberzogen wurde, vff sein ansuchen an die ende vand orthe, wie van folchs von dem beschedigten Curfursten oder fursten angetzeigt wurdet vnnd die nottarft erfordert, zutziehen, hilff vnd beistand thun. Nemlich In der ersten eilenden hilf wollen wir Ertzbischoue vnd Bischoue zu Magdeburg vnd Halberstat zweihundert psert vnd funffhundert knechte, fambt vier ftucken veltgeschutz, vnd wir Churfurst zu Brandenburg zweihundert pfert, funffhundert knechte vnnd vier stucken veldtgeschutz. Wir Hertzog Georg zu Sachssen zweihundert pferdt, funffhundert knechte sambt vier stukken veldtgeschutz, vnd wir beide Hertzogen zu Braunschweig auch zweihundert pferdt vnnd funffhundert knechte fambt vier ftucken veldtgeschutz ane seumen zuschicken. Wo es aber die notturfft erfordert, fol vnfer ieglicher Curfurft vnd Furft dem beschedigten Curfursten oder fursten vff sein ansuchen nach gelegenheit der sachen mit gantzer macht zutziehen vnd volgen vnnd vnder vns In folcher macht Sollen wir ertzbischof vand Bischoue zu Magdeburg vand Halberstat zweibundert pferdt vand tausent knechte frembde Reuther vnd knechte fambt feehs ftuck veldtgefchutz haben; Desgleichen wir Curfurst zu Brandenburg auch zweihundert pfert vnd taufent knechte fremde renter vand knechte fambt fechs ftuck veltgeschutz haben; Wir Hertzog Georg zu Sachssen auch zweihundert pfert vnd tausent Knechte fremb renter vnd knechte sambt fechs stucken veltgeschutze haben; Vnnd wir beide Hertzogen zu Braunschweig vnnd Luneburg auch zweihundert pfert vnnd taufent knechte frembde reuter vnnd knecht fambt fechs stuck veldtgesehutz haben, Vnnd wo die veind demselben Curfursten oder fursten ein oder mehr sehlos, Stet oder slecken abgewonnen hetten, die nach vnnserm bochsten vleis vnnd vermogen, ane alle rechnung oder forderung einiges kosten, schaden oder anders demfelben frey widerschaffen vnnd zustellen. Wo wir aber Inn der veind land nachtziehen vnnd ein oder mehr schlos, Stet vnnd flecken oder geschutz erobern wurden, dieselben sollen vnns Churfursten vnnd fursten Samptlich nach antzal der hilf zustan vnnd eingegeben werden. Es sol sich auch der Churfurit oder furst, dem die hilf geschehen oder Jemant von vns andern mit den veinden oder widerwertigen ane vnfer andern aller wiffen vnd willen nicht richten noch vertragen. Wir follen vnnd wollen auch mit obgedachtem vnnserm kriegsfolck zu Ross vnnd fuels, das einer dem andern, wie obsteet, zu hilf vnd rettung In oder durch sein land zuschicken wurden, mit ernst beschaffen vnd verfugen, das sie sich In Iren Zugen vnd lägern vnd fonnst allenthalben Inn der oder desselben landen, dem oder dennen solche hilffe geschiet, manirlich, fridlich vnnd beschaidenlich halten vnnd niemant mit Raub. Brant. atzung oder ablager nicht beleftigen, vergeweltigen oder beschweren sollen, Ane was man Inen von guttem willen gunnen wolle. Wan auch der Churfurst oder furst, dem die hilf beschehen, vnns oder gemeltem vnserm zugeschickten Kriegsvolek vffkundigen vand abdancken würdet, Alsdan follen wir ein ieder mit den feinen von stund an beschaffen, das sie desselben landt vnnd gebiete, dem die hilse beschehen, alsbald entreumen vand ane alle desselben Churfursten oder fursten vand der einwoner schaden, gefehr oder einiche weigerung fridlichen abtziehen und das land wider eutreumen sollen.

Wo aber nnn hinfurt vnnfer eines oder mehr vnderfassen vnnd verwanten sich widersetzig machten, die Ires eigen glaubens sein wolten. Vnd sich wider gehorsam der gemeinen Criftlichen kirchen erheben, begeben oder sonst Inn anderem vngehorsam ertzeigen, emporen, oder solche hulse zu thun weigern wurden; Dartzu sollen vnd wollen wir alle femptlich einander treulich helffen vnd befurdern, diefelben Ircr herfehafft gehorfam zu machen. Damit aber auch zwischen vns Curfursten vnd fursten freuntlicher wil vnd eintracht erhalten werde. So gereden, verforechen vnd bewilligen wir vns vor vns, vnnser nachkommen vnnd Erben hiemit gegenwertiglich, In craft vnd macht dies briefs, Das vnnfer keiner den andern In keinen weg, noch vmb keinerley fachen willen befehiden, bekriegen noch nichts tetlichs gegen Ime vnd feinen vndertanen (vornehmen, fonder fich) an gleich vnd recht benugen lassen, Solchs auch bey vnnsern vnderthanen zu geschehen verschaffen. Es sol auch vnser keiner des andern vnderthanen vnd verwanten ane fein wiffen vand willen In schutz vad versprechnus nehmen, noch vaser Jegliches verpanthen oder verwisen In seinem land vnnd gepieten einlassen, sonder sich des vff anfuchen des Curfursten oder fursten, so dieselben verpanten oder verweisten zustendig, euffern vnd entschlahen. Es foll auch vnfer keiner des andern veindt, landtbeschediger, Reuber vand verfolger, so sich gewalts gebrauchen und an gleich vand recht an pillichen Stetten nicht wollen benugen lassen, In seinen landen und gebieten nicht haufen, hegen, vorschieben noch befordern, noch den vasern solchs zu thun nicht verhengen noch gestatten, Sunder dieselben verfolgen. In der that nachiagen vnd wie recht, straffen lassen, auch das recht Niemant weigern, Also wer vnser eines veind vnd landbeschediger ist, der sol vor vnnser aller veind vnnd landtbeschediger gehalten werden. Wo auch iemant von den vnnfern etlicher vnthat vnnd zugriff halber bezichtiget oder beruchtiget, der nicht vff scheinbarlicher oder warer that besunden oder des gnugsam mecht vberweift werden vnnd sieh zu seiner entschuldigung erpietten wurde, der sol pillich vff ansuchen der, So Inen In anspruch zu haben vermeint, von den Curfursten oder fursten, vnder den er gesessen, vorbescheiden vnd In gegenwertigkeit des Curfursten oder sursten Rethen, So Inen In verdacht hat, gehort werden, Wo er sich alsdan folcher vnthat purgiren vnd der betzichtigung, fo Ime aufgelegt, mit feinem aide vnschuldig machen konte oder wolte, mit Dreien oder zum wenigsten zweien seiner genoffen, die do vnberuchtiget vnd glaubwirdig, die neben Ime schweren wurden, wie im landtfriden verordnet, des fol er geniessen, Wo aber nicht, alsdan fol sein lands vnnd lehensfurft zu Ihme oder seinen gutern nach gelegenheit der beschedigung zu nerhelffen schuldig sein, Dergestalt, das der lands vnnd lehensfurst sein lehen vnd guter einnehme vnnd dem beschedigten die nutzung ierlichen dauon folgen lasse, bils so lange er feines schadens nach zimlicher wirderung ergentzt sei, Wie wir solchs Inn vnnserm gemeinen ausschreiben, des wir vnns semptlich verglichen vnnd In vnsern landen solcher plackerey halben werden publiciren lassen, Ferner nach der lenge erclert vand aufsgetruckt haben. Wo aber auch einer des andern beschediger vnd veindt In seinen landen Niderlegen, zu gefengnus bringen vand rechtens wider dieselben gestatten wurde

des oder annderer vrfachen halber, von der gefangnen freuntschaft oder Iren anhengern angefochten oder beschediget wurde, Sollen wir alsdan samptlich neben dem Curfursten oder sursten, dem solchs zu gute geschee, vor einen mann steen, Ime bystandt vnd hilff thun, fich folcher beschedigung vffzuhalten vnd zu wehren. Er sol sich auch mit dem beschediger oder seiner freuntschaft vand anhengern ane vanser andern wiffon vnd willen nicht richten noch vertragen. In keinen weg. Wo auch zwischen vnnfer felbit personen, Stifften, landen oder leuten speen vand Irrungen weren oder fich zukunftiglichen zutragen wurden, Sollen wir andern Curfursten vnd fursten, der so mit einander Irrig fein. In der gute oder zu rechte mechtig fein. Dieselben sollen vnd mogen die beide parteien an gelegene ort vor sich fordern, Ire gebrechen verhoren vnd sie Inn der gute oder zu rechte entschaiden, Also, do die gute entstunde vand die sachen zu rechte erwuchssen, das beider tail setze, der doch kein teil vber drev thun folle, an eine vnuertechtige vniuerstet zu vorsprechen verschickt werden, Vnd was also zwischen Inen In der gute oder zu rechte vortragen oder erkant wirdet, sol von allen teiln vnwidersprechlich ane alle Appellation oder reduction gehalten werden. Wo aber Jemant von denen fich In dem widerfetzigk halten vnnd dem vertrage oder erkentnas nicht volge thun vnnd alfo der gute vnnd dem rechten den rucken geben vnnd des erkantnus nit gesettiget sein wolte, Sollen wir ander Curfursten vnnd fursten dem andern gehorfamen teil hilff vod beiftand thun. Damit der widerwertige teil obberurtem vnferm erkentnus vnd vertrege volge thue vnd fich an gleich vnd recht benugen laffe. Es follen auch, fo offt einer von vns nach dem willen gots verfterben wirdet, vnnfer nachkommen Sone vnd erben nach vnferm todt In angendem Regiment vf erfordern vnnfer andern folcher vnnfer evnigung vor fein felbst perfon ane alle ausflucht vnnd widerrede folge than vnd das zum vberflus mit einem bevbriefe verlichern, Doch wollen wir In difem vertrage vnnfern heiligsten vater, den Bapft, kaiferliche vnnd konigliche Maiestaten, vnuser allergnedigste herren, vnnd vnnser erbevnungen vnnd andere vertrege, so wir hieuor mit vnnsern herren vnd freunden aufgericht, vorbehalten vnnd ansgenomen haben. Es were dann, das vanfer einer oder mer von denfelbigen Churfursten oder fursten oder den Iren, mit den wir also solche Erbeynung vnnd bundtnus haben, denselben vertregen entgegen mit der that wider recht vand den landtfrieden angreiffen wurden, oder fich vnderstunden, vns vnscre vnterthanen abtzutziehen, vngehorsam zu machen vnd wider vns Inn schutz vnnd schirm zu nchmen. Alle vnnd Igliche obgeschribene artickel, wie die genant sein, gereden vand globen wir obgenante Ertzbischoue, Chursursten und farsten bev unnsern furstlichen trewen und gutten glanben an aides ftat Stet vest vnd vnnerbrochen zu halten, wie wir das auch gegenwertiglich einander mit hande vand munde zugefagt vand gelobt haben. Des zu vrkundt haben wir Ertzbischone vnd Bischoff zu Magdeburg vnd Halberstat. Wir Chursurst zu Brandenburg, wir Hertzog Georg zu Sachssen vnnd wir Hertzog Erich vnnd Hertzog Heinrich zu Braunschweig vnd Luncburg, vettern, disen vnnsern brief mit vnnferen eigenen henden vnderschrieben vand vanser Ingesiegel daran mit guttem wissen

hengen lassen, der gegeben ift zu Halle, vff fanct Moritzburgk, am tage presentationis Marie, Nach Crifti vnnsers lieben Herren geburt Tausent sunsthundert vnd Im drev vnnd dreiffigften Jare. Des wir Marggrage Joachim, Churfurst zu Brandenburg, vand wir Georg, Hertzogk zu Sachssen, vnsern lieben Sonen, nachgelassen vand erleubt haben, solche vertracht mitzusigeln vad zu underschreiben vand fie vnnfers vätterlichen gewalts, fovil zu difem behuef von notten vnnd nit weiter crlaffen haben. Vnnd wir von gots gnaden Johans, Hertzog zu Sachffen etc., vnd wir Joachim der Junger, Marggraue zu Brandenburg etc., Wir Friderich, auch Hertzog zu Sachffen etc., vnnd wir Johans, auch Marggrane zu Brandenburg etc., Bekennen, Nachdem vns nichts pass ansteet vnnd geburt, dan das wir In discm allen den suesstapsen vnnser eltern nachfolgen, das wir vff gnedige nachlasfung vnd erlaubtnus hochgemelter vnnfer gnedigen lieben herren vnnd vetter dife vertracht vnd verstentnus In allen Iren puneten vnnd Artickeln mit guttem bedacht vor vns felbst auch bewilliget vnd bey vnnsern furstlichen trewen vnnd gutten glauben an aides stat zugesagt haben, Das wir auch hiemit gegenwertiglich 'also zu halten zusagen vnd geloben. Wir zufagen auch hiemit gegenwertigklich, das wir nach todtlichem abgang gemelter vnnler gnedigen lieben herren vnnd vetter, den got gnediglich vnnd lang verhuetten wolle, Ob wir den erleben vnnd zu der Regierung kommen wurden, Dieselbe vertracht steet, vest vand vauerbrachenlich In allen Iren begriffen halten vad den nachsetzen sollen vnd wollen, Auch alsdan In angehung vnnser regierung des zum vberflus vnnser Newe verschreibung vif erfordern der andern Churfursten vnnd sursten Bynnen Monatsfrift von vns geben wollen, das wir folche freuntliche verstendtnus vnd vereynigung, wie die von wort zu wort lautet, Stet, vest vnd vnuerbrochen halten sollen vnd wollen, Getreulich vnnd fonnder geuerde. Des zn vrkundt haben wir vnnfer Ingefigel vff obgemelte gnedige nachlaffung vnfer gnedigen lieben herren vnnd vettern hieran wiffentlich gehangen vand vas mit eigenen handen underschriben. Desgleichen haben Wir Hertzog Erich vnd Hertzog Heinrich zu Braunschweig vnd Lnneburg bewilligt vnd zugefagt, So vnfer Sone, fo wir itzo haben oder hernachmals gewonnen, mundig werden follen, sie folche einigung zu halten zusagen vand gelobensuch dise einigung vnderschreiben vnnd verligeln, vnnd nicht dester weniger nach vnferm todte widerumb vernewn, wie der artickel difer evnigung folchs mitbringt. Vnd wir Ernft, grane und here zu Manffelt, Techant, Joachim von klitzing Senior vnd gantz Capitol der Ertzbischoffichen kirchen zu Magdeburg, vnnd wir Johann von Marnholtz, Techant, Vlricus kirfsberger, Doctor vnd Senior, vnnd gantz Capitel der Tumbkirchen zu Halberstat. Bekennen vor vnns und unser nachkomen, das wir folchen Contract vnnd einigung, wie obsteet, In allen vnnd ieglichen Iren artickeln bewilliget haben, vnnd bewilligen folches In craft dies brieffs, Gereden vnd versprechen anch hiemit gegenwerttiglich bev vnnsern wirden vnd gutten glauben, So ein fal an hochgenantem vnnferm gnedieften Herren, dem Ertzbischoff zu Magdeburg vnd Bischoue zu Halberstat geschee, das got gnediglich vnd lange verhuete, Das

wir keinen Ertzbischoff oder Bischoff zu Magdeburg vand Halberstat annehmen sollen noch wollen, Er zufage vnd gelobe vns dan ziuorn, das er difen vertrag vnd einung in allen vnnd Iglichen Iren Artickeln vnnd puncten Nach Irem Inhalt voltziehen vnd volge thun follen vnd wollen, Alles getrewlich vnnd vngeuerlich. Des zu warem bekentnus haben wir vnnser kirchen Ingeligeln an diesen brief neben der andern vnnser gnedigsten vnnd gnedigen Herren Ingesigele hengen lassen. Geschehen vnd geben zu Halle vf fanct Moritzburckh, wie oben berurt ift.

Albertus, Card, etc., manu propria. Jorg, Hertzog zu Sachssen etc.

Herzoge Erych etc.

Hans, Hertzog zu Sachssen. Friderich, Hertzog zu Sachssen. Joachim, M. z. Brand., Kurf. etc., manu propria.

H. H. z. B. v. L. etc., mein hant. Joachim, M. z. Brand. der Junger, manu propria. Hans, M. z. Brandenburg,

manu propria.

Aus einem, im herzogl. Lanbes Dauptarchive ju Bolfenbuttel aufbewahrten, im 16. 3ahrhunderte gefcheiebenen Co-

2539. Rurfurft Joadim von Branbenburg und Ergbifcof Albrecht von Magbeburg vergleichen fich uber bie Jaaben in ber Gegenb ber Dore, am 15. Abril 1533.

Von gots gnaden Wir Albrecht, der heilgen Romischen kirchen des tittels Sancti petri ad vincula priester, Cardinal vnd Legatus natus, Ertzbischof zw Magdeburgk vnd Mentz, primas des heiligen Romischen Reichs, durch Germanien Ertzkantzler vnd Churfurft, Administrator zw halberstad, vnd wir Joachim, gebruder, Marggrauen zw Brandenburg, des heiligen Romischen Reichs Ertzkammerer und Curfurst, zw Stettin, pommern, der Cassuben vnd wenden hertzogen, Burggrauen zw Nurembergk vnd fursten zw Rugen, Bekennen vnd thun kunt offintlich mit diessem briene vor vns, vnfere nachkommen, Erben vnd Capittel zw Magdeburg vnd funft vor allermennigklich, die yne fehen, horen ader lefsen, Nachdem vnd als etliche gebrechen zewaschen vns, eyne Jagt vnd wiltbahen belangende, entstanden, haben wir vns des in volgender gestalt vnd entlichs ausstrages gutlich vnd fruntlich vereyniget vnd also, das wir genanter Joachim, Marggraue zw Brandenburgk vnd Churfurst etc., die Zeeit vnfers lebens die Ohrberge ane vnderscheydt durchauss bis an die Ohre ane Irrung vnd Intragk vnssers freuntlichen lieben hern vnnd Bruders, des Cardinals

vand Ertzbisschofs zw Magdeburgk, des Capittels vand sevner nachkommen bejagen vund die Jagt haben fsollen, dorzw fol vnfs ein Ertzbifchoff zw Magdeburgk vunfser lebtage langk vff der hohern heyde zu Jagen nicht vorhindern; dordurch wollen wyr dem Styfft noch den Jenigen, denn ssolche Jagt zustehet, an Irer gerechtigkeit keynen abbruch gethann habenn. Es follen fich auch vnniser erben des nicht behelffen noch antzihenn, Es geschee dan aufs vorgunst eines Ertzbisschofs zw Magdeburgk, der zur Zceit fsein wurde. Szo mogenn wyr Albrecht, Cardinal, Legat vnnd Ertzbiffchof zw Magdeburgk vnnd Meintz, die Zeeit vnnfsers Lebens, anhe Irrung bemeltes vnnfsers hern vand Bruders, Marggranen Joachims, vand fseiner liebden erbenn, von dem wege an, der do leuft von kolbitz byls zw dem Nawen hoffe vnnd furthann von dem Nawen hoffe bifs an dass dorff Sathawel bifs Ann die Ohre, dortzu das Nagelbruch beiagenn vnnd die Jagtt habenn, vnnd sso wir perssonlich zu Jagenn nicht gemeint vand doch In dem Styffte zw Magdeburgk sein wolten, das gleichwol vníser Jeger vff vníser eigenn geschesste auch doselbst Jagenn mogenn. Aber mit dem Bescheide, wol diesselbige Zceit vnser lieber herr vand Bruder, Marggraff Joachim, In der alte Marcke fein vnnd wyr perfsonlich ader vnisere Jeger, wie angezeeigt, Jagenn woltenn. Dass folchs sevner liebden jegen Tangermunde ader Borchstal zu erkennen gebenn, Dessgleichen wyr bemelter Marggraff Joachim Jegenn genanten vnsserm hern vnnd bruder, dem Ertzbisschofe zw Magdeburg etc., Jegen wolmirftet auch thuen wollenn, forder vnwillen vnnd vffrühre, iso daraufs Zwuichenn den Jegernn vnd faunft entstehen mochtenn, Zu normeiden. Wor wyr aber In der Alten marcke nicht sein wurden, so magk seyn liebd personlich ader durch Ihren Jeger ane vorkundigung an den enden Jagen lassen. Dortzu von dem Thorm zw haldenslene die strassen recht aus auff den Teiche zw Lobernitz hart vff denn forth zw Doltzin, denn Doltzin recht aufs bifs an das felt zw'Cluden: vnd damit fsolch mittel ane alle widderede bev macht, wie angezeigt, pleibe vnd forder Irrung nach abgangk vnfser beider vorhut vnd vorkommen werde, Szo haben wir vnfs vor vns, vnfser nachkommen, erbenn vnnd Capittel des Austrags alfso voreynigt, das vnfser Iglicher vier fseiner Rethe gefsetzt vnnd geordent, die vnfs wor die Ohrberg, die groffsen Heyde zw Gardelegen vand woe vansser nachkommen vand erben nach vanfserm abgang mit der Jagt widderkehrenn vand der evne greintz machen, nach irem hoehftenn vormogen zu uortragen befleißigen follenn. Were es aber fache, dass diefselbigenn vnfsere Rethe nicht eynmutig befunden vnnd zwuschen Ihnen zweyung entftunden, Alfsdann fsollen die hochgeborne furften, vnfsere lieben ohemen, Bruder vnd vetter, herre Johansen friderich, hertzog zu Sachssen, des hevligenn Romifehen reichs Ertzmarfehal vnnd Chnrfurft, Landtgraue In doringen vnd Marggrane zw Meissen, vand herre George, Marggraue zu Brandenburgk, zw Stettyn, pommern etc. hertzog, Burggraue zw Norenberg vnnd furft zw Rugenn, ein mehrers zu machen mit den angezeeigten vnssern Rethen gebetenn werdenn. Wor sich aber ore liebden des auch nicht voreinigen mochten, Alfsdan haben wir den hochgebornen furftenn, vnfsern lieben Ohcym vnd Schwager, hern Jeorgen, hertzogen zw Sachffsen, Landgrauen Inn Doringen vnnd Marggrauen zw Meyffsen, zw evnem obmahn erwehlet vnnd wollenn, dass bey allen Iren liebdenn befleisligen, das sie dorane nicht fewmen. Ob auch einer ader mehr vonn den geordenthen Rethen der furstenn vnnd des Obmans In mitler Zceit todes halben abginge, Szo wollenn wyr andere an eins Iglichen stadt setzen, kießen vnd erwehlenn; vnnd was dan also durch beider vnser Rethe die genanten furstenn ader Obman befundenn ader aussproehen wurde, dorbev fsol es ane weigerung vnnd einrede pleibenn, von vnns gehaltenn, vorfolgt, auch mit geburlicher vorfsorgnifs zwuschen dem Ertzstieffte zw Magdeburg vnd der herschaft zw Brandenburgk vorwahret werden, Alles trewlich vnd vngeferlich. Wor fsich aber begebe, dass wyr beide ader vniser eyner todeshalbenn abginge, Das god lange vorhuten wolde, eher soolcher obangezeeigter austrag seeine entschaft, ergrieffe; So sool alsdann eyn Ertzbischof zw Magdeburgk vnsser nachkommen vnnd Capittel vsf der groffsen hevde zw Gardelege vnnd vnnfser Marggraff Joachims erbenn vff den Ohrbergen stille stehen vnnd nicht Jagen noch Jagen lassen nach besagung der alten vorschreibung, Doch dass gleichwol diesser vorsalfung wie ausgedrugkt allenthab folge geschee, die auch vnser etzlichen an vnsern brieuen, Siegel, eigenthumb, lehn, gerichten, gerechtigkeiten, furstenthumb, herkommen, gebrauch, gewehr vnnd obirkeitenn vnschedelich seyn. Dess zw vrkund haben wyr Albrecht, Cardinal, Legatus vnnd Ertzbischoff zw Magdeburg vand Meintz, vor vass vad vasser nachkommen, vand wyr Joachim, Marggraue zu Brandenburgk vnd Churfurft etc., vor vns, vniser erben vnfser Ingefsiegele wiffsentlich an dieffsen brieff laffsen hengen, vnnd von gots gnaden wyr Georg, furst zw Anhalt etc., Thumprobst, Ernst, graue vnud herre zw Mansfelt, Techandt, Joachim vonn Klitzingk, Eldister, vnnd Cappittel gemeine der kirchen zw Magdeburgk, Bekennen auch offentlich mit delsem brieue, Dass alle vnnd Igliche obgeschriebene stagke vnnd artigkel, die hoehgedachter vnser gnedigster herr Ertzbischoff Albrecht, wie obberurt ist, gethann vand vorschriebenn hat, mit vniserm wvilsen, willen vnnd uolworth gescheen sein vnnd haben des zw bekentnus vnsser Ingessiegel auch ann diessen brieff lassen hengen, Der gegeben ist zw Halle vff Sanct Moritzburgk, am Dinstage Inn den heyligenn Oftertagenn, nach Christi vnssers hern geburt Tawssent funffhundert vnd Im drev vnd dreisigsten Jare.

Rad bem Mannale bes Magbeb, Domcapittele 1, 287.

2540. Bertrag bes Auffürften Joachim mit bem Erzbischofe Albercht über verschiebene Streitigfeiten, die Fisierei in ber alten Elbe und Sebungen ber Memter Alaue und Zangermände in Magkeburglichen Dörfren betreffend, vom 26. Mai 1533.

Von gots gnaden Wir Albrecht, der heiligen Romischen kirchen des tittels Sancti petri ad vincula priester, Cardinal vnd Legatus natus, Ertzbischof zw Magdeburgk vnd Mentz etc., vnnd wir Joachim, Marggraue zw Brandenburgk, des heiligen Romischen Reichs Ertzeamerer und Churfurst etc., Bekennen offintlich an diefsem briege vor vns, vnfere nachkommen, erben vnd Capittel zw Magdeburgk, auch alle die Jenen, fo diefse nochvolgenden fachen vnd artickel mit belangen mögen ader die doran Interesse zw haben vormeinen. Nachdem sich allerley Irrungen zewuschen vns vnnd bevderfeite vnfern vnderthanen gehalten, das diefelbigen vf dem tage zu · Fischbecke, so dinstages noch vocem Jocunditatis doselbst gehalten, durch vnsere funderliche dorzw vorordente, die Erwirdigen und hochgeborn hern Georgen, farften zw Anhalt etc., Thumprobit zw Magdeburg, Ern Johann von Meyendorf, Ern Johann von Walwitz, Thumbern zw Magdeburg, heinrichen Ebirhufen, doctor, vnd heinrich von krofsick, vnfers Albrechts Cardinals vnd Ertzbischones etc., Vnnd herren Georgen, Bischouen zw Lubuss vnd Ratzenburgk, Er Gebhart von Jagow, Ritter, heubtman in der Aldenmarck, Boffe von Berthensleue, Er Wolfgang Redorffer, probît zw Stendal, vnd Conradus Meitfch, doctores, vnfers Juachims, Marggrauen zw Brandenburg, Churfursten, teils Rethe, zcum teyle in der gute entscheiden vnd gentzlich bevgelegt vnd vortragen sein. Erstlich: Nachdem fich die Fischer zw Tangermunde beclagt, das ynen die von Redekin vf der alten Elbe an vrer fischerei hinderung thun solten, das auch Mauritz Redekyn etliche fischer gepfandet, yre knechte gefangen, denselbigen die netze genommen etc. Ift diefer Artickell doruf vortragen, wie auch die von Redekyn vnd fonderlich Mauritz bewilliget vnd angenommen, das derfelbe Mauritz Redekyn dorvmb, das er den gefangen an dem orthe, do vns die oberkeit zwgleich zwitcndigk, wegkgenommen vnd in feiner behawfunge gefurth vnd gefencklich enthalten, Vnns Joachim, Churfursten zw Brandenburgk etc., vf vnfer erfordern, doch so ferre vnd anders nicht. wo folcher forderung Innerhalb dem nechsten Jare noch dato diesses schieds geschied. mit eynen pferde ein Monat frist vf vnser futter vnd mahl an orthern, do wir sein vordern dienen, vas auch berurte seyne obertretunge, wan wir gegen Tangermunde kommen werden, abebitten fall. Vnd nachdem er itzo fur fich vnd fevnc vnderthanen wegen den gefangen vnd feynen burgen aller gelubde vnd einforderunge mit hand vnd mundt lossgesaget, Ist das holtz, so die fischer seynen lewthen genommen haben sollen, Auch widervmb was er bey sich hat, das den fischern zwstendigk sein magk, gegen einander vigehaben und sollen sich hinforder die Redekun der sischerey in der Alten Elben gentzlich enthalden, Sonst mogen sie sich derselbigen Im Schulzen kolcke

vf des Stifts grund vnd boden, wann die Elbe bynnen borts gehet adir aufsflewft, In allermaffen wie vor alders, gebrauchen, doch das es mit kevnem Clebenetze geschehe. Wan aber die Elbe bynnen borts gehet, follen fich die fischer desselbigen kolcks genzlich enthalden. Forder der zwgriffe halben, fo oftmals vff der hevden geschehen und die theter fich mit der nahme nach der Marck gewant, domit dergleichen beschedigung armer lewte hinforder verhut vnd die theter zw geburlicher straffe bracht werden mogen, haben wir vns voreyniget vnd bewilliget, Bewilligen vnd nachlassen anch hiermitt in craft dieses briues, wan sich dergleichen zwgriff hinforder meher zwtragen worden, das vnier vdes Amptlewte, befehelhaber vnd vnderthanen in des andern Stiften, furstenthumb vnd oberkeit vff frischem flage vnd fusse, so bald man des bericht wirdet, vngehindert nachiagen vnd volgen vnd den thetern vres hochsten vermogens nachtrachten vnd fleisligen sollen vnd mogen, sie zw haften zw brengen ader die nahme abezwiagen, doch mit der masse, das die teter ader yre habe ader guter, wes der bekomen, nicht aufs den Stiften adder furstenthumb gebracht ader geführt. Sunder domit zw den gerichten, in den ein ydes betroffen, gehalten vnd gewendet, do yne auch alles geburlichen rechtens gesat vnd vorhulffen sall werden. Nachdem anch Asmus von Saldern, Amptman zw planen, von der hunicken vnd diricken lewten vnd gutern zw Nitzaen, Im Ertzstifft gelegen, hufen schotz gefordert, den sie auch vier Jar haben geben mussen, Sollen sie vnd yre gutere, so Magdebnrgisch seindt, hinforder domit nicht beschweret, Sonder mit der Stewer an das Stift Magdeburg geweist werden. Nochdem auch vom Castener zw Tangermunde von den beyden dorffern Linthorst vnd Meissenbergk Jerlich etlichen hafern, als von Linthorst funf wispell vnd von Meifsenbergk zwey wifpel, mit newerung, wie wir Albrecht, Ertzbischof etc., aus vnferm Ampt wolmirsted bericht, gefordertt, wollen wir vns erkunden, vnd wu befunden, das derfelbige baffer ober vorwerthe Zeeit alfo in das Ampt Tangermunde aus pflicht gegeben, wollen wirs auch dobey bleiben lassen. Wu aber befunden, das folchs mit newerunge vnd vogrunde vorgenommen, follen fie ferner domit auch vnbeschweret bleiben. Ferner haben wir vns auch zw notdurst beyderseits vnser vnderthanen vorevniget vnd vorgleichet, das wir bedirfeits vnfere Rethe allezceit ober das ander Jar zewuschen dem Leipzeischen ostermarkte und pfingsten alhier diesser orte zwfammen vorordenen wollen, allerlev gebrechen, die fich zewuschen vns vnd vnsern vnderthanen zwiragen werden ader mogen, In besichtigung, vorhore vnd handelung zw nemen vnd denselbigen in der gute abezwhelffen. Welchs alles, wie obstehet, wir also bewilliget vnd angenommen vnd zw steter vnd vester haltunge vnser Ingesiegele wiffentlich an diessen brieff haben hengen lassen. Der gegeben ist zw Vischbecke, am montage nach Exaudi, Noch Crifti geburt XVe vnd im XXXIII ten Jare.

Rad bem Mamale bes Magbeb. Domcapittels I, 289.

2341. Beraberdung zwifden bem Garbinal Albrecht, bein Auffürlien Joachin, bem Bifchofe zu Brautenburg und ben Gapitelti zu Wageburg und Brandenburg, wie ihre Greenigleiten verglichen oder endlich burch ben Fürlien Johann von Anhalt entschieben werden sollen, vom 26. Mai 1333.

Von gots gnaden Wir Albrecht, der heiligen Romischen kirchen des tittels. Sancti petri ad vincula priester, Cardinal und Legatus natus, Ertzbischoff-zw Magdeburgk and Mentz etc., und wir Joachim, Marggraue zu Brandenburg, des heiligen Romischen Reichs Ertzkamerer und Churfurste etc., Bekennen und thun kunt of fentlichen an diefsem briue vor uns, unfer nachkommen, erben und Capittell zw Magdeburgk and halberstad, auch alle die Jenen, so diesse nachvolgende sachen und artikel mitte belangen mogen, ader die doran Interesse zw haben vormeynen und funst mennicklich. Nochdem und als sich ein Zeeit her zwuschen uns und nnserm Ertzstift Magdeburgk und stifte halberstad, auch unssern beyderseits landen und nuderthanen etliche gebrechen, fpenne und Irrungen erhalten. Als nemlich die anforderung und zufpruche mit dem hawsse vnd Ampte Grabow, auch von wegen eyner pfandung Im gerichte daselbst und was sich mit dem einsal zw plothe Montags nach Innocentum pnerorum, Jüngst vorschynnen, begeben und zwgetragen; Zum andern vmb die Stewer der dorffer Bulfswinge und Grafsleue und vren zwehorungen, gutern. In Stiften gelegen, der fich die lewte weigern; Zum dritten den einfal betreffende, den die einwohner der Stad Brandenburg vorschvnner Jare Im Ertzstift Magdeburgk In der von Trefskow behawfunge zw Milaw gethan haben; Zcum vierden von wegen der gebrechen, fo zewuschen den von Tresskow zw Nigermarcke und Arnd Randawen feligen nachgelassen erben und dem Ampte Arneburgk schweben, der Inne fal der Schiedsrichter zw vorhore etlicher gezoewgen Commissarien vororden, das also in diefser fache finium regundorum, dieweyle ein teil dem andern feiner grenitz nicht gestendig, zeum slewnigisten und ane ferner beuestigung des krigs vorsarn werde, Vnd follen fich beyde teile des gebranchs des holtzhawens In der Inlage bifs zw ertterung dießer sachen enthalden und die gefangen nicht gemanet Ader mit der trift vf den wischen, zeum Ampte Arnebnrg gehorig, so es wie vor alters und allenthalben an der Elbe der gebrauch ist, gehalten. Zeum funften, so vil belangt die gebrechen der grenitz und geleitung halben zewuschen dem Ampt Jutterbogk und Trebin, Desgleichen die straffen und Zcolle, so Im Ampt Jutterbogk aus vorbot vmbsahren und uf Sarmand und Belitz gelegt werden, Auch andere meher holtzung, grenitz und trift fachen des Closters Zcynna und Ampts Dahme, Sunderlich die von hirm. ftorff den von Leiptzick zwitendigk und hohen fehfelde belangende, Auch den pfarrer zeur dahme der lehenpferde halben, die vm Jacoffen von Rochow und Joachim von Leiptzk vorenthalden, und was funft voranderung und vorbietung der straffen in der Marck, dordurch die Zcolle und geleite In den Ampten Obifsfelt,

Jutterbook, Borch und plothe vorringert und umbfahren werden, belangt, Sollen und wollen wir itzo uf unfer zwfammenkunft zw Jutterbogk ader funft besichtigen und handeln lassen und uns doselbst douon underreden. Magk dan aller diesen Irrungen in der gute nicht maffe funden werden, fal unferm ydem feyne notdurft vorbehalten fein, craft dieses Compromis, uf alle dieselbigen Artickel rechtlick zw volfahren. Forder follen und wollen wir uns doselbst zw Jutterbogk ader sunst Zeeit und tages vorevnigen und die unfern dorzw vororden, das alfsbalt nach endung des tages zw Jutterbogk ader funft alle diese nachvolgende grenitz, holtzung und trift sachen. Namlich zewuschen dem Ampte plothe des dorfs fheling halber, dem Ampt und den hunicken famptlich zwitendigk, den von Werder, den Brietzken, Diricken und Rofsenbergk eins der beschwerunge halben, die yne allenn semptlich und yderm in funderheit von Asmufsen von Salder, Amptman zw plawen, anders teils von wegen desselbigen Ampts bejegen und zwgefugt werden. Zeum andern zewuschen dem Rathe der Newenstad Brandenburgk eins und den Brietzken anders teils des Eilsthums halben; Zeum dritten der holtzung und trift halben am freyen Vier, des fich Boffe von Aluensleue anmaffet, auch des Thonnenbornes, Schmerfeldes und ander Irrungen des orths; Zeum vierden die gebrechen zewuschen dem Ampte Drevleuen und Boffen von Aluensleue beyder wopken halben; Zeum funften die Marcke groffen und Lutken hermsleue, fo die von haldensleue ober vorwerte Zeeit gebraucht und Mathias von Aluensleue sich itze understehet, dieselbigen zw besehen und Merckisch leben daraufs zw machen: Zeum Sechsten die gebrechen zewuschen den hewssern weuelingen und Flechtingen der wusten dorfffteten dhamfendorppe, Redekendorpe und des holtzes, die paffa genandt, Eins zcoges ader wie fich fonst nach gelegenheyd leyden will von einem orthe zw dem andern, uordurftiglich besichtiget, gehandelt und aller fleise und muhe dor Inne vorgewendet werden follen, diefelbigen entlich in der gute bevywlegen und zeu uertragen. Ob aber dieselbigen gebrechen in solcher besichtigung und nothdurstiger verhandelung zeum teile ader alle in der gute nicht entscheiden wurden, Sollen sie in diessem Compromifs auch begriffen fein und nochvolgende Inhalts, wie andere obgeschriebene Artickel, zw rechte geortert und außgeführet werden. Vnd nachdem wir uns Jungst in verschynnen ofterwochen aller solcher obgeschriebener speen und gebrechen In der gute fruntlich beredt und voranlast, Dergestalt, Nachdem dieselbigen gebrechen zeum teil augenscheinlicher besichtigung, auch serners berichts und discussion bedorftigk, das wir uf den montagk nach vocem Jocunditatis vorschynnen: unser veder sevne stadliche Rethe, Nemlich wir Albrecht, Romifcher kirchen Cardinal, Legat und Ertzbischof etc., die unsern In das Closter zw Jherichow, und wir Joachim, Churfurft zw Brandenburg etc., die unfern Jegen Tangermunde ahne alles abeschreiben und vorhinderung schicken, die des volgenden dinstags dornach zw Fischbeck zw fruher tage Zceit bey einander einkommen, auch die partheyen und underthanen, so die sachen mittebelangen, dohin zeur stete bescheiden, vre clage und bericht horen. Sich auch aller obenangezeigter gebrechen halben fruntlich und in der gute mit eynander bereden und behandeln und allen mogelichen fleis vorwenden folden, die in der gute uf zeimliche geburliche mittel zeu uortragen und beyzwlegen; welche artickel aber alfo gelegen, das die villeichte eyner augenscheinlichen besichtigung und bezeihung bedorften, das fich alsdan dieselbigen unser beyderseits vorordente Rethe mit den partheven an die örter der gebrechen, so do umblang gelegen und von dannen auss beawemlich zw errichen, dohin zeur stete und von einem orte Zeum andern vorfugen, folche befichtigung und handelunge vorzwnehmen, auch keynen fleis erwinden lassen folten, domit dieselbigen gebrechen in der gute vortragen werden mochten und Im falle, das ober folchen vorgewantten fleis die obgeschrieben Artickel alle Ader zeum teyle in der gute also nicht mochten dotzwmal beygelegt werden, das alsdan dieselbigen unfer beyderfeits Rethe befehel und macht von uns haben follen, fich eyns tags kegen Zeerbit unferer personlichen Zwiammenkunft mit evnander doselbst zw fischbeck zen uereynigen und den tagk zewuschen pfingsten und den tage Assumptionis Marie nehftkunftigk anzwietzen, wie dieselbige aberede ferner mittebringet, und aber derfelbige ernante tagk zw fifchbecke, wie obenberurt, durch unfere bevderfeits Itadliche Rethe befucht und gehalten, Aldo die Artickel und gebrechen, so unser eyner dem andern in schriften oberschickt und zw fisch beck durch unsere Rethe angegeben und vorgetragen, in difs Compromifs gebracht, und die andern, welche hirinne nicht außgedruckt, durch eynenn Recess sonst vortragen und usgehoben seind und unsere Rethe fich aldo dessmals der tage Zeur besichtigung nicht haben vergleichen mogen, Sunder bedacht, das wir uns uf den tagk zw Jutterbogk, des wir uns anderer fachen halben hieuor uf zwkunftig Johannis vorevniget, derfelbigen Artickel, fo itzo unuertragen blieben, fruntlich wol vorgleichen mochten; haben fie fich zw volge unfers genommen abschieds zw halle underredt und vorevniget, das wir uns doselbst zw Jutterbogk douon und, wie hiroben vormeldet, ferner unterreden und vorgleichen, Und ob wir uns desshalben nicht vorgleichen, etliche tage zeur besichtigung obberurter gebrechen voreynigen mochten und Im fal. ob den fachen durch folche befichtigung und handelung auch nicht konte abgehulfen werden, haben fie fich widerumb eyns tags uf den tagk Ciriaci zw Zcerwest einzwkommen voreyniget. Im fal ob wir uns itzo Zw Jutterbogk der Artickel halben, fo zw rechtlicher aufsorterung und underrede gestelt, nicht vereynigen mochten ader das die durch besichtigung nicht vortragen wurden, das wir alsdann uf denfelbigen Sanct Ciriacus tagk gegen den abendt dofelbit zw Zeerbit evgener person einkomen sollen und wollenn, uns derselbigen Irrungen halber ferner fruntlich und bruderlich mit einander zw unterreden. Im falle aber, das uns die gute alfsdan auch entitehen und wir uns folcher gebrechen halben nicht vergleichen konten, Ader aber das villeichte dießer angezeigter tagk unfer perfonlichen zusammenkunft auss furfallenden ursachen und vorhinderunge, wie sich die zwtragen mochten, nichts außgeschlossen, bynnen bestympter Zceit nicht vorgengigk; So haben wir uns uf den fal des itzund alfsdan und dann als itzund vorgleichet und

den hochgeboren fursten, herren Johansen, fursten zu Anhalt, Grauen zu Aschauien und herren zu Bernburgk, unsern lieben ohmen, als evnen Schiedsrichter erwehlet, der uns aller obgeschriebener gebrechen halben entlich sal zu entscheiden haben, Also und dergestalt, das wir ader nnsere underthanen obbemelt beyderseits nach vorscheynunge des tages assumptionis Marie obbestympt unser forderung, gerechtickeit und notdorft yder In dreyen fetzen, dorzu yder teill zu dem Irften Satze drey monat und zu den andern bevden zu yderm Zewene Monat alles noch entpfangener Copey frift and night meher haben fall, bey vorluft desselbigen Satzs, welcher teill die angezeeigte frist vorsliessen liesse, vor gedachtem furst hansen einbringen und domit zeum urteill beflieffen, welche drey Setze, wan die alfo, wie vorbemelt, wechfelweyfse einbracht und zenm urteill beschlossen, durch sein liebd an eyne unverdechtige universitet ausgerhalb landes, doch außgeschlossen Leiptzk, Erffort, Wittenberg, Franckfordt, Roftork und Gripswalde, rechtlich zu uorsprechen, uff unser bevderseits darlegen sollen vorschicket werden. Were es auch, das die sachen villeicht augenscheinliche befichtigunge erfordertten Ader das eynichem teyle altfellen zu uerhoren, gezeewgknis adder ander urkunde zu fuhren von nothen, dorzu er Commissarien, Notarien ader andere gerichtsperfonen bedurftigk, dem follen uf fein anfnehen durch feyne liebde nnverdechtige Commissarien und legales notarii, die keynem teil vorwanth. gegeben und vorordent werden. Solche besichtigung, zeeugknis, attestation und urkunde rechtlich zu thnen, anzuhoren, In und aufzunehmen; Anch die Zeewgen, so angegeben werden aus bevden furstenthumen, als dem Ertzstifte Magdeburgk ader Stift halberstad nnd der Marck zu Brandenburg oder wu fie funft gefessen ader enthalden wurden, ungehindert per subsidinm juris ader sunst vor sieh erfordern, auch nns und die unsern obbemelt als die partheyen dorzeu zu heischen, doruf wir anch sampt den unsern pawen sollen und wollen, die attestation fleislig anzeeichenen und under vren pitzschaften wol vorwaret seiner liebden zuschieken, anch die sachen, sovill mogelich, fordern und obersteisfigen verzeogk abeschneiden, die sein liebd alsdan publicirn und ydem teile Copey danon geben. Und welcher teill wes wider folche atteftation einzubringen bedacht. Der fal folchs in den negften Zeweien Monaten noch entpfangener Copey zu thun macht haben folle, welche Zeeugknuss und gesetze, wann die also, wie angezeeigt, sal zu und befloffen neben den acten darch fein liebt, wie angezeigt, zw vorfprechen gefchikket werden. Und wes also doruff vorsprochen, sal durch sein lieb forderlich und ane verzeugk publiciret werden, Dorbey follen und wollen wir es auch von bevden teylen ane alle Exception, Supplication, Reduction und appellation bleiben laffen: Doch ob evnich teill eyne leuterung uf folchen spruch zu thun von noten, Sal ym nachgelassen fein dieselbige bynnen geburlicher frist des rechten In eynem Satze zu thun, Darkegen der ander teill nicht meher dann eynen Satz bynnen angezeeigter frift zu thuen macht haben folle. Und was dann ferner doruf gesprochen, dorbey sol es entlich bleiben, Auch bevde teyll dasselbige stete, veste und unverbruchlich halten und dem also nachkommen. Ob auch bynnen ader vor angezeeigter gutlichen handelung und befichtigunge

Finally Chingle

ader unferer personlichen Zusammenkunft, auch In stehendem Compromiss evnich teil villeicht zu erhaltung feynes rechten Zeeugknis ad perpetuam rei memoriam oder umb alter ader swachheit willen der zeengen zu fuhren und examiniren zu lassen von noten, Solchs fall yderm teyle zu seiner notturft zu yder Zeeit frey stehen und vorbehalten fein, das an geburlichen enden nach forme der rechte zu thuen und vorzunehmen. Begebe fich auch, das obgedachter unfer Oheim, furst hans von Anhalt, vor ader nach anfange obangezceigtes Compromifs, eher dasselbige gar Zeur entschaft kommen adder geortert, mit tode abegehen wurde, das doch got nach feynen willen gnediglich vorhüten wolle; Alfsdan follen und wollen wir uns bynnen zeweven Monaten den negsten dornach, als uns solchs zu willen worden, eyns andern Schiedsrichters vorgleichen und voreynigen, vor welchem alfsdann forder in der fachen fal fortgefahren werden. bifs die, wie obstadt, zeur entschaft bracht ist. In allermaßen, wie hiroben von furst hansen von Anhalt gesatzt ist, Vnd sal demselbigen neuen Compromissarien alle diefelbige macht hiermit gegeben lein, die wir gedachtem furst hansen von Anhalt Inn diesser sachen durch unserer beschehenen bewilligung geben haben, Welche wir beyde eynander also mit guten treuen und glauben vor uns, unser nachkommen, erben und Capittel, auch alle die, fo diesse sache mitte helangen magk oder die doran Intereffe zu haben vormeynen, Als mit namen den Erwirdigen In got, hern Mathiafen. Bischonen zu Brandenburgk, vnd das Capittel daselbst zu halten und zeu vervolgen zugefagt und versprochen haben, zusagen und versprechen das auch hiermit in craft diesses briues, bey peen und vorlust eyner ydern sachen und artickels, dor Innen wir folchem fpruch nicht nachkommen wurden, dorein der nicht haldende teill ipfo facto fal gefallen fein. Des wir zu urkunde dießen Anlass und Compromis gezewyfacht und mit unsern anhangenden Ingesiegeln besestiget haben. Vnnd wir Ernst, - Graue zu Manssfelt, Thumtechand, Joachim von klitzingk, Senior, und Capittel zu Magdeburgk, Vnd wir Mathias, Bischof zu Brandenburg, und wir Thomas kroll, Techand . . . . . \*) Senior, und Capittel der kirchen zu Brandenburg, Bekennen, das wir alle diese obgeschriebene Artickel, Anlas und Compromifs, fo vil uns die mitte belangen ader wir Intereffe dorane haben mogen, vor uns. unsere nochkommen, Capittell, erben und erbnhemen auch mitte bewilliget und beliebet haben, Bewilligen und belieben auch folchs hiermit In crafft dießes hriues, Gereden und geloben auch, dieselbigen sampt dem, was doraus ervolgen, ergehen ader aufsgesprochen werdet, bey obgeschriebener peen und zusage stete, veste und unverbruchlich zu halten, auch dowider nymmermeher zu komen, durch keyne weysse noch wege. Des wir zu urkunde unfere und unfer Capittel Ingefiegille wiffentlich an diefsen brieff haben hengen lassen, Der gegeben ist am Montage nach dem Sontage Exaudi. nach Crifti unfers hern geburt XVe, dornach Im XXXIII ten Jare.

Rad bem Manuale bes Domeapittels jn Magbeburg 1, 242.

<sup>\*)</sup> Der Rame bes Genior fehlt in ber Copte.

2342. Berbiter Bertrag zwifchen bem Garbinal Albrecht, Erzbifchof zu Mageeburg, und bem Rurfürften Joachim, am 28. Oftober 1533,

Von gots gnaden Wir Albrecht, der heiligen Romischen kirchen des tittels Sancti petri ad vincula priefter, Cardinal vnd Legatus natus, Ertzbifchof zu Magdeburg vnd Mentz, primas, des heiligen Romischen Reichs durch Germanien Ertzkantzler, Administrator des Stifts zu halberstad, Vnd wir Joachim, Marggraue zu Brandenburgk, des heiligen Romischen Reichs Ertzkemerer und Churfurste, zu Stettin etc., gebrudere, Bekennen vnd thun kundt offintlich an diefsem brine vor vns, vnfere nochkommen, erben vnd Capittel zu Magdeburgk vnd halberftad, auch alle die Jhenen, fo diesse nochvolgende vortragene, vsgehabene vnd entscheidene sachen vnd artickel mitte belangen. Nachdem und als wir hieuor der Irrungen. Spen und gebrochen halber, fo fich ein Zeeit her zewuschen vns, vnserm Ertzstift vnd Stift Magdeburgk vnd halberstad, auch vnsserem beyderseits landen vnd vnderthanen, vnentscheiden gehalten, vns eynes rechtmessigen Compromiss vorglichen haben, des datum heldet Montags noch Exaudi, des lauffenden XXXIII ten Jares, dorinne clar aufsgedruckt vnd augezeigt, wie dieselben gebrechen in der gute ader zu rechte zewuschen vns endtlich sollen ausgetragen vnd beygelegt werden, alles noch vorwenunge vnd Inhalts desselben; Vnd aber in folchen Compromifs vnder anderm gemelt wirt, das wir beyderfeits nach etlicher vorgehender vnderhandelunge vnd befichtigung vnfer Rethe vns eigener perfon in eyner benanten Zeeit kegen Zeerbit vorfugen vnd in denfelben gebrechen gutliche vnd freuntliche vnderhandelung vornehmen vnd fleis ankeren follen, dieselben gebrechen in der gute beyzalegen, domit die rechtlichen ortterung des Compromifs, wu nicht in allen, doch in etlichen derfelben streitigen Artickeln, so in der gute also bevgelegt wurden, mocht vmbgangen werden, Vnd so dan aber die Zeit derselben vnser personlichen Zusammenknnfft auss andern vorfallenden gescheften sich etwas vorweylet vnd mit vnfer beyderfeits bewilligung bifs daher erstrecket wurden; Demnach so haben wir vns zu volge folchs Compromifs dornftags nach vndecim millium virginum anher gegen Zoerbst vorfuget vnd die volgende tage dornsch die angezeeigten gebrechen in gutliche handelung genommen vnd vns der, wie volget, in der gute vorglichen vnd vortragen. Erstlich nachdem sich Irrungen vnd gebrechen, das haws grabow belangende, welchs Im Ertzstift Magdeburgk gelegen, Zewuschen vns bevden Churfursten erhalten, Ift beredt, das daffelbige hawfs Grabow mit allen feynen ein vnd zugehorungen fampt aller gnade vnd gerechtigkeit, wie folchs vom Capittel zu Magdeburgk. Bischoff friderichen von Brandenburgk verkauft, nach bemeldung brif vnd Siegel, dorober ausgangen, Welchen kauff auch Ertzbischoff heinrich ratificiret vnd confirmiret hat, das folchs, fovil des die von wulfen vtzo Im gebrauch haben, als nemlich groffen vnd lutken Grabow fampt den deyffel pfennigk dofelbft, groffen Stegelitz, Strefow vnnd nach volgende wuste dorfsteden kuffel, Rockendorf,

Tygelsdorff, pytzpull, Rassendorff, kahme, Bultzin, Sibbekendorf, Schullubbe, die Madel, Zeubergk, kener, das forden landt, Item nachgeschriebene wafte Mollensteten krifsel, Molenspul, Rohrmollen, Mohlen zu Nechelin, Mohlen zu Bernbaum, die vier lybken mohlen, Gebauete mohlen, Nemlich wusten Zeibbekendorff, Grabow, Boltzun, auch zewey vnd Zewentzig hufen auf der feltmarke Lutken Stegelitz, die Grabowische heyde, den pitzpuler sehe fampt den gerichten, oberft vnd nyderft, aufsgeflossen vf dem husen vnd marcken zu clevnen Stegelitz, doruf dem Capittel zu Magdeburg die obern vnd nydern gerichte zustendigk. In allermasse, wie vorberurt, von vns Joachim, Marggranen zw Brandenburg, Churfursten, als Grauen zw Ruppin, sal zu ewigen Zceiten fur vnd fur vorliehen werden vnd zn lehen ruren. Vnd nochdem das Dorff Danuickow, der von wulfen anzeigend nach, Zeum hawse Grabow auch gehorigk vnd dem Junckfrawen Closter zu plotzke vf widerkauf vorpfendet, wollen vnd sollen wir Albrecht, Cardinal vnd Ertzbischof etc., vnd vnser Ertzstifft Magdeburgk ynen doran anch keyne hinderung thuen. Es fal auch von folchen lehengutern vns Joachim, Marggranen vnd Churfursten zw Brandenburgk, der Rossdinst vngehindert volgen, Vnnd wen die lehentregere von vns zn dienste gesordert, Sollen yre vnderthanen eynen Ruftwagen mit vier pferdenn zu folchem rofsdinfte aufszurichtenn schuldigk sein, doch das derselbe dinst wider den Ertzbischof vnd Ertzstift Magdeburgk nicht fall gebraucht werden. Were es aber, das die Ertzbischoue zu Magdeburgk vnd vre nachkommen von andern yren landen Eyne gemeyne landstewer nehmen wurden, So oft folchs gefchege, fal ynen von diefsen fleck, dorffern, gutern vnd einwohnern, Nemlich Grabow, Strefse vnd Stegelitz, zu dem hanfs Grabow gehorigk, auch gegeben werden: vnd ob fich ymand der obgenanten orter folche stewer ader volge zu geben vnd zu thuen weigern wurde, der ader die follen durch die von wulfen vns Marggranen Joachim, Churfurften zu Brandenburgk, ader den Bifchof zn Brandenburgk, welcher defshalb angefucht, zu schleuniger entrichtunge vnd gehorfam der volge mit pfandung vnd anderm ane wegerung gehalten werden, welchs Marggraue Joachim, Chnrfurft, auch der Bifchof zu Brandenburgk, vor fich, vre erben vnd nachkomen bewilliget vnd zugefagt. Es foll auch vns Albrechten, Cardinaln vnd Ertzbischouen, vnd vnsern nnchkomen an den panern vnd leuten, in dießen gutern geselsen, die volge vorbehalten sein, so offt es von nothenn, doch das fie wider vns Marggraff Joachim, vnfere erben vnd nachkommen nicht follen gebraucht werden. Were es aber fache, das ein eylender eingrif in vnferm Churfurstenthumb Brandenburgk, des ortes gelegen, geschege, alsdan vf den sahl vnd nicht weitter follen vorgenanten pawern vnd leute vns, dem Churfurften zu Brandenburgk, auch zu volgen schuldigk scin, doch das sie wider vns, den Ertzbischoff zu Magdeburgk, vnfer Ertzstift vnd nachkomen nicht follen gebraucht werden. Die Straffe fall vf Grabow gehen, wie sie von alders gangen vnd itzt gehet vnd von vnser keinem, vnsern nachkomen vnd erben gesperret ader gehindert werden. Doch vnschedelich den Zcollen vnd geleiten zu Borch vnd hohen Zcyafs. Es follen aber auch von vnser kevnem kein zoll ader wegegelt des orts in denselben gutern ader gerichten gesetzt, geordent ader geleget werden. Ob sich auch begebe, das ein furst ader desselbigen botschafft durch das Ertzstifft Magdeburgk des orths von vns ader eynen Ertzbischoue zu Magdeburgk geführt oder geleitet wurde vnd sein ader derselbigen week vf Grabow gefiele: So mogen wir Albrecht vnd ein vder Ertzbischof zu Magdeburgk vniere nochkommen dordurch, fo weyt fich deffelbigen haufses gutere vnd feltmarcken erstrecken, geleiten vnd geleiten lassen, Ober ausserhalbs des kevnes geleytes anzeiechen. Vnd ob fichs Zutruge ader begebe, das die von Wulfen ane menliche leibes lehens erben vorfiehlen vnd daffelbige hawfs Grabow an vns, den Churfursten zu Brandenburgk, als eynen Grauen zu Ruppin, ader aber an den Bischof von Brandenburgk heymfallen vnd vorledigen wurde, Sollen wir Ertzbischof Albrecht vnd vnfere nachkommen doran nichts anzeihen ader forderen, aufsbescheiden die Stewer vnd volge vnd anders, wie oben vormeldet. Vnd nachdem fich der Landitewer halben derfelben gutere Grabow vnd feiner zubehorungen zewuschen vns beiderfeits pfandung vnd eingrif hin vnd wider begeben, die follen hicrmit gleich gegen einander compensiret, vigehaben sein vnd bleiben, dieselben auch In vngute, vugnaden ader argem kegen kevnem teyle, fo diefse pfandung ader eingrif gethan ader fich derfelben anhengig ader teilhaftigk gemacht, nicht geeffert werden, funder evne gestihnete vnd vertragene fache fein vnd bleiben. Forder fo vil belangt die Stewer des Dorfs Grasleuen, Ift beredt, Das die Stewer desselben dorfs vns Albrechten, Cardinal, evnem veden Bischoue zu halberstad vnd desselbigen nochkommen vngehindert volge vnd das wir Marggraue Joachim noch vnfer erben ader nochkommen, dem Bischoue zu halberstad vnd desselbigen nochkommen an solcher Steuer, noch anderer gerechtickeit, noch oberigkeit, Zw ewigen Zeeiten keyne vorlunderung thun wollen. Aber vmb das dorff Bolfteringen ift beredt, Nochdem die Einwohner desselbigen dorffs den halben teil der Zeinsse zeum hause Aluensleven geben, das sie den halben teil der Steuer vns Ertzbischouen Albrechten, vnsern nochkomen vnd Erzstiste Magdeburg auch geben follen, Doch dem Churfurstenthumb zu Brandenburgk, auch denen von Alnensleuen an yren lehenen vnschedelich. Was auch funst ein yder teil an Zeinsen vnd anderer gerechtickeit an bemelten dorffe, den leuthen vnd der veltmarck vnd wusteneven bissher gehabt, darbev sal ein vder teil vngchindert bleiben. Vmb das dorff Nitzan ift beredt, das die Steuer desielben gantzen dorffs vns Marggrauen Joschim, Churfursten zu Brandenburgk, zu furtan vngehindert volgen folle. Doch vns Ertzbischos Albrechten vnd dem Ertzstift Magdeburgk an den gerichten, Rechten, Zinsen, pechten vnd anderer gerechtickeit, wes des die hunicken vnd diricken des orts vom Ertzstift Magdeburgk zu lehen tragen, vnschedelich, die tollen sie behalten, wie sie die bissher in lehen vnd gebrauch gehabt. Vmb die vorgleitung vf der straffen von Trebbin ift beredt, das wir Marggraff Joachim bis an die eusserste ecke des Zeauns heraussen vor dem forthe, do der weg itzo gehet.

hinfurtan geleiten follen vnd mogen, Vnd fal des orts ein Steinkrewtz gefetzt werden, doch fal difs eynen ydern teill an feynen furftenthumb, Land, grenitz, eygentlınımb vnd gerechtickeit vnfchedelich fein vnd ein vder behalten vnd genyffen, wes er des bisher in Besitz vnd gebrauchunge gehabt hat. Dorkegen haben wir Marggraf Joachim bewilliget, die Landstrasse wideremb of Trebbin und Jutterbock gehen zu lassen, wie die von alters gangen. Vmb den Zeol vnd gelevte zu o bisfeldt vnd haldensleue Ift beredt, das wir Marggraff Joachim etc. den Zcoll, wie der itzo zn Gardelege genommen wirt, kegen wegenstede in vnser Ampt flechtingen legen mogen vnd den doselbst nehmen lassen, In allermasse der itzo zu Gardelege genommen wirdt; Doch fall der Zcoll zu Gardelege gleichwol auch bleiben vnd eynen vdern furmanne vnd wandcrer freve ftehen, welche ftraffe vnder den beiden vff Obisfelt ader Gardeleg er am liebsten Zeihen will, vnd sollen noch wollen wir hinforder nymand von der Straffe Obefsfelt und haldensleuen vf die straffe noch Gardelege ymbtreiben lassen. Doch welcher durchzeiehender fuhrman Obesfelt ader haldensleue mret, das derfelbige auch wegenstedt ader Gardelege rure vnd aldo fevnen Zcoll gebe, Doch auch keiner zu Obisfelt ader haldensleuen durchgelassen, er brenge dan ein Zcol Zceichen, das er seynen Zcoll zu wegensted ader Gardeleg entricht habe. Solchs haben wir beyde Churfursten drey Jar lang negeften noch dato volgend Zu uerfuchen angenommen vnd beiderfeits bewilliget. Befunde fich aber, das difs dem Zcolle zu Gardelege zuvil wolte abetragen ader dem Ertzftifte Magdeburg nicht levdelich sein. Sollen vnd wollen wir beiderseits ausganges der drever Jare vns weitter douon vnderreden vnd vorgleichen, wie es dan ferner domit fall gehalten werden. So aber aufsganges der dreyer Jare keiner dem andern diefsen Artickel aufschreiben würde: So fal es auch hinforder dorbev bleiben. Den Zcoll vf der hafell vnd den einfal zu Mylaw belangende Ist beredt vnd bewilliget, das die von Brandenburgk die entwandte habe vnd stucke, so vil der Joachim von Treskow bei seinen lehenspflichten, domit er vns beiden Churfursten etc. vorwandt, ausfagen wirdt, vnd wes der noch vnuertorben vorhanden fein, gedachten von Treskow widerymb kegen Milow follen antwortten vnd widergeben, vnd was der vortorben vnd nicht meher vorhanden, nach irem werdt bezealen follen. Vnd das wir Ertzbischof Albrecht vnserm fruntlichen lieben hern vnd bruder, dem Churfursten zu Brandenburgk etc., zu frundtlichem vnd bruderlichem gefallen den abetragk kegen den von Brandenburg folchs einfals halber, der In das haufs Mil ow in vnfers Ertzstifts Magdeburgk oberkeit beschehen, gnedig haben fallen lassen Vnd das sich gedachter von Treskow des abetrages, der feiner perfon halber zustehen mochte, auch aller koft vnd Zeerunge, vnd die von Brandenburg der zufpruche der aufgehaltenen Schif halben auch vorzeihen haben, Vnd follen der Rath, Burgere vnd einwohner der Newen stad Brandenburgk hinfurt den Zcoll zu Milow auf der hafel vnd zu lande von allerlei wahre, gutern vnd Schiffen, wie vor alters beschehen, vnnerwenigert den von Treskow vnd iren nachkommen besitzern des hausees Milow vor full reichen, aussgenommen vom korn, wan das vf ader abewarts der hafel von dem Rathe, den burgern vnd Einwohnern der Newen stad Brandenburgk geschiffet wirdet, sollen sie denen von Treskow von yderm winfpel zewei teill des Zcolles, als nemlich acht pfennige, hinforder zu reichen fehuldigk fein. Ob auch aufs vorhengknis des almechtigen teuerung einfallen wurde, also das ein Scheffel korns des orts Zeum wenigsten Zwelf Merckifche grofchen gelden wurde, So follen die von Treskow zu Milow dem Rathe In der Newen stad Brandenburgk zu notdurft des gemeines nutzes zwei schiffe mit korn vnd nicht dorober vnder die gemeine zu teilen die hafel aufwarts frei vnd vnuerzcollet faren lassen. Aber die burgere vnd Einwonere der Alden stad Brandenburgk follen den Zcoll vffm lande zu Milow, wie vor alters, reichen; Vf dem wasfer aber der hafel sollen sie des ortts mit allerlei wahre, getreide etc. des Zcolles vnbeschweret vnd srei sein, Doeh also, das ein yder burger vnd einwohner gemelter Aldenstad Brandenburgk vom Rathe doselbst eine vorsiegelte kuntschafft bringe, so offt er Schiffet, das er bei feinen burgerlichen pflichten erhalten habe, das die wahre, getreide etc., so er schiffet, sein eigen sei. Es sal aber dieser vortragk den von Treskow vnd dem haufe Milow kegen andern leuthen, die hierin nicht gezogen fein, an irer gerechtigkeit des Zcolles allenthalben vnnachteilich vnd vnuergreiflich fein. Was die gebrechen und Irrungen zewuschen dem Ampte Arneburgk und den von Treskow zu Neuermarcke fampt Arnd Randouen, feligen nachgelassen erben, vormundern, etlicher geschehenen pfandung vnd eingriffe halben, belanget, Ist nachvolgender maß vortragen, das die von Treskow nu hinforder die echtirste weide vor dem Arneburgischen holtze, die do scheust bis an die Boldendickische wifche vnd die wille wifche, In allermasse, wie sie vnd ire voreltern die vor alters gebrauchet, ane alle vnfer Marggrauen Joachims, vnfer erben vnd erbnehmen ader der befehelhaber vnfers Ampts Arneburgk hinderung ader Inhalt behalten und gebrauchen follen. Widdervmb follen beide groffe vnd cleine Inlagen fampt der Gerhe vnd einer wessen, die werschla genant, so die von Treskow itzt alsbaldt dem Ampte Arneburgk zustellen vnd abetreten wollen, Auch hinforder dem Ampt Arne burg bleiben vnd von den von Treskow vnuerhindert dorzu gebraucht werden. Aber in dem Arneburgschen holtze sollen die von Treskow wider mit Trift noch mit anderem nichts zu schaffen haben. Vnd zu vnderscheidelicher grenitz zewuschen der Echtersten wevde vnd dem Arneburgischen holtze sal in beiwesen vnser beiderfeits geschickten auss vnsserm Ampt Arneburgk Zeum forderlichsten von dem obersten Mahlbaume, wie Rudolf von Treskow den in seiner grenitz ausgeweißet. bifs an den Scheidewegk, des beyde teill in vorigen gehaltenen besichtigungen allezeit eins geweft. Ein grabe gemacht werden, also was nach der Elbe gelegen, das fich die von Treskow des enthalden, Widervmb was auf dießer feiten des grabens nach Nigermarke gelegen, das die von Treskow doran auch vngehindert bleiben follen, Vnd fall gleichwol der grabe am Scheidewege dermaffen gemacht vnd auffgeworfen werden, das die von Treskow vnd Randow in ire holtzunge vnd in den pla-

thenwerder Zu irer notdurft komen mogen vand offenunge haben vand benalten. Widervmb wann die felt vormacht, geheget vnd befehet, follen die von Treskow die von Arneburgk den wegk von der ferhe zu Schluden ober den Nigermarckischen acker nach dem holtze Arneburgk auch vogehindert gebrauchen lasfen. Der Rath vnd gemeyne der Stad haldensleuen eins vnd Mathias von Alnens leuen anders teils find mit ynferer beiderfeits, auch irer felbit wiffen ynd bewilligung beider marcken groffen vnd kleynen hermsleuen haluen in der gute vortragen, das die von haldensleuen nu hinforder dieselben beide marcken an holtzung, grefing, wyfsen, obern vnd nydern gerichten vnd allen andern iren Zubehorungen, dorane vns Albrecht, Cardinaln vnd Ertzbifchouen etc., In allewege die lehene vnd obergkeit bleiben fall, die wir Joachim, Marggraue zu Brandenburgk, Churfurft, vnferm frantlichen lieben hern vnd bruder, fo vil wir der doran gehabt, vigelassen vod Matthiasen von Algensleuen, auch die von haldensleuen mit folchen lehenen an fein liebd vnd derfelben nachkommen vorweifset haben. die sie auch vnd ire erben vnd nachkommen hinfurtan von einem Ertzbischoue zu lehen entpfahen und tragen follen. Vnd das die gemelten von haldensleuen diefe obgeschriebene stacke von Mathiasen von Aluensleuen, seinen erben vnd erbnehmen gantz vngehindert gebrauchen vnd behalten follen, Alleine aufsgeflossen der acker, fo dorinne gelegen. Auch was die trift vnd maftunge belangt, domit fal es hinforder in diessen dreven stucken von beiden teilen vnuerrucket also gehalten vnd ferner nicht angezogen werden, Das Matthias von Aluensleuen, seine erben vnd erbnehmen den acker, fo In entzelen stucken in denselbigen marcken gelegen, so vil des dieser Zeeit geartet ist vnd nicht serner, haben, behalten vnd vor sich gebrauchen ader feinen leuten aufsthun magk, doch alfo, das derfelbe acker ferner vnd weitter, dan er itzo geartet vnd gepfluget ift, in Zukunftigen Zceiten nicht geweittert, aufsgebreitet ader gerodet werde. Aber die Trift vnd weide In vorfloffenen felden Sollen beide teill, vre erben vnd nachkommen zugleich gebrauchen vnd kein teill das ander dorinne hindern. Wan auch Mast vorhanden, sal Mathias von Aluensleuen ader seine underthanen nicht meher dan ein halb schock Schweine neben andern der von haldensleuen schweine vnder der Stad hirten, doch vmb die gebure, die, wie andere thun, auch dauon fal gegeben werden vnd entrichtett werden, mit In die mast zu Jagen macht haben, doch das die mit einem fundern Zeeichen bezeeichent vnd nicht eher, dan wann die von haldensleuen ire schweine aus der Mast treiben, das sie ynen dofelbst widervmb zugestalt vnd nicht vorwechselt werden. Vnd sall obberurte obergebunge der lehne und gerichte an berurten beiden Marcken dem vortrage zewuschen vns beiden Chursursten obgemelt, der Jagt halben hieuor aufgericht, vuabbruchlich fein: vnd nachdem eins teils der gebrechen Zewuschen vns vnd vnsern vnderthanen belichtiget vnd vorhandelt wurden find, Eins teils aber derfelbigen gebrechen, lanths des vigerichten Compromis, nicht haben besichtiget und vorhandelt werden mögen auß furgefallener vorhinderung, Nemlich Zewuschen dem Rathe der Neuenstad Brandenburgk vnd den Britzken des Eilsdumbs halber, Item der holtzunge ynd trifft halber am freyen vier, der fieh Boffe von Aluensleuen anmaft, Auch des Thonnebornes, Schmerfeldes vnd anderer Irrungen des orts, Item Zewuschen den heußern weuelingen vnd flechtingen etlicher wusten dorfichafft halber, Item der von hohen sehenselde vnd der von hermstorff vnd des pfarners zeur dahme mit den von Leiptzk vnd Rochowen des lehenpfordes halben. Auch des hauses flechtingen vnd obesfelt; Demnach haben wir vns dieses abescheides voreiniget, Nemlich das der Artickel halben, die alle bereit, besichtiget vnd doch itzo in der gute nicht beigelegt haben werden mogen, die libell vnd clagen vf den termyn des Compromifs benant, der fich freitags nach aller heiligen tagk ichirft enden werdet, eingelegt vnd doruf lauts des Compromiss vorfaren werden solle. Aber der vorgeschrieben vnbesichtigten artickel halben sollen die Libel vnd clagen vor den hern Compromissarien, In dreien Monaten die besichtigung auch furgenommen vnd beschehen foll. Vnd wir Albrecht, Cardinall etc., haben vnserm bruder, den Churfursten von Brandenburgk etc., Zu fruntlichen vnd bruderlichem gefallen nachgelassen, das sein liebd nach aufsgangk folcher drever monat noch drei monat frift vnd zeeit haben fal. dor Inne sein liebd vnd derselben vnderthanen, so die sachen, hir Inne bemelt, belangen, ire antwort vnd notdurft wider die eingelegte Libell der obangezeeigten artickell halber einbringen wollen vnd follen vnd doruf forder lauts des Compromiss vorfaren. Wu aber in berurter frift die gebrechen auch nicht besichtiget wurden, auss wasserley vrfache das vorfiele; So fal gleichwol in denfelben gebrechen lauts des Compromifs auch vorfahren werden. Es fall auch diefse vorlengerung vnd prorogation dem Compromifs in allewege vnnachteilig fein. Vnd wir haben vor vns vnd die partheien, fo die vorgeschrieben artickel belangen, das Compromiss in craft diesses abeschiedes von neues vnd abermals bewilliget vnd ratificiret, Vnnd funderlich wir Joachim, Marggraue zu Brandenburgk, Churfurst etc., haben die protestation vnd andere behelf wider das Compromiss fallen lassen, Also das wir beide vnd vnsere vnderthanen, Im Compromis benant, demselben allenthalben geleben vnd nachgehen wollen vnd sollen, wie wir dan derfelben vnferer vnderthanen hir Inne mechtigk fein wollen, treulich vnd vngenerlich. Vnd zu besichtigung solcher gebreehen, wie die hier oben benent sind, wollen wir vder drei vnier Rethe vorordenen, die iollen vf Mittewoch nach Catherine zu fruher tagezeeit Erstlich vf der Schmeherfelder wuste feltmarcke zusammen komen, des orttes vud andere gebrechen, in diesem abescheide benant, alle nacheinander befichtigen vnd fleis furwenden, fie in der gute beizulegen. Also wollen wir auch befehlen, dass vnser beiderseits Rethe dornstags nach Martini schirst an orthern der grenitz zwuschen Arneburgk vnd Nigermarcke zusammen komen vnd doselbst die Grenitz der bewilligung vnd aberede nach, so itzo alhier zu Zeerbst beschehen, volzeiehen vnd vermahlen follen. Dießer obgeschriebener Artickel haben wir vns also fruntlich vnd bruderlich in der gute vorglichen vnd vortragen, auch einander vor vns, vnfere nachkommen vnd erben ftete, vefte vnd vnuerbrochlich zu halten geredt. Zuge-

Total Google

fagt vnd vorfprochen, wie wir auch einander hiermitt gereden, Zufagen vnd vorfprechen, Vnd was die andern Artickel belangt, fo in obbemeltem Compromis benumpt vnd itzt in der gute nicht haben mogen vortragen werden, die follen vermoge vnd nach Inhalt desselben Compromis vnd obgeschriebenen abescheides rechtlich geortert werden. Des zu vrkunde haben wir beide Churfursten vas beide mit eigenen handen vnderschrieben vnd diessen vortragk mit vnsem anhaugenden Ingesiegeln besettiget. Vnd wir George, von gots gnaden furst zu Anhalt, Thumprobit, Ernst, Graue vnd herre zu Mansfelt, Dechant, Josehim von klitzingk, Senior, vnd Capittel gemeyne der Ertzbischoflichen kirchen zu Magdeburgk, vnd wir Johan von Marnholt, Dechand, Vdalricus kirfchberger, Senior, vnd Capittel gemeyne der kirchen zu halberstad, Vind wir Matthias, Bischof zu Brandenburgk, vind wir Thomas krull, Dechand, petrus Behem, Senior, vnd Capittel der kirchen zu Brandenburgk Bekennen, das wir alle diesse obgeschriebene punct vnd artickel, so vil vns die mittebelangen, vor vns. vnfer nachkommen, Capittel, erben vnd erbnehnicu, auch mittebewilliget vnd beliebet haben. Bewilligen vnd belieben auch folches hiermit in craft ditzs briues. Des wir zu bekentuis vnfer vnd vnferer Capittel Ingefiegel beineben hochgedachter vnferer gnädigften hern Ingefiegele wiffentlich an diefsen brief gehangen haben, der gegeben ift Zu Zeerweft, dinftags, am tage Simonis vnd Jude der heiligen Zewelfbothen, Nach Crifti vnsers hern geburt Tausendt funfhundert vnd Im drey vnd dreiffigiften Jare, Vnd geschehen in beywesen der Erwerdigen in got, hoch vnd wolgeboren, wirdigen, Gestrengen, hochgelartten vnd Erbarn, vnferer lieben oheimen, Schwagers, frunde, Rethe, Andechtigen vnd getreuen, hern Georgen, furften zu Anhalt, Grauen zu Afchanien, hern zu Bernburgk vnd Thumprobft der kirchen zu Magdeburgk, Ernften, Grauen vnd hern zu Mansfelt etc., Ern Johan von Mevendorf, Ern Josehim von Latorff, Ern Johan von Walwitz, Thumbern dofelbit zu Magdeburgk, Ern Johan horneborgk, doctorn, Thumbern, Ern heinrichen horn, Licentiaten vnnfers officials zu halberstad, doctorn, Criftoffs Turcken, vnfers Cantzlers, doctorn, hieronimen Schurff, ordinarien zu Wittenbergk, doctorn, Heinrichen Eberhaußen, doctorn, Ludewigen Fachs, Sindici zu Leiptzk, doctorn, Cafparn Barths, Chriftofs von Carlewitz, Balthafarn von Trothe, vnfers hofsmarfchals, Lippolten von klitzing, vnfers Amptmans zu Jutterbogk, hans Jordan von hertzhevm, Hieronimi von Canitz, vnferer Cammerdienere, haugolt von Taubenheym, Johan herman, Magistri, Johan Neuhofers und Cristossen von Rotschitz, Secretarien, auf vníser Ertzbischouen Albrechts etc. teile Hern Bossen, Bestetigten Bischouen zu hauelberge, hern Mathiasen, Bischoue zu Brandenburgk, Eittel friderich, Graden zu Zcollern, Johan, herren zu Pothlift, Erbmarfchalck, Anthonien Edclen Junckers zu Werberge, Ern Gebhardten von Jagow, Ritter and hewbtmans unfer altenmarck, Ern Leonhardi kellers, Thumprobles zu hauelberge, Licentiaten, doctorn, Wulfgangi kethwiges, vnfcrs

Cantlers, doctorn, Chunradten von Metrschen, doctorn, Walfgangen Rehsdorffers, probit zu Stendel, Enstachien von Schlieben, hansen Schlaberndorfs, vniers hofemarschaleks, Bossen von der Schulenburgk, Asmus von Salder, Ern Thomas krullen, Dechands zu Brandenburg, doctor, Bussen, Gunther, Ludolssen von Bansen, Bassen berthensleuen des Jungern, Leuin von Bnlow, Joachim Schaums, Secretarien, vi vnser Marggrauen Joachims, Chursuchen etc. teile vnd vil meher anderer vnserer beiderseits
glaubwridigen dienern vnd gezecusjen.

Albertus, Cardin. Moguntineniis etc.,
manu propria.

Joachim, Marggraff zu Brandenb.,
Churf. etc., manu propria.

Rad bem Mannale bes Domrapitels gu Magbeburg 1, 257.

2543. Aurfurft Joachim verzichtet auf bie von ihm in Anfpruch genommene Lehnsherrlichfeit über Gorgte unter Borbehalt bes Geleitsrechts, am 27. Dezember 1533.

Wir Joachim, von gots gnaden Marggraff zu Brandenburgk, des heiligen Romischen Reichs Ertzkammerer und Churfurst etc. - Bekennen und thun kund offentlich mit diesem brine vor vnus, vnnser erben vnnd nachkommen Margorauen zu Brandenburg vnd fonft vor allermenniglich, Als wir aufs vormeinther gerechtigkeit die belehnung an Gortzk in anforderung genommen, der meinung, als folten die Graffen von Schwartzborch daffelb von vns vnd vnfer herfchaft zu lehenn vnd der hochwirdigift in got vnd hochgeborene furft, herr Albrecht, der heiligen Romischen kirchen des titels Saneti petri ad vincula priester. Cardinal vnd legatus natus, Ertzbischoffe zu Magdeburg vnd Meintz, Primas etc. -, Vnser freuntlicher lieber herr Bruder vnnd gefatter, dagegenn hat furtragen lassen, das Gortzk die Graffen vonn Schwartzburg von seiner lieben Ertzstiefft Magdeburg zu lehen tragen, wie von alters herkommen, vnd auss freuntlichen willen sielt erbotten vnns zu mierern bericht des einen alten vortrag, So derfelbigen Ichen halben ethwan durch feiner lieben vorfharen mit vnfern vorfaren Marggrauen zu Brandenburg vffgericht, zu zeigen, dar Innen die lehn Gortzk an den Ertzstiefft Magde burg vorweist sein, das auch dasselbig Gortzk von demfelben feiner lieben negften vorfham durch einen Ertzbischoff zu Magdeburg vorliehen fei. Sodann hochgnantter vnfer freuntlicher lieber herr Bruder vnd Gefatter des Cardinal vnd Ertzbiscoff seiner lieben freuntlichen erbieten nach vns solchen vortrag, zwufehen ethwan feiner lieben vnd vnfernn vorfharen derfelben belehnung halben ergangen, briefflich auch geschene belehnung durch seiner lieben vorfharn, gnugsam angetzeigt. Das wir daruff vor vns, vnfer erben vnd nachkommen folch vnfer anforderung derfelben belehnung an Gortzk abgestalt vnd fallen haben lassen vnd thun des hie-

Toward Consti

mit gegenweriglieh in krafit vad macht dieß brieffs, Alfo das wir hochgenanten vnfern froundichen lieben hern Brudern vand Gefattern von feiner lieben machkommen
Ertzbifchoffen zu Mag de burg an belenunge Gortzk hinfurder nicht vorlindern wollen. Doch wie wir vad vnfer nachkommen Marggraffen zu Brandenburgk des glaits
halben zu Gortzk, wan furfen oder farften-botsfchafften des orts antzunehmen oder
zw uorgleiten fein, Als wir auch von altera gerechtigkeit gehabt. Das fol vns vnnorhindert des Ertzbifchoffs zw Magdeburg drann bleiben, We dann zw Zereneft allenhalben die beredung vnd abfcheidt geweien ift, getrewlich vnd fonder generdt. Zew
vrkundt mith vnfern anhangendem Ingefegel vorfigelt vnd geben zu Colnn an der
Sprew, am tag Johannis Enangelike, Chrifti vnfers herrn geburth Taufent funffhundert, darnach im Wer vnd derfüßgfen Jan-

Rach bem Manuale bes Magbeb. Domcapittels 1, 184.

2544. Antfürft Joachim nimmt ben herzog Ernft zu Brannschreig und Lineburg in die am 19. November 1533 mit bem Carbinal Alberch, Gerzog Georg vom Sachfen und ben Grzögen Erich und heinzich vom Brannschweig-Eineburg errichtete Einigung auf, in ihren Lauben feine Adacterein und feine wucherliche Grzichfeite zu bulben, am 12. Mai 1534.

Wir Joachim, von Gots gnaden Marggraue zu Brandenburg, des heiljgen Romischen Reichs Ertzeamerer und Churfurst etc. - Bekennen und thun kunth an difem vnfernn offen brieffe fur vns, vnfer erben vnd Nachkomen, Auch die hochgebornne fursten, Hern Joachim den Jungern vand Hern Johansen, Gebruder, Marggrauen zu Brandenburg etc., vnfere freuntliche liebe Söne, Nachdem vnnd als wir vns mit den Hochwirdigsten Inn Got vand Hochgebornen fursten, Herra Albrechten, der heiligen Romischen kirchen des Titels Sancti Petri ad Vincula prosbitero, Cardinali vnd legato Nato etc. -, fampt feiner Lieben Nachkomen Ertzbischoffen vnd Bischosen der Stifftkirchen vnd kirchen zu Magdeburg vnd Halberstat, Herrn Georgen, Hertzogen zu Sachffen, Lanndtgrauen Inn Doringen und Marggraffen zu Meillen, fampt feiner lieben beiden Sonen, Hertzog Johann fen vand Hertzog Friderichen zu Sachssen, Hern Erichen und Hern Heinrichen, Hertzogen zu Brannschweig vnd Luneburg, valera freuntlichen lieben hern Bruder, Geuattern, Oheimen, Schwager, Son vnd Schwehern, Jungst am tage Elisabeth diss negstuergangenen drev vnnd dreiffigsten Jars anher gegen Halle aigner Person zusammen vertagt vnd aldo einer freuntlichen ainigung vnd Verstenndtnus mit einander verglichen vnd einmutiglich darauf geschlossen haben, die vnadeliche plackerey Inn vnnsern lannden vnd gebietten, dessgleichen auch die wucherlichen Henndel vnd Contract, wie

bishero wider ordnung der Reehte, Auch der Romischen kayserlichen Maiestat vnsers allergnedigften hern; aufsgangne verbot geubt fein worden, keineswegs ferner zu gedulden noch zutzuschen, Anch vnnsere offentliehe Mandate Inn vnsern landen, Stifften vnd furstenthumben aufzukundigen, zu uerbietten vnd ernstlich daruber zu halten, wie dann die gestellten Mandata obberurter plackerey vnd Wucher halben allenthalben In Ihren Buchstaben serrer Innhalten vnd mitbringen, welches alles wir hiemit von wort zu worte wollen erfolt vnd repetirt haben, vnd fodann der Hochgebornne furft, Herr Ernft, Hertzog zu Brannschweig vnnd Laneburg, volgend solcher einigung vnd vertrags, durch vnfern freuntlichen lieben Ohemen vnnd Schwehern, hern Heinrichen, Hertzogen zu Braunschweig und Luneburg, bericht und bev sich bewogen, das diefelbig zu erhaltnus friedens vnd ainigkeit, auch gemeiner wolfart feiner liebden felbst lannden vnd vnderthanen dinstlich, haben sein liebd bev gemeltem vnferm Ohemen, Hertzog Heinrichen, angehalten vnd gebetten, bey vns vnd andern vnnfern Bundtsverwandten, Churfursten vnnd fursten, zu fleisligen, das sein liebd Inn folche bundtnus auch mochte angenomen werden, welehes fein lieb an vns allerfeits hat gelangen lassen vnd erhalten, das wir bemelten vnsern Ohaimen, Hertzog Ern-Iten von Luneburg neben vns In folche bundtuus, die plackerev vnd Wucherische henndell belangend, zu nemen bewilligt, darauf dann Hertzog Heinrich feiner lichden auch furter glaubhafftige Copeien der Mandata vnnd gemaines Auflichreibens, So wir vnd anndere vnfere Bundtsverwandten zuvolge folcher Bundtnus vnd verainigung ain veder In feinen furstenthumb vnd Gebietten haben ausgeen lassen, zugeschickt, die fein liebd mit gutem bedacht vberfehen, bewogen vnd berathfehlagt, vnd dar In nichts, " das feiner liebd miffellig oder nicht annemlich, befunden haben, derhalb auch fein liebd vor fich vnd feiner liebden Sone diefelbigen vfgerichten vertrage vnd aufsgangenen Mandata Inu allen Iren puncten vud Articuln bewilligt, angenomen, Sich darcin verbunden, Auch an aides ftat gelobt vnd zugefagt, diefelbigen gleich vns andern veftiglich zu halten vnd darbev zu bleiben lauts feiner liebden gegebenen Verfehreibung. daruon ferner meldende, Das wir Joachim, Marggrane zu Brandenburg, des heiligen Romischen Reichs Ertzeamerer und Churfurst etc. obgenant, bemelten unsern Oheimen, Hertzog Erniten von Lnneburg, zu vnierm vnd der andern vnierer Bundtsverwandten Churfursten vnd fursten mit Bundesfursten, vilberurter plackerei vnd Wucherischen Henndel belangend, zugelassen, angenomen vnnd bewilligt, Auch widerumb vor vns vnd beide vnfere Sone obgemelt verfehriben vnd zugefagt habenn. Als wir auch hiemit In krafft ditz briefs verschreiben, geloben und zusagen, das wir diefelbige Bundtnus vnd Mandata In allen Iren ftucken, puncten vnd Artickeln, die plakkerey vnd Wucherischen Henndel belangende, Inn massen, als weren Sie hier In von wort zu wort zu wort gefetzt vnd aufsgedrucht, die wir auch hier Inn vor aufsgetruckt haben vnd halten gegen feiner liebd vnd derfelbigen Sone, gleich audern vnfern Bundtsgenoffen vestiglich halten vnd von feiner liebd, auch Iren Sonen, widerumb gehalten nehmen wollen, Alles getrewlich fonnder generdt. Des zu vrkundt haben wir

disen vnsern briese mit aigner handt vnderschrieben vod vnser Innigel wissentlich dar an henngen kassen, Der geben ist zu Coln au der Sprew, Dinstage nach vocem Jocunditatis, Christi vnnsers hern geburt Tausent sunsshundert vnd Im vier vnd dreistigsten Jare.

Joachim, M. z. Brand., Kurf. manu propria.

Ans einem, im 16. Jahrhunderte geschriebenen, im Bergogl. Laubes : Sauptarchive gu Belfenbittel aufbemahrten Cobialbuche.

2515. Rurfurft Joachim II. und fein Bruber Johann ernenern bie gu Galle am 2. Februar und 19. November 1533 gefchfeffenem Einigungen nach bem erfolgten Tobe ihres Baters, (1535).

Vonn gots gnaden Wir Joachim, des heiligen Romischen Reichs Ertz-Camerer vnd Churfurst vnnd Johanns, gebruder, Marggrauen zu Brandenburgk, zu Stettin, Pommern, der Caffaben vnnd Wenden Hertzogen, Burggrauen zu Nurnbergk and furften zu Rugen. Bekennen und thun kunth an diefem unferm offnen brieue fur vns, vnfere Sone, Erben vnd nachkommen. Nachdem vnnd als der hochwirdigft Inn got vatter vnd die hochgebornen Fursten, Herr Albrecht, der heiligen Rom. kirchen des Tittels fancti petri ad vincula priester, Cardinal vand Legatus natus, Ertzbischoff zu Magdeburgk etc., Herr Joachim, des heiligen Rom. Reichs Erz-Camerer vnnd Charfurste, vuser guediger lieber Herr vnnd vatter, seliger vnnd loblicher gedechtnus, Herre George, Hertzog zu Sachsen, Landteraue In Doringen vnnd Marggrauen zu Meissen, Sambt seiner liebde beide Sohnen, Hertzogk Johansen vnnd Hertzogen Frideriehen zu Sachsen, Herre Erich vnd Herr Heinrich, Hertzogen zu Braunfehweig vnnd Luneburgk etc., vnnfere freuntliche lieben Herrn Oheimen, Schwager, Schweger vnnd geuatter, vnnd wir neben Iren liebden vns hieuor am tage Elifabeth, Anno domini Im funfitzehen hundersten vand drey vand dreistigsten; kegen Halle eigener person zusamen betagt vnnd vns alda einer freuntlichen einigung vnnd verstentnus mit einander verglichen haben. Dergestalt, das I. L. vnnd wir bev dem alten Chriftlichen glauben, wie der von 1. L. vnd vnfern Eltern loblich vnd woll herbracht, bleiben vnd vns keinsweges dauon nicht wollen dringen lassen, vnd ob I. L. ader wir darober von Jemant mit der that angegrieffen wurden, wes sich dann einer zu dem andern hulff, troftes vnnd beyftandes verfehen folte, Ob auch Irrungen zwuschen vns allerseits selbst vnterlangk vorsielen, wie die sollen freuntlich vnd der billigkeit nach ane unfreundtliche weiterung entscheiden werden. Das wir vnns auch alle famptlich einmuttiglich eutschloffen vnnd des vergliehen haben, die vnadeliche Plackerev In vnfern Landen vnnd gebieten, Desgleichen auch die wucherliche hendel vnnd Contract, wie bisher widder ordenung der Rechten, auch der Rom, Kayl, M., vnfers allergnedigsten herrn aufgangne verbot geubt seint worden, keinswegs ferner zu gedulden noch zuzusehen, Auch das offentliche Mandat In Iren Stifften, Landen vnd Furstenthumben aufzukundigen, zu uorbieten vnd ernstlich daruber zu halten, wie dan der schriefftlich besigelte vertragk, den wir allerseits darober ausgericht, besigelt vand voltzogen haben, der fieh anfahet: Vonn gots gnaden wir Albrecht etc. vnd datirt Ift zu Halle am tage presentationis Marie, Anno domini etc. Im drev vnnd dreisligsten. auch mit aller obgemelten Irer Liebdeu, vnfer, auch der beiden Capittel Magdeburg vnd Halberstad anhangenden Sigeln besigelt vnd mit vnser Jedes eigenen handt vnderschrieben, auch die gestelten Mandata der Religion plackerev und Wucher halben allenthalb In Iren Buchstaben ferner Innehalten vnd mitbringen, welches alles wir hiemit von worten zu worte allenthalb wollen erholt vnd Repetirt haben. So dan auch In bemeltem vertrage vnder anderm verleibt, So ofte einer von Iren Liebden vnus, vnfern Sonen ader nachkommen versterben wurde, das desselbigen Nachkommen; sone oder Erben In angehendem Regiment vff erfordern der andern obberurter eynigung für fein felbst person ane alle ausflucht vnnd widderreden volge thun, vnnd das zum vberflus mit einem beybrieue versichern solle, wie wir vns beyde des Inn derselbigen mit bewilligten verfigelten vnd vnderschriebenen Buntnus vnd vereynigung, auch sonderlieh verpflicht vnd verfehrieben, wie diefelbige Buntnus folchs alles ferner mitbringt; nun aber der hochgeborne furst, Herr Joachim, Marggraue zu Brandenburg, des heiligen Rom. Reichs Ertz-Camerer etc., vnfer gnediger Herr Vatter, feliger vnd loblicher gedeehtnus, kurtz vergangner Zeit nach dem Willen des allmechtigen Inn got verschieden, vnd wir nach seiner liebde Todlichen abgange die Regierung vnser Lande vnd vnderthanen angenomen; Demnach vnnd zufolge voriger vnserer gethanen verpflichtung geloben vnd zufagen wir bey vnfern Furstlichen treuwen vnd gutem glauben an eides stad Jegenwertiglich In vnd mit krafft dies brieffs fur vns, vnser Erben vnd nachkommen zum vberflus vnd mehrer fieherung. Das wir denfelbigen aufgerichten vertrag vnd darneben die aufgangne Mandata Inn allen Iren puncten, Artickeln, begrieffen vand verftentnus, In aller weg, als wir dis alles von worte zu worten hier Inne In diesem briege vernewet, Repetirt vnd erholt, die wir auch hiemit Repetirt vnd erholt wollen haben, veftiglich halten, darbey bleiben, auch In vnfern Furstenthumben vnd Landen bey vnfern vnterthanen vnd verwanten ernftlich beschaffen vnd verfugen wollen, das folchs alles veftiglich vnnd vnuerprüchlich folle gehalten vnd dem allenthalb gelebt vnd nachkomen werden. Wir gereden auch vor vns, vnfere Sohne vnnd nachkommen, ob Jemant von den obbemelten vnsern hern Vettern, Oheimen, Schweher, Schwegern vand genettern mit der that angegrieffen wurde, das wir dan vnfere hulffe dem obbemelten aufgerichtem vertrage nach, vand wan wir von Iren Liebden, einem ader mehr, an der orter einen. In vilbenantem Vertrage aufgedruckt, erfordert, zweyhundert zu Rofs vnd funffhundert zu fuesse neben vier stucken seltgeschutze mit

feiner Zubehorungen zur ersten und eilenden hulffe unseumlich schicken wollen. Unnd wo es aber die notturft daruber erfordert, mit vnserer hochsten vnud großen macht, vff erfordern des beleidigten Churfursten ader sursten zuziehen vnd volgen vnd vnder vns Inn folcher macht Sollen vnd wollen wir haben Zwey hundert frembder Reuter. Ein Taufent frembder fußknecht vnd fechs ftuck veltgeschutz, vnd mit derselbigen vnferer hulffe vnnd kriegsvolcke, auch mit dem an vnnd abziehen, gewinst vnnd verlust, anch funft In allen andern artickeln, Sollen vnd wollen wir vns allenthalb halten, wie derfelbige vielbemelte auffgerichte vertrack folchs mitbringt, nichts danon ausgeschloffen. Ob wir auch nach dem willen gottes mit Tode abgehen wurden, fo follen alsdan vnsere nachkomen, Soehne vnd Erben nach vnserem tode In angehendem Regiment vff erfordern der andern Churfursten vnnd Fursten die Bunthsverwanten dieser einigung für Ire felbst person, ane alle aussineht und widderrede, volge thun und sollichs mit einem beybriue versicheru, welche vnsere Erben wir auch hiemit dartzn verbinden, Alle vnd Jgliche Artickel, so hiroben benant vnd auch die, so nicht benannt, Sonder Inn dem vielgemeltem auffgerichtem Vertrage ausgedruckt und begriffen seind, Gereden vnd geloben wir bev vnfern Furstlichen trewen vnd gutem glauben an evdes ftad ftet, veft vnd vnuerpruchlich zu halten vnnd zu uerfolgen, Alles getrewlich vnnd fonder generde. Des zu vrkunth haben wir diesen brieff mit vnser eigen hand vnderschrieben vnnd vnser Insiegel wissentlich daran hengen lassen. Der geben ift etc. --(Obne Datum.)

Mus einem, im herzogl. Lanbes banptarchive ju Bolfenbuttel vorhandenen, im 16. Jahthunderte verfertigten Co-pialbache.

## 2546. Beibrief ber Bergoge Erich und Seinrich von Braunschweig Runeburg gur Erneuerung ber Salle'ichen Einigungen, am 30. Geptember 1535.

Wir Erich der Elter vod Heinrich der Junger, von gots gnaden Hertogen zu Braunfchweig nut Lune burg etc. Bekennen und tunn kunft an die fem vnferm offenen briese vor vns, vnfer erben vnd nachkomen, Nachdem vnd als wir vns mit dem Hochwirdigten In got, hochgebornen Farten, herrn Albrechten, der heiligen Rom. kirchen des Tittels Saneti petri ad vineula Cardinaln, Legaten na teu, Ertböfchonen zu Magdeburg vnnd Meints, primaten etc, vnnd Herrn Joachim, des heiligen Romichen Reichs Ertz-Camerer vnnd Churfurfen, lobicher gedechtuns, fampt feiner L. beiden fonen, herrn Joachim den Jungern vnd Herrn Johannfen, Marggrauen zu Brandenburg etc, hern Georgen, hertogen zu Sachfen, Landgrauen In Doringen vnd Marggrauen zu Meissen, fen Leide beiden fonen, hertsog Johannsen vnd Hertzog Friderichen zu Sachfen, Landgrauen Landgrauen und Schanfen vnd Hertzog Friderichen zu Sachfen.

Landgrauen In Doringen vnd Marggrauen zu Meissen, vnsern freuntliehen lieben hern . Bruder, vattern, Oheimen, vettern, Schwegern vnd geuattern, Am tage Elifabeth, Anno domini etc. Im drev vnd dreifligften, anher gegen Halle aigener person zusamen betagt vnd alda einer freuntliehen einigung vnnd verstentnus vnder einander vergliehen haben, dergestalt, Das wir allerseits vor vns vnd vnser vntirthan bey dem alten Cristliehen glauben, wie der von vnfern voreltern loblich vnd woll herbracht, bleiben vnd vns keinswegs dauen nicht wollen dringen lassen, und ob wir darüber dieser ader ander vriach von Jemants mit der that angegriffen wurden. Des fich dan einer zu dem andern hulfie, troftes vnd beiftandes verfehen folle. Ob auch Irrungen zwuschen vns allerfeits felbst vntirlanek vorsielen, wie die sollen freuntlieh vnnd der billigkait nach, ane vnfreuntliche weiterung, entseheiden werden, das auch wir einmuttiglich gesehlosfen vnd vns des verglichen haben, die vnadcliche plackerev Inn vnfern Landen vnd gebieten. Desgleichen auch die wneherliche henndel vnd Contraet, wie bisher widder ordenung der Reehte, auch der Rom. Kayf. Maj., vnfers allergnedigften hern ausgangen verbott geubt fein worden, keinswegs ferner zu gedulden noch zuzusehen, auch vnfer offentliche Mandat In vnfern Stifften, Landen vnd Furstenthumben auszukundigen, zu uorbieten vnd ernstlieh daruber zu halten, wie dan der sehriesstlieh versigelte vertrack, den wir allerfeits darüber außgericht, besigelt und voltzogen haben, der sich anfahet: von gots gnaden wir Albrecht etc. vnd datirt ift zu Halle, am tage Präfentationis Marie, Nach Christi vnsers herrn geburt Funsttzehen hundert, darnach Im drey vnd dreifligsten Jare, mit vnser aller, anch der beiden Capittel Magdeburg vnd Halberftadt anhangenden Sigeln befigelt und befeftigt ift, Auch die gestelten Mandat der Religon, Plackerey vnd Wucher halben allenthalb In Iren buchstaben ferner Innehalten vnd mitbringen, Welches alles wir hiemit von worte zu worte allenthalb wollen erholt vnd Repetirt haben. Sodan Inn obbemeltem Buntnus vnd vertrage vnder anderm verleibt. So offt einer von Iren Liebden vns. vnfern fohnen ader Nachkummen verfterben wurde, das desselbigen nachkomen. Sohne ader Erben In angehendem Regiment vff erfordern der andern obberarter einigung fur fein felbst person, ane alle ansflucht vnd widderrede, volge thun vnd das zum vberflus mit einem bevbrieue vertiehern folle, Vnnd aber der hochgeborne furst, herr Joachim, Marggrane zu Brandenburg, des heiligen Romifehen Reiehs Ertzkamerer und Churfurft etc., unfer freantlieher lieber herre vater, Ohem, Schwager vnd Sehweher, feliger vnd loblicher gedeehtnus, kurzuergangener Zeit nach dem Willen des Allmeehtigen In gott versehieden, vnd nach folchem S. L. todtlichen abgange die hoeligebornen Fursten, herr Joachim, des heiligen Rom. Reichs Ertzeamerer, Churfurft, vnd herr Johans, Marggrauen zn Brandenburgk etc., feiner liebde nachgelassene Sohne, vnser freuntliche lieben herrn Oheim, Bruder vnd Sohne, die Regierung Irer anererbten Lande vnnd vnterthanen angenomen, Demnach vnd zuvolge voriger Irer Liebde gethaner verpfliebtung, Irer Liebde In Iren fonderlich derhalb gegebenen verfehreibungen fur fieh, Ire Erben vand Nachkommen zum vbirflus vand meherer fieherung bey Iren Furstlichen

trewen vnd gutem glauben an aydes ftad gelobt vnd zugefagt, Alle vnd Jgliche ftuck, punct vnd Artickell der obberurten verstentnus vnd einigunge, wie die von worte zu worten melden, Anch zuvor von Iren Liebden bewilligt, angenommen, verfigelt, vnderschrieben ynd an eydes stad gelobt vnnd zagefagt ist worden, stette, vhest vud vnuerpruchlieh zu halten, denfolbigen auch In allen Iren begreiffen nachzusetzen. Wie Iren Liebde gegebene verschreibung vnd versicherung solches ferner mitbringt; Das wir Erich der Elter vnd Heinrich der Junger, geuetter, beit Hertzogen zu Braunschweig vnd Luneburg obgenant, bemelten vnfern frenntlichen lieben herrn Schwager, Bruder, Oheim vnd Son fur vns, vnfere Erben vnd nachkommen zum vberflufs auch widdervmb verschrieben vnd zugesagt haben, Als wir auch hirmit In Crafft dies brieffs verfchreiben, geloben vnd zufagen, diefelben Buntnus vnd Mandata In allen Iren ftucken, puncten vnd Artickeln. In maffen, als weren fie hir Inne von worte zu worte gefetzt vnd aufgetruckt, die wir auch hir Inne fur aufgedruckt haben vnd halten, gegen Iren Liebden vand derfelben Erben, gleich andern vanfern Buntgenoffen veftiglich halten. vnd von Iren Liebden vnnd derfelbigen Sohuen widderumb gehalten nehmen wollen. Ob auch Ire liebden mit der Dath angegrieffen wurden, Das wir dan vusere hilft dem obbemelten auffgerichten vertrage nach, vnd wan wir von Iren liebden an der orter einem. Inn vielbemeltem vertrage aufsgedruckt, erfordert, zwev hundert zu Rofs vand funffhundert zu fuelle neben vier ftueken veltgefehutz mit feiner zubehorung zur erften vnd eilenden hilffe vnfeumlich schickeu wollen, vnd wo es aber die notturfft daruber erfordert, mit vnferer hochsten vnd großten macht vsf erfordern Irer Liebden zuziehen vnd volgen vnd vnder vns In folcher macht follen vnd wollen wir habeu zwey hundert frembder Reuter, Ein taufendt frembder fuesknecht vnd fechs fluck veltgefchutz, vnd mit derfelbigen vnfer hulff vnd kriegsvolcke, auch mit dem an vnd abziehen, gewinft oder verluft, auch funft Inn allenn andern Artickeln, Sollen vnd wollen wir vns allenthalb gegen Iren Liebden halten, wie derfelbige vielbemelte auffgerichte vertrack folchs mitbringt, nichts dauon ausgeschlossen. Ob auch wir nach dem willen gottes mit Dote abgehen wurden, So follen alsdan vniere Erben nach vuierm tode Inn angehendem Regiment, vff erfordern Irer Liebd, auch der andern Churfursten und Furften, die Bnntsverwanten diefer einigung, für Ire felbst person, ane alle ausslucht und widderrede, such volg thun vnd felbs mit einem bevbriene versiehern, welche vnsere Erben vnd wir auch hirmit also dartzu verbinden. Alle vnd Jegliehe artickell, so hiroben benannt vnd auch die, fo nicht benant, Souder Inn dem vielbemelten aufgerichten vertrage ausgedruckt vnd begriffen feindt, Gereden vnd geloben wir bey vnfern Furftlichen trewen vnnd gutem glauben an eydes ftadt, Jegen bemelten vnfern herrn vettern, Bruder vnd geuattern vnd Irer Liebden Sohnen stett, vhest vnd vauerpruchlich zu halten vnd zu uerfolgen vnd widderumb gehalten zu nemen. In vnd mit krafft dis brieffs, als getrewlich und funder geuerde. Des zu urkunth haben wir diefen unfern brieff mit aigener handt vnderschrieben vnnd vnnser Insiegell wissenthlich darane

53

hengen lassen. Der gegeben Ist zu Wulffenbuttell, nach Cristi vnsers lieben herrn geburt Thausent Funsthundert vnd Im Funst vnd dreisligsten Jar, am Dornstag nach Michaelis.

Mus einem, im 16. 3ahrhunderte verfertigten, im herzoglichen Lanbes-Sauptarchive gu Delfenbuttel befindlichen Copialbuche.

## 2547. Carbinal Albrechts Beibrief über bie Ernenerung ber Salle'ichen Ginigungen, vom 5. Rovember 1535.

Wir Albrecht, von gots gnaden der heiligen Romischen kirchen des tittels Sancti petri ad vincula priefter, Cardinal ctc., Bekennen vnnd thun kunth an diefsem vnferm offen briue vor vns, vnfere nachkommen Ertzbischoue vnd Bischoue der Ertzftiftkirchen vnd kirchen zw Magdeburgk vnd halberstadt, Nachden vnnd als wir vnns mit den hochgebornen fursten, herrn Joachim, des heiligen Romischen Reichs Ertzkemerer vnd Churfursten, loblicher gedechtnus, sampt seiner liebd beyden sohnen, hern Joachim dem Juugern vnd hern Johannsen, Marggrauen zu Brandenburgk etc., hern Georgen, hertzogen zw Sachfen, Landgrauen In doringen vnd Marggrauen zw Meyffen, fampt auch feiner liebd beyden Sohnen, hertzogk Johannfen vnnd hertzogk friderichen zw Sachsen, hern Erichen vnnd hern heinrichen, herzogen zw Brunfswigk vnd Luneburgk, vnfern fruntlichen lieben hern bruder, Ohmen, vettern, Schwegern vnd gefattern, am tage Elizabet, Anno domini XVvnd XXXIIIten, anher gegen halle eigener perfon zwfammen betaget vnd vns aldo eyner fruntlichen vorevnigung vnnd vorstentnis mit einander vorglichen haben, dergestalt, das yre liebden vnd wir femptlich vnnd yngerscheidentlich bey dem alten loblichen Criftlichen glawben in gehorfam und eintracht der heyligen gemeynen Criftlichen kirchen vnnd yrer lobelichen criftlichen ordenunge, ceremonien, auffatzungen vnnd gebrauchen, wie der von yren liebden vnnd vnfern vorfahren vnd voreltern bijsher loblich vf fie vnd vns gebracht vnd herkommen ift, fampt vren vnd vnfern vnderthanen. landfaffen vnd vorwantten vnuorruckt, vnnerandert vnd ane alle einrede vnd verhinderung endtlich bleiben, dorbey vorharren vand fich eyner von dem andern in kevnen week noch vmb kevnerlev fachen willen fehevden noch abeweichen, auch mit gewalt douon nicht dringen follen lassen noch wollen, es werde dan folchs durch ein gemeine criftlich Confilium geandert, Sundern vnfern eyner folle dem andern in folchen fachen rethlich, beyftendigk vnnd behulflich scin, Auch eyner dem andern fruntlich vnnd mit allen trewen meynen, chren vnd fordern, nach eynes ydern besten vermogen. Vnnd ob yre liebden ader wir darober von ymande mit der thad angegriffen wurden, wes fich dan eyner zu dem andern hulfe, trofts vand beyftandes vorfehen folle. Ob auch

Transcours Google

Irrungen zewuschen vnns allerseits selbst vnterlangk vorsielen, wie die sollen fruntlich vnd der billickeit nach ane vnfruntliche weitterunge entscheiden werden, das wir vns auch alle femptlich cynmutigk entschlossen, vns des vorglichen haben, die vnadeliche plackerey in vnfern lannden vnd gebiethen, desgleichen auch die wucherliche hendell vnd Contract, wie bisher wider ordenunge der rechte, auch der Rom. kais. May., vnfers allergnedigiften hern aufsgangene verboth geubt find worden, keynesweges ferner Zw gedulden noch zuzusehenn. Auch das offintliche Mandata in vnsern vnd vren Stif. ten, landen vnd furstenthumen aufszukundigen, zu uerbieten vnd erustlich darober zw behalten, wie dan der schriftliche vorliegelte vortracht, den wir allerseits dorober vfgerichtet, besiegelt vnd volzcogen haben, der sich ansahet: Von gots gnaden wir Albrecht etc. vnd datirt ift zu halle, am tage purificationis marie, nach Crifti vnfers hern geburt XVe., dornach Im XXXIII ten Jare, Auch mit aller obbemelten vrer liebden, vnfcr, anch vnfer bevder Capittel Magdeburgk vnnd halberftad anhangenden Siegeln vorfiegelt vand mit vafer vdes eigen hand vaderschrieben. Auch die gestalten Mandat der Religion, plackerey vand wucher-halben allenthalben in yren buchftaben ferner Innehalten vnd mittebringen, welchs alles wir hiermit von worthe zu worte allenthalben wollen erholet vnnd repetiret haben. So dan auch in bemeltem vortrage vnder anderm vorleybet, So offte eyner von yren liebden vns, derfelben Sohnen ader vniern nachkomen vorsterben werden, das desselbigen nachkommen, Sohne ader erben in angehendem Regiment vff erfordern der andern obberurten evnigungs furften vor vre felbs perfon, ane alle aufsfincht vnd widerrede, volge thuen vnnd das zeum vberilus mit eynem beybriue vorsichern folle. Vnd aber der hochgeborne furst, her Joachim, Marggraue zw Brandenburgk etc., vnfer freuntlicher lieber herre bruder vnd geuatter, feliger vnd loblichs gedechtenis, kurtz vergangener Zceit nach dem willen des almeehtigen in got vorschieden vnd nach solchem seiner liebe todtlichem abgange die hochgebornen fursten, hern Joachims, des heiligen Romischen Reichs Ertz-Cammerer vnd Churfurft, vnnd herre Johans, Marggrauen zu Brandenburgk etc., feiner liebden nachgelassene Sohne, vnsere freuntliche lieben hern vetter, bruder vnd geuatter, die regierung yrer anerbeten lande vnd vnderthanen angenommen, demnach vand zuvolge voriger yrer liebd gethanen verpflichtunge, yre liebden in cynem newen briefe bei yren furftlichen trewen vnnd gutem glauben an eydes stad gelobet vnd zugefaget vor fich, derfelbigen erben vnd nachkomen zeum vberflus vnd mehrer ficherung (allen yren punckten vnd artickeln), das yre lichden deufelbigen aufgerichten ' vortracht vnd darneben die aufsgegangen Mandata, in allen vren puncten vnnd artikkeln, begreiffen vnd verstentenis, In allermasse, als wie dis alles von worte zu worten in demfelben yrer liebden briue vornewet, repetiret vnd erholet, die auch yre liebden wollen repetiret vnd erholet haben, creftiglichen halten, dorbey bleyben, Auch in irer hebden furstenthumen vnd landen bev vrer liebden vnderthanen vnd vorwanten ernstlich beschaffen vnd vorfugen wollen, das solchs alles vestiglich vnd vnuerbruckt solle

gehalden vand dem allenthalben gelebet vand nachgekommen werden. Ob auch wir ader ymand von den obbemelten vrer liebden Ohmen, Schwegern vnd genattern mit der thad angegriffen wurden, das vre liebden dann vre hulffe dem obbemelten aufgeriehten vertrage nach, vnd wan yre liebden von vnfer eynen ader meher an der orthe evnen, in vilbemeltem vertrage außgedruckt, erfordert, Zewey hundert zw Rofs vand fanfhandert zw fals neben vier flucken feltrefchutzs mit feiner zwhorange zeur ersten eylenden hulffe vnfewmelieh schicken wollen, Vnd wu es aber die notdurft erfordert, mit vrer liebden groften vnnd hoehften macht vf erfordern des belevdigten Churfurften ader furften zwzeihen vnd volgen, auch vnder vnd in folcher macht vre liebden Zeweyhundert frembder rewther, Ein tawfeut frembder fußknechte vnd feehs ftucke veltgeschatze vad mit derselben ver liebden hulffe vad krigesvolcke, auch mit dem an vnd abezeihen, gewinft vnd vorluft, Aueli funft In allen andern artickeln vre liebden fich allenthalben follen vnnd wollen, wie derfelbige vilbemelte vfgerichte vortragk mittebringet, nichts donon außgeflossen. Ob yre liebden auch nach dem willen gotes mit tode abegeben wurden, das follen alfsdann vrer liebden nachkomen, Sohne vnd erben nach yrer liebden tode. Inn angehendem regiment vf erfordern der andern Churfurften vnd furften, diefes Bnudes verwanten berurter evnigung, fur vre felbft perfon, and alle ausflucht vnd widderrede, volge thuen vnnd folchs mit evnen bevbriene uorfichern follen, welche yfer liebden fie auch domit dorzw vorbynden. Auch alle vnd igliche Artiekel, fo hiroben benant vnd auch die, fo nicht benant, fundern in dem vilbemelten vortrage aufsgedruckt vand begriffen find, vre liebden bev vren furftlichen trewen ynd guten glauben an eydes ftad frete, yefte ynd yngerbrochlich zu halten ynd zu ueruolgen gelobet vnd zugefaget, alles getrewlich vnd fonder generde, wie folch's alles in vrer liebden gegeben brine ferner ausgedruckt. Des wir Albrecht, von gots gnaden Cardinal etc., obgenant bemelten ynfern frantlichen lieben hern vettern, Brader, gefattern, hern Joachim, des hevligen Rom. Reichs Ertzkemerer vnnd Churfurften, vnd hern Johans, gebrudere, Marggrauen zw Brandenburgk etc. obgenant, bei vnfern furftliehen trewen vnd guten glauben an cydes ftad vor vns, vnfere nachkommen vnd beide vnfere Capittelc zw Magdeburgk vnnd halberftad Zeum vberflus vnnd meherer ficherung widerymb gelobet vnd zwgefaget, wie wir auch gegenwertiglich hirmit in craft dießes brieues geloben vnnd zwfagen, das wir denfelben vfgeriehten vortracht vud darneben die ausgegangene Mandata in allen vren puncten vud artickeln, begriffen vnd vorftentnis, In allermaffe, als wir difs alles von worte zw worte hirinne vornewet, repetiret vnd erholet, die wir auch hiernit wollen repetiret vnd erholet haben, dorbey bleiben, auch in vnnfern furftenthumen, Stifften vnnd landen, bey vnfern vnderthanen vnnd vorwantten ernftlich vorfehaffen vnnd vorfugen wollen. Das folchs alles veftiglichen vand unuerruckt folle gehalden van dem allenthalben gelebet vand nachkomen werden. Wir gereden auch vor vus vnd vniere nachkomen vud Capittele, ob ymand von den obbemelten vnfern hern vettern, Ohmen, Schwegern vnd gefattern

mit der thad angegriffen wurde, das wir dan vnsere hulfse dem obbemelten vfigeriehten vortrage nach, vnnd wan wir von yren liebden eynen adder meher an der orthe evnen, in vilbenantem vertrage außgedrucket, erfordert, Zeweyhundert zw Rofs vnnd funfhundert zw fuß neben vier stucken seltzesehutze mit sevner Zewbehorunge Zeur irften vnd eilenden hulfe vnfewmelich schicken wollen. Vnnd wu es aber die notdurft darober erforderte, mit vnfer hochsten vnd großenn macht vff erfordern des beleidigten Churfursten ader fursten zwzeihen vand volgen, vand vader vad in folcher macht follen vnd wollen wir haben Zeweyhundert frembder Rewter vnd Tawfsent frembder fußknechte vnd feels ftucke feltgeschutze vnnd mit derselben vnser hulfe vnd krigesvolcke, auch mit dem an vnd abezeihen, gewinst vnd vorlust, auch funst in allen andern artickeln follen vnd wollen wir vns allenthalben halten, wie derfelbige vilbemelte vfgerichte vortragk folchs mittebringet, nichts donon aufsgeschlossen. Ob wir auch nach dem willen gotes mit tode abegelien worden, Sollen alsdan vnfere nachkommen nach vnferem tode in angehendem regiment vf erfordern der andern Churfurften vnd furften, dieses bundes vorwantten dieser evnigung, vor vre selbst person, ane alle aussflucht vnd widerrede, volge thun vnnd folchs mit evnem bevbrine vorfichern, welche vnfere nachkommen wir auch hiermit dorzw verbinden. Alle vnd igliche Artickel, fo hiroben benant vnd auch die, so nieht benant, Sundern in dem vielbemelten vegerichten vortrage aufsgedrucket vnd begriffen fein, gereden vand geloben wir bev vuferen furftlichen trewen vnd gutem glawben an eydes ftad ftete, vefte vnd vnuerbruchlich zw halten vnd zw ucruolgen, alles getrewlich vnnd funder generde. Des zw vrkunde haben wir diesen brieff mit vnser evgen hand underschrieben und unser Ingesiegel wisfentlich doran hengen laffen. Vnnd wir Ernft, Graue vnd her zw Mansfelt vnd heldrungen, Techand, Joachim von klitzingk, Eldester, und Capittel der kirchen zw Magdeburgk, Johan von Marnholt, Techand, Vdalricus kirschberger, Senior, vnd Capittel der kirchen zw halberstadt. Bekennen auch offentlich in diesem brine vor vns vnnd vnsere nachkommen, das wir solchen Contract vnnd eynigung, wie obstehet vnd im vorigen vsgerichten Buntnis vorleibet. Inn allen vnd igklichen yren ftueken, punckten vnd artickeln bewilliget haben, vnnd bewilligeu folchs in craft dieses brines, Gereden vnd vorsprechen auch hiermit gegenwertigklich bey vnnfern wirden und guten glawben, so ein fahl an hochgenantem unserm gnädigsten hern, dem Ertzbischoue zw Magdeburgk vnd Bischoue zw halberstadt geschege, das got gnediglich lange verhute, das wir keynen Ertzbischof ader Bischoff zw Magdeburgk ader halberstad annehmen sollen noch wollen, er zwiage vnd gelobe vns dann zeuuor, das er berurten vortragk vnd einigung in allen vnd vglichen vren artickeln vnd nunekten nach fevnem Inhalt volzeihen vnd volge thnen folle vnd wolle, alles trewlich vnd vngeuerlich. Des zw vrkunde haben wir vnser bevder Capittel Siegel neben hochgedachts vnfers gnädigsten hern, des Cardinals etc. Ingesiegel wissentlich an diesen brieff hengen laffen. Der gegeben ift zw halle vff Sand Moritzburgk, am freitage nach

aller heiligen tage, Nach Crifti vnfers lieben hern vnd feligmachers geburt XV<sup>c</sup> vnd dornach Im XXXV ten Jare.

Albertus, Cardinalis Moguntinus etc., manu propria.

Rad bem Manuale bes Magbeb. Demcapittels 1, 275.

2548. Arthifdof Albrieck ju Magleburg und Gereg gie Gadfien und bie Gerigog Erich und heinrich b. 3. ju Braunschweig und Lüneburg verpflichten isch, die mit bem Ausfürsten Joachim I. geschlossen dingung, obwohl bestie geren gren Partfyreis Johann verweigert voorden, bod bei Artifen zu erfallen und bem Ausstürften Joachim II. bie darin versprodene Gulfe aum zu seinen, und 19. der 1536.

Vonn gots gnaden Wir Albrecht, der heiligen Romischen kirchen Cardinal, Legat, Ertzbischoff unud Churfurst zu Magdeburg und Meyntz etc., Georg, Hertzog zn Sachfen, Erich unud Heinrich, Hertzogen zu Braunschweig nnnd Lunebnrg, Bekennen offeutlich ann und mit diesem brief vor nns, unsere nachkommen, Erben unnd erbnehmen, Nachdem wir die Hochgeborne Furstenn, Herrn Joachim, Churfurften, unnd Herren Johannsen, gebrudere, Marggranen zu Brandenburg etc., unfere freuntliche liebe Herrn vettern, bruder, oheimen, schweger, son und gefattere, nach todtlichem abgang weyland des hochgebornen Fursten, Herrn Joachims, Marggrauen zu Brandenburg, Churfurften etc., Irer liebdeu Herrn unnd vadters, loblich unnd feliger gedechtnus, erfucht haben, die bnntnus, fo hochgemelter Irer liebden Herr uund vatter, loblicher gedechtnus, unnd fie hieuor mit unus allerfeits gemacht unnd voltzogen, zu uernewen und Ircr liebeden fonderliche beibrine daruber zu geben, wie Ir liebden sich des Inn derselbigen bnntnus und avnigung, die Ir lieb neben bemeltem Ircr liebden Herrn vatter bewilligt, angenomen, verfigelt, vnderschrieben nund an eydes stadt vestiglich zu halten gelobt unnd zugesagt, verschrieben haben, und aber bemelter unfer vetter, oheim, schwager unnd sohn Marggraff Johans bisher In verzug gestelt, dieselbig buntnus aus ettlichen vorgewanten vrsachen beneben nnferm lieben Herrn netter, bruder, oheimen, schwager und gefattern Marggraf Joachim, Churfursten etc., seiner liebden bruder, zu uernewen und zu uersigeln nnnd wir bey obgenanten Marggraf Joachim, Churfursten, unnd Marggraf Johans, unfern buntsverwanten, fo mannigfeltig derhalb angefucht, und Marggraff Joachim, Churfurft, bedencken gehapt, folche vernewung unnd verfiegelung lenger zu uertzichen und auftzuhalten und sein lieb derhalb zufolge foriger Ircr liebden verschreibung, znfag und gelubtnus, vielbemelte veruewung der buntnus In einem fonderlichen

beybriene, der auf S.L. und bemelten seiner lieb Bruder, Marggraff Johans, zugleich gestelt, vor seiner lieb person allein besigelt vnd voltzogen, auch die Reuersbrieff von uns allerseits dargegen widderumb empfangen unnd uff den fall, das gemelter Marggraff Johans zwulchen duls unnd dem tag Margarethe negitknufftig die obberurte vertracht nicht figeln noch vernewen unnd also sieh der hulffe zu seinem antheil weigern wurde; So haben fich fein lieb vor fich und Ire erben verpflichtet, das fein lieb folch ainung nund verbuntnus gleichwol vestiglich unnd ane behelff halten, unnd die hulff Inn der mass unnd antzal voll unnd all, wie Inn dem auffgeriehten vertrage seiner liebe Herr und vatter, feliger und loblicher gedechtnus, bewilligt unnd feiner liebd aufgelegt ift, vor fich alleyne tragen unnd leiften wollen, so offt das noth sein wirdet, Doch mit dem vorbehalt, das feiner liebd auch uff den fhall die gantze hulff alleine vermoge des nfigerichten einigungsvertrag von uns und den andern unsern bunthsverwanten fursten Im fhall der notturfft geleistet werde; Demnach so haben wir uns und unser nachkomen und erben verpflichtet, wie wir uns dann des anch hiemit verpflichten, das wir uff angetzeigten fall, das obgedachter unfer vetter, oheim, schwager unnd fohn. Marggraff Johans, die vielgemelte befigelung nit thun und mitler weil unnd darnach, alldiweil fein lieb folehen vertrag nit befigelt, vnterschriebet noch vernewet, fachen furfallen wurden, das nnferm herrn vetter. Bruder, oheimen, fehwager nnd genettern, dem Churfursten zu Brandenburg etc., der hulffe vermoge des uffgerichten vertrags vonnothen, unndefein lieb vermoge desselben vertrags uns ersuchen wurd, das wir alsdann dieselbe hulff vor unsern antheil voll unnd all, wie wir seiner liebd herrn und vattern feligen verpflicht gewesen, seiner liebd allein leisten unnd zuschieken wollen, Alles getrewlich unnd fonder geuerde. Des zu urkunde haben wir Albrecht, Cardinal, legat, Ertzbischoff unnd Churfurst zu Magdebnrg und Meintz, Georg, Hertzog zu Sachsen, Erich unnd Heinrich, Hertzogen zu Braunschweig und Luneburg, obgemelt, nnsere Ingeligele wiessentlich an diesen brieff hengen lassen, der gegeben ist zu Halle nff fanct Moritzburg, Dornstags in der helligen Ofterwochen, Anno etc. XXXVIº.

Ans einem, im 16. Jahrhnuberte verfertigten, im Serzoglichen Laubes huntarbive ju Wolfenbattel aufbemabrten Coviolbieche.

2549. Kurfurft Joachim II. bittet ben Rath ju hamburg, ibm wegen foulbiger 1000 Gulben noch für ein Jahr Rachsicht zu gewähren, am 12. Mai 1536.

Joachim, von gots gnaden Marggraf zu Brandenburg und Churfurft etc. Unfern gunfülchen grus zunorn. Erfamen und weifen, liebe befondern. Als denn unfer gnediger, freuntlicher lieber herr und vater, marggraf Joachim, Churfurft, feliger und loblicher gedechtnus, euch taufent gulden verpflicht unnd anheifchig wurden, welche ablegung itzo gefehehen fult, wir aber itziger Zeit mit vilfaltiger ausgab beladen und in ey'l darza nicht kommen megen, Begeren wir gnedigs fleis, Ir wollet uns zu fondern gefallen diefelben noch ein Jar lang ftehen laffen udd domit zufrieden, wollen wir euch abdann folche taufendt gulden unnerzüglich an vorzegegeung entrielten laffen und euch in dem unbefehweret erzeigen, als wir zuuerfichtig feyn. Dazu feind wir erbottig hinviderumb jn gunftigen gnedigen willen erkennen. Datum Saltwedel, freitags nach Jublizte, Anno etc. XXXVII.

Rad bem Originale in Samburger Stattgrdipe.

 Markgraf Johann beftätigt bein Alofter Neuzelle feine Guter und Gerechtigkeiten, infonberheit bie Dörfer Brabt und Schönfelt, am 8. Auguft 1536.

Von Gottes genaden Wir Johannes, Marggraff zu Brandenburgk, zu Stettin, Pommern, der Cassuben unnd Wenden hertzogk, Burggraff zu Nurnbergk und Furit zu Rugen, Bekennen unnd thun khnnt etc. -, dass wer dem Wirdigen und Andächtigen, Unserem lieben getrewen herrn Matthiassen, Abt zur Neuen Zelle, dem Closter unnd gemeinen Brüdern daselbst, die Izund sein unnd zukommen werden, umb mehrung Gottlichs Diensts willen bestettigt haben, Bestettigen unnd Confirmiren Alle und Igliche Ire Prinilegien, Brieffe, gnade, Freiheit unnd Gerechtigkeit, wie Inen die von Vnsern Vorfahren über Ire Eigenthumb, Gütter, Nutzungen und Gerechtigkeiten der Zweier Dorffer Vradt und Schonfeldt In Vnferm Lande zu Sternbergk unnd Weichbilden Croffen belegen, gegeben feint, In und mit Crafft dies Brieffs, Jedoch mit nemlicher und fonderlieher Vorbehaltunge und Anfuehunge, das der genante Abt und fein Gotteshaus die vorgemelte Dörffer von Vns unnd Vnsern Erben haben. Defshalben Vns alfs Iren Erbherren erkennen und gewertig fein follen, und dass wir, Vnfer Erben und herrschafft gemein Landtbette, Steuer, Volge unnd Dienst dauon haben und behalten follen, Alfs uff andern Vnfern guttern und Clöftern, wie folches die Alte Briefe Innehaben und vor Alters berkommen ift, auch Vns an Vnfern und fonft Jederman an feinen Rechten ohne sehaden. Zu urkundt mit Vnserm anhangenden Infiegel befiegelt Vnnd geben uff Vnferm Schlofs Cuftrin, Dienstags nach Inventionis Steffani, Christi Vnsers lieben herren geburt Im Fnnfzehenhundersten und darnach Im Sechs und Drevssigsten Jahre.

Rus einer alten Copie.

2551. Des Auffürsten Joachim II. und bes Kardinal-Erzbifchofes Albrecht Bertrag über bie Jagb und Wildbahn auf ber Gardelgenichen und Bollmirftebischen heibe, vom 4. Robenwer 1536.

Wir Albrecht, von gots gnaden der heiligen Römischen Kirche des Tittels Saneti petri ad vincula priefter, Cardinal vnd Legatus natus, Ertzbifchoff zw Magdeburgk vnd Mentz etc., Bekennen vnd thun kunth für vns vnd alle vnfere nachkomen Ertzbischoue zw Magdeburgk mit diessem briue, Nachdem vnd als sich etwan zewuschen vnfern vorfahrn Ertzbifchouen zw Magdeburg, an eynem, vnd vnfern anhern, voreltern vnd hrudern, den Churfursten zw Brandenburgk etc., so Jungst nocheinander regirt haben, feliger vnd loblicher gedechtenis, anders teils, Speen vnd gebrechen von wegen der Jagt vf der Wolmerstettischen vnd Gardeleuischen Heyden eyne lange Zceit her erhalten haben, Vnd vnderm andern, die gemelten vnſsere vorſarn Ertzbischoue zw Magdeburgk, vnd wir, so nehst nocheinander regiret, precarie vnd bethweisse nochgelaffen hatten, vf den Ohrbergen und andern orthern des Stifts Magdeburgk die Zeeit vres lebendes zw Jagende, noch lauth vnd Inhalt der alten auch newen vortrege vnd vorschreibungen, so beyderseits etwan dorober vsgerichtet vnd volzcogen findt. Auß welchem precario fich ferner disputation zwgetragen der Oherberge vnd anderer orther halben, wie weith dieselbigen gehen vnd sich erstrecken, auch was vnder dem nahmen der Ohrberge vorstanden werde, dorvmb dann bey Zceit gemelten vnfer vorfarn vnd vorcltern mancherley tractat vnd tageleiftung gehalten, auch zulezt ein Compromis ausgerichtet, wie solche Irnus entlich solten ausgetragen werden. Vnd aber folch obbemelt precarium durch Jüngsts abesterhen vnsers fruntlichen lieben Hern bruders Marggrauen Joachim, Churfurften zw Brandenburg, feliger vnd loblicher gedechtenis, fich abermals geandert vnd das Regiment an den hochgeboren fursten Hern Joachim den Jüngern, itzigen Churfursten zw Brandenburg, Als sein liebden Sohn und erben, unsern freuntlichen lieben Hern vettern vnd brudern, komen, dodurch die obbemelten foeen vnd Irnus abermals find vornewet vud erreget, auch etliche tageleiftung derhalb gehalten wurden, Vnd fo wir dann vnfers Ertzstifts halben allerlev bedenkens getragen, und vilbemelt precarium ferner Zunewern, vnd dorneben befunden, das das aufgerichte Compromifs zw rechtliche örterunge folcher gebrechen halben also weithlewftigk gestelt, das wir uns schwerlichen eyn aufstracht doraufs zwtroften gehaht. Demnach fo haben wir vns aufs funderliche fruntliche willen vnd neygung, fo wir zu fein liebden vnd fein liehden herwidervmh zu vns getragen, eygener person in das dorf kobbel zwsammen gefaget, vnd vns jn der gute fruntlich miteinander vnderredt, vnd entlich mit vorwiffen, volbort vnd bewilligung vnfers Thumcapittels zw Magdeburg mit fein liebden auf nochvolgende meynunge in der gute vortragen, dergeftalt, das das angezceigete precarium nu hinforth an zu ewigen gezceiten todt vnd abe fcin, vnd wider durch feyne liebden, derfelben Sauptth II. Bb. VL. 54

erben vnd erbnehmen. Churfursten ader fursten zw Brandenburgk nicht meher fal gebrauchet noch angezogen werden, Sondern das wir vnd vnfere nochkomen Ertzbischone zw Magdeburg die oherberge vnd hohehevde vnd andere orthe, so hirvnden eigentlich benant vnd aufsgedruckt werden, Nu hinfort an durch vns vnd die vnfern vnfers gefallens alleyne bejagen, hegen vnd gebrauchen mogen, durch den Charfursten zw Brandenburg, sein liebden erben vnd nochkomen vnd menniklich vngehindert. Vnd das vnder dem nahmen Oherberge nicht allevne die berge an dem waffer der ohre, fondern alle andere berge, fo des orths gelegen, als die Wolfsberge, die fensterberge, die Culitzerberge, Sneberge, der Ruebergk, der Struuebergk, das geholze die Lipe vnd Lawke, Lubernitz, Brundorff, Lawbhagen (al. Löbhagen). Hermfleue bifs an das Bruch vnd marke Nuentzs follen vorstanden werden, Auch den Deltzin, kraffenfelt, doeft, Schmeerfelde, Ein orth des Hertlinges, wie der durch die vermahlunge abgefundert, ofterftede, Lieften, die cleinen viere, keffelfehell und eins teils der Steinberge, bis vf evnen bergk, hart ober krochern gelegen, die hohehevde, der Struueberg bils an Angern vnd Rogetz. Solchs alles vnd was her dieferfeit der vormahlung noch vnferm Ertzftift Magdeburg werts gelegen, Sal vns vnd vnfern nachkommen Ertzbifchouen zw Magdeburg, vnd wem wir das befehlen werden, allevne zw bejagen zw-Vnd herwidderymb ynferm hern vetter ynd bruder dem Churfurften zw Brandenburgk und fein liebden erben follen hinforder zwbejagen bleiben des hertlinges fein teill, wie der durch die vormahlunge abcgezogen und gescheiden, Mentzs, Lubitzs, Sibaw, die freye Vierc, Tonneborn, Berckenhorn, Letkow (al. Lotkow), Delle (al. Dolla) vnd dolbergk, dornsted, Schonfelt, Wittewende vnd Letzlingen, bis an den Högell, der do schevdet die freven viere, Schmerfelt vnd den Hertlingk, Vnd von demfelbigen Hogel vf die drev Hogell, die da abermals schevden die freven viere. Schmerfelt vud ofterstede. Vnd von danne wider hinvf, vf den Högel negst den Fuchsgruben gelegen, vnd forder von danne bis vf evnen Bergk ober kröchern, wie folchs alles von dem Bruch Nüntze (al. Niientz) an bifs vff obberurten Bergk ober krochern mit zewevyndvierzeigk Hegefevlen do alle Zceit eyne Magdcburgische vnd dann cyne Merckische Eyne vmb die andere gefetzt, vorzeeichenet und vermahlet ist, Vnd was also uff der lincken Hand noch der Marcke warts gelegen, ial obgedachtem vnferm Hern vettern dem Churfurften zw Brandenburgk vnd fevner liebden erben zw bejagen bleiben. Vber welche vermahlunge kein teill dem andern furthan vf feyne wiltpan Jagen fall. Doch fo fall diefser fehied nicht anders, als auff die Jagt vnd wiltpan vorstanden werden vnd deni Ertzstifte Magdeburgk an feyner alten Landtgrenze, Zcollen, geleiten, lehenen, oberkeit, gebieten, gerichten, rechten, gerechtickeiten, nutzungen, vbungen, gebrauchen, grund, boden vnd eygenthumen vnd allen andern gerechtickeiten vnd herkommen ganz vnnachteilig vnd vnschedelich seyn, Vnd die obemelten des Ertzstifts Landtgrenitzen. oberkeit, Eigenthumb, grund, boden, gericht vnd recht, die fich etwas eyne groffe lenge

vnd weyte ober diesze der wiltpan vormahlunge hinausz noch der Marcke erstrecken, Iu yrem alten wefzen vnd brauch, yngeengert vnd vnuerhindert bleibenn. Des gleichen, ab fich befinden wurde, das etwas bemelten vnferm hern vettern dem Churfursten zw Brandenburgk ober diefze vormahlungen der wiltpan, noch dem Ertzftift Magdeburg gelegen, an lehenen, eigenthumb ader funft zwitendig, folchs fal fevn liebden vnd vren Erben alfdan auch vorbehalten fein, fonder geuerde. Des zw vrkunde haben wir vnfer Ingefiegell wiffentlich an diefzen brieff hengen laffen. Vnd wir George, von gotsgnaden furft zw Anhalt, Graue zw Afchanien vnnd herre zw Berneburgk, Thumprobit, Erneftus, Graue vnd herre zw Manfzfeld vnd Heldrunge, Thechand, Joachim von klizingk, Eldester vand Capittel gemeyne der kirchen zw Mag de burg k. Bekennen auch offintlich an diefzem briue, das obberurter vertragk, wie der von worthe zw worthe vermeldet, mit vnfer aller wiffen vnd bewilligung gefchehen vnd volzcogen ift, Bewilligen den auch in allen punckten vnnd artickeln, wie hiroben aufzgedruckt, gegenwertiglich in vind mit crafft diefzes briues, An den wir des zw vrkunde vnfers Capittels Siegill neben hochgedachts vnfers gnedigften Hern, des Cardinals Legaten vnd Ertzbischoues etc., Ingeligel wissentlich haben hengen lassen, der gegeben ift zw Halle vff Sand Moritzburgk, am Sonabende noch aller Heiligen tage, Noch Christi vnsers lieben Heren geburt tausent funfhundert vnd dornach Im Sechsynddreifligiften Jahre.

Rach bem Mannale bes Sochftifts Magbeburg 1, fol. 290-292 und einer anberen alten Copie.

2552. Rurfurft Joddini's Bertrag mit ber Stabt Magbeburg, worin er biefelbe mit ihren Besithungen, Rechten und Freiheiten in erblichen Schut nimmt, vom 16. Marg 1537.

Wir Joachim, Churfurft etc., Bekennen vnd thun kundt offendlich mit diefeen briue vor allermenigieht, So damit angelangt vund erfucht werden, das wir dem
hoebwirdigden jn got vnd hoehgebornen furften, hern Albrechten, Czardinala, Legaten, Ertzbifchoffen zu Magdeburg vnd Meintz, primaten vnd Charfurften, Adminifitzatorn
des flieffis zu Halberhadt, Mangrauen zu Brandemburg etc., vnderm freuutlichen lieben
hern Brudern vnd vettern, Auch auff des Ervirdigen hoehgebornen vnfers freuutlichen lieben
hern brudern vnnd Schwegers hern Georgen, Furften zu Anhalt vnd Thumproblien zu Magdeburg fleiflige gnedige vnderredung vnd vorhandlung, allenthalben zu
ehren vnd wolgefallen Die Erfannen vnd weiten vnfere liebe befondere Burgermeiltere,
Ratimanne, Innungsmeifter, Burger vnd gantze gemeine der alten Stadt Magdeburg,
jnfampt vnnd befondern aus Gonderlicher zumeigung, fow itz zu juen tragen, jn volferm
fehutz vnd fehirm genhomen haben volgender meynung vnnd alfo, jre perfon, all jre

54.\*

habe vand gutter in valerm Chur vand furstenthumen, such landen, zu waster vand lande auf geburlich gewonliche zolle vnnd gleite, Wie die Itzt genhomen werden, zu handthaben, ficher vnd vhelich zu fein, zu gleich vnd rechte zu fchutzen vnnd zuuorteidingen. Auch den vnschuldigen noch sein gut vnd habe vor des schuldigen schuldt nicht auffzuhalten noch berechtigen zulassenn zu gestatten, Auch who einiche sache oder clagen vber den Rath, Burgermeister, Rathmanne, Innungsmeister, Burger, einwhoner vand gemeine der Alten stadt Magdeburg an vas gelangen, die kleger an die geordenthe Richter ader nach geburlichem rechtsgange vnd nach gestalten sachen abn den Ertzbischoff zu Magdeburg vnd Landessursten zu weysen, sich alder an rechte. fo ferne inch das auff ir ansuchen nicht geserlichen vnnd muttwillig vortzogen vnnd geweigert werde, begnugen zu lassen, vnschedlich doch den Jhennigen, zwischen denen fonderliche vortrege oder verschreibungen auff betzalung vfigericht weren. So wollen wir auch nicht gestatten, derer von Magdeburg beschediger vnnd Echter inen zu schaden in vnsern Chur vnd furstenthumben vnd Landen zu hausen noch zu fordern, Sondern Who sie die in vnserm Landen erfarn vand wissen, mogen sie vnsere Amptleuthe vnd Rethe in vnferm Ampten vnd Stetten anruffen vnd mit derfelbigen zuthat volgen vand die annehmen, doch fich domit in die negsten gerichte odder wo die zuuorwharung der thetter nicht genugfam, jn die negfte vnfer Stadt zuwenden vnnd rechtfertigung zu suchen. Wo auch einiche zugrieffe, auff der von Magdeburg person vnnd habe in vnfer Chur- vnd furstenthumben vnd Landen geschee oder der gestalt eingebracht wurde, follen vnfer Amptleuthe vnnd Stette auff ansuchen der von Magdeburg vnd ob fie das funft erfaren wurden, volgen vnd die miffethat in den geordenthen gerichten zu straffen vorhelffen. Solchs fol auch in den Ampten vnd Stetten eine volge za thun beuholn werden. Wir wollen auch inen zu irer notturfft vand forderung in vnfers yden Landen offene brieue an vnfer Amptleuthe vnnd Rethe in vnfern Stetten vnter vnfers vden Siegel geben, inen hulff vnd beiftandt zuertzeigen, fo offte fie darumb anfuchen werden, vnd wir nehmen die von Magdeburg, Rath, gemeine, Burger vnd einwohner der Alten Stadt, wie obberurt ist, jn vnsern schutz vnnd schirm, jn crafft vand macht dits briefs. Widerumb haben fich die von Magdeburg erbotten, in gleicher weise wie obstet, souil bev inen vand irer macht steht, gein vas vand den vnlern zuhalten. Als fich auch etliche gebrechen vnnd Irrung zwischen vnserm hern vatern, feligen vnd loblichen gedechtnus, vnnd vns vnnd dem Rathe der Altenftadt Magdeburgk, auch iren Burgern begeben vnd bifhere vnentscheiden gestanden; So haben wir viffbemelts vniers herrn Bruders vnnd vettern des Cardinals vnnd Ertzbischoffs etc., Auch vnsers Ohaimen vnnd Schwagers furst Georgen, Thumprobsts etc., gutliche vnterhandlung mit inen vorglichen vnd vortragen vnd alle zufpruche vnd furderunge, so wir wider einander gehabt, nichts ausgeschlossenn, beiderseits gegeneinander vnd aller der fachen vorwanten vnd die dormit zu thun gehabt odder des verdacht fein muchten, auffgehaben vnd gantz fallen laffen, Wie wir auch die hiemit auffbeben vnd fallen lassen, desselben in oder ausgerhalb des rechten oder sunst in vngnade

oder vnguthe hinfurder nicht zugedencken noch zu eiffern. Es fol auch die fache mit Fridrich von vtzenplitz, darumb er der von Magdeburg feindt gewesen, seinen Erben vand freunden hiemit nymmer der in oder auserhalb rechtens in vaguthe zu gedencken gantz auffgehabenn, vertragen vnnd bev gelegt fein. Vnd zu mehrer forderung, gemeiner wolfhart, narung vnd handtirung beider feits vnfern vnderthanen vnd vorwantten, domit obgemelter vnfer fchutz erblich fein muge, haben wir inen auff ir dinftlichs ansuchen berurthen schutz vor vns, vnser erben vnnd nachkommen erblich vorsprochen, inmassen wir auch vor vns vnd vnser erben jnen berurthen schutz hiemit, craft dits brieffs, gegenwertiglich vorsprechen vnd zusagen. Dar entgegen haben sie vns funfftzehen hundert gulden an gutten Stetter großchen vtzo bar vbergegeben vnd zugestalt. Solche Summa geldes wir zu gutter gnuge entpfangen vnnd angenhommen. Sie auch hiemit quitirn vnd lofzfagen. So aber in fachen vns, vnfer erben vnnd nachkommen anlangende wider die von Magdeburg vand Iren Nachkommen vrfach furfallen wurden, dardurch wir, vnfer erben vnnd nachkommen obgemelten fchutz auffzuschreiben bewogen vand derhalben Irrunge furvielen. So wollen wir zu uorhor vand handlung derfelben zu yder zeeit zweine vnfer Rethe, denen wir zu folcher handlung ire pflicht alfdan erlaffen wollen. Defgleichen fie auch zwene des Ertzftieffts Mag deburg Manne vom Adel oder zwene jre Raths freunde, denen fie alfdan zu folcher handlung auch ire pflicht erlassen follen, geben vand vorordnen, doch foll das bey denen von Magdeburg stehen, zwene des Ertzstieffts Magdeburg Mannen oder zwene irer Raths freunde zuerwelen vnd vorordnen, vor denen die vrfachen follen vorbracht vand nach erwegung derfelben vor inen durch den meherer teil der stimmen erkandt werden, Ob die vrfachen zu auffichreibung des schutzes gnug oder nicht gnug, krefftig oder vnkrefftig, vnnd was also nach gehorten vrsachen vnnd des andern teils gegenbericht Darauff von den vorordenten semptlich oder durch das mehrer teil derfelben erkant vnd ausgesprochen wirt, Darbey sollen wir es vnd der Rath der Alten ftadt Magdeburg vnweigerlich bleiben laffen. Vnd ob fich die verordenten ires erkentnis villeicht nicht vereinigen oder ein mehrers machen kondten. Alfdan follen vnd wollen wir vns aller feyts eins obmans vorgleichen vnnd was also durch beiderseits verordente vand durch den obman durch ein mehrers befunden, erkandt vand aufgefprochen wirdt, darbey foll es one einiche einrede bleiben, von vns gehalten vnd verfolgt werden. Es foll aber gleichwol vnd zuuor, Ehr darauff, wie obstet, erkant vnnd gesprochen wirt, dieser vnser erblicher schutz nicht gesallen noch vssgehaben sein. Was aber darauff erkandt vnd vorfprochen wirt, das follen wir, vnfer erben vnd Nachkommen vnd auch der Rath vnd jre Nachkommen halten vnd erfolgen. Doch wollen wir in diesem schutze Romische keyferliche vnd konigliche Maiestaten, vnser aller Gnedigste herrn. Desgleichen gemelten vnsern freuntlichen lieben Vettern vnnd Brudern, den Cardinal, Legaten vnd Ertz-Biffchoffen etc. vnd jrer liebden beide Stiefft Magdeburg vnnd halberftadt vnnd derfelben Nachkommen, Auch Chur- vnd fursten, mit denen wir Itzo in erblicher vereinung vand bundtnus fitzen, vand diefelben erblichen

vorcinung vnd Bundtnus, vertrege erblich aufgetzogen haben, wie wir auch iren Maieftaten liebden Ertzstiefften vand Stiefften, Nachkommen vand erbenn die voreinigung vnd vorbundnus vortrage hiemit auftzihen. Sie wider dicfelbe ire Maiestaten vnd liebden, Ertzstifften vnd stiefften, Nachkommen vnd erben vnd solche vorbuntnus nicht zu fchutzenn. Wo aber die von Magdeburg mit gemelten Churfursten, fursten vnnd Stiefften, fo wir in diefem schutze ausgetzogen, zu irrunge vund zwispalt zukunfftigk kommen wurden, So wollen wir auff jr ansuchen sie bey denselben vorbietten, vnd so vil an vns befordern helifen, domit folche jrrunge vnd zwifpalt jn der gute oder funft durch ander bekweme mittel vnd wege hingelegt vnd fie bey gleich vnd recht gelaffen werden. Wu wir aber bev gemelten Churfursten vnd Stieften das nicht erhalten vnd fie darüber ju vnfern Chur vnd furftenthumben vnd landen, wie obberurt, vormnge vnd Inhalts aufgerichter vufer erblichen vorbundnus nicht schutzenn konnen, So sollen wir es deuen von Magdeburg einen Monat zuuorn vorwißigen, domit sie sich mit jren perfonen, habe vnd gut vnbefchediget, frey vnd vnbefhart jn jre gewarfsam wenden mogen. Wan dan folche irfall hernachmals hingelegt vnd ab fein, fo mogen vnd follen fie widderumb zu vnferm Churfurftenthumben vnd landen zu waffer vnd lannde jnhalts dieses vnsers erblichen schutz sicher vnd vehelich mit jren personen, haben vnd guttern gehandhabt werden, handeln vnd wandeln vnd diefen obberurten Erblichen fchutz auffs Newe zu erlangen nicht pflichtig fein, Sonder der foll Erblich, Wie obfteet, bey feiner macht bleiben vnd gehalten werden, Alles getreulich vnd ungeuerlich. Zuurkundt mit vnferm Churfurstlichen vnd surstlichen ingeliegeln vorsiegelt vnd geben zn Zceitz, Am Freitag nach Letare, vnfers lieben herrn gebort im funffzehen hunderften vnd fieben vnd dreifligften Jare.

Rach bem Churmart. Lebnecopialbuche IV, 82.

2553. Erbordbritterung zwischen Brantenburg und bem herzoge Friedrich zu Liegnis und Brieg, wornach bei bem Anöstreben bes Mannöskammed bes herzoges bessen Velfaumgen an Brantenburg, bei bem Erlöschen bes hand Benenburg bessellen Bobmische Lesbas und Pfjandbesspungen an bab herzogliche hand Liegnis fallen sollen, vom 10. Ochober 1537.

Von gots gnaden Wir Joachim, Marggraff zw Brandemburg, des hallgen Romifehen Beichs Erz-Cammerer vund Churfürftete, vund wir Fiderich, von denfelben gnaden hertzog in Schlefien, zur Lignitz vund Briegk etc., vor vas, alle vunere Erben vund Nachkommen offentlich hiemit Bekennen, Noeldeme wir Marggraff Joachim, Churfurft etc., Auff vunfers freuntlichen lieben Ohaim von Schwagers hertzogk Friderichs zeur Lignitz etc. Freuntlichs Anfuchen bewilliget haben, die Hochgeborne Furffin, vufere Freuntlich elbei Tochter, Frewlein Barbara, geborne

Marggrefin zw Brandemburg etc., dem Hoehgebornuen Fursten, vnserm freuntlichem lieben Ohaim, Hern Georgen, Hertogen in Schlefien, zur Lignitz vnd Briegkh etc., feiner lieb jungern Ehelichem Sone, zu einer Zukumftigen Ehelichen Gemahell zugeben, Vnnd wir Hertzog Friderich dagegen zu mehrer besestigung der itzo furhabenden angefangen freuntschafft, Auch auff Freuntlichs ansuchen vnsers freuntlichen lieben herrn Ohaimen und Schwagers Marggraff Joachims, Churfurften etc., herwiderumb vortprochen vnd zugelagt haben, die hoelsgebornne Furstin frewlein Sophia, vnfere freuntliche liebe Tochter, feiner lieben Ehelichen eltesten Shone, dem hochgebornnen fursten, herrn Johans Georgen, Marggraffenn zu Brandemburgk etc., zu einer zukunfftigen Ehelichen Gemahel zugeben. Alles nach lawt vnd inhalt zweyer daruber abgehandelten voltzogenen Besiegelten vnd angenhommenen heirats Beredungen; Vnnd nochdeme diese hin vnd wider gezwevsachte Ausgerichte hewrat vnd freuntschaft dem Almechtigen Gott furnemlich zu Ehren, allen tailen zu Gedey, heil vnd feligkeit, auch vnferen baiderfaits Landen vnd lewthen zu troft, nutz, aninehmen, Rhue vnd allem gutten angefangen, haben wir vns vnd wo gleich auch aus vorhenngnus Gotes des Almechtigen dieselben Bevde oder eine Hevrathen nicht fortgenugig sein wurden, Mit wolbedachtem muthe, guttem vorgehabtem zeittigen Rath vnd vorwissen vnferer Szone, Rethe, Prelaten, herrn, Ritterschafft, Mhan vnd Stedt, Auch aus befonderer criaubnus, Gunft, zulaffung vnd begnadung vnfer alten prinilegien Vnnd zu forderft etwan der durchleuchtigiften furften und herrn, hern Wladiflaj und herrn Ludewigs, baidenn konigen zu Hungern vad Behaimen, vnferer Gnedigen Freuntlichen lieben herrn. Ohaimen vnd Schwager Seliger, milder vnd loblicher gedechtnus, derer gegebnen brieffe data lawten, khonigs wladiflai zw Breflaw Montags nach dem palmen Sontage, Nach Christi geburt Tausent Funffhundert im Eilfsten iare, vnd khonigk Ludwigs zu Ofen Mantags nach Vifitacionis Marie, im funfizcehenhundersten vnd vier vnd zwantzigsten jare, welche begnadungen vnd Gnedige zulaffungen auch nachfolgig durch den Allerdurchleuchtigften Grofmechtigften fursten vnd herrn, Herrn Ferdinanden, Romifehen, Hungerifehen vnd Behemifchen etc. konig, ynferm Allergnedigften hern. Als einem khonigen zu Behemen, aus Behemifeher koniglicher macht vnd gewalt Neben allen vnfern freyheiten aufs Newe befeftet, -Bestettiget vnd Confirmiret, Lawt irer koniglichen Maiestat daruber gegebenen brieff vnd Siegel. Zu dem allem vnd aus Sondern vnnfern vnd gemevnen der Chron Behemen eingeleibeten und zugethanen Landen den allen in gemein und uns veden gegeben freyhaiten, begnadungen vnd prinilegien, Von angebornner lieb, trew vnd fonderer freuntschafft wegen, Auch als obsteet, baidersaits vnsern Lannden vnd vnderthauen zu Nutz, besferung vnd jm besten, Mit nochfolgendenn vnsern Lannden vnd guttern Erblich verbrudert, gutlich voreiniget, zusammen gethan und gesetzt haben, Vorbrudern, voreynigen, Setzen vnd thun vns alfo zufamen, Verordenen vnd difponiren gegenwerttiglich in vnd mit crafft dits briues Volgender meynung vnd inmaffen, wie hiernoch geschrieben steht. Also Zum Ersten, das wir, vnnser Erben vnd Nachkommen

fur vnd fur alle vnfere lebetage einander Bruderlich. Freuntlich vnd gutlich mevnen. Eren, Furdern, voranttwortten, vnfer ainer des andern schaden warnen vnd sein bestes mit wortten vand wercken vageuerlich vad getrewlich vornhemen follen vad wollen, gleicherweys ob es vnser iglichen schlbs antref angeferdt. Vnnd who sich nach dem willen Gottes des Almechtigen zutragen vnd begeben wurdt, Das wir Fridrich, hertzog in Schlesien, zur Lignitz, oder vnfer Menliche Eliche Leybs lehns Erbenn von erben zu erben Fur vnd fur an Menlich Ehelich leibes Lehens erben mit tode vorfallenn vnd abgehen vnd derfelben menlichen Eheliche leibes lehens Erben kainer vnfers Stammes vnd gebluets im leben mehr vorhanden fein wurdt; So follen alfdan noch absterben des letzten vnnfers ader vnferer Menlichen Ehelichen levbs lehns erben vnnsers Stammes Alle vnsere Furstenthumber, Lande, Leute, Schlosser, Ampte, Foygteicn, Stedt der Furstenthumber Lignitz und Brieg fampt allen den zugehorenden Emptern, Dergleichen die Ampter, Schlos, Stedt vnd weichbilder Hayn, Goltbergk, Grotzberg, Luben, walow, Steyne, Rawden, Wintzigk, Hirnftat, Ritzen, Olaw, Strelen, Nymbtfchs, den halt vffin Teiche, krewtzberg vnd pitzschen, zusampt Trebnitz vnd Constat, welche zwei weichbilder wir vor funffyndzwantzigsthalb tawsent hungerisch gulden widerkeufflich jnnehaben, Mit allen vnd yeden jren wiltpanen, zollen, Gleyten, Gerichten, Prelaten, Grafen, herrn, Manschafften, Lehenschafften, Obrickaiten, freyheitenn, gerechtigkeitenn vnd allen andern zugehorungen, Gaiftlichen und weltlichen, nichts dauon aufgeschlossen, wie wir die jtzo in besitzung vnd gebrauch haben, vnd kunfftig wir oder vnser erben von erben zu erben Fur vnd fur zu vns erblich vnd widerkaufflich bringen, vnd noch vnferm, vnserer Erben vnd Nachkomen von erben zw erben bis auf den letzten vnsers Stammes vnd geschlechts tode hinter vns vorlassen werden. An obgemelten vnsern freuntlichen lieben herrn Ohaimen vod Schwagern, Marggraff Joachim, Churfurften etc., desselben menlichen Ehelichen leybs lehns Erben Fur vnd fur zu yder Zeeit Regirenden Churfurften zw Brandemburgk, vnnd wo die nicht mehr im leben, alle mit tode abegangen weren, Alfdan an feiner lichden Bruder, den hochgebornen Fursten, herrn Johansen, Marggrafen zu Brandemburg, vnd desselben Menlichen Ehelichen Leibs Lehns erben, Oder wo der auch kainer mehr vorhanden, Welcher aus den andern Irer Lieben vettern den Marggrafen zu Francken zw vder Zeeit der bevder Stemme das Churfurstenthumb der marcken zu Brandenburgk besitzenn, inne habenn vnd Regirender Churfurst dorinne sein wirdet, gentzlich vnd gar vngesondert zu erbevgen, in aller maß, als dieselben vnsere Landt vnd lewt alle vnd yde, So wir itzo haben. Auch wir vnd vnfere erben von erben zu erbenn für vnd für in folgenden zeeitten erblich oder pfandtweyfs erlangen vnd bekommen mochten, von Naturlicher angeborner (vpfchafft, noch gemeinen Beschriebenen, gesatzten, geordenten vnd sonst vblichen Landtleufftigen rechtenn, gewonhaitenn und Begnadungen, an jre liebden Vorcrbt, angestorben vnd gefallen were, Bey jren liebden vnd derselben erben fur vnd fur, welcher von inen den todsfall vnd die vorledigung vnfer furstenthumber Lignitz vnd Briegk mit den zugehorenden Prelaten, heren, Ritterschafften, Schloss, stetten vand Ambten, Nichts aufgenhomen, Erleben wirdet, Als den rechten Erbhern erblich vnd ewiglieh bleiben follen. Doch beseheidenlich vnd also, So fern vnser lieber Ohaim vnd Schwager, Marggraff Johanns zw Brandemburgk etc., Diele vnser beiderfeits vfgeriehte vortrege vnd Erbuorbruderung dermossen, wie die uffgericht, abgeredt. vorbriefft vnd besiegelt. Auch in sonderhait vor sich vnnd seiner Lieb Erben von Erben zw erbenn Bewillig, Annehme, beliebe, Ratificire, vnd darvber vns fonderliche vorschreibung vffrichte vnd zustelle. Wo aber seiner Lieb dieser vortrag nicht gefellig vnnd fein Lieb dennfelben zwischen dits vnnd dreien Monats fristen negst noch dato Folgend die nicht belieben. Annehmen noch Ratificiren wurde, So foll auch fein Lieb vnd jre erbenn aus diesem vortrage ausgeschlossen vnud dieses ansals an vnsern Landen vnd lewten, wie vorsteht, nicht gewertig sein, Sonndern soll vns vnd vnsern Erben domit, wo vnier lieber herr Ohaim vnnd Schwager, Marggraff Joachim, Churfurft etc., vnnd feiner Lieb erben Oder derfelben erben Oder auch feiner Lieb vettern der Marggraffenn zu Francken vnnd jre menliche Eliebe Leibs lehns Erbenn Nymmer fein werden, zugebaren Freystehen vnnd dieses vortrags halbenn weitter vnuorbunden pleiben. Aber mit dem Churfursten vand den andern Seiner Lieb vettern, den Marggraffen zu Francken, vand jrer Aller Menlichen Ehelichen leibs lehns erbenn, von erben zu erben fur vnd fur, fol es nichts dester weniger, Do auch von Marggraff Johansen zw Brandemburg die Ratificacion nicht beschege, mit vns, vnsern erben, jren Liebden vnd ir aller erben, fur vnd fur jn alle wege, in obangetzeigter Erblichen vorbruderung stehen vnnd bleiben, Auch die obertzelte vnsere Lande vnnd Lewte, Do wir vnd vnfer Menliche Eliche Leibs Lehns erben, von erben zu erben alle mit tode abgehn vnd vorfallen wurden, An gemelten Churfursten zw Brandemburg etc., seiner lieb Ehelichen Menlichen leibs lehens erben Oder, wo die nicht mehr vorhanden, ann die Marggraffen zu Francken vnd jr aller menliche leibes lehns Erben fur vnd fur von erben zu erben. Ob einer vnter inen als Stammes Regirender Churfurft der Marcken zw Brandemburgk fein wirdet, oder funften, who fie den fhal erlebten vnd vnfer Bruder nicht herein bewilliget, als vorfteht, gleichwoll khomen vnd fallen, Doch vorbehalten vnd vnbegeben keins yden Regirenden khonigs zu Behemen dinft, pflicht vnd Obrickait, Welche in alle wege, wo der fhall an vns oder vnnfer Erben von erben zw erben bescheg vnnd dieselben vnser Landt vand Furstenthumber von vaserm Liebena herra Ohaimen vand Schwagern Marggraff Joachim, Churfursten zw Brandemburg etc., Vnnd seiner Lieb Erbeun von Erben sw Erben Fur vnd fur eingenhumen wurden, Wie itzo von vns beschicht, auch gethan vnd gelaistet werden sollen. Welchs wir Marggraff Joachim, Churfurst etc., vor vns, vnser erben Fur vnnd fur, von Erben zu erben, wen es wie oben vermeldet zu falle kommet, Auch dermasien zu halten vnd zu thun bewilligen.

Herwiderumb aber zu erstattung solcher obertzelten vnsers Lieben Ohemen vnd Schwagers Hertzog Fridriche zwr Lignitz vnd Briegk etc. fruutlieben vorerbbruderung vnnd zuschreibung seiner Lieb Lande vnnd furstenthumber, Gewilligen wir

Deuptif. 11, 19b. VI.

Marggraff Joachim, Churfurft etc., hiemit vor vns, vnfer Erbenn vnnd Nachkommen von erben zu erben far vnd far feiner Lieb vnnd jren Menlichenn Ehelichen Leibs Lehens croen, Auch fur vnd fur zu einem gegen Anfhall vnnd anwarttung. Ob fichs zutruge oder in zukunfftigen Zeeitten begebe, Das der hochgebornne furst vnser Freundlicher Lieber Bruder herr Johanns, Marggraff zw Brandemburgk, vnd feiner Lieb erben Fur vnnd fur on menlich Elich leibs Lehens erben vnnd Folgend wir Marggraf Joachim, Churfurst etc., Dergleichen, vnnd vnser beiderseits Menlich Ehelich Leibes vnd Lehns erben Fur vnnd fur von Erben zu erben one Menlich Elich levbs Lehns erben vorfallen, abegehen vnd diefelben Nymmer fein wurden; So follen alfdann vnfere Furstenthumb, herschaffte vnnd gutter, Als Nemlich Croffen, zulch, Sommerfelt mit fampt dem Bobersbergischen Lendichen, Die berschafft Cotbus, peitz, Zcoffen, Tewptzk, Bernwalde vnnd der hoff Grofz Lubenaw, in aller mass vnser Gnediger herr vnd vater der Chursurst vnnd desielbigen vorfarn feliger vnnd loblicher gedechtnus diefelbigenn innegehabt, gebraucht, an obgemelten vnfern lieben Bruder vnnd vns gestammet vnd vorerbt, Wir dieselben inne haben, besitzenn, genissenn und von einem Regirenden Konige der Cron Beheim zu lehen vnd pfandtfchafft tragen vnd haben, Oder wes wir oder vnfere erben fur vnd fur von erben zu erbenn, in zukunfftigen zeeitten vntter Einem Regirenden Konige der Crhon zw Beheimen Erblich oder pfandweyfe haben vnd vberkhomen werdenn, an obgenantten vnfern Freuntlichen lieben Ohaimen und Schwagern, herrn Friderichen, Hertzogen zur Lignitz etc., Seiner lieb erben vand der felbigen Menlichen Ehelichen leibs lehns erben fur vnd fur von erben zu Erben gentzlich vnd gar zu erbevgen, in aller mass, als dieselbenn vnsere Lande vnd Lewt, wie obgemelt, von Naturlicher angeborner Sipschafft nach gemeinen Beschriebenen, gesetzten, geordenten vnnd sonsten gewonlichen Landtleufftigen Rechten, freihaiten, gewonhaiten, Begnadungen vnnd herkommen an ire Liebden vorerbt, angestorben vnd gesallen weren, Auch Erblich vnnd ewiglich bev iren Lieben vnd derfelben Menlichen Ehelichen leibs lehenns Erben von erben zu erben. Als denn rechten erbhern, erblich blevben follenn. Vand domit diefe vnfere Erbliche, ewige vnd vnwiderrufliche Vortrege vnd Erbuorbruderung dester mehr bey macht erhalten, So haben wir Marggraff Joachim, Churfurft etc., gewilligt vand zugefagt, willigen vand zufagen das hiemit in Crafft dits vafers briues, vor vas, vnfer Menlich Ehelich Leibs Lehns erben, fur vnud fur von erben zu Erben, whan fich ein fhall an vns oder inen begebe, So offt folchs geschicht, So sollen wir vnd sie vorpflicht und vorhafft fein, inn den negsten vier wechen Dornsch folgende, diese Erbuortrege widerumb zu Ratificiren, zu bewilligen vand antzunehmen, Bev Furstlichenn wirden und trewen, mit einem Rechten geschwornen aude, den wir und sie mit leiblichen vfgereckten fingern zu got geschworn vond schweren sollen, zu halten geloben. Truge fichs dann auch zw, das vnfer Bruder Marggraff Johans oder desselben menlich Ehelich leibes Lehns erben zuuor, ehr dann wir oder vnfere erben mit thot vorfallen vnd abgehen, feine Lande an vns oder vnfer Erben kommen wurden, fo follen

alfdan alle Prelaten, herrn, Ritterfchafft, Mhan vnd Stet der obberurtten Furstenthumber, herschafften vand Gutter, Als Croffenn, Zulch, Sommerfelt, Bobersberg, Cotbus, peitz, Zcoffen, Teuptzk, Bernwaldt vnud der besitzer des hoffes Groffen Lubenaw, auch alle vnfere Amptlewt, hauptlewt, vorwefer, Caftner vnnd pfleger vnferm Ohaimen vnnd Schwagern dem hertzogen zur Lignitz ctc. oder aber feiner Lieb Menlichen Elichen leibs lebns erben fur vnd fur auf einen veden fall eins Regirenden Churfursten oder Marggraffen zw Brandemburg, Der zw yder Zeit dieselben Lande vnd Furstenthumb innehaben wirdet, eine rechte Erbhuldigung thun vnnd schweren, nach vnferm vnd vnferer Erben oder derselben erben, von erben zu Erben . fur vand fur, abgange niemandes anders, Dan obgedachte Hertzogen zu Lignitz vnnd Briegk, welche des gebluets vnnd Stammes den fhall erleben, vor jren Landeffurften vnd Erbberen zu haben, zuerkennen vnd anzunehmen. Also auch geloben, willigen, zufagen vnud vorfprechen wir obbemelter Hertzog Fridrich zur Lignitz ctc., vor vns, alle vnser Erben, fur vnnd fur, von erben zw erben, das auch einem vden Regirenden Churfursten zu Brandemburgk auf ein veden fhall, der an vns oder vnscre erben auch derselben Erben, fur vnnd fur, von erben zu erbenn, Regirenden hertzogen zur Lignitz und Bricgk beschieen wirdet, diese vortrege bey Iren Furstlichen trewen, wirden vand mit einem rechten gesehwormen avde, denn wir vand Sie mit leiplichen vigereckten fingern zu Gott geschworen und sehweren sollen, vornewert, vorbriefft, beliegelt vand widerumb angelobet werden. Wir follen vand wollen auch vaferm lieben berrn Obaimen vnnd Schwagern Marggraff Joacbim, Churfursten zw Brandemburgk etc., So baldt diefer Contract vnnd Erbvorbruderung vor fich vand in jre krafft geben wirdet, Neben vberreichung des vafern obenberurte Begnadung vnnd Erlaubnus briue khonig Wladiflai vnnd konig Ludwigs zw hungern vnd Beheimen feliger gedechtnus. Auch dortzue ein Glawblich Transfumpt oder vidimus von Itziger Rhomischer, bungerischer vnd Beheimischer khoniglieber Maiestat khonig Ferdinanden bewilligung briefs, Weil dorzn aufferbalb diefer vorgonst mehr begnadungenn vnnd priuilegia begrieffen, vndter glawbwirdiger lewt Namen vnnd Siegel vbergeben vand zuhanden stellen. Defgleichenn so haben auch vascrm lieben herrn Ohaimen vand Schwagern Marggraff Joachim, Churfurste zw Brandemburgk etc., alle vnfer Prelaten, herrn, Manne vnnd Sette, Hauptleute, Vorwefer, pfleger vnnd beuelchhaber aller obertzelten vnier Lande, Furstenthumber, herschaften, Schlosser, Stetten, Flecken, Gutter vnnd lewthe eine rechte Erbhuldigung auf den Newntzehenden tagk des Monats Octobris dis Leufftigen Jares, dortzu wir sie vorschrichen vnd erfordert, vnfer gestelten vnd vorglichenen nottel noch, auff die felle gethan, jn Form vnd gestalt wie hienach von Wort zu worte beschrieben ist: Wir huldigen, geloben, Schweren vnd thun dem Durchleuchtigenn hochgebornnen fursten vnd herrn, herrn Fridechen dem Eltern, inn Schlessen, zur Liguitz und Briegk hertzogen, und seiner Furstlichen gnaden Menlichen Ehelichen leibs lehns orben von erben zu erben, fur vnd fur, zuuoraus als vnierm Naturlichen Regirenden Erbherrn vnnd Landeffursten, vnnd who

seine Furstlich gnad nicht mehr were, Auch keine Menliche Ehliche leibs lehns erben hinter fich vorlieffe, Alfdan dem Durchleuchtigsten hochgebornnen Fursten vnnd herrn, hern Joachim, Marggrafen zw Brandemburg vnd Churfursten etc., seiner Churfurftlichen Gnaden Ehelichen Menlichenn leibs lehns erben. Fur vnd fur, zn vdcr zceit Regirenden Churfursten, vnd ob sein Churfurstlich gnad nymer were, Anch kainn menlich Elich leibs lehns erbenn hinter fich vorliefz, Alfdann dem durchleuchtigen hochgebornnen furften vand herrn, herrn Johansen, Marggrafen zw Brandemburg etc., vnd feiner Furstlichen gnaden menlichen Ehelichen leibs Ichns crben von erben zu erben fur vnd fur; Wo aber fein furftlich gnade die auch hinter fich nicht vorliefz, denn andern jrer Churfurstlichen vnd furstlichen gnaden Vettern, Marggraffen zu Brandenburgk vnd in Francken, Auch der baider Stemme zu vder zeeit Regirenden Churfursten; Doch so ferrn hochgedachter Marggraff Johans diese vsgerichte vortrege annehmen, Ratificiren vnnd besiegeln wirdet, Sonst aber, wo solchs vorblevbt, Alleyne den obbemelten fellen nach dem Churfursten vnd seiner Churfurstlichen gnaden erben, vnd wo fein Churfurstlich gnad nicht mehr were. Auch kein Eheliche Menliche leibs lehns erben hinter fich nicht verliefs, alfdan jren Churfurftlichen gnaden Vettern, allen Marggraffen zu Brandemburgk und Francken unnd jrer aller Furstlichen gnaden Menlichen Ehelichen leibs lehns erben, fur vand fur, von Erben zu erben, Welcher die Zeeit Regirender Churfurft fein wirdet: Wo aber Marggraff Johans diese Erbnorbruderung nicht Ratificiret vnd das Churfurstenthumb auf inen vnd fein erben kweme, Alfdan den Regirenden Eldiftenn Marggrafen zu Francken vand ir aller Furftlichen Gnaden Menlichen Ehelichenn leibs lehns Erben eine rechte Erbholdung Noch lawt zwifchen allerfeitz irer Churfurftlichen vnnd Furftlichen Gnaden aufgerichten Erbyortrege vand vorbruderung. Dem vorgnantten herrn Friderichen, dem Eltern, Hertzogen zeur Lignitz vand Briegkh vand feiner Furstlichen gnaden Meulichen Ehelichen leybs lehns erben, von erben zu erben, fur vnd Fnr, zumoraus vnnd wan fein furftlich enad nicht mehr wer Ader keinen Ehelichen Menlichen leybs Lehns Erben, von erben zu erben, Far vand far, hinter fich nicht vorlieffe, Dem vorgenautten herrn Joachim. Marggrafen zu Brandenburgk, Churfurften, vnd feiner Churfurftichen gnuden Menlichen Ehelichen levbs lehns erben, Vnud wan die auch nicht mehr weren. Oder fein Churfurftlich Gnad die hinter fich nicht vorlieffen, dem obgedachten Marggraff Johanfen vand feiner furftlichen gnaden Menlichen Ehelichen levbs lehens erben. fo weit fein Furftlich gnad diefe vortrege, wie obsteht. Ratificire; Wo aber fein furftlich gnad an menlich Elich leibs lehns erben auch verfiell. Alfdenn den andern irer Churfurstlichen vnd furstlichen gnaden vettern, den Marggraffen zw Francken vnd irer aller Furstlichen gnaden Menlichen Ehelichen leibs lehms erben, for vond fur, von erben zu erben, wie obberurt, Auch von lehnswegen vand funft getrew, gewertigk vand gehorfam zu fein, jren frommen zu werben und fchaden zu wenden. Auch die Lehen zunordienen vnd auf jdere fehl keine andere den diefe holdung, Globen vnd fehweren Vnd alle das zu thun, das getrewen Lehnmannen vnnd vnderthauen iren Lehn vund

Erbhern zu thun schuldigk vind pfliehtig sein, Getrewlieh vand on geuerde, Als vas gott helffe durch Jhefum Chriftum, feinen einigen fohn. Der gestalt also vnd nicht anders Sollen zu jder zeeit von einem vden Hertzogen zur Lignitz vnd Briegk die Erbhuldigung vnd pflicht von iren Landen vnd Lewten genhumen werden, vnd fo offt ein fall an einem Regirenden Hertzogen zur Lignitz vnd Briegk geseheen wurde, So follen alfdan die andern, fo noch im leben, zu veder Zeeit einenn ydenn Regirenden Churfurften zu Brandemburgk des gesips denn abgang des vorstorbenen vormelden in vier woehen zuuorn vnnd ehr die Erbhuldigung genhomen, dorzn erfordern, Als dann vnd nicht ehr, auch sonderlieh in beysein des Chnrfursten etc. oder seiner gesandten Rethe gegenwart Die Erbhuldigung, Wie oben begriffen, vonn jren Landen vud Leuten Nhemeun. So ader Marggraff Johans vnd deffelben Erben alle abgegangen, die Landt an vns Marggraf Joachim, Churfursten etc., oder vnsere erben von Erben zu erben gereichen und komen, Oder Marggraff Johans diese vortrege Ratificiren wurde, So fall es aneli in allermaffen von vns vnd bayden vnfern erben fur vnd fur vnd mit der huldigung derfelben vnfer obbenantten vorbruderten Lande vnd Lente widerumb, wie von den hertzogen zur Lignitz vnd Briegk, zugegen fellen vede zceit auch in vier wochen gehalten werden. Wie es dann oben auch berurt. So follen vnd wollen wir Marggraff Joachim, Churfürft etc., von Romifcher koniglicher Maiestat Als konige zu Behemen und hertzogen zu Sehlesien, vber diese obgemelte vnfere vorbruderfe Gutter jrer koniglichen Maiestat Consens vnd bestettigung zuerlangen mogliehen vleis Anwenden, vnd fo balde Der Confens Bev Romifcher koniglicher Maiestat erhalten vnd vnser Bruder Marggraff Johans Diese vnser Vortrege, Wie obsteht, beliebet vnd annymbt. Oder aber on menliehe Eheliche leibes lehens erben vor vnferm tode ader absterben vnnfer leybes lehens erben vorfiele; So follen alfdann in beyden fellen in vier Wochenn neoft folgende diefelben ynderthanen der bemelten vorbruderten erbliehen lehen vnd pfandt gutter An vns hertzog Frideriehen vud an vnfer Menlich Ehelich leibs lehns erbenn Vud derfelben Erben von erben zu erben Fur vnd fur mit der Erbholdung, Eyden vnd pflichten, wie obgemelt, geweift werdenn. Was aber die obvormelt Erbvorbruderung von vnsern Hertzog Friderichs Landen meldet, foll nichts desterweniger in mangelung vnd wevgerung der koniglichenn Maiestat Consens vnsernn Lieben herrn Ohaimen und Schwagern dem Churfursten zu Brandemburgk etc. vnd seiner lieben erben fur und Fur von erben zu erben jn allen Artickelln vnd ftucken, wie dieselbigen jnnehalten, vnuorruckt bey erafft bleiben vnd vnuorbruehentlich an widerrede oder ansechtung gehalten werden. Es foll auch, alle dieweil von vns obgnanttenn furften ein Menlich Elich leibs lehns erbe jm leben vorhanden, die andere parthei fieh der Erbschafft uss diesen vortragk nicht anmosfen noch gebrauchen, Sondern denselbigen letzten Erben bis zu entlichem abgange vnd dem falle on Irrung vnd eintragk bev feinenn Landen, Lewthen vnd Regiment an hinderung bleiben latienn. Stunde aber auch unferm einem aus Feldtzugenn, kriegslauften vnd vnfer felbit eigenen Gefengknus die vnuormeidenliche anligende nott zw, das wir vniere schlosie, Stett vnd Ampf zunorpsenden ader zunorkauffenn gedrungen; So foll vns des auf die felle mit vorwiffen des andern tails Frey vnd zugelassen sein. Wurde aber ausserhalben der obgemelten dreier Artickell Inndert vnfer einem Sunft ein Summa geldes vff feine Embter ader dorffer zu feiner hohen anligenden Notturfit aufzubringen von notten, Das foll einem iden vnder vns zu vder Zecit frey furbehalten fein, Demuoch Alfo, das diefelben Embter ader Dorffer von den Furstenthumbern oder herrichaftenn nicht follen abgefondert werden. Truge fich auch zw. Das indert einer vnder vns zu ausbreittunge obgemelter Furstenthumber oder herschaftenn andere Landt vnd Leuthe Erblichen ader psandtweyse zu vnd an sich bringen wolte vnd jme wer vonnotten etliche Fleckenn ader Weichbilder, welche geringer wern, Als die, fo er zu fich brechte, zunorpfenden ader erblichenn zunorkauffen, Das foll ein yder in einem folchen Falle auch zu thun macht haben; Doch das wir in allewege einer dem andern ju folchenn allen obgeschriebenen zustehenden Fellen dieselbigenn Gutter. So wir zu vuserm Nutz ader sunst wie vorsteht zu gelusen gedrunoen, zugor anbieten vnd vor andern im felben kauffe ader vorpfandung zukomen lafform. So such noch vufer benantten Furften oder vufer erhen Fur vnd fur von erben zu Erben Durch thotlich vorledigung folch vorbruderte Erb Lande dem andern heimfallen vnd zukommen werden, was alfdan in desfelben abgegangen Landen vorleipgedingt vnd vorwiddumbt were, foll jn allewege vnangefochten vnd, wie leipgedinges recht vnd gewonheit ist, bleiben vnd gehalten werden. Dergleichen ob dem Frewlichen geschlecht ire vorschrieben vnd zugesagt hevrat gelt noch gewonnlicher austewrung baider teill nicht entricht oder abgegeben oder sonsten ausgestattet weren, Soll inen, wes nachftendigk ift, one weigerung vorgnugt vnd abgelegt vnd fie auch nach jrem Stannde ausgestewert werden. Es foll auch vnser yder vnd vnser aller crben fur vnd fur von erben zu erben, welcher nach gottlichem willen des andern Todsfhal on hinderlassen Menlicher Elicher Leibs lehns erben erlebt vnnd seine Landt vnd Lewt vf diefe Erbuorbruderung vberkombt vnd ein Nymbt, Diefelbigen vnderthanen des verledigten Furstenthumbs, Geistlich und weltlich, bey allen jren prinilegien, Freyhaiten vnd gutten gewonhaitten bleiben lassenn, Sie daruber nicht Beschweren noch bedrängen. Sondern inen dieselben widerumb Confirmiren vnd sie daruber Schutzen, vorteydingen vud handthaben. Alle diefe obgeschriebene Stuck, punct vnd Artickell haben wir obgnantte Chur vnd Farsten aneinander bey vnserm furstlichen handgebenden trewen, wirden vnd Eren vnd mit einem rechten geschwormen avde, den wir mit leiblichen vigereckten fingern zu gott geschworn, gelobt, geredt vnd zugefagt, steht, vest vnd vnuorbruchlichen zuhalten, Sollen noch wollen die auch nicht articuliren. Noch die anders auflegen noch vorftehn, fonder der noch irer schlechten form, wortten vnd Inhalt getrewlich nachkommen, on allerley behelff, eintragk vnd auszug Vnd fonder alle Argelist vnd generde. Des alles zu warem vrkundt vnd Ewiger bekentnus, auch stetter besestigung haben wir Marggraff Joachim, Churfurst etc., vand wir Fridrich der Elter, Hertzog zur Lignitz vad Briegk, vor vas, vafer erben, von erben zu Erbenn für vnd für, dies Erbuorbruderung mit aigenen hennden vuterschrieben vnd anhangenden ingesiegend vorsiegelt, Auch wir hertzog Fridrich vnsere beide Shone hertzog Friderichen den jungern vund hertzog Georgen Dieselbige zu mehrer Besteligung neben vas mit jene aigenen henden vnderschrepben von sich ienen handen bestellen ber Joach im, Marggraff zu Brandemburgk, Churfurste etc., auch bewilliget, wen beide vnser Szone Marggraff Johanns George von Marggraff Fridirich ein vyster zu seinen Mundigen Jaren komment, Sich auf erfordern vnd beschicken vnsers Lieben Ohnimen vnd Schwagers Hertzog Eridrichs zur Lügnitz etc. oder seiner Lieben erben Mit pren siene haunden Auch zu vnterschreybenn vnd dieselbige zuschweren, Alles getrewich vnd Sonder Geserde. Gescheen vnd Geben zur Lignitz, am Freitage Nach Galli, Christi vnsers herrn Gebott Tausens funffhundert vnd im Geben zur der Werkpfigtenn Jare.

Josehim, Kurfurst, manu propria subscripst. Fridrich der junger, Hertzog zur Lignitz, Fridrich, hertzog zur Lignitz, mann propria. Georg, hertzog zur Lignitz, mann propria.

mann propria.

Allo wie he hienach von wort zu wort gefabnieben fieht, haben die Charf, vnd
furften perfon diese Erbsynigung ein auder zu halten geschworn: Diese Erbuorbruderung vnd eynigung, wie dieselbig in allem jrem juhalt von artickel su artickel vnd
von wort zu wort begriffen, Globe vnd Schwere ein Allo stet, vheft vnd vunorbroechen
vnd vunwiderruffich zu halten vnd derselben nochzukomen, getrewlich vnd on alles geuerd, Als mir Got helft vnd das haltig: Eonangelinn.

Rach bem Churm. Lebnscopialbuche IV, 174.

2554. Beibrief bes Aurfurften Joachin gu ber Liegniper Erbverbrüberung, Die Gulbigungsleiftung feitens feiner Bohmifchen Lehne betreffent, vom 19. Oftober 1537.

Wir Joachim, Marggraff zu Brandemburg etc. vand Churfurft etc, ir van, alle vrifer leits lehan vul derfelben erben von erben zu erben hiemt offentlich bewülligenn, vorfiyrechenn vul zafugen — das der Confens bey Romifehre koniglicher Majeftät etc. vber diese gutter, io ju vaner erbliehen vorbruderung. Die wir mit dem hochgebornnen Furften, vnferm freuntlichen lieben Oheimen vad Swagern, herm Fridrichenn, hertogen jn Schlefienn, zur Lignitz, Brieg etc., auflgericht mit Namen ausgedruckt, vber allem vafern angewanten vbes nicht kondt oder mocht erhalden werdenn, das wir Dennoch, fo fern vafer Bruder Marggraff Johans etc. Diese vutere vortrege, wie obleth, beliebet vnd annymbt, oder aber am ennliche

leibs lehns erben vor vnferm tode oder absterben vnferer leibs lehns erbenn vorfiele, Alfdan in beiden fellen in vier wochen negft folgende diefelben vnderthanen der bemelten erblichen lehn vnd pfandt gutter an hertzog Fridrichen den Eltern zur Lignitz vnd ann feiner lieb leibs lehens erben vnd derfelben erben von erben zu erben inhalt der auffgerichtenn Erblichen vorbruderungen mit der Erbhuldung, aiden vnd pflichten, wie vorsteht, anweysen sollen vnd wollen, vnd so offte ein fall geschege, das eine Erbholdung vnd pflichte zwnehmen vonn notten fein wurde, fo foll alle wege diesser beybrieff neben der erblichenn vorbruderungen mitte eingetzogenn und darauff die Erbholdung vnd pflichte fo woll als auf die erbliehe vorbruderung gethan werden. Sollchs alles vnd yeder jn fonderheit, wie oben geschrieben steht, gereden vnd geloben wir bey vnferm furstlichen wirden vnd gutten glawben vor vns, alle vnfer leibs lehns erben vnd derfelben Erbenn von erben zu erben, auch von wegen aller der andern, So jn der Erblichen vorbruderung mit eingetzogen und sich derselbigen fehig machen wollen, fteht, fest vnd vnuorbrochlich zuhalten. Alles gantz getrewlich vnd ungeuerlich: vand wu Marggraff Johanns diese erbliche vorbruderung mit eyngehn, lieben vnd Ratificiren wurde, fo foll alfdann hertzog Friderich zur Lignitz etc. vnder vnferm auch Marggrafen Johanfen etc. Ingeliegel des obgeschriebenen Lauts ein ander Brieff in vier wochen negst dornoch voltzogen werden. Des zuurkunde etc. gescheen und geben zur Lignitz, am freytag Nach Galli, im funfizehenhundersten vnd Sieben vnd dreiffigsten Jare.

Rad bem Churm, Lebnecopialbuche IV, 166,

2555. Seinrich, Serjog von Manferberg, wird von feinen Brüdern jur Abrietung best ihrem Bater von bem Könige Matbislaus an Rroffen und Jullichan verliehenen Erberches an ben Kurfürften Joachim bevollmächtigt, am 26. Oftober 1537.

Von gots gmaden Wir Joachim, Johan und George, gebruedere, hertzoge xi Monfterberg jn Sleifen zur Ollfen, Grauen zu Glätzete, Bekemen mit die fem unferm offinen brüe und thun kundt vor meniglich, das wir dem hochgebornnen furflen, unferm Freuntlichen lieben Brudern, hern Hainrichen, hertzogen zu Monfterberg, unfere volkommene macht und gewaldt zugestalt und ubergeben haben, zu fellen und ubergeben feiner liebe die auch hiemit ans guttem bedacht und rechter willen, wie folche zu volftendiger macht am kreftligten gefcheen folle und moge, in kegenwertigkeit dits unfers briefs, Alfo das fein lieb fol und mag jn unferer macht und namen mit dem hochgebornen furffen, hern Joachimen, Marggrauen zu Brandem burg, des heiligen Romifchen Reiche Ertzeammerer und Churfursten etc.—
unferm Freundlichen lieben herrn Oheimen und Schwaeren und Gebrückstaff. fo un

an Croffen und Czulch vormuge und inhalts eines Koniglichen brieffes von hochloblicher gedechtnus Konig Wladiflai, zu Hungern und Behemen Konige etc., weiland unferm lieben hern vatern feliger gedeneken gegeben, geburt unnd zustehtznhandeln, zubereden und entlich zubeschließen. Auch bemelten Koniglichen brief und vorschreibung daruber hochgedachtem unserm lieben hern Oheimen unnd Schwager. dem hern Churfursten zu Brandemburg einzurewmen und mit seiner lieb in Newe vortrege einzugehen unnd daruber vorschreibungen in seiner lieb und unser aller Namen aufzurichten unnd zu besiegeln, zusagen unnd vorsprechen vor uns, unsere erben unnd Erbnehmen mit diefem unferm brine. Was unfer Freuntlicher lieber Bruder hertzog hainrich von Monsterberg mit dem herrn Churfursten seiner lieb dieser sachen halben handeln, abreden, beschliessen und ausrichten wirt, das wir dasselb alles so beftendig, unwiderruffich und vest halten sollen unnd wollen, samb wer solchs durch unfer aigen perfonlich beywesen aufgericht, angenommen unnd bewilligt worden, gantz treulich unnd ane generd. Zu urkundt unnd stetter haltung haben wir unser Furstlich Infiegel, das wir famptlich gebrauchen, an diesen brief wissentlich bengen lassen. Gegeben zur Olffen, Freitags nach vrfule, Nach Crifti unfers lieben hern geburt im Funffzehenhundersten und Sieben und dreisligsten Jaren.

Joachim, hertzogk, Hans, hertzogk,
M. subscripsit. M. subscripsit.

Rad tem Churm. Ethuscepialbude V, f. 155.

Georg, hertzogk, manu propria fubfcripfit.

2556. Bertrag gwischen Magbeburg und Brandenburg uber bie Jagb auf ber Garbelegenichen und auf ber Wollmerflabrichen Seibe, vom 5. Rovember 1537.

Wir Joachim, von gots gunden Marggraff zu Branden burg etc. — thun kundt vor uns, alle unfer Erben und Erbnehmen An diesen briue, Nach dem und als sieh etwan zwisehen dem Hochwirdigsten jn got unnd hochgebornen Fursten unsern freuntlichen lieben hern vettern, Brender unnd gesättern, hern Albre ehten, der heyligen Römichen kirchen des titells faneit petri Ad vincla priester, Cardinalln unnd Legato Nato, Ertzbischouse zu Magdeburg und Meintz etc., und seiner Liebde vorfarn, Ertzbischouse zu Magdeburgs, an einen und unsern freuntlichen lieben Anhern, voreltern Unnd vater, den Churfursten zu Brandenburg etc., So jungt Nach einander Regirt habenn, Seliger und loblicher gedechtuns, Am andern teil, Speen unnd gebrechen von wegen der jacht und wiltyan Auff der wolmerstedtischen unnd gard elebischen heide ein lange zeit her erhalten haben und under Andern Bemelter unser her vetter und seiner Liebd vorsan beurten unsern voreltern und vater, so negst nach einander Regirt, precarie unnd bethweisse nachgelassen hatten ust den Orbergen unnd Andern Sesstit. B. B. VI.

orthern des Ertzstiffts Magdeburg, die zeit ires lebens zujagen, Nach laut unnd inhalt der Alten auch newen vortrege und vorschreibungen, so beiderseitz etwan dorvber uffgericht unnd volzogenn feindt, Aus welchem precario fieh ferner disputation zugetragen, der Orberge unnd anderer orte halben, wie weit dieselben gehen unnd sich erstreckenn. Auch was under dem namen der Orberge solle vorstanden werden. Dorumb dan bey zeit der gemelten regirenden Ertzbischouen des Ertzstissts Magdeburg unnd unferer voreltern Mancherley tractat und tageleiftung gehalten, Auch zu letzt ein Compromis aufgericht, wie follche irrung entlich solte aufsgetragenn werden, Unnd aber folch obbemelt precarium durch jungftes absterben vnses freuntlichen lieben hern und vaters, Marggraf Joachims, Churfurften, feheligen und loblichen gedechtnus, fich abermals geendiget und das Regiment an uns kommen, dordurch die obbemelten Speen unnd irrung abermals feindt vornewet unnd erregt, Auch etliehe tageleiftung desihalb gehalten wurden Und Sodan obgedachter unser freuntlicher lieber her vetter, Bruder und gefatter her Albrecht, der Romischen kirchen Cardinal, Legat und Ertz-Bischoff etc., seiner liebd Ertzstiffts Magdeburg halben Allerlev bedenckens getragenn, Das vielgemelt precarium ferner zurenouiren und dorneben befunden, das das Auffgericht Compromis zur Rechtlichen Ortherung folcher gebrechen also weitleufftig gestalt, Das wir uns beiderfeitz einiger aufstracht fehwerlich daraus zuuortroften gehapt; Demnach fo haben wir uns aufs fonderlichem freuntlichen willen unnd neigung, fo wir zu bemelten unserm hern vettern unnd widerumb sein liebd zu uns getragen, eigener perfon in das dorff kobel zufamen gefinget und uns in der gute freuntlich mit einander vnderredet und entlich mit vorwiffen, volwort unnd bewilligung feiner Liebd thumpenpittels zu Magdeburg mit feiner liebde vf nachvolgende meinung in der gute vortragenn, Der gestalt, das das Angezaigt precarium nu hinfurthan zu ewigen zeiten thodt und ab fein, unnd wider durch uns, unfer Erbenn mud Erbnehmen Churfürsten oder Fursten, Marggraue zu Brandenburg êtc., nicht mehr fol gebraueht noch angetzogenn werdenn, Sonder bemelter unfer her vetter unnd feiner Liebde Nachkommen Ertzbischoue zu Magdeburg die Ochrberge Und hoheheide unud Andere Orte, so hier vnden eigentlich benant und Aufsgedruckt werden, nu hinfurt ahn durch feine Liebde oder die Iren jres gefallens Aleine bejagen, hegen und gebrauchen mugen durch uns unfere Erben, Erhnehmen, Nachkommen und mennigklieh ungehindert, Unnd das under dem Namen der Orberge nicht Alleine die Berge ann dem wasier der Ohre, Sonder alle Ander Berge, fo des orts gelegenn, Als die wulffsberge, die fenfterberge, Culitzer berge, Suberge, der Ruheberg ader Struneberg, das geholtze die lippe unnd lancke, Lubernitz, Brundorff, Lobbagen, Hermefsleue, bifs an das bruch unnd Marcke Nuentz follen vorstanden werden, auch den Deltzin, Kraffenfeldt, Doeft, Schmerfelde, ein ort des hertlings, wie der durch vormahlung abgefondert, Ofterftede, Liefen, die kleinen viere, keffel fall und eins teils der Steinberge bis auff einen berg, hart vber krochern gelegenn, die hoehede, der Struueberg, bis an angern unnd Rogetz. Solches Alles

unnd was hier dieferfeitz der vormalung nach dem Ertzstifft magdeburg warts gelegen, Soll unferm fruntlichen lieben hern vettern und feiner Liebde nachkommen Ertzbischouen zu Magdeburg unnd wem sie das beuelen werden, Alleine zn bejagen zustehen. Und her widerumb uns und vnfern Erben follen hinfurt ahn unnd nw mehr zu bejagenn bleibenn Unfer theil dess hertlings, wie der durch die Vormahlung abgetzogen und gescheiden, Meintz, Lubitz, Sybaw, der freye viere, Thennebern, Birkenhorn, Lotzkaw, Dolla und Dolberg, Dornstedt, Schonefeld, Wittewende und Lesslingenn bifs an den hogel, der do scheidet die freien viere, Schmerseld und den Hertling und von denfelben hogel nf die drey hogel, die do abermals scheiden die freien viere, Schmerfelde und Ofterftede, und von dannen widder hinauff uf den hogel necht den fuchs gruben gelegen, nund furder von danne bis auff ein berg nber krochern. Wie folchs alles von dem bruch Nuentz an bis vf obberurten berg uber krochern mit zwe nnd viertzig hege feulen, do Alletzeit eine Magdeburgische und dan eine Merkische eine umb die Ander gesetzt, vortzeichendt und vormalet ist: Und wes also uf der lincken handt Nach der Marcke warts gelegenn, foll uns unnd unfern Erben znbejagen bleiben, Uber welche vormalung kein teil dem Andern hinfurt ahn uf feine wiltpan jagen, doch so soll dieser schied nicht Anders Als auff die Jacht nnnd wiltban vorstanden werden, unnd dem Ertzstifft Magdeburg an seiner Alten Landtgrenitz. zollen, geleyten, lehnen, obrickeit, gebieten, gerichten, Rechten, gerechtigkeiten, nutzungen, nbungenn, gebreuchen, grundt, bohden und aigenthumen und Allen andern gerechtickeitenn unnd herkommen gantz unnachteilig nund unschedlich sein, unnd die obbemelten des Ertzstiffts Landgrenitzen, obrickeit, Eigenthumb, grund, boden, gericht unnd Recht, die sich etwas ein große lenge unnd weite uber diese der wiltpanen vormalunge hienaus nach der Marcke erstrecken, in irem alten wesen unnd brauch ungeengert unnd unuorhindert bleiben. Desgleichen ob fich befinden wurde, das uns etwas obir diese vormalung der witnane nach dem Ertzstifft Magdeburg gelegenn. An lehnen, Aigenthumb ader fonft zustendig, Solchs foll uns nnnd unsern Erben Alfsdan auch vorbehalten sein, Sonder geuerde. Des zu urkundt haben wir Marggraff Joachim, Churfursten, vor uns unnd unser Erben unser Insigell wissentlich an diesen brieff hengen lassen, der geben ist Nach Cristi geburt funffzehenhundert unnd im Siebenunddreifigstenn jare, Montags nach Aller heiligen tage.

Rad bem Churm, Lebuscovialbuche V. f. 140.

2557. Die Herzoge zu Munfterberg treten ihre Rechte an Kroffen und Julichau bem Kurfurften von Brandenburg ab. am 22. Rovember 1537.

Von gots genaden Wir Joachim, heinrich, hans vnd Georg, gebrueder, hertzoge zu Monsterbergk in Slesien zur Olssen, Grauen zu Glatz etc., Bekennen vnd thun kundt mit diesem vnserm brine vor allermeniglich, Demnach weiland der durchleuchtigste furst vnd her, her Wladislaus, Konig zu hungern vnd Behaim, loblicher gedechtnis, etwan dem hochgebornnen fursten hern Carln, hertzogen zu Monfterberg etc., vnferm lieben hern vnd vater milder vnd feliger gedechtnis, vnd feinen Lehenserben das Schlofs vnd Statt Croffen, das Stetlein zulch fampt dem Burgklehen mit allen geiftlichen vud weltlichen Lehen, Cloftern, kirchlehenen, Obern vnd Nidern gerichten, herschafften, Manschafften, Edelleuten, freien, herligkaiten, Obrigkaiten, zollen, Mawten, geltzinfen, getraidzinfen, geschossern, vorwercken, Eckern, wunnen, wycfen, waiden, welden, holtzern, heiden, pufchen, Awen, Rutticht, strutticht, allen vnd iglichen geiagden, wiltbanen vnd vogelbanen, wassern, fliesfen, vischwassern mit dem flus der Ader, Sehen, Lacken, Teichen, teichstedten, Mohlen, Mohlgraben, hammern, Pretterfagen, gemoifen, gearn vud vngearn, Weingarthen vud zehenden, fonst auch mit aller zugehorung vnd Nutzung vber vnd vnter der erden, wie folchs alles mit fonderlichen wortten benent oder gedewtet werden mocht, nichts aufgenomen noch hindan gefatzt, vnd in allermaffe vnd Form, wie dan diefelben herschafften in iren Reinen vnd Grenitzen gelegen, vnd etwan der hochgeborne Furst, her heinrich, hertzog in Slefien zum Sagan vnd Croffen etc., vnd feine vorfordern mit allen herligkeiten, ein vnd zugehorungen innegehabt, gehalten, genoffen vnd die nach abgang desselben hertzog heinrichs in Lehensweise an hochgedachten Konig Wladiflaen, als Konigen zu Beheim vnd Obersten Fursten in Schlesien Rechtlich komen vnd gefallen, zu Rechtem Lehenrecht gnediglich gegeben vnd vorliehen hat; Das wir mit vnd nach gehabtem zeittigen Rath vnser hern vnd freunde, auch vnfer Rethe vnd getrewen vnderthone, vmb vnfers mergliehen nutzes vnd bestes willen folches obgemeltes vnfer Erblich Recht vnd gerechtigkeit an Croffen vnd Czulch zu rechtem lehen recht dem hochgebornnen fursten, hern Joachimen, Marggrauch zu Brandemburg, des heiligen Romischen Reichs Ertzeamrern und Churfuriten etc., vnferm Freuntlichen lieben hern Oheimen vnd Schwagern, vorkaufft haben, Darumb wir auch hiemit vnd in Crafft dieses vnsers briefes vor vns vnd vnser Erben wissentlich, besteudiglich vnd krefftiglich hochgenanttem hern Joachimen, Marggrauen zu Brandemburg, Churfursten etc., vnd seiner lieben lehens Erben alle vnd vedes vnfer Recht vnd gerechtigkeit, fo wir aus Crafft vnd vermuge Konig Wladiflai gaben vnd begnadung vnd itziger Koniglicher Maieftat darauf gegebenen Confirmacion an dem Schloffe vnd Stadt Croffen vnd dem Stettlein zulch fampt dem Burgklehen vnd allen vnd jeden derfelben herfehafften, geiftlichen vnd weltlichen Lehen, Cloftern, kirchlehen, Obern vnd Nidern gerichten, Manschafften, Edelleuten, Freien, herligkeiten, Obrigkeiten, zollen, Mawten, zinsen an gelde und getraide, vorwercken. Eckern, gearn vnd vngearn, wiefen, waiden, welden, holtzen, heiden, puschen, Awen, Rutticht, strutticht, allen vnd jetzlichen geiagden, wiltbanen, wassern, sließen, vischwasfern mit dem flufs der Ader, Sehen, Lachen, teichen, teichftetten, Mohlen, Mohleraben, Hammern. Pretterfagen, Weingartten vnd zehenden, fonst auch mit aller zugeho-

rung vber vnd vnter der Erden, wie folches alles mit fonderlichen wortten benant werden mocht, nichtes ausgenhomen, wie dan weiland der hochgebornne furst her Joachim, Marggraf zu Brandemburg, Churfurst etc., loblicher gedechtnis, folche herschaften innegehalten, erblichen zu Lehenrechte haben, vbergeben vnd vorkaufft vmb einc Summa geldes, in einer sonderen beyvorschreibung vnd Caucion aufgedruckt, zuaigenen vnd einrewmen, Alfo das feine liebe vnd feiner lieben lehens erben vnd feiner lieben Nachkommen folches vnfer Recht vnnd gerechtigkeit an Croffen vnd Czulch mit allen rechten, herligkaiten, ein vnd zugehorungen, jnmassen, als hertzog heinrich vom Saghan vnd Croffen vnd feine vorfarn die bemelten herschafften jnnegehabt, genossen vud gebraucht haben, zu sich losen, die zu rechtem lehen recht hinfüro haben, halden, geniessen vnd gebrauchen, die vorkeussen, vorsetzen, vormachen, vorpfenden, vorgeben, vorwechffeln vnd an iren besten Fromen wenden vnd damit als mit jrer liebden eigenem gut thun vnd lassen sollen vnd mugen, vor vns, vnfern erben vnd meniglich vnuorhindert vnd vngejrret; jedoch das feine liebe vnd feiner lieben lehens erben vnd rechte Nachkomend den Allerdurchleuchtigsten vnvberwindtlichen und Großmechtigsten Fursten und hern, hern Ferdinanden, Romifehen Konige, zu allen zeitten merer des Reichs, in Germanien, zu Hungern, Bebeim etc. Konigen etc., vnfern Allergnedigsten hern, als Konigen zu Beheim, vnd die Nachkomende Konige zu Behem von den obberurtten herfehafften, fehloffern, Stedten vnd Burglehen vor jren Rechten Lehenshern vnd Konig, wie fich das zu recht vnd nach des Furstenthumbs Slefien gebraueh vnd gewonheit erfordert, vnd das auch Konigk Wladiflai gaben brieff mit fich bringet, halden und erkennen follen. Darauf wir vns aller femptlich vnd vnfer yeder jn fonderheit vor fich, vnfer Erben aller vnd veder Rechtes, gerechtigkeit, Erbschafft und anslosung, so wir an den vorbenantten herschafften Croffen vnd Czuleh vnd derselben zugehorung gehabt, wolbedechtiglich voreuffern vnd vorzeihen vnd wollen vns vnd vnfern Erben daran gar kein Recht furbchalden. Sonder das alles hiemit auf den hern Churfursten, sein lieb vnd seiner lieb erben gewendet, vbergeben vnd transferiret haben, Doch der Romischen Koniglichen Maiestat als Regirendem konig zu Beheim vnd den Nachkomenden Konigen zu Beheim an irer Lehenschafft, Oberkeitten, Diensten und phliehten unschadlich und unuorgriffen. Zu vrkundt haben wir vnser Furstlich Ingesiegel, des wir semptlich gebrauchen, an diesen brieff wissentlich hengen lann. Geben zu Coln an der Sprew, Dornstags nach Elisabet, Nach christi vnsers lieben hern geburt im Funfzehen hundersten vnd im Sieben vnd dreisligsten jarn.

Rach bem Churm. Lehnstepialbuche V, 184-156.

2558. Die herzige von Munfterberg verpflichten fich jur Radfuchung ber touiglichen Beftatigung für ben an ben Rurfurften Joachim vorgenommenen Berfauf ihrer Rechte an Kroffen nub Altlichau, am 22. Woenenber 1537.

Von gots gnaden Wir Joachim, heinrich, Johan und George, gebruder, hertzoge zu Moufterberg in Slefien zur Olffen, Grauen zu Glatz etc., Bekennen vnd thun kundt mit diefem vnferm offnen briue vor allermenniglich, demnach wir dem hochgebornnen fursten hern Joachimen, Marggrauen zu Brandemburg, des heiligen Romischen Reichs Churfursten und Ertzeamrern etc., - unserm freuntlichen lieben hern Oheim vnd Schwagern, vnfer Recht vnd gerechtigkeit, fo wir an dem fehlofs vnd Stadt Croffen vnd dem Stettlein Czulch fampt dem Burglehen vud aller derfelben zugehoringen gehabt, vorkaufft vnd vbergeben haben, das wir feiner lieb geredet vnd vorfproehen haben, Gereden vnd vorfprechen hiemit vnd in Crafft dieses vnsers briues, wen seine liebe die Romische, Hungerische vnd Behemische etc. Konigliche Maiestat, vnsern allergnedigsten hern, als Regirenden Konig zu Beheim. vmb die lehen vnd bestattigung des bescheenen kauffs, vbergab vnd abtrettung ersuchen werden, das wir beneben seiner liebe bottschafften auch vnser volmechtige gefandten vnd Rathe zu der Romischen Kuniglichen Maiestat absertigen vnd an die Konigliche Maiestat diesc sache undertheniglich bringen, und seine Konigliche Maiestat vmb bestattigung derfelben erfuchen follen vnd wollen; doch das seine liebe vns zeitlich zuerkennen gebe, wen seine liebe ire bottschaft abzusertigen bedacht sein, danach wir vns auch mit vorordnung der vnsern zurichten hetten, Alles getreulich vnd sonder generd. Zuurkundt haben wir vnser Furstlich ingesiegel, des wir samptlich gebrauchen, an diesen brieff wissentlich hengen lassen. Geben zu Coln an der Sprew, Dornstags nach Elifabet, Nach Chrifti vnfers lieben hern geburt im funfizehenhundersten vnd Sieben vnd dreifligsten Jaren.

Rach bem Churmart. Lebnecopialbude V. 138,

2559. Rurfürft Joachim reverfirt fich über bie Einhandigung zweier bem herzog Friedrich gu Liegnig verliebener, ibm freie Disposition über Land und Leute gebender Königlich Böhmischer Leinliegien, am 12. Januar 1538.

Wir Joachim, von gots gnaden Marggraff zu Brandenburgk etc., Charfurft etc., vor vns, vuser erben von Erbenemen von Erben zu Erben fur vnd fur, hiemit offintlich bekennen, dan vns der hochgeborne. furft, vuser freautlicher lieber Ohaim, Swager, schweber vnd Bruder, her friederich, hertzogk in Schlefien,

zur Lignitz vnd Brieg, vbcrantwort vnd zu vnfern handen eingereumbt hat zwen kenigliche Brieue von den durchleuchtigen Furstenn, hern wladislaen vnd hern Ludwigen, etwan zw hungern vnd Behaimen etc. konigen hochleblicher milder gedencken aufgangen, dero data stehen konig wladislaj der minder zall jm Eylsten vnd konig Ludwigs der minder zall jm vier vnd zwanzigsten jare, dar jnne jre koniglich wirden feiner Lieb vnd derfelben erben aus befondern gnaden zulassen vnd vorgonnen, ire Landt vnd Leuth auf dem Todtbethe, in Tcftaments weiß, zuuorgeben, zuuorkeuffen, zuuorfetzen, zuuorfehaffen vnd zuuorwechfeln, wie fein Lieb vnd derfelben erben zu rathe werdenn; Derhalben verspreehen wir hiemit bey vnsern furstlichen wirden vor vns, vnsere menliche Ehliche leibs lehns erben, fur vnd fur, von erben zu Erben. Ob fich zukunfftiglich zutrug, durch wasserlev gestalt dasselbige bescheig, das obgemelter vnfer lieber Chaim, Schwager, Schweher vnd Bruder oder feiner Liebd Menliche leibs lehens erben, fur vnd fur, von erben zu erben, dieser zweier obgnantter Koniglicher Brieue bedorffende fein wurden, das wir oder vnfere menliche eheliche leibs lehns erbenn fur vnnd fur, von erben zu erben, feiner Lieb derfelbigenn menlichen ehlichen leibs lehens erbenn zu vderzeit, wan folchs iren Liebden von notten fein vnd vns oder vnfern menlichen leibs lehens erben angezeigt wirt, widerumb zuzustellenn schuldig sein wollen, doch also, das vns oder vnsern erben für vnd für zu vder zeit, wen dieselbenn gebraucht werden follenn, von sciner Liebden oder derselben erben auch fur vnd fur alleweg ein Caution vnd vorsicherung vff die einstellung derfelben Brieue zuuor zugefertigt werde: vnnd wan fie jre Liebden zu jrer nodturfft gebraucht, Das sie vns allemal herwiderumb vbersandt werden sollen, Alles getreulich vnd on geuerdt. Zu vrkunt mit vnferm anhangendem jngefiegel vorfiegelt vnnd geben zu Coln an der fprew, Sonnabents nach der heiligen drey konig tage, Christi vnfers hern geburt Taufent Funffhundert vnd im Achtvnddreifigsten Jare.

Rach bem Churmartifchen tehnscopialbuche IV, 189. Die Briv:legien befinden fich abidriftlich bafelbit fol. 187. 188.

## 2560. Schifffahrtsorbnung, gwifden hamburg und Magbeburg errichtet, am 26. Februar 1538.

Nachdem vih antitequing older Schriffte und Register, ock older perfolinen berichtunge, wahrhaftiglich erkundet, Dat Twisehen Ham borg und Mag deb oreh stattliche schepinge geholden, Welke na sast vih sehinoharbicken orsacken, Dat Twischen
gesächten beiden Steden sodalune Schipfardt Tho erholdende keine vorwetenheidt Tho
forderinge so hoch und grot, alls vamiden gewest, Derwegen ock unbestendich und
beiderlidt Tho nahdeell veele Jahr sehr vorringert und schier vorbleuen, Darmede
auer mi nicht alleine gedachter beider Stede nat, beitunder dat gemeine beste Tho gedey Lande und Luden vorgeschen und gefordert werde; So hebben wy Bürgernei-

ftere. Rathmanne vnd Inningsmeifter bemeldter beider Stede Hamborch vnd Magdeborch vor vnfs und alle vnfe Nachkommen vnfs vereiniget und einer vorstendtnisse vor unfs und unse Nachkommen vnucrruckt, vaste Tho holdende mit vorgeholdenem rade im nahmen Gottes defs Allmechtigen entschlaten und eindrechtliken vordragen, also, dat unfer ein des andern beste weten und dister Schipfardt Tho und aff Tho vnsen beiden Steden mit allem flite getruwlich forderen schall, Vnd willen erstlich mit allem flite und vermögen, so veell an vns ist, fambtlich bearbeiden und furderen, durch weege der gnade edder des Rochten, dat alle verhinderunge alse gogen dusse Schipfardt und an des Kopmannes guedern, fo men vp und nedderföhret, by dehnen, so herrschop und gebeede by der Elue hebben, affgedahn und gewendet werde, und dat fuß defuluige Schipfardt van denfuluigen, so gebeide und herrschop an der Elue hebben, ahne verhögunge edder beschweerlicke volage der Tolle, edder durch andere weege vnuerhindert und unbelestet bliuen, besunder veele mehr van denstülven notturftige forderunge mede erlangen und hebben möge. Vnd nachdehme dusse Schipfardt und schepinge, so Gott der Allmechtige derfülnen vortgang gunnede, vormehrunge der Nedderlage ahne Twiuell inbringen werdt, So ifs ock beredet und verdragen, Dat de gueder an Factoren, de in vnfen Steden, darhen de gueder gefandt werden, burger edder derfuluigen wahrhaftigen deener, verwandte edder Befehllhebber fin, und an nemandes anders schicken, und so dargegen gehandelt würde. Dat denne de Vngehorfamen in gebürliche straffe derwegen genommen werden scholen, Dartho wy van Hamborch und Magdeborch ock daran fin willen, dat de Nedderlage, fo fick vth duffer Schepinge dorch Göttlicke vorlehnung begegen wert, in vnfen beiden Steden geholden und fürder wieder edder in middell weege an ander örde Tho leggende nicht gestadet werde. So ock einige errunge Twufchen vnfer beider Stede Burgern edder Inwohnern, edder eren deenern und Beschliebbern vorsallen würde. Schall alletidt de Cläger den Lyder vor den Rath der Stadt, dar de Lyder Tho huefs horet, beclagen, dar men ock einen iedern in der guede Thor billicheidt edder schlüniges rechten vorhelpen schall. Edt were denne, dat wittlicher schuldt haluen de Schüldiger suluest edder sine guedere binnen vnser Stede einer betreden würde, Dar men als danne rechtes moste gewardende fin. So aucr iemandes fick anderer gestaldt edder mathen verpflichtet edder vorschreuen hedde, möchte nach vermöge dessuluigen gesurdert werden. Ock schall de vnschuldige vor den Schuldigen, wo oek de rechte vermögen, nicht angelangt, noch am liue edder gucde gehindert werden, befundern ein jeder fchall vor fine eigene edder daet angelanget werden und Tho antworden plichtich fin. Nemandes fehall beschwerunge edder nigerunge vp den Kopman edder sine guedere, de vor Dat. düsser vorstendnuss nicht gewest, Tho verringerunge der Schipfardt leggen, Darmede iedoch de rode Tollen, da by vnfs den van Hamborch Tho veligunge der Sehe vth erforderunge der nott Tho Tiden plecht angestellet Tho werden, nicht schall gemeinet sin. Vnd nachdem ieziger gescheffte und gelegenheidt veele mehr Kornss dan Thouorn von Mag deborch gehn Hamborch gantz vermuethlich geschepet werden mach, is ock Tho mehrer förderunge der facken funderlich dess Magdeburgischen Kornss dan fonften vermöge alten Herkommen und der Stadt Hamborg Privilegien kein Korn aus Hamborg geschiffet werden mügen, ein ordnung gemaket, welcke henforder vnucrruckt tchall geholden werden. Wen de Magdeburgischen Burger Korn Tho Hamborch bringen, dat als denne dem Kommanne van vns den von Hamborch alle mögelicke forderunge ertöget werden schöle, daran dat de Koep vor dem Rathhuefe ane beschwerlicke vertögerunge und vpholdent, sunderlich wen vngewedder edder ichade verhanden edder vor ogen, dorch vnfer des Rahdes Tho Hamborch Verwandten Twifchen den Koepern vnd Vorkoepern redelick vnd drechlick gemacket werde. Vnd wan auer demfuluigen Korne ein Koep gemacket ifs, schall darnach einem iedern Borger Tho Hamborch darvan in jungft gemakeden Koepe gelaten und vorkofft werden. So man fick auer defs Koepes nicht vereinigen konde, edder wen mehr Vorköper vor dem Rathhuese weren und iemaudt derfuluigen in den koep Thor stundt nicht gewilligde und afftrede, edder nahmals de vorkoeper in dem gemackedem koepe fin getrede nicht vorkoepen könde, also dat edt nemandt in gemackedem koepe hebben wolde, dat de alfsdanne fulck getrede vpdragen laten, und nahmalfs na finer gelegenheidt in gemackedem edder anderm folgendem lopendem koepe van dem Böene vorkopen möge. Vnd fo veele Weeten und roggen belangt, schall alletidt van solckem Korne de helffte in der Stadt Hamborch Tho blinen und dar vorbrucket Tho werden, Burgern darfulueft vorkofft werden, vnd de ander helfte mach Thor Sehewarth vth Thofchepende, fo ferne und mit dem befcheide, dat auer de ander helffte, fo binnen der Stadt bliuen schall, vorhen ein Koep gemacket sy, Hamburger Bürgern, so duer men kan, verkofft werden, den ock de vthschepinge solcker helfte alleine schal fry ftahn. Vnd fulcke helffte dels Roggenss und Weeten, so binnen der Stadt bliuen schall, de ligge noch im pleete, edder sy der bouer angetoegeder edder anderer sacke haluen vogedragen. Schal den Hamburger Burgern na eines iedern begeren by vaten, Schepeln, haluen edder heelen Wifpeln in dem jungst gemackedem Koepe, so lange de lobt, ane weigerunge verkofft und auergelaten werden. Vnd fo ock de Burger von Magdeborch Meehll edder Molt Tho Hamborch bringen werden, schal edt na vermoge der vorigen Artickel mit dem Meehll alse mit dem Roggen und Weeten, und mit dem Molte, alse mit dem Gersten geholden werden. Edt schal ock den Borgern Tho Hamborch mit den Borgern Tho Magdeborch in der Korne handterunge maschop und geselschop Tho hebbende, Wo im gelicken den Borgern Tho Magdeborch mit den Borgern Tho Hamborch in anderer Koepmans handtierung vnuerhindert und fry fin, Vnd wat von Magdeborch von getrede vp de Elue geschepet wert, schal alleine na Hamborch gesöhret und vnder weegen nergent vpgeschepet, neddergelegt edder vorbygeföhret werden. So ock de van Magdeborch in Mummen vaten, edder denen gelick in der grote, edder in haluen Mummen vaten, edder der grote gelick, edder in schmäleren Tunnen, der veer vp ein Mummen vat gahn, doch in dissen allenthaluen, dat de kleinen vate edder Tunnen nicht vp de art, form

57

edder gestaldt den Hamborgen Tmnen gemacket schullen werden, roth Bier, Tho Magdeborch in der olden Stadt gebruwen, Tho Hamborch bringen und aldar nicht verkopen wurden, Schall öhne fry stahn und gestadet werden, datsuluige Thor Sehewardt, nach eines iedern gefallen, gelick wo an Brunfchwickschen und Eimbeckfchen Beehren vp gewöntlicke Tollen fry steit, Tho scheepen. Vnd wowoll dat dusse beleuinge, dat Korn und Beer belangende, alleine vp ein verföeckent schall bewilliget und alletidt by vnfs Burgermeistern und Rathmannen Tho Hamborch staen und gestellet fin, dar wy iennige vndrechlicheit vor Unss und vnse Stadt darunder befunden, dat wy Tho iederer Tidt defuluigen mögen vorändern, edder darnach mit der handterunge und scheepinge dess Kornes holden, wo beth anher wöhntlich gewesen. edder fuß vnfer Stadt liedelich fin möge, So hebben wy dennoch vmme alles besten willen und vo instendich anholdent der von Magdeborch ingertihmet und bewilliget, dat de beleuinge mit dem Korne und Beer in Vieff Jahren, den nechsten nach dato dusser verstendnus, van vnss nicht schal auegestelt und verändert werden. Edt were denne, dat de dwingende hoge nott fulcke bewilligunge eine Tidtlanck antoftellende edder genzlich Tho voränderen dede erförderen, Jedoch wanneer wy nah endigung fulcker Vieff Jahr edder nahmals funft, wo vorberört, Jenniger vndrcchlicheit halnen vtherhalff dem falle der dvingenden nott gedencken an fulcker beleuinge eine voränderinge Thomackende, dat wy denne den Rath Tho Magdeborch ein Jahr vorhenne darup verwarnen, und umme drechlicker middel und weege willen de voränderunge natholatende mit den von Magdeborch alhier in vnser Stadt Thor vnderredinge und handelinge kommen willen. Vnd. wefs Tho forderung und erholdung der Schipfardt vn der Elue, wo bauen berührt, na gelegenheidt der dinge vannöden vnd van vnfs fembtlick vorthowenden und Tho bearbeiden bewilliget und beschloten wert, Schall vp vnfer beider flite, move, vnkofte vnd darleggent vp gelicken andeel gefchehen und vtbgerichtet werden. Doch dat van nemandes ane dess andern weten, willen und vulbordt ichtes wels daruth den beiden Steden grote ynkofte odder foildunge entstahn, erwasien mögte, angefaugen noch vorgenommen werden; Vnd fo mit der Tidt gespöhret und befunden wurde, dat Tho forderunge und handthauinge folcker scheepinge und Schipfardt in vnfen Steden, wefs Tho ordinerende und anthorichten nutte und deenftlick fin möchte, edder ock fo duffer ganzen verstendtnisse haluen Twischen vns ichtes wess infible, dat Thor vngude und Tho duffer Schipfardt verringeringe edder funft iemande der beiden Stede Tho schaden und nachdeel gereickede edder gereicken mögte. So fchollen und willen wy van beiden fiden de vnsen an gelegene Mahlstede Thosamen schicken, darnan Tho reden, und so veele vmmer ane beschwerunge eines iedern darinne geschehen kan, dat beste darinne Tho beschluten, ock nah eines iedern gelegenheidt an den beschwerungen verbeterunge edder verenderunge Tho mackende, und de gebrecken in der guede by Tholeggende, und vp dregelicke weege Thofohren, Vnd schall ock dusse fuluige beleuinge, belangende dat Korn und Bier vnser und vnser Stadt Hamborch Privilegien, freyheiden, rechticheiden und gewonheiden, fo wy Tho water und Tho Lande hebben, vníchkdtlich und unuorfenglich fin, Wo dan fuß duffe ganze vereinigunge den beiden Steden Hamborch und Magdeborch an eren Prinilegien, freyheiden unuerfenglich und fonft Tho mehrern dohnde unschedlich fin schall. Des allem Tho mehrer orkunde hierup Twe Breeue eines lades gemacket, mit vnser beider Stede angehangemen Ingestegelm wittlichen vorfesgelt, daruan ein ieder Stadt einen Tho sick in verwahringe genamen hefft, und is also geschehen Dingstages nach Mattia Apostoli, Anno Vosteinhundert, darnach im Acht und druttgifen Jahre.

Rach bem im Stabtardine ju Samburg befindlichen befiegelten Driginal.

2561. Marfgraf Johann antwortet bem Jungfrauen Rlofter zu Guben in Betreff eines von biefem fur bie Pfarre zu Commerfelb praffentirten Geiftlichen, am 13. April 1538.

Vonn gots gnaden Johanns, Marggraf zu Brandenburgk, zu Stettin, Pommern etc. Herzog etc. Vnnferen gunftlichen grus zuvorn, wirdige vnd Andechtige liebe befondere, wir haben ewer schreiben, belangend den pfarrer, dem ihr die pfarre in vnnfser stadt Sommerseldt follet presentirt vnd verlihn haben, empsangenn vnd alles weiteren inhalts vernommen, vnd geben euch darauff zu erkennen, das wir hiemit vnferen Amptmann zu Sommerfeldt, rhat vnd liben getrewen Georgen von Zeschau, auch burgermaister vnd rathmannen daselbst, semptlich haben schreiben lassen, das bei ihnen zu erkunden, wie es vmb ihrn pfarrherr vnd pfarre gelegen, ob fie nach nottorfit bestallt etc. Who wir nu bericht von Ihnen erlangen werden, wie es hierumb gethan, wollen wir uns gebürlich verhalten, vnnd foll vns nicht wider fein, das ihr den prifter, davon in evrem fchreiben Meldung geschiht, zu einem pfarrherr, So serne er fich vanseren ausgegangenen Constitutionen vand kirchen ordnunge gleich anderen vnferen pfarrhern vnnd kirchendienern in vnferen landen gemefs will verhalden, Auch das ampt eines pfarrers weiß zu verforgen, presentirt vnnd ihme obbemeldte pfarre zu Sommerfeldt verleit. Welches wir euch zur anttwort nicht wolten bergen, vnd find euch mit gnedigen willen geneigt. Datum uff vnnserem Schloss zu Custrin, Sonnabends nach Judica, Anno im XXXVIII.

2. v. Lebebur's Allg. Archiv IV, 194.

2562. König Ferbinand versichert bie Aurfürfin bes Rechts, von ber Pflicht personlicher Annahme ber Bohmischen Lehen befreiet zu fein, obgleich Aurfürft Joachim II. bieselbe personlich von ihm embfrangen, am 23. Mai 1538.

Wir Ferdinand, von gots genaden Romifcher Kunig, zu allen zeiten merer des Reichs etc., Bekennen offentlich mit diesem brine vnd thun kundt menniglich, Nachdem der hochgebornn Joachim, Marggraue zu Brandemburg etc. - vnfer Lieber Schwager vnd Churfurft, feiner lieb vorfarn vnd feine Nachkhumben Churfursten zu Brandemburg von vnserm vorfarn konigen zu Behaim sonderlichen begnadt vnd befreit, das fein liebde, derfelben vorfarn vnd Nachkomben Churfurften zu Brandemburg die Lehen, so sie von vns vnd der Cron Behaim zu lehen tragen, aigner person zuentphahen nit schuldig sein. Sonder veder zeit, wann es die Notturfit ersordert vnd zu fallen kombt. Durch einen vorordenten Lehens trager als einen Grauen bey Regirenden Kunigen zu Behaim zu fuchen verofficht. Vnnd aber gedachter Marggraue Joachim, Churfurft, sein lieb Itzt allie aigener person die Ichen, Nemblichen das Furstenthumb Croffen, die herschafften, Schloffer, Stett vnd hoff zulich. Sommerfeldt, Lendichen Boberfberg, Cotbus, Schlos vnd Stad peytz, Teuptzkh, Bernwald fambt dem hof groffen Lobben und in fonderhait die herschafft, Schlos vnd Stadt Czoffen, So von vns vnd vnserer Cron Behaim zu Lehen Ruren, zu lehen entphangen, das wir demnach benanttem vnferm Churfurften, Marggraf Joachim, zugefagt vnd vorfprochen haben, zuefagen vnd verfprechen auch feiner lieb folchs aus Behamischer kuniglicher macht hiemit wissentlich in Crasst ditz brieffs, das folche Lehen entphahung vnd Lehensphlicht, fo fein lieb von wegen der Behamischen leben itzt allie personlich gethan, seiner lieb und derselben Manlichen Lehenserben vnd Nachkumben, je zur zeit Curfursten zu Brandemburg, weil sie des von vnfern vorfarn Knnigen zu Behaim befrevdt, an folcher befrevhung vnd begnadung vnichedlich fein vnd vniern Nachkumben kunisen zu Behaim folches von inen zufordern kainen eingang gemacht, fonder follen vnd mugen, fo offt es zu falle kombt vnd nott fein wirdet, die Lehensentpfahung durch einen vorordenten Lehentrager, als einen Grauen, thun lassen, Doch in alleweg vns vnd der Cron Behaim an Freyhaiten, verschreybungen, vertragen vnd Reuersen, so vnsere vorfarn vnd wir alls Kunigen zu Behaim vnd die Marggrauen zu Brandemburg, jtziger Marggraf Joachim, fein lieb vnd derfelben vater vnd jre vorfarn mit einander auffgericht vnd jedes tail haben. one schaden. Zuurkundt besiegelt mit vnserm kuniglichen anhangenden insiegel, Geben in vnscr Stat Budiffin, den dreivndzwantzigsten tag des Monats May, Nach Crifti geburt funfzchenhundert vnd jm acht vnd dreifligften, vnserer Reiche des Romischen im Achten und der andern aller im zwelfften Jaren.

Ferdinandus.

Rad bem Churm, Lebnscopialbuche V. 153,

2563. Lehnbrief bes Romifden und Bohmifden Königs Ferbinand über Gotbus, Beig, Tenpig, Barmalte und Joffen, vom 23. Mai 1538.

Wir Ferdinand, von gots gnaden Romischer kunig, zu allen zeiten merer des Reichs etc., Bekennen offentlich mit diesem brief vnd thun kundt allermeniglich, das die hochgebornnen Joachim, des heiligen Romischen Reichs Ertz Chamerer, vnd Johans, gebrueder, Marggrauen zu Brandemburg etc., vnfere lieben Swager, Ohaim, Chur vnd fursten, aigener person heut dato fur vns komhen sein vnd vns vnderthenigs vievs ersuecht, angelangt vnd gebeten, das wir jren liebden sambtlich als vngefunderten gehruedern die hernschgefchrieben herschafften, Schlosser, Stedt vnd hofe, Nemblich Cotbus, Schlos vnd stadt, Peytz, Teuptzkh, Bernwald sampt dem hoff groffen Lobhen und in sonderheit die herschafft, Schloss und Stadt Czoffen, mit iren gantzen herligkaiten und zugehorungen, wie dan irer liebden vorfarn vnd fonderlich jrer lieh vater, der hochgehorn Joachim, Marggraue zu Brandemburg milder gedencken, von vnsern vorfarn kunigen zu Behaim dieselben herschafften Lehensweiß an sich bracht haben vnd von vns vnd der Cron Behaim zu Lehen rueren, gnediglich zu leihen geruechten; haben wir ermerekt vnd angesehen gedachter Marggrauen, jrer liehden, vleislige vnd freuntliche bit, auch betracht willige vnd manichfeltige diennst, so irer liebde vater vnd ir aller vorfarn, auch ire liehden vnfern vorfaru, vns vnd der Cron Bohaim offt nutzlich gethan, hinfur ire liehden vnd derfelben erben woll thun kunnen, follen vnd mugen: Vnd darumhen gemelten Chur vnd furften Marggraf Joachim vnd Marggraf Johansen, jren haiden lieben famptlich und iren liehden Lehenserben mit Rechtem wissen unserer Rathe der Cron Bohaim und lieben getrewen zeitigem Rath, angetzaigt herschafften, Schlosser, Stett vnd hofe, Nemlich Cotbus, Schloss vnd Stadt, peitz, Teuptzkh, Bernwald famht dem hofe groffen Lobben vnd in fondcrheit die herschafft, Schlos vnd Stadt Czofsen mit gantzen jren herligkaiten vnd zugehorungen, wie dann jrer Liehde vater vnd vorfarn, auch jre liebden von vnferm vorfarn Kunigen zu Bohaim vnd vns die vorertzelten herschafften Lehensweis an sich bracht haben vnd von vns vnd der Cron Boheim zu lehen Ruren, gnediglich geraicht und geliehen, Raichen und Leihen jren liehden vnd derfelhen Lehens-Erbenn hiemit aus Behaimscher Kuniglicher macht, in craft ditz briefs, was wir jren liehden von Recht oder gewonhait wegen daran leihen follen vnd mugen, nichts ausgenomen, gantz vngenerlich, Doch vns vnd der Cron Behaim an gerechtigkaiten, diensten, pflichten, Auch sonst menniglich an seinen Rechten one schaden. Darauff haben vns offt gedachte gehrueder Marggraf Joachim, Churfurft, vnd Marggraf Johanns, ire liehden, perfonlich gewonliche glubd vnd aidt gethan, vns vnd Nachkumbenden kunigen vnd der Cron Behaim getrew vnd gewertig zu sein, vnsern schaden zunorwarn vnd wenden, Frumben, nutz vnd pestes zufurdern, Auch dieselben Lehen nindert anderstwo, dan wo sie von Alters her hingehorn, sunertaidingen vad zunerrechten vod aller das zuthun, das getrewen Lehensfurten ainem Kunig vnd der Cron zu Beha im als ainem lehenshern zethun fehaldig vnd pflichtig fein, gantz treulich vnd vngeuerlich. Des zu Vrkundt befegelt mit vnferm kuniglichen anhangenden jnägel. Geben in vnfer Stadt Bud iffin, den drei vnd svantzigten tag des Monats May, Nach Chritti Geburt fumfiehen hundert vnd jm Acht vnd dreifigften, vnferer Reiche des Romifchen jm Achten vnd der andern aller in swelften Jaren.

Ferdinandus.

Wolff de krayg, fupremus regis hohemie cancellarivs. Rad bem Chura. Schadopialbude V. 148. G. v. Loxau.

2564. Lehnbrief bes Römifden und Bohmifden Königs Ferbinand über Groffen, Bullicau, Sommerfelb und Bobereberg, vom 23. Mai 1538.

Wir Ferdinand, von gots gnaden Romischer Kunig etc., Bekennen offentlich mit diesem brieff vnd thun kundt allermeniglich, das die hochgebornen Joachim, des heiligen Romischen Reichs Ertz-Camrer, und johans, gebruder, Marggrauen zu Brandemhurg etc., vnfere lieben Schwager, oheim, Chur vnd furften, aigener perfon heut dato fur vns kumben sein vnd vns vnderthenigs vleis ersucht, angelangt vnd gebeten, das wir jren liehden famptlich als vogefunderten gebrudern das Furstenthumh vnd Herschafften Crossen, zulch, Sommerfeldt vnd Lendichen Bobersherg mit allen iren herlichaiten, ein vnd zugehorungen, wie vnser lieber Oheim vnd Churfurft Marggraf Joachim folches alles vor fich vermuge hrieflicher vrkunden von den hochgebornnen vnfern Oheimen, Fursten und lieben getrewen den hertzogen von Monsterberg erblich zu lehen bekumben vnd an fich gebracht, vnd von vns vnd der Cron Beheim zu lehen rucren, genediglich zuleihen geruechten; haben wir ermerckt vnd angesehen gedachter Marggrauen irer liehden vleislige vnd freuntliche bit, auch hetracht willige vnd manigfeltige dienft, so irer liehde vater milter gedencken vnd jrer aller vorfarn Marggraffen zu Brandemburg vnd jre liehden vnferm vorfaren, vns vnd der Cron Beheim offt nutzlich gethan, hinfar jre liebden vnd derfelhen erben wol thun kunden, follen vnd mugen, vnd darumben gemelten Chur vnd Fursten Marggraff Joachim vnd Marggraf Johannsen, jren baiden liebden samptlich vnd derfelben Lehenserben mit rechtem wissen vnserer Rathe, der Cron Bohaim vnd lieben getrewen zeitigem Rath, angetzaigt Furstenthumb vnd herschafften Croffen, zulch, Somerfeldt vnd Lendichen Boberfberg mit allen jren herlichaiten, ein

Downson Gueste

vnd zugehorungen, wie vnfer Oheim vnd Churfurft, Marggraf Joachim das, wie gemelt, von den hertzogen von Monsterberg erblich zu Lehen bekumben vnd von vns vnd der Cron Beheim zu Lehen Ruren, gnediglich geraicht vnd geliehen, Doch der gestalt beschaidenlich vnd also, wo obgedachter Marggraf Joachim von Brandemburg, Chnrfurft, fein lieb, on recht leibs lehenserben mit toth abgehen wurde, das alfdan vnd nicht ehr folch obernent Furstenthumb vnd herschafften an bestimbten seiner lieb bruder Marggraf Johannsen von Brandemburg und seiner lieb Rechte leibs lehens erben kumben vnd gefallen; Raichen vnd leihen jren liebden Vnd derfelben lehenserben hiemit aus Behemischer kuniglicher macht, in Crafft dits brines. Was wir iren liebden von Recht oder gewonheit wegen daran leihenn follen vnd mogen, nichts ausgenomen, gantz vngeuerlich; Doch vns vnd der Cron Behaim an gerechtigkaiten, diensten, pflichten, Auch sonst meniglich an seinen Rechten one schaden. Darauf haben vns offtgedachte gebruder Marggraf Joachim, Churfurft, vnd Marggraf Johans, jre liebden, perfonlich gewondliche glubd vnd aide gethan, vns vnd Nachkumbenden kanigen vnd der Cron Beheim getrew vnd gewertig zu fein, vnfern schaden zunorwaren vnd wenden, frumben, nutz vnd pesstes zu furdern, Auch dieselben Lehen nyndert anderstwo, dan wo sie von alters her hingehoren, zuuertaidigen vnd zuuorrechten, vnd alles das zuthun, Das getrew Lehensfursten ainem Kunig vnd der Cron zu Beheim als einem Lehens hern zethun schuldig vnd phlichtig fein, gantz treulich vnd vngeuerlich. Mit vrkundt des briefs befiegelt mit vnferm kuniglichen Anhangendem Insiegel, der geben ist in vnser Stadt Bndiffin, am drey vnd zwantzigsten tag des Monats May, Nach Christi geburt funffzehenhundert vnd im Acht vnd dreißigsten, Vnserer Reiche des Romischen im achten vnd der andern aller jm zwelfften Jare.

Ferdinandns.

Wolff de krayg, G. v. Loxaufupremns regis bohemie cancellarius.

2565. Ronig Ferdinant belehnt im Auftrage bes Rulfers ben Rurfürften Joachim II. und feinen Bruber Johann mit ber Marf Brandenburg ic., am 27. Dai 1538,

Wir Ferdinand, von gots gnaden Romifeher Kunig etc. Bekennen offenst mit diefen briue vad thun kundt allermeniglich, Wiewoll wir aus Kongitcher bohe vand wirdigkait, darein vns der Almechiig Gott darch fein gotliche Gute gefetzt bat, vnd angebornner Tugent vnd gutigkait allen vnd yegitchen vnsern vnd des beiliem Reichs vnderthanen gnad vnd gutthat suertzaigen willig, So ift doch vnfer Kunig-

lich gemut billich mehr genaigt zu denen, die vnser vnd des heiligen Reichs vordriften glider fein vnd der Romifehen kavferlichen Mayeftat, vnferm lieben Bruder vnd hern, vnd vns die purde vnd forgfeltigkait des heiligen Reichs helffen mittragen vnd ftete lieb vnd trew beweifen, Diefelben mit vnfern Kuniglichen genaden zubegaben. Wann nun, als wir in vnfer Kuniglichen Mayeftat getzirde mit etzlichen vnferm vnd des heiligen Reichs Fursten und Stenden, so dazumal personlich bev uns gewesen, gesessen in aignen personen fur vns komen sein die hochgebornnen Joachim, des heiligen Romilchen Reichs Ertz-Camrer vnd Churfurst, vnd Johans, gebruder, von jr selbs, vnd des hochwirdigen in Gott Vatter herrn Albrechten, der heiligen Romischen kirchen des Titels Sancti petri ad Vineula priefter, Cardinalen, Ertzbischoffen zu Maintz vnd Magdeburg, primas, Administrator des Stiffts Halberstadt, des heiligen Romischen Reichs in Germanien Ertzeantzlers, auch des hochgebornnen Georgen fambt seiner gebruder vnd Albrechten, weilennd irs Bruders, Marggraff Cafimirs gelassen Sohns. irer gevettern wegen. Alle Marggrauen zn Brandemburg, zu Stettin, pommern, der Calluben vnd wenden hertzogen, Burggrafen zu Nurmberg vnd furften zn Rugen, vnfer lieben Frunde, Oheim, Churfursten vnd Fursten, Vnd haben vns an stadt vnd im Namen hochgedachter kayferlichen Mayestat mit vleis gebeten, das wir jnen vnd jren Lehnserben Margyragen zu Brandemburg, zu Stettin, Pommern, der Cassuben vnd wenden hertzogen, Burggrauen zu Nurmberg und Fursten zu Rugen Alle ire Lehen, Churfurstenthumb, Furstenthumb, geistlich vnd weltlich, Grafichafften, Herschafften, Schlofs, Stett, Land vnd Leutt mit allen vnd yeglichen jren herlichaiten, obern vnd Nidern, Mannen, Manschafften, Lehen, Lehnschaften, gaittlichen vnd weltlichen, ansellen, Rechten, Nutzen vnd zugehorungen, wie die vormals weilend ir Vatter Marguraf Joachim von fein vnd obgedachts feins Bruders, herrn Albrechten, Cardinalen vnd Ertzbischouen zu Maintz, Vnd neben ime weylend Marggraff Casimirus von sein vnd Georgen vnd anderer feiner gebrueder wegen von obbemelten vnferm lieben Bruder vnd herrn, der Romischenn Kaiserlichen Maiestat zu Lehen Emphangen vnd bifhere ingehabt, hergebracht vnd was von alter datzue gehort hat oder gehoret, Vnd als die Hertzogthimb und Furstenthumb Stettin, Pommern, der Cassuben, wenden, Wolgaft vnd Barth vnd die Furstenthumb Rugen vnd Vsedhom vnd Grafffehafft zu Gutzkow mit jren zuegehorungen an fie vnd das Churfurstenthumb der Marck zu Brandemburg kommen Vnd weilennd Marggraf Albréchtene zu Brandemburg Churfursten, vnd inen als seine Nachkomben vnd Leliens erben nach besag vnferer vorfarn am Reiche Kaiferliehen Lehen briuen verliehen fein, zu gefambter handt gentzlich zureichen und zuuerleihen gnediglichen geruchten. Des haben wir angesehen der obgenantten vnfer Churfursten vnd Fursten redlich vnd vernunfftig bethe, auch die mergklichen und getrewen Dienste, die jre vordern und sie dem heiligen Reiche offt vnd dick williglichen vnd vnuordroffenlich gethan haben Vnd fy der Kaiferlichen Maiestat, vns vnd dem Reich furbasshin wol thun sollen vnd mugen, Vnd darumb jn Namen vnd an stadt ytzgedachter Kaiserlichen Maiestat, auf den sonndern schrifftlichen

vnd besiegelten gewalt. So wir von irer Lieb vnd Kaiserlichen Maiestat beihendig gehabt, mit gutem Rathe, wolbedachtem mut, rechter willen vod aus irer Kaiferlichen macht volkomenhait, haben wir den vorgenantten vnsern Obeim, Churfursten vnnd Fursten, Marggraf Joachim vnd Johan sen, gebruedern, von jr selbs vnd obbestimpter irer genettern wegen vnd iren Lehens Erben zu gesambter hand geraicht vnd verliehen Alle jre Lehen, Churfurstenthumb, Furstentbumb, berschafften, Schlos, Stette, Land vnd Leuite des Marggraftbumbs zu Brandemburg, Auch der hertzogthumb Stettin, pommern, der Caffuben und Wenden, Wolgaft und Barth, Burggrafthumb zu Nurmberg vnd die Furstenthumb Rugen, Viedom vnd Graffchafft Gutzkaw vnd ander jre Lehen, Furstenthumb, geistlich vnd weltlich, Graffichafft, herschafft, Schlos, Stette, Lande vnd Leute mit allen vnd yeglichen jren herlichaiten, Obern vnd Nidern, Mannen, Manichafften, Leben, Lebenichafften, geiftlichen vnd weltlichen, anfellen, Rechten, Nutzen vnd zugeborungen, wo vnd an welchen enden die gelegen findt, Vnd von der Kaiferlichen Maicftat, vns vnd dem heiligen Reich zu Leben Rurn, zu Lehen genediglich verlieben; Raichen vnd verleiben jnen vnd jren Leibferben, Auch iren Vettern, wie oben gemelt ift, zugesambter handt gegenwurtigelich genediglich in vnd mit Crafft ditz briefs etc. - Vnd haben inen vnd iren Lebenscrben auch diese besondere gnad gethan, das jnen die tailung jrer Lande vnd Leut an solchen gesampten Leben zu kainem schaden kommen solle, Sonder wann vnd vs welche zeit ain teil von jne oder jren Erben todfbalben on Mannlich leibs lehens erben verfterben vnd abgeen wirdet. So follen deffelben tails beschaidne vnd zugetailte Land vnd Leut, Stannd. Eere vnd wirdigkait alle zeit auf die andern ir vnd ire Lehens erben nach laut irer tailungs brieff gefallen vnd kommen on hindernus vnd irrung meniglichs vnd on generd. Ob auch Kayferlichen Maiestat vnd vnsern vorfarn am Reiche der Kaiferlichen Mavestat felbs oder vns an den obbestimpten furstentbumben Wolgast, Bartb vnd Viedom oder der Graffichafft zu Gutzkaw famentlich oder ichtz daran fonderlich, durch was weyle oder wege das beschehen, verledigt vnd baimgefallen wern oder fein mocht, wellen wir diefelben verledigung vnd haimfelligkait in Namen Kaiferlichen Maiestat vnd fur vns selbs den obgemelten vnsern freundt, Obcim, Churfursten vnd fursten begeben vnd jn obbestimbter gethaner Lehenschafft zu Leben mit geliehen haben von Romifeber Kayferlichen vnd Kuniglicher macht volkomenhait mit diesem Brieff. Auch fo verleihen vnd bestettigen wir ans berurter Kayserlichen vnd Koniglichen " macht volkomenhait und von Befonder gnaden wegen für die Kayferlich Maieftat, uns vnd vnser Nachkomben am Reiche den obgenantten Joachim vnd Johannsen, gebrudern, vnd derfelben gevettern vnd jren Lebens erben Marggrauen zu Brandemburg zngefampter hanndt das angefel des hertzogthumbs zu Meckelnburgk, des Furstenthumbs zu wenden, der Grafffehafft zu Schwerin mit sampt den Landen Stargarden vnd Rofftock mit iren herschafften, Landen, Leuten, Schloffern, Stetten, zu vnd eingeborungen, Alfdan zwischen den Marggrauen zu Brandemburg vnd den hertzogen zu Meckelnburg deshalben vorschreybungen ausgegangen, die durch weilennd Kayser

Fridrichen den dritten, vnfern lieben Herrn Vnd Vranhern loblicher gedechtnus, als fein Lieb in Kuniglichen wirden geweit, gewilligt vnd belat fein, getreudlich vad vngenerlich. Die vorgenantten vnfer lieben Oheim, Churfurft vnd Furft, Marggraf Joach im vnd Johanns, gebrader, für fich van dobemette jre gevettern haben vns Auch hirsur jin Namen vnd von wegen Kayferlicher Maieftat gewondlich huldigung, gelabb vnd ayde getlan, der Kayferlichen Mayeftat, vns vnd dem heiligen Reiche gettew, gehorfam vnd gewertig zefein, m dienen vnd anthum, Aldaan des heiligen Reiche Churfurften vnd Furften Romifchen Keyfern vnd Konigen, jren rechten herrn, von Rechts oder gewonheit wegen zu thum pfliebtig fein vngeuerlich. Mit Vrkundt dits briefs befiegelt mit vnferm Kuniglichen anhangenden jnfiegel, der geben ift jn vnfer Stadt Budiffin, den Sieben vnd zwantzigten tag den konats May, Nach Chriftigeburt Taufent funfhundert vnd jn Achtruddreiftigfen, Vnferer Reiche des Romifehen im Achten vnd der andern im zwelften Jaren.

Ferdinandus. Bienger D. etc. Ad mandatum domini Regis proprium Meifner.

Rad bem Churm, Lebnecopialbuche V. 130.

2566. König Ferbinand begiebt fich feiner Berechtigung jur Wieberauslofung bes Surftenthums Rroffen gu Gunften bes Kurfurften Joachim, am 15. Juni 1538.

Wir Ferdinand, von Gotz genaden Romischer kunig etc., Bekennen und thun kundt meniglieh, Nachdem wir verruckter tage dem hochgebornnen Joachim. Marggranen zu Brandemburg etc., vnfernn lieben Oheimen, Schwagern vnd Churfursten, das Furstenthamb Croffen mit aller seiner zugehorung, wie sein lieb als vor tich daffelbig vormog briefficher vrkunden von den hochgebornnen vnfern Ohaimen. Fursten vnd lieben getrewen, den hertzogen, gebrudern, zu Monsterberg erblich an fich bracht, zu leben genedigst verraieht vnd verlieben, Nach besag vnd inhalt vnsers Briefes feiner lieben daruber gegeben, Vnd aber daffelbig furstenthumb auf ain benente Summa vormoge vnferer vorfarn konige zu Behaimen daruber aufgangne brine vnd Siegel, in phandtfchafft widerkeufflich an vns vnd vnfere Nachkumben als kunigen zu Behaim auffensteht, vnd dem hochgebornnen Johansen, Marggrauen zu Braudemburg, vuferm lieben Chaimen vand Furften, feiner liebden Bruder, in baiderfeits jrer vaterlichen taillung vnd voneinanderfetzung zugefallen, Welches auch fein liebd phandsweis bis zu der ablofnng vnd freihung in befitzung haben mag. Das wir demnach obgedachtem vnferm lieben Oheimen, Schwager und Churfurften, Marggrane Joachim auf folch erlangt Erbschafft und bescheene unsere belehenung, als ein kunig

Promoty Guayle

zu Behaim vnd aus Behaimscher kuniglichen macht, mit rechter wissen vnd nach gehabtem vnferm vnd vnferer Rethe der Cron Behaimen zeitigem Rath, vor vns vnd vnfere Nachkommen kunige zu Behaimen, alle vnfer Recht vnd gerechtigkait, fouil vnfere vorfarn, wir vnd vnfere Nachkomben an der auffage, Lofskundigung vnd Erledigung folches pfandtichillings desselben Furstenthumbs Croffen mit aller seiner zu und eingehorung gehabt vnd haben mogen, mit vnd neben bescheener verleihung abgetretten, cediert, eingereumbt, aufgetragen vnd allenthalben zugeftelt haben, Welchs wir auch hiemit, in gegenwurtiger Craft vnd macht dits brieffs, wissentlich vnd wolbedechtlich thun. Dermaffen vnd alfo, das fein lieb oder derfelben Erben diefelbig auffag. Losskundigung vnd erledigung des furstenthumbs Croffen mit seiner zubehorung zu jrer gelegenhait vnd wan es jnen bequemlich, nun hinfure an bemelte Marggraue Johanfen vnd feinen erben on vnfer, vnfer Nachkommen kunig zu Behaimen vnd menigliehs verhinderung vnd sperrung zethun fug vnd Recht, auch macht vnd gewaldt haben follen, jn allermaffen folches von vns oder vnfern Nachkommen, kunigen zu Behaimen, wo wir vnfer gerechtigkait defhalben bemeltem Churfursten vnd seinen erben nicht eingereumbt, felbs bescheeg oder bescheen mocht, Vnd gedachter Churfurst oder fein erben also desselben furstenthumbs Croffen wirglichen brauchs, posses und befitzs, kraft bescheener vnser leyhung fähig werden mogen. Doch in allewege vns. vnfer Kuniglichen Regalien, Oberigkaiten, auch vnferer Cron Behaim vnd Furstenthumb Slefien iren freihaiten vnd mitleidungen one nachteil vnd fchaden, gantz treulich vnd vngeuerlich. Mit vrkundt beliegelt mit vnferm kuniglichen anhangenden Insiegel. Geben in vnser stadt Breslaw, denn funfizenden tag des Monats Juny, Nach christi geburt funfzehenlundert vnd im acht vnd dreifligften, vnferer Reiche des Romifchen im Achten vnd der andern aller im zwelfften jaren.

Ferdinandus.

Wolff de krayg, fupremus regis bohemie cancellarivs.

- Rade tem Chura, Schneternialbude V. 151. G. v. Loxau.

2567. Rotification bes Konigs Ferbinand an Marfgraf Johann über ben vorstehenben Bergicht, bom 15. Juni 1538.

Hodigebornner lieber Oheim vnd Furft! Nachdem wir zuneheft in deiner liebden perfonlich gegenwart in vafer fladt Budiffin den hochgebornnen Joachim, Marggrauen zu Brande mburg etc., vafern Lieben Schwagern vnd Churfurten, deiner lieb Bruder, mit der belehnung vnd Erbichafft des Furftenthambs Croffen fampt feiner zu vnd eingehorunge, lauth vnfers daupbe gegeben lehen briefs, vorfehen, haben wir auch feiner lieben vnd derfelben erben der auffage halben, als ein Kunig zu Behaimen vnd aus Beheimidber koniglichen macht, alle vnfer Recht vnd gerechtigkeit, So vns an derfelben Lofskundigung vnd erledigung zuftett vnd geburt. Codirt, eingereamet, rugefhalt vnd vbergeben; Doch in allwege vns, vnfern Koniglichen Regalien, Obrigkatien, Auch vnferer Cron Behaim vnd Furfenhund Sleine jren Früheiten vnd mitleddungen ohne nachteil vnd fchaden, welches wir deiner lieben hiermit verknudigen voll zuwilfen hum, Begerende, van follich auffage vnd erledigung beneites Furfenthumbs Croffen von obgedachten Churfurften oder feinen erben zu jere gelegnhait befchicht vnd furgenomen wirdet, das fein lieb vnd derfelben erben von diener lieb noch derfelben erben Crafft ditz briefs daran nicht gehindert, aufgehalten noch geijret werden föllen, Welchs wir deiner liebden, fich darrach zu richten willen, grediger manung nicht bergen vnd vns folchs gentzlich zugefeheen vorlaffen wollen. Geben in vnfer Stat Breflaw, den XV. tag juny 1538, vnferer Reiche des Romifchen jm achten vnd der andern aller jm zweiften.

An Marggraf Johanfen zu Brandemburgk etc. Rad tem Sturm, betraktenialbude V. L. 131.

2568. Gergog Baruim's Publication an feine Gerichte u., wie es mit ber ben Braubeuburgern auf Friedensbrecher gestatteten Racheile zu halten fei, vom 7. August 1538.

Wir Barnim, von Gots Gnaden hertzog zu Stettin, Pommern, der Caffaben, Wen den, fürft zu Rügen, Thun zach Erbietung Unfers Grüfs kund allen
und igliehen und vornemlich Unfern Land Vogten, Haupt und Amtleuten unnd denen
von der Ritterfahrft, auch Bürgermeitern, Vogten, Richtern, Schultzen und allen andern, fo zu Verwaltung der Gerichts Gewalt von Uns begnadet, dafs Wir zu notweudiger Verfolgung der Strafenbefchädiger und anderer, fo den gemeinen friede Brechen,
mit dem Hochgebornen fürften herrn Johannfen, Marggraffen zu Brandenburg,
in Schleßen an Croßen Hertzogen, Unfern lieben Oheimen unnd Schwager, ams dermafsen vereiniget unnd verglichen haben, wo S. L. Antheute, Diener oder Befchliglaber die Strafsenbefchädiger in St. L landen würden verfolgen und denfelbigen nacheilen unnd die Strafsenbefchädiger in derfelbigen Verfolgung oder Nacheil in Unfer
Land und Herzogtum flieben würden, daß als dann S. L. Antloute, Diener unnd Befelhichhaber denfelbigen Befchädiger in denfelber Unfer Grentzen in Unfer
Land unnd Gebiete folgen unnd diefelbigen Befchädiger in denfelben Unfern Landen,
fonder Anruffung einiger Gerichte oder dierelben Verwalter, niederwerfle, faugen und

anziehen mögen, Jedoch also unnd dermassen, dass sie die niedergeworssenen oder Gefangenen in die nechsten Gerichten bringen und darin bleiben lassen sollen. Würden aber die Märkischen Gerichte den ort, da die thäter niedergeworffen, näher als die Unfern Geriehte fevn, follen die, fo in der Nacheil oder der Verfolgung fevn, Macht haben die gefangenen aus Unfern Landen und Gebieten auch in die Marck Brandenburg zu führen unnd in derselben gefänglich enthalten zu lassen; Jedoch mit dem Bescheide, dass auf Unser Erfordern, die eingezogenen oder aus Unsern Landen gestührt, zu jeder zeit, wann darum Ansuchung gethan, in Unser Land und Gerichte wiederum follen gebracht und eingestellt und in denselben Unsern Gerichten gerechtsertiget werden. Gebieten demnach ernstlich allen den Unsern obgemelt, das fie wieder diese Unfere Einigung unnd freundlich vergleichen, zu ehaffter Straff der Böfen vorgenommen, den Amtleuten, dienern oder Befehlighabern obgemelts Unsers freundlichen lieben Oheimens Marggraff Johannsen keine Verhinderung oder Wiederstand thun, fondern darzu verholffen zu fevn, damit diefes alles volnbracht und diefer Vorfehung wieder die friedbrüchigen gelebet werde, alles bei Vermeidung Unfer Straff unnd Ungnad. Datum Colbatz, Mitwoehs nach vincula petri, Anno etc. XXXVIII.

Aus ber Didmann'iden Urfunden. Camminna ber Breelauer Uniperfitatebibliothet fol. 229.

2569. Martgraf Johann's Publication an feine Gerichte, wie es mit ber ben Pommern auf Friedensbrecher gestatteten Radeil gehalten werben foll, am 11. Angust 1538.

Wir Johans, von Gotes Gnaden Marggraff zu Brandenburg, zu Stettin, Pommern, der Cafüben, Wenden und in Schliefen zu Croffen Hertzog, Burggraff zu Nürnberg und fürft zu Rügen, thun nach Erbietung Unfers Grufe kund allen und iglieben und fürnemlich Unfern Landvoigten, Hauptleuten, Antmann und denen von der Ritterfchafft, auch Bürgermeißtern, Voigten, Richtern, Schultüfen unnd allen audern, fo zu Verwaltung der Gerichts-Gewalt von Lins verrotent, oder damit durch Uns begradet, daß Wir zu Notwendiger Verfolgung der Straßenbelchädiger und anderer, fo den gemeinen friede verbrechen, mit dem hochgebornen fürsten Herrn Barnim, Hertzogen zu Stettin, Pommern, der Caffüben unnd Wenden, Rüften zu Rügen unnd Grafen zu Gutzkaw, Unfern freundlichen lieben Oheimben unnd Schwager, Uns dermaffen verglichen und vereiniget haben, wie S. L. Amtleute, Diener und Befelichaber die Straßenbefchädiger mit derfelben Verfolgung oder Nacheil in Unfer Land unnd Marggraffthum flieben wirden, daß alsdam S. L. Amtleute, Diener unnd Befelichaber deufelben Defelichtaber deufelben und Gebiete folgen, unnd diefelbiger Befelhidiger in Verfeben Unfer

Landen fonder Anruffung einiger Gerichte oder derfelben Verwalter niederwerffen, fangen unnd einziehen mögen, Jedoch also und dermassen, dass sie die niedergeworssenen oder gefangenen in die nechsten Gerichten bringen unnd darinnen bleiben lassen follen. Würden aber die Pommrischen Gerichte dem Ort, da die thäter darnieder geworffen, neher als Unfer Gerichte feyn, follen die, fo, in der Nacheil oder Verfolgung fevn, Macht haben, die Gcfangenen aus Unfern Landen unnd Gebieten auch in das hertzogthum l'ommern zu führen und in denfelben gefänglich enthalten zu lassen, jedoch mit dem Bescheide, dass auf Unser fordern die eingezogenen oder so aus Unforn Landen geführt, zu jederzeit, Wenn darum Ansuchung gethan, in Unser Land und Gerichte wiederum follen gebracht unnd eingestelt unnd in denselben Unsern Gerichten gerechtfertiget werden. So fichs auch zutrige, daß die hertzogen oder die fie aus Pommern in Unfer Land folche Befeder oder friedbrecher nachjagen oder folgen ließen, fo fol fich der Unfern keiner unterstehen, denselben Nachteil oder Verhinderung zu zustigen: da sich aber einer oder mehr mit worten oder der that an solchen Personen vergriffen unnd sie hindern würde, der oder dieselben sollen von Stund an in poen des Landfriedens, das ift in Verluft Leibes unnd Gutes, gefallen fevn. Wir follen und wollen auch in Unsern Landen öffentlich hiemit publiciret haben, wo einige folge aus Pommern in Unfer Laud käme, es wäre mit der Nachfolge oder Glockenftreich, dass von Stundan die nechsten dorfischaften mit dem Glockenstreich auf seyn follen unnd folgen, bis fo lange, daß sie wiederum die nechsten feldnachbarn wach machen unnd an folche beschädigte brächten. Welche Gemein oder Gerichte sich aber folches Nachjagens, folgens unnd Glockenstreichs weigerte, der oder dieselben follen in poen des Landfriedens gefallen feyn und davon nicht entbunden werden, er oder sie haben dann den Beschädigten allen seinen Schaden, Verfäumnus unnd Unkoften erleget unnd so vermöge des auffgerichten Landfriedens keinem in solchen fällen einige appellation hinforder verstattet werden. Im fall aber solches geschen thäte, von einigem Richter oder Obrigkeit verstattet würde, sol der Richter, so solches zuläst, den Beschädigten solche seine Unkosten und erlittene Schäden, wie obgemeldet, selbst zu erlegen verpflichtet feyn. Gebieten demnach allen den Unfern obgemelt ernstlich, dass sie wieder diese Unsere Einigung unnd freundlich vergleichen, zu ehehafter Straff der Bösen vorgenommen, der Amtleut, Dienern oder Besehlichhabern obgemeltes Unfers freundlichen lieben Oheimens Hertzog Barnims keine Verhinderung oder Wiederstand thun, fondern darzu verholffen zu feyn, damit dieses alles vollbracht unnd dieser Vorschung wieder die friedbrüchigen gelebet werde. Alles bei vermeidung Unfer Straff unnd Ungnad. Datum auf Unferm Schloss zu Cuftrin, Sonnabends nach dem Tage Laurentii, Anno etc. XXXVIII.

Aus ber Didmann'fden Urfunden Camminng ber Breslauer Univerfithiebibliothel fol, 827b.

Down was Good

2570. Kurfürft Joachim und Marfgraf Johann erneuern mit ben Gerzogen Barnim und Philipp von Pommern bas Bunbnig vom Jahre 1529, am 30. Rovember 1538.

Von Gotts Gnaden Wir Joachim, des heiligen Römischen Reichs Ertzeämmerer, Chnrfürft und Johans, Gebrüder, Marggraffen zu Brandenburg etc., und Wir Barnim und Philips, Gevettern, Hertzogen zu Stettin, Pommern, der Caffuben und Wenden etc., Bekennen vor Uns, Unfern Erben und Nachkommen und thun zu wissen und kund allen, so diesen Brieff sehen oder hören lesen. Als Unfer Churstirstenthum und furstenthum, Land und leute, an und bey einander gelegen und wohnen, wir auch aus bewegen Unfers Gemuhts betrachtet, überwogen und angefehen haben, daß uns freundlichen und nachbarlichen wesen, Unsern Landen und Leuten viel guts bringen mag, dass auch allenthalben im heiligen Reich und anderswo viel auffruhr und widerwillen entstehen und begeben, desshalben uns an Unfern Landen und Leuten, Gebieten und Unterthanen, Schlöffer, Städten, Obrigkeiten und andern Gerechtigkeiten von umliegenden fürsten und Herrn, da Gott lange vor fev. nnverwindlicher Schade zugeftigt möcht werden, dass wir als billig zu hertzen genommen. Und demnach haben wir Barnim und etwan die Hochgebornen Fürsten, berr Joachim, Marggraff zu Brandenburg, des heiligen Römischen Reichs Ertzcammerer, Churftirft etc., und herr Georg, auch zu Stettin, Pommern, der Caffuben und Wenden Hertzog, fürst zu Rügen und Graff zu Gützkaw. Unser freundlicher lieber Oheim, -Schwager und Bruder folches alles Bedacht und damit folchen fürnehmen, ob das von jemands geschehe, dester bas zukünstiglich wiederstanden werde, auch Unser Land und Leute bev ihrem Alten herkommen und Gerechtigkeiten handhaben, behalten und beschützen mögen, sieh mit ein ander vertragen, vereiniget, verpflichtet und verbinden, von Wort zu Wort also lautende (Wortlaut der Einigung vom 23. Dezember Und nachdem dieselbige obberührte Einigung Klärlich mitbringt, das Unser und genanter Churstirsten und fürsten Erben, so sie in ihr Erbe gehen und vierzehn Jahr alt werden, diese Unsere Erbeinigung mit allen ihren Inhalt, wann ihnen solches von den andern allen oder eins theils unter ihnen verktindiget wird, zuhalten geloben und zufagen follen, ane allen Verzug und Behelff, dass wir demnach vor Uns und Unser Erben Uns vereinigt und vertragen haben und thun das hiemit, in Krafft und Macht dieses Brieffs, dass wir solche Einigung, Bündnus und Vertrag, wie oben berührt ist, in allen ihren puncten und articuln, stet, sest und unverbritchlich halten und darwieder nichts thun follen, noch wollen, dass wir Uns hiemit vor Uns, Unser Erben bey unsern fürftlichen treuen, würden und Ehren verpflichten, follen vnd wollen die auch nicht articuliren, noch die anders auslegen noch verftehen, fondern dem nach ihren fehlechten Worten und Inhalt getreulich nachkommen, aue argelift und Geferde. In dieser Unser Einigung nehmen Wir ans Unfern allerheiligsten Vater, den Pabst, die heilige christliche Kirche und den allerdurchlauchtigsten Großmächtigsten fürsten, Römischen Kayfer

und König, Unfer allergnädigfte Herrn, das heilige Römische Reich, und sonderlich nehmen Wir Chnrfürsten und fürsten zu Brandenburg aus Königliche Durchlauchtigkeit zu Polen, Königliche Durchlauchtigkeit zu Dennemarck, alle Churstirsten geistlich und weltlich, alle Hertzogen zu Sachfen, alle Hertzogen zu Braunfchweig und Lüneburg, alle Hertzogen zu Mecklenburg, Hertzogen zu Jülich und Cleve, Landgraffen zu Helfen. Und Wir Marggraff Joachim, Churfürst, nehmen darüber auch aus alle Pfaltzgraffen beim Rhein und Hertzogen zu Baiern, anch beide Stifft Magdeburg und Halberftadt: und infonderheit nehmen wir Hertzogen zu Stettin, Pommern, auch aus Königliche Durchlauchtigkeit zu Hungern und Böhmen, Königliche Durchlauchtigkeit zu Dennemark, alle Churfürsten geistlich und weltlich, alle Marggraffen zu Brandenburg, geiftlich und weltlich, alle Pfaltzgraffen beim Rhein und Hertzogen zu Baiern, alle Hertzogen zu Sachfen, alle Hertzogen zu Braunfehweig und Lüneburg, Hertzogen zu Jülich und Cleve, Landgraffen zu Hefsen und beide Stifft Magdeburg und Halberftadt. Und des zu mehrer Urkund und ewigen Gedächtnus und steter Besestigung haben wir obgenante Marggraff Joachim, Churfürst, und Marggraff Johans zu Brandenburg, Gebruder, Und Wir Barnim und Philips, Gevettern, zu Stettin. Pommern etc. hertzogen, vor Uns und Unfer Erben Unfer Iusiegel mit guten wifsen an diefen Brieff hengen lafsen, folches getreulich zu halten, das in diefem Brieffe von Uns steht geschrieben, ane Geschrde. Und geben zu Prentzlow, Sonnabends am tage Andreae Apostoli, Christi Unsers Herrn Geburt tausend fünffhundert und darnach im achtunddreisligsten Jahre.

Aus ber Didmanniden Urfunden . Commung ber Berelauer Ungerfichtebibliethet fol. 219.

2571. Churfurft Joachim conjentist ju tem Begnabigungebriefe bes Raijers Karl V. für bie Grafen von Stolberg, wonach fie ben Grafen von Königstein sueerbiern sollen, am 6. Januar 1539.

Wir Joachim, von Gottes Gnaden Marggraff zu Brandenburg, des heiligen Römichen Reichs Ertz-Cammerre etc. "Bekennen und thun kund hiem ittlemtlich, Nachdem uns der Wohlgebohrne, Unfer lieber Getreuer, Ludwig, Graff zu Stolberg nnd Wernyngerodt etc., Einen Kayferlicher Maietlat, Unfers allergnädigften
Herrn, Begnadungs-Brieff überantwortet lust, laut dessehen von Wort zu Worten, wie
hernach volgend: (Inferat. der Begnadungs-Brieff Kayfers Caroli V. de Anno 1621)
Also hat genanuter Graff Ludwig von fein, auch obgemelter seiner Erben, Erbnehmen
und Nachkommen wegen, Uns als einen Chur-Fürften unterthänglich angeschett und
gebeten, obgemelte Begnadang und Zastellung gredelijch en bewilligen und zu bekräff-

Pari Sty Guosk

tigen: Weil wir ihnen denn mit Gnaden geneigt, fo haben wir demnach oben inferirte und hierin verleiber Kayferliche Begnadung und darüber gegebenen Brief als ein Chur-Fürft bewilligt, bewilligen lassen und bekraftstigen dieselbe hiemit, in der allerbesten und bestendigten Form, so wir das thun können oder migen, sonder Geschride. Des zu Urkundt mit unserm hieran gehangenen Insiegel willentlich besiegeit und geben zu Göbn an der Sprew, Montags am Tage Trium Regum, nach Christi unsers Herrn Gebert tassfend fünssthander und in neum und dreißigsten Jahre.

Joachim, Chur-Fürst, manu propria st.

Linige Reiche Rrcip B. XI. 881.

2572. Bollmacht bes Grafen Jobit Ricolans ju Gobengollern gur Empfahung bes Erbfammeramts, vom 12. Marg 1539.

Wir Jobft Niclas, Graue zu Hohen Zollern, Herr zu Hoigerlach, des Romischen Reichs Erb-Camerer vnd Hauptman der herrschafft Hohenberg, Bekennen hiemit offentlich in diesem Briene, Nachdem durch ablyben Des Wolgebornnen Joachims, Grauen zu Zollern etc., vnfers lieben herrn Vaters feligen, des Romifchen Reichs Erb-Camerer Ampt ledig worden vnd vf vns, als dem Eltesten Graffen zu Zollern, Erblichen kommen, Derwegen vus dan folch Erb-Camerer Ampt Von dem durchleuchtigsten hochgebornnen Fursten vnd herrn, herrn Joachimen, Marggraffen zu Brandemburg etc., vnferm gnedigften herrn zu Lehen znempfahen zusteet. Dieweil aber wir Leibs sehwachhait halb berurts lehen von hochgemelten Churfursten aigner person nit empfahen kunntten, noch mogen; Hierumben so haben wir zu vnsem Rechten Gewalthaber gemacht vnd gefetzt, Machen vnd fetzen auch hiemit wissentlich jn krafft des Briefs den Edlen vheften vnfern lieben getrewen Gallen Schutzen von Jttingertal, vnferer Graffichaft Zollern Oberfoigt, Alfo vnd dergeftalt, Das er in vnferm Namen vnd von vnfern wegen von Hochgedachtem Churfurften etc., vnferm gnedigften herrn, bemelts Erb-Camer Ampt mit gepurenden zierlichaiten in vntterthenigkeit vns zu leihen bitten vnd in vnferm Namen empfaen, auch dagegen gepurend vnd fchuldig Lehenspflicht vnd Avdt in vnfern Namen vnd Seele Ein oder mher, wie gepreuchlich, thun, Darzu Lehens Brief begeren vnd Reueris dagegen geben vnd alles das jn gemain oder fonders handeln, thun vnd laffen fol vnd mag, Das wir felbs (Wo wir aigner person zugegen weren) thun kuntten oder mochten. Ob auch gleich wol solch handel, Actus vnd geschichten Dermassen weren, Das einen besondern gewalt dan hiejn hestimpt erhaischen wurden, Denselbigen Allen Wir itzo alsdan vnd dan als jtzo in bester form. Als es von Rechtswegen fein fol, kan oder mag, gedachten Gallen Schutzen haurtib. II, Bb. VI. 59

gegeben haben wollen, Geben jme auch den itzo wiffentlich vnd jn kraft dits Briefs, hierauf geredend vnd vorfprechende bei vinern Graftlichen wyden, Ehren vnd guthen trewen. An Rechter Aydaßtat, Was von vorgemeltem vaferm Gewalthaber vnd Auwaldt gehandelt wirdet, War, vheft vnd vnnorbrochenlich zuhalten vnnd dem zugeleben, Bej vorpfendung aller vnfer hab vnd gutter, liegender vnnd farender, gegenwertiger vnnd kumftiger. Solchs zu whettem Vrkunt So haben wir diefen gewalt mit vnferm Aigen handtzaichen vnnd Infegel öffentlichen vorfreitigt, Auf Mitwoch nach dem Sunteg Oeuli jn der vaften, Nach der geburt Chriftj Taufent Funffhundert Dreißig vnnd Neun Jar.

Rach bem Churm, Lebnecovialbuche V. f. #39.

## 2573. Aurfürftlicher Lehnbrief über bas Erbfammer-Annt fur Graf Jobit Ricolaus von Sobenzollern, vom 25. Marg 1539.

Wir Joachim etc., Churfurst etc., Bekennen vnnd thun kunt offentlich mit diefen Briene vor vns. vnfer Erben vnd Nachkommen vnd fonft Allermeniglich. Das der Wolgebornne vund Edel vnfcr lieber Vetter vund getrewer Jobst Niclas, Graf zu hohen Zollern, herr zu hoigerlach, Des heiligen Romischen Reichs Erb-Camerer vand hauptman der herrschafft hohenberg, Durch seinen volmechtigen Auwalt Gallen Schutzen von Ittingertall, der Graffichafft Zollern Oberfoigt, aus ehaffter vorhinderung vand von wegen vberfallener schwachait seins personlichen nicht erfeheinens vns mit fleifs erfucht vnnd gebeten, jme nach absterben Weyland des Wolgeborunen vnd Edlen Joachim, Graffen zu hohen zollern etc., feins herrn vnd vatern feliger gedechtnus, folch Erbeamerampt mit feinen Ehren vnd zugehorungen gnediglich zugerleyhen geruchten: Des haben wir angefehen fein fleiflig vand billich bit vnd gnanten vnferm Vettern Jobst Niclas vnnd seinen Menlichen Lehens Erben Graffen zu Zollern auch vorberurten seinem volmechtigen Anwalden in seinem Namen vand von feinet wegen das obgemelte Erb vatter Camer-Ampt mit allen feinen Eren, zu vnd eingehorangen vnd allem Rochten. Wie fein Vater feliger gedechtnus von vnferm herrn vatern vnnd vorfarn Marggraffen vnnd Churfarften feliger gedechtnus das innegehabt, zu einem Edlen vnnd rechten Manlchen gnediglich vorliehen. Vnnd wir vorleyhen jnen daffelb Erb vnnd vntter Canicr-Ampt mit allen feinen eren, zu vnnd eingehorungen, zu einem Edlen vnd rechten Manlehen in allermaffen vnd wie obsteet. jn krafft vund macht dits briefs. Daruf vns auch gemelter Anwaldt in krafft feiner volmacht, So er vns angezaigt, von obbemelts vnfers vettern Graf Jobst Niclas wegen in feinem Namen vnd Seele Lehenspflicht geschworn vnd gethan hat, von berurts Erb vand vatter Camer-Ampts wegen getrew, gewertig vand gehorfam zu fein,

Digwoods Gousie

vnfer fromen zuwerben vnd fchaden zuwenden. Er vnud fein Menlich Lehens Erbeu follen auch vns, vnfern Erben vnud Nachkomen Daruon thun, halten, dienen, So oft es zu fchulden kompt, als ein Lehenman von folchen Lehen jrem Lehen herrn zuthan fchuldig vnud pflichtig fein, getrewisch vnnd vngeuerlich. Vnd wir leihen jnen daran, was wir jnen von gnaden vnd rechts wegen Daran vorleyhen follen vnd mogen, doch vns, vnfern Erben vnd Nachkommen Marggraff zu Brandenburg, Curfurften, an vnfer vnnd fonft einem yeden an feiner gerechtigkait vnfehedlich. Zu urkunt etc. Datum Franckfurt am Main, Dinfags nach Judica, Auno etc. im XXXIXten.

Rach bem Chirm. Lefnecopialbuche V, f. 233.

2574. Rurfürft Joachim und Markgraf Johann vergleichen fich mit einem Bolnifden Abgefandten wegen ftattgefundener Berlepungen ber Marf, am 20. Juni 1541.

Zu wiffen! Nachdem die Durchleuchtigften vnd Durchleuchtigen Hochgebornen Fursten vand hern, Herr Joachim, des heiligen Romischen Reichs Ertzkamrer vand Churfurit, vnd Her Johans, gebruder, Beide Marggrafen zw Brandenburg etc. - An den Durchleuchtigsten Fursten, Herr Sigmunden, Konigen zw Poln, Großer Fursten in Littliauen, Reussen, Preussen Hern vnd Erben, Irer Chur vnud Furstlichen gnaden Freundlichen lieben hern Oheimen, Vattern vnnd Schwagern, Vorruckter Zeit geschrieben haben mit anzeigunge vnd vormeldunge, Wes beschwerlichen eingriff vnd zunottinge etlichen ihren Chur vnd Furstlichen gnaden Lehens vorwanten vnd vnderthanen von dem Wolgebornen vnd Edlen Herrn Andreassen. Granen vnd hern zw Gercka, Castellan zum Postenaw, vnnd gemeinem Hauptman In Gross-Poln vnnd andern jrer königlichen wirde vnterthanen begegent, widerfharen vnnd zugefugt worden weren, mit fleifliger vand frantlicher bitt, folchs abzuschaffen: Darauff dan ire königliche wirde, Durch den Gestrengen vnd Ernuesthen Irer Königlichen wirde Rath vand Dienern Nickeln von Nybschitz, auff heuten Dato muntlich Anthwort hat einbrengen laffen, das fich demfelben nach gedachter von Nybschitz an Stad vnnd von wegen Hochgemeltter königlicher Wirde zw Pollen in Crafft zugestaltter volmacht, mit Hochgedachten beiden Chur- vnnd Furstlichen gnaden von Brandenburgk vorglichen vnd entschlossen hatt. Das ire königliche Wirde auff den Sontag Misericordias Domini, jm ein vnd vierzigsten Jhar schirstkunfftig etliche jre Commissarien vnnd Rothe, Dieweil es eher etlicher vorhinderungen halben nicht bescheen kan, gein Meferitz oder Zeireka ein zw khommen abfertigen, Desgleichen auch beyde jre Churvnd Furstliche gnaden ire Commissarien vnnd Rethe gein Driesen oder Lagaw auff denselben berurten Soutage vorordenen, die als dan sich weitter gelegner Zusammenkunfft voreinigen vnd aller vnnd Iglicher gebrechen, Irrung vnnd Zwyfpaltung halber,

die fich zwischen irer koniglichen wirde, auch beiden Chur- vnd Furstenlichen gnaden vnnd jrer allerrfeits vorwantten vnd vndorthanen, die Grenitzen vnnd funften anderst belangende, erhaltten, besichtigunge vorher vand handlung furnhemen, vand allen fleis furwenden follen, difelben nach Billikeit zuuortragen, Richtig zu machen, zuentscheiden vnd beyzulegen, vnd ob je hochgemelten königlichen wirden, Ader Chur- vnd Furstlichen Gnaden Eehaffte vorhinderunge, dadurch sie solchen angezeigten tag nicht beschicken kontten, furfhallen wurden, so soll ein theil dem andern, Welchs notturfit folchs erfordert, denfelbigen tag zwene Monat zuuorn abkondigen laifen vnnd foll dennoch nichts desto weniger vergleichung vnnd ernennung eines andern tags bescheen. Auch hat gedachter Nickel von Nybschitz von wegen der koniglichen wirden zugefagt vand bewilliget, bei irer königlichen wirde zu erhaltten, mit gedachtem hern Castellan vnd andern jrer königlicher wirde underthanen unnd vorwanthen, sunderlich des orts in irer königlichen wirden königreich, an den grenitzen beider Chur- vund Furstlichen gnaden Churfurstenthumb, Furstenthumb vnd Landen besessen, Ernstlich zu vorfagen vnnd zubeschaffen, jre Chur- vnnd Furstlichen gnaden vnnd auch jrer Churvnd Furstlichen gnaden Lehens vorwanthen vnnd vnderthanen an jren gerechtikeiten. Poffessionen vnd alth herkhummen gebreuchen nicht zw Molestirn, zw perturbiren, zw irren noch zauorhindern vad funft auch nichts vapillichs, gewaltigs ader thadlichs kegen inen furzunhemen, noch durch imands furzunhemen zu gestatten, sundern alles in fridlichem vnd Ruigem anstand bis zu besichtigung vnd vorhor blevben zulassen, Dessgleichen sich gegen königlicher wirde zw Poln vnderthanen zuerhaltten, von beiden hochernanten chur- vnnd Furstlichen gnaden mit ihrer chur- vnnd furstlicher gnaden Lehens vorwantten vnnd vnderthanen auch beschaffung gescheen soll, Damit guter Nachparlicher Will, Frid vnnd einikeit erhaltten werde, welches fie allerfeits alto zu halten bewilliget vnd angenhommen, vnnd zuurkunth haben hochgedachte Chur- vnnd furftlich gnaden jre Secret vnnd genantter Nickel von Nybschitz sein angeporn Petzfchafft hieunden auffdrucken laffen, sich auch mit eigen handen vnderschrieben, vnd gegeben zw Cuftrin, Montags nach Corporis Crifti, Anno etc. XLI.

Rus einer alten Copie.

2575. Rurfurit Joachim vereinigt fich mit bem Raifer Rarl V. und bem Ronige Ferbinant in Betreff ber Religion, ber Babl Ferbinaute, bes Bergogthums Gelbern, ber Rrone Franfreiche ic., am 24. Juli 1541.

Wir Karl der fünfft, von Gottes gnaden Römischer Kayfer, zu allen zeitten merer des Reichs etc., Vnnd wir Ferdinannd, von gottes genaden Römifcher Künig etc., gebrüeder, Bekennen vand thun hiemit khundt offentlich. Als weylandt vannfere vorfareh Römische Kayfer vand Klnige, vannfere liebe herren vand Anherru vanfera löblichen Hawfa Gofterreiche, ye vand allweg dem Hawfa vand Churfurftenthumb zu Brandenburg vand desselbenu Herzschafften mit sonndern gaaden gennigt, Auch hinwiderunb yederzeit die Herzschaffte erd Margyardichsafft zu Brandenburg mit sonnderre vandterthenigkeit vand gehoriamen dieunsten sich gegen Inen vand van sonndern gaaden wir vans vezo mit dem Hockgebornen Joachim, Margyarden zu Brandenburg, des heyligen Römischen Reichs Erez Camrern, zu Stettin, Pomera Herczogen, Burggraene zu Narmberg vand fürsten zu Regen, vansfern lieben Oeheimen vand Churstirsten in solgennd gnedige vand freundtliche verstenntmas eingelassen van Veranigt.

Erftlich hat fein lieb bewilligt vnnd zugefagt, foll, auch will allen muglichen vleiß furwennden, damit die Religion fach, vnnd die Protestierennden Stennd zu frid vnnd ainigkait bracht werden mögen. Auch das der Abschidt, so alhier auf disem Reichstage gemacht vand gegeben wirdet, fouil die Religion vand anndere fachen berürt, gehallten werde, vnnd das fein lieb folchs auch eigenntlich hallten welle. Doch foll fein lieb bey Irer in drucklı außgegannene vnud vnns hicuor vberanntwurte bekanntnufs vnnd Kirchenordnung, danon in volgennden Articula auch meldung beschicht, pleiben, Aber darüber kain Buntnus oder verstaundt mit niemands der Religion oder annderer fachen halber annemen, vand nicht weitter fein lieb noch feiner liebd vandterthanen in Newe Religion fich einlaffen, Sonndern bev dem, wie Sv iezo Im brauch fein, vand bey aufsgeganngener Irer Kirchenordnung vad bekanntnus bis zum künfftigen Concilio General oder Nacional, oder das durch Gemaine Reichs Stennde ein besfers vand Christlichers bedacht vand geordact, pleiben vad sich desselben hallten: ferrer das fein Liebd, wie Sy folhes zu thun fchuldig, die Römisch waal vanser Kunig ferdinannden hanndthaben foll vand durch alle mittel den Churfurften zu Sachffen dahin zubewegen vnderstchn, das Er follich waal bewillgen vnnd bestettigen welle, Vnnd fouil an feiner lieb, alles das Jhenige, fo gemellter Churfurft zu Sachffen dagegen thet oder thun wurd, verhindern. Begeb fich auch, das der Churfurft zu Sachffen oder vemandt annders die waal mit der that anzusechten lich ynndterfteen wurd, So follen vand wellen fein lieb bev vans leib, gut, Lanud vand leut, auch Ir höchsts vermitgen trewlichen zueseczen. Sein lieb haben auch zugesagt vor fich felbs zufürdern vond bey andern, fouil Sy thun khönnen, anzuhallten, damit der Herczog von Cleue dahin bewegt vand bericht werde, von dem Herczogthumb Geldern vnnd Graffchafft zütphen, So Er vnns Kaifer Karln vnbillicherweiß fürenntheldet, abzustehn vnnd abzuweichen, vnnd wellen noch follen sein lieb kain Büntnüß noch verstenndnus mit genannten herczogen annemen, Es sey vndterm schein der Religion oder sonnst, Sonnder welle alleweg in difer sachen bey vnns bleiben, Rath vnnd Beyftanndt durch fich felbs vnnd feiner liebden verwondten, do es die notturfit erfordert, zuerhalltung desselben Herczogthumbs vnnd Graffichafft laisten. Es will auch vnnd foll fein Lieb mit dem Kunige zu Franckhreich vnnd andern Potentaten kain verstenntnus noeh Buntnus in kainerlay weis oder weeg annemen noch eingeen, vond ob fein lieb erfuren, das gemellter Kunig Im hevligen Reich mit andern Stenuden, fo fich in Buntnufs oder anndere Praetiken vnns zu euntgegen, wellicherley weiß es were, einlassen wurde oder wollte, Solhes Ires hochsten vermugens, als vnnfer vnd des hevligen Reichs getrewer Churfurft, Irren, hindern vnd weren, vnd do anch folks an fein lieb gelanget, daffelbig vnuerzoglich vnns feinen pfliehten nach ankhündigen vnd verwarnen, Auch in feiner lieb Churfurstenthumb vnnd landen nieht gestatten, ob man kriegsfolckh dar Innen samblen wollte vnd auch den seinen zu ziehen weren, vnd die Jhenigen, so zugezogen weren, in geburend Ernstlich straff nemen. Ob fich auch zuetruege, das bemellter Kunig oder anndere an andere ortten Kriegffolkh Im heyligen Reich verfamblen wollten, wellen vnnd follen fein lieb mit allem Ernft vnnd vleifs, fouil Ir Immer möglich, folks Irren, verhindern vnnd wehern, Auch des in allweg vns trewliehen vorwarnen, vnnd alles das thun, was ainem getrewen Churfursten des heiligen Reichs eigent vandt gebüret. Dagegen vand hinwiderumb wellen vnd follen wir fein lieb allzeit in befondern Gnaden vnnd freundtschafft haben vand hallten, auch feiner Liebden als eins getrewen Churfurften des hevligen Reichs Eer vnd nucz furdern, vnnd wo wir icht was verstuenden, das solchem entgegen, wellen wir fein lieb des verwarnen, vand dem furstehen vand furkhomen, alles in guttem Glanben vnnd waren wortten. Vnnd ob auch fein lieb defshalben oder vmb vnnfern willen bev vemants in vngunft, widerwillen oder gezengkh gefuert, oder die auf fich laden muesten, Wellen vnnd follen wir in allem, dar Inn wir seiner lieb zu Recht vnnd Billigkait meehtig fein wurden, fein lieb, derfelben vnndterthanen, Land vnd lewt gegen denfelben widerumb in allweeg gnedigft schuczen vand hanndthaben. Hinwiderumb foll fein lieb fich gegen vans in allen dingen als ain getrewer Churfurit erzaigen vnnd hallten, vnnd in allen zimblichen fachen bev vnns ftchn vnnd bleiben. Auch alles das furdern, was vunsere personen Authoritat vund dignitet beruret, Dessgeleichen auch die Eher, nucz vnd wolfart vnnfrer Kunigreich vnnd Erblannde, so in Teutscher Nation vand Im heyligen Reich, auch fonft allenthalben gelegen, furdern, Irn fchaden warmen vnd wenden, fouil feiner lieben Immer nuglich, vnnd vns alles des Jhenigen, fo feiner liebden, als obsteet, furkhomen wirdet, verstenndigen. Vnnd Ich Joachim, Marggraf zu Brandenburg, des hevligen Römischen Reichs Ercz Camrer vnnd Churfurft, zu Stettin, Pomern etc. herzog, Burggraf zu Nurnberg vnnd furft zu Rugen, Bekenne hiemit offenlieh, das Ich mich mit den Römischen Kayserlichen und Kunigelichen Mayestetten, meinen allergnedigisten herrn, in obenberurte verstenntnus vnndterthenigklich eingelassen, Sage hiemit zu, bev guten, trewen vnnd waren wortten, Soll vand will auch alles das Jhenig, fo von Artigkl zu Artigkl dar Innen mir auferlegt ift fract, vefit vnnd vnzerriittet hallten, vnnd demielben nachkhomen. Alles in krafft diez brieues, Sonnder geuerde. Mit vrkhunt diez briefs beligelt mit vnnfern Kavferlichen, Kunigklichen vnd Churfurstlichen Innsigeln. Geschehen vnd geben zu Regenspurg. Sontags des uiervandzwainzigisten tags des Monats Julii, Nach Christi vansers lieben herrn gepurt funfizehenhundert vnnd Im Ainvanduierzigisten. Joachim, Kurfürft Carolus. manu propria.

Ferdinandus.

Rach bem im R. R. Geb. Bof. und Sans ftrchive ju Bien befindlichen Deigingl.

2576. Branbenburgifche und Pommeriche Rathe verhandeln gu Ronigeberg über bie ganbesgrengen amifchen ber Reumarf und Bommern, bie Bebnten bes Bifchofe von Camin und Anderes, am 4. Dezember 1542.

So und als vergangenen freytag nach Corporis Christi dieses XLII, Jahrs dero durchlauehtigsten und durchleuchtigen Hochgebohrnen stirsten unnd Herrn, Herrn Joaehims, des beiligen Römischen Reichs Ertzkämmerers und Churfürsten, und Herrn Johansen, Gebrüder, beide Marggrauen zu Brandenburg, Herrn Barnyms und herr Philippen, Gevettern, beyde hertzogenn zu Pommern, unserer gnädigsten und gnädigen Herrn verordente Rähte, zu franckfurt an der Ader der Irrung, so sich zwisehen hoebgemelten, unsere gnädige Herrn, Marggraff Johansen zu Brandenburg, an einem und Herrn Barnim, hertzogen zu Pommern, von wegen der Landgrentz zwischen der Neumark und Pommern, auch sonst anderer gebrechen halben, anderstheils, dergleichen derfelben etlieher ihrer F. G. Unterthanen halben streitig erhalten, verabschiedet, dass ihre allerseits Chur und f. G. ihre statlichen Rithe von wegen solcher Mängel und zwifpalt uf den tag Bartolomei nechst verrückt alher gen Königsberg abfertigen' wollen, und folche Sachen in Besichtigung, Verhör und Handlung nehmen, auch fleis halten follen, denselben Jrrungen, so viel mitglich, allenthalben abzuhelffen oder nach Billigkeit zu verabschieden. Dieweil aber Ihren Chur vnnd f. G. Hoehgedachte Vorhinderung fitrgefallen, dass solcher tag bis auf den 3. Decembris verschoben und Ihre Churf, und f. G. zufolge folehs franckfurtischen Abschieds ihre statliebe Rathe uf izt erwehnten tag daher gen Königsberg abgefertigt, davon den Churstrstlichen und Marggraff Johannsen zu Brandenburg Rähte zum fleisigsten angehalten, dass die Landgrentzen hätten mögen zu Befiehtigung augefangen, auch die privat und parten Sachen, fo denn an jeden Ohrt, da die gefessen, verhandelt und vermöge voregen Abschiede darinnen gebaret werden, und aber beyder hertzogen zu Pommern Räthe Urfachen fürgewand, warum itziger zeit zur Besiehtigung der Landgrenzen nicht kommen könte, die auch defshalben von ihren herrn folehe befichtigung der Landgrentz zu dem mahl nicht fürzunehmen, fondern fich eines andern tags zuvergleichen Befehlieh hätten, dennoch auch die andern Saehen gegeneinander zuverhören, angesueht und darauff ihrer Herrn Beschwer artickels weis mundlich nach der Länge fürgetragen, dagegen Marggraff Johanns Rähte auf jeden derfelben fürgetragen artickel nach aller Länge durch nohtdürsstigen Gegenbericht verantwortet, auch etliche ihres Herrn gegen Beschwer angezeigt. Damit nun dieser Tag und zusammenschickung ihrer allerseits Churund F. G. Räthen fogar vergeblich nicht gehalten oder gescheen, haben sie sich untereinander, foviel erstlich die Landgrentz belangt, folgends abschieds vereinigt und verglichen, als dass ihre Chur- und f. G. ihre stattliche vollmächtige Räthe von jederm theil zweene an den Ohrtern der Landgrentzen bev der Ader, da fich Neumärkisch und Pomerisch Grentzen scheiden und zusammenstoßen, anf den Montag nach Jubilate schierst künstigen XLIII Jahrs zu früher tag Zeit absertigen und haben wolten und folten, die Landgrentzen an der Oder ohne allen weitern Hindergang zuziehen angefangen und fofort von ohrt zu ohrt zwischen Neumark und Pommern oder derselbigen zubehorenden Landen, fofern die aneinander stoßen und gelegen, gezogen werden, was richtig befunden, richtig verbleiben, wes Ohrts man aber irrig, durch die Rähte Hochster fleifs vorgewand werden. Die Irrungen, es belangte die herrn ihre f. G. felbft, derfelben Ampt oder ihre f. G. Unterthanen, fic defshalben zu vertragen. Da man aber an einigen Ohrt gütliche Vergleichung nicht könnte Folge haben, folten die Räthe die Partheien miteinander zum Rechten zu verfaßen und zu verabschieden haben, wie es mit Einlegung der Schriften von allerfeits Partheien gehalten: und ob einigen theil beweiß zu führen von nöthen, von Unfer g. H. Marggraff Johannfen zu Brandenburg, auch Hertzog Barnim und Philippent zu Pommern Räthen commissarien, die iglichen ohrt Begnenilich gesessen, verordent, die solche Zeugen mögen verhören und neben den acten durch die Chur- und F. G. Rähte an unverdachtige öhrter verschickt, dartiber Erkentnus des Rechten erholet und fürder jedem theil, foviel es zu Recht befagt, verholffen und also allen solchen Irrungen durch die Güte, wie obstehet, oder durch den Weg des Rechten abgeholffen werden. Da auch vor nöthig angesehen, die verordente Rähte dieser sachen halber ihrer Pflicht zu verlassen, in dem werden sich ihre Chur- und F. G. nach Gebühr gnädiglich wiffen zu verhalten, dadurch kein theil folchen process dieser noch sonst keiner Ursachen halben zu impugniren sollen macht haben. So follen auch die Räthe fich miteinander uf die Zeit Bald in auffrichtung der Verfassung vergleichen, wo und an welchem Ohrt die acten der Partheyen, so also zu Recht verfasset würden, follen eingelegt und die Urthel publicirt werden. Wer es auch, das einigs fürsten Unterthan ihren Herrn um zuordnung etlichs Bevstands unterthäniglich ansuchen würden, soll ihren F. G. frey stehen, derselben ansuchenden Parthey einer odir zwecn ungefahrlich zum Beyftande zu ordnen, mitler Zeit folten durch ihre F. G. derfelben Unterthanen, fo an der landgrentz gefessen, oder zum wenigsten 14 tage zuvor, daß fich Niemands Unwillen halben zu entschuldigen oder außenbleiben, vorschrieben, auch zwischen Hochgedachten ihren F. G. solcher obberührten Landgrentz und sonst allenthalben still gestanden, auch von derselben ihrer F. G. Unterthanen kein Theil wieder das ander etwas vornehmen, fondern friedlich um itzlicher feines Besitzs und Branchs still halten und gelebt werden.

Der Artickel halben, so durch die Pommrischen Geschickten mündlich für getragen und von Unfers gnädigen Herrn Marggraff Johansen Räthen durch mündlichen Gegenbericht Beantwort, auch was von ihnen in Gegenbeschwer angezeigt, ist durch allerfeits Chur- und F. G. Rähte vor gut angesehen, dass von Mittel und wegen geend wir Unfer G. H. Marggraff Hans und hertzog Barnim zu Pommern, derfelben Artickel vermuhtlich zuvertragen und denfelben Gebrechen abzahelffen fevn möchte, und nach viel hin und wieder Bewegung folgende Abrede begriffen, welche von Unfern g. H. Marggraff Johannsen und Hertzog Barnim und Herzog Philips zu Pommern Räthen auf hinder fich an ihre G. F. und H. beydertheils zu tragen angenommen, wie folget. Erftlich, fo viel den Bifchoff zehenden, fo der Bischof zu Camin in der Neumark hat, belangt, ist vorgeschlagen, dass itziger Bischoff zn Camin und alle feine Nachkommenden, fo offte fich das Bifchoffthum verledigen würde, über folchen Bischoff Zehenden eine confirmation von Hochgedachten unsern g. H. Marggraff Johannfen zu Brandenburg und derfelben Erben fuchen und nehmen, dafür in die Marggräffliche Cantzley vor jede confirmation nicht mehr als 3 Gulden geben, darauf dem Bischoff der Zehend aus der Neumark geruhiglich folgen fol. Dieweil aber vor Alters der Bischoff von Camin von wegen des Zehenden etliche bischöfliche onera als mit Vorsorge geistlicher jurisdiction und anderm getragen, die nunmehr Unfen G. H. Marggraff Johan fen durch ihre fürftliche Gnade verordente visitatorn verlegen lässet, so sol der dritte theil des Bischoss zehendes jährlich dem geiftlichen vilitator, welcher von S. f. G. darzn geordent wird, folgen, doch dass auch derfelbe vifitator, wenn er geordent, eine confirmation von dem Bifehoff zu Camin fol nehmen und davor in die Bischöfliche Cantzelley jederzeit nicht mehr dann einen Gulden geben, und über das fol hinfürder kein Bifehoff zu Camin Unfern g. F. und H. Marggraff Johanfen zu Brandenburg, feinen Erben und der Marggraffichafft zu Brandenburg folchs Bifchofs zehenden halben Rahtspflieht zu thun fehuldig fein. So follen hinfürder und zu allen zeiten den geiftlichen ihre erbliehe und wiederkäuffliche zinfe, zustand und Aufhebung von einem Lande in das andere, als aus Marggraff Jobaumfen Landen in der hertzoge zu Pommern Landen, und also wiederum aus der hertzoge zu Pommern lande in Unfers G. H. Marggraff Johansen Lande, ohn alle Verhinderung folgen. Was auch fonst der geistlichen oder ander in des andern stirsten Lande von Gittern und andern, daran fol Niemands eingehalten werden, fondern ein jeder dabey vermöge Kayf. Majestät und des heiligen Reichs zu Regenspurg Anno im XLI ausgegangener declaration geruhiglich bleiben. Das arreft wieder die lantheufer zu Schivelbein, ihrer ausstehenden zinsen, Hauptsumma und anderer Schuldehalben, to fie in der hertzoge zu Pommern Landen haben fürgenommen, fol geöffnet und auffgehoben und ihnen darzu verholffen werden. Zum andern, dass hochgemelter Unser gnädiger herr Marggraff Johans wieder Curdt Burgsdorffen dem hertzogen zu Pommern auf ihr anfuchen gebührlichs Rechtens nach Inhalt des heiligen Reichs Ordnung wolle gestaten und dazu fürderlich tag ansetzen. Zum dritten lassen ihnen die Samptth. II, Bb. VI. 60

Pommrifchen Rähte gefallen, dass die funffthalb hundert gulden, so zu Custrin im Gericht gelegt, den Khonen überantwort und die funffzig Gulden expens zurück gehalten und dem beklagten widerumb zugestellt, doch dass sich unsers g. H. Marggraff Johansen Rähte bemühen wollen, dass S. f. G. den arrestirten und ausgehaltenen in Ansehung ihres erlittenen Schadens etwan ein Jahr lang freihung des Zolls geben wolten. Zum vierten, dass die Gerichte zu Cuftrin im Bevsein der Hertzoge zu-Pommern Rähte, fo auf ansnehen S. F. G. darzu verschrieben sollen werden, verhört und die acta im Gericht pherfehen, und wo befunden, dass das Urtel dermassen, wie angezeiget, verlantet, dass von Unserm g. H. Marggraff Johansen nach Gelegenheit eingesehen und mit der Straff gebührlich gegen sie erzeigen wolte; wo aber solche nicht zubefinden und also eine Verfälschung desselbigen Urtels den Hertzogen zugeschickt vermarckt, dass die Hertzogen Unnsern gnädigen Herrn Marggraff Johannsen wieder den fälscher gebührlichs Rechtens auch verhelften wollte. Hegenholtzes supplication. fo er an die hertzöge zu Pommern stellen hat lassen, haben Unsers G. H. Marggraff Johansen Rähte mit sich genommen, die an Ihre f. G. nnterthäniglich zugelangen, damit ihne S. f. G. zu feiner Entfehuldigung oder zu Verhör der Sachen komen, oder S. f. G. Unfern G. H. hertzog Barnim zn Pommern derhalben freundlich wolte beantworten laffen. Der Verbotenen Zuführ des Getrevds aus Pommern in die Nenmark tragen die Rahte kein wissen, wollen aber daran seyn, wo das Land geschlossen, dass es vermöge der Verträge wiederum geöffnet werde. In gleichnus sol es von unsern G. H. Marggraff Johanfen auch alfo gehalten werden. Wieder den thäter, fo im Amt Schivelbein ein todtschlag begangen, sol der Landvogt Recht verhelffen, auch Unfern G. H. Marggraffen Johansen wieder Heinrich Mandanel, so den thäter zur Unbilligkeit geleitet, das Recht frev und offen ftehen. Nachdem alle diese Artickel. wie oben gemelt, ausgenommen die Landgrentzen, uf hinder fich tragen augenommen, ift beret, dass ihre f. G., als unfere g. F. und H., Marggraff Johans, Barnim, auch Hertzog Philips zu Pommern, einander folcher artickel halben, was ihren f. G. davon gefällig, zwischen dato uf purificationis Mariae schierst freundlich wolten beantworten und zuschreiben. Und im fall, dass einer oder mehr artickel uf obgemelte fürsehlage nicht vergliehen oder von ihren f. G. angenommen möchten werden, sol nicht weniger der tag mit der Landgrentzen fortgängig bleiben, und welche Artickel noch zn vergleichen verbleiben, der fol, wenn man dahin zn Besichtigung der Landgrentz kommt, gehandelt und zu endlicher Richtung gebracht, auch des bisher betagten und ausstehenden Bischöfflichen Zehends halben gehandelt und entschieden werden. Der Chur- und Fürstliehen Rähte seynd gewesen Bartold Flanss, Hauptmann zu Newen Angermünde, Er Cafpar Widerftatt, Licentiat von wegen des Churfürsten zu Brandenburg, Claus von Sehönbeck, Hofmarschalk, Er Heinrich von Pack, Hasptmann zn Cotbus und Beitz, und Frantz von Nauman, Cantzler von wegen Marggraff Johannsen zu Brandenburg, wolff Borcke, Bartolomeus Schwab,

Baltzer von Walde und Niclas von Klempzen, Pomrifehe Marfehalck, Cantzler und Secretarien. Actum Königsberg, dinftags nach Barbare anno etc. XLII.

Aus ber Didmannichen Urfunden Gammlung ber Breslauer Univerfichtebibliothet."

2577. Rurfurit Joachim erlandt bem Sans von Rotenhan ben Sof ju Reitersbrun mit einem Gofe ju Cichelberg zu vertaufden, am 25. Anguft 1545.

Wir Joachim, Churfurft letc., Bekennen etc., Das vnfer lieber getrewer Hans von Rotenhan zu Reitweinsdorf vns vnttertheniglich furbracht und berichtet, Wie er wegen des Hofs zu Reitersbrun, so er von vns zu Lehen tregt, mit Burgermeister und Rath der Stadt Ebera umb entstandener jrfall, uf untterhandlung des Erwirdigen in Gott, vnfers lieben Herrn vnd freunds, Herrn Conrads, Weiland Bischoffen zu Wurtzburg etc., sich in Handlung eingelassen vnd denselben Hof wechsfelsweis vmbgesetzt und vorandert. Also das er Burgermeistern vnd Rath der Stadt Ebera denfelben Hof mit aller zugehorung vnd gerechtickait evgenthumblich eingereumbt vnd abgetretten, vnd an stat desselben des Raths zu Ebera vnd ires Hospitals Hof zu Eychelberg an fich bracht vnd angenomen, Laut daruber vforerichten vnd voltzognen vortragbrief, So er vns furgelegt, Daruf bittlich und auruflich angelangt, in folchen Wechsfel vnd voranderung auch zuwilligen, Welcher seiner bitt wir diffals ftat gegeben vnd demnach in die ergangne vortragshandlung vnd bescheenen wechsfel der oben ermelten zweven Hofe Als der Lehenherr gewilligt. Auch die Lehenschafft. So wir am Hofe zu Reittersbrun gehabt, hiermit vorlassen und Burgermeister vnd Rath der Stadt Ebera vnd jren nachkomen eygenthumblich zustellen vnd vbergeben, Alles in Crafft ditz Briefs vnd fonder geuerde. Zuurkundt Datum Coln an der Sprew, Dinstags nach Bartholomei, Anno etc. XLV.

" Rad ben Churm. Lehnstopialbuche V, 360.

2578. Berhandlungen Branbenburgifder und Pommerider Rathe zu Prenglau über ben 30ll und bas Brudengelb zu Guftrin, Landsberg an ber Barthe und Anderes, vom 1. Dezember 1545.

Nachdem die durchlauchtigste unnd durchlauchte Hochgeborneu stuften unnd Herm, Herr Joachim, des heiligen Römischen Reichs Erneämmerer und Churfurft, umd herr Johans, Gebritder, beyde Margyraffen zu Brandenburg, und dem herr Barnim unnd herr Philipps, Gevettern, alle herzoge zu Stettin, Pommern, der Caffaben unnd Wenden, Unier gnädigte unnd gnädige herrn, etliche ihrer Churt nnd f. G. Rähte vermöge geschehener zuschreiben wegen fürgesallenen Sachen itzo anhero gen Prentzlow verordent und geschickt haben, darauss die Rähte solche Sachen furgenommen, gehört, darinne gehandelt unnd fich derfelbigen halb folgends abschieds verglichen. Zum ersten, als hochgedachte unsere gnädige Herrn die Hertzogen zu Pommern uf Ansuchen des Rahts zu Stettin hievor etliche artickel, der sich die von Stettin wieder Unfere gnädigfte unnd gnädige heren den Churfurften unnd Marggraff Johan en Beschwert, schriftlich zugesehickt, welche dann allie surzunehmen verschoben, da denn Chur- und furstl. Brandenburgische Rahte wegen ihrer gnädigsten unnd G. herrn Bericht unnd nohtdurfft auch die Geschiekten des Rahts von Stettin und was durch die Rähte ferner furgetragen, allenthalben gehört, ift der Alwhere in der Oder halben, welche ihrer Chur- und f. G. Unterthanen gehörig und der Schiffart hinderlich feyn follen, endlich mit alierfeits bewilligung bedacht unnd beschlossen, dass es mit derselbigen wehr in aller mass, wie des verschienen XIAI. Jahrs nach gehaltener Befichtigung endlich beschlossen unnd schriftlichen verzeichend, gehalten und die Einziehung und abthuung derfelben vermöge Verzeichnus geschehen unnd durch den Churfursten auch Marggraff Johansen Ihrer Chur- und f. G. Unterthanen. fo die where hicvor erbaut, ernftlichen geboten und bev auffgesetzter peen geschriben werde, die where gegen den kunfftigen frühling anders nicht denn nach maße unnd Inhalt berührter, Verzeichnus zu Bauen nnnd die fo abgethan unnd wieder zu erbauen verboten, nicht wiederum anzurichten noch zu bauen, auch die Ptähle und Stiffte, fo davon noch im Waffer stecken, in des auszuziehen, damit der Schiffart auch nicht hinderlich fevn mögen; und wo die Stettinischen hernach befinden würden, dass es von einem oder merern mit den weren in der obgezeichneten Maße nicht gehalten, daße follen fie schrifftlich in die Chur- und f. Cantzleien gelangen, damit wieder dieselbigen mit die peen verfahren unnd die Wer auch zu der Gebühr eingezogen oder abgethan möge werden. Zum andern haben hochgedachte Unfers gnädigen herrn Marggraff Johansen Räthe wieder die von Stettin auch beschwerlich berichtet, dass S. F. G. Unterthanen mit Neuerung unnd Erhöhung desselbigen Zolls wegen der Baufälligkeit unnd Unterhaltung auch der schweren Unkosten desselbigen thams, doch mit Kayferlicher Majestät unnd der Hertzoge zu Pommern consens, auch zu erhaltung der landstrassen der furleute in diesen Landen, verursacht und des zolls besugt, haben sich die Pommerischen Räthe uf Bitten der andern Chur- unnd furstlichen Räthe erbotten, an die hertzogen auch die von Stettin zugelangen, ob ihrer Chur- und f. G. unterthanen mit der Erhöhung dieses Zolls verschonet unnd bey den alten zöllen bleiben möchten. Ferner und zum dritten haben auch Marggraff Johans Rähte beschwerlich angezogen unnd berichtet, als hätten die herzögen zu Pommern einen ungewöhnlichen Neuen Zoll, von jedem Ochsen vier groschen, in das Dorf Ehrenberg gelegt, dadurch die Unterthanen beschwert auch die Strassen möchten verendert und geschwechet werden, dass auch ein jeder S. f. G. Unterthanen, so im Lande zu Pommern Pferde kauffte.

von zwantzig Gulden einen Gulden unnd die Viehe, Schweine und Schafe aufm lande aus der Marck kauffen wolten, jeder fechszehnthaler in die Cantzley geben müßten, unnd folchs, als den Unterthan hochbeschwerlich, abzuwenden gebeten, aber sich die Pommeriche Räthe dies Artickel halben einzulassen damit entschuldigt, dass sie hievon nicht wüßten noch Befehl hätten, anch ihre gnädige hern des nicht verwarnet, doch fich erboten folchs an die hertzogen zutragen, der Zuverficht, dass Ihre f. G. fich der Gebühr hierinne erzeigen würden, ist uf dissmal bey folchen Erbieten geblieben. Zum vierten, foviel die unentschiedenen Irrungen der Grentzen nund anderer Mangel um freywald halb belangen thut, ift beredt, dass sich unsere gnädigste und gnädige herrn möchten lauts der jüngsten und wicder dero halb ergangenen Schreiben der Irrungen, so noch nicht furgenommen, jederseits erkonden und denn durch Schrifften einstags gen fre venwalde vergleichen und dieselbigen samt den andern durch gutliche Wege oder rechtliche Austräge lauts hievor begriffener Notel furnehmen lassen. Zum funfften haben auch die Pommrischen Räthe furbracht, dass die Fucken furhabens, das Kupffer hinfuro uf die Oder zu Bringen und zu ihrer Gelegenheit zu verschiffen, dass sie alleine des Zolls zu Cuftrin halb noch abgehalten, darum gebeten worden, folchs dahin zu wenden, damit folche Schiffung allerfeits Chur- und fursten-regalien, Landen und Leuten zum Besten auch in das Werck bracht; haben demnach Marggraff Johannsen Rähte lich uf den andern Anlagen erboten, folchs an S. f. G. zutragen der Znverlicht, feiner f. G. wurden sich hierinne der Gebühr erzeigen. Zum fünsten, als die von Stettin in obgemelten Schreiben auch einen artickel der Brückrührung halben, wann die Schiff oder Kahne die Brück zu Cuftrin anstießen und daran haffteten oder angehalten würden und Unser gnädiger herr Marggraff Johanss den Verlust der Schiffe, Kahne unnd Gitter fordern thäte, gefatzt unnd desfelbigen Enderung und Abtunng gebeten, ift dieser artickel itzo alhie weiter verhort unnd haben die Chursurstlichen unnd Pommerschen Rähte zu Erledigung delselbigen die folgende Mittel in Gute furgeschlagen, dass S. f. G. aus allerley bewegen unnd sonderlich aus Ursachen, wie S. f. G. Rähte alhie vormeldet werden möchte, die Schiff unnd Handelsleute der brückrührung oder auch Auhaltung des Schiffs doch nicht mutwilliglich und ohne Beschädigung der Brücken thun würde, um kein Verlust des Schiffs oder Guter, auch um keinen Abtrag anzulangen, fondern defshalb frey von danne zu schiffen verstattet würde. Wo aber einer oder mehr von Schiffleuten mit einem Schiffe oder Kahne dermaßen fonderlich durch Mutwillen oder willige Verwarlofnng durch die Brückruhrung an der Brücken Schaden thäte, dass der oder dieselbigen, von deme es geschehe, solchen Schaden nach billiger Achtung und Wurderung abtragen und bezahn folten: und weil die von Stettin fonderlich auch beschwerlich angezogen, als solte Marggraff Johannss die Ortfache der Brücken zu Cuftrin, dadurch die großen unnd kleinen Schiffe hievor frey durchgang gehabt, enger auch den Ort, da die Schiffe zu vor angehalten unnd angebunden, eingezogen und miteingebauet haben, bedencken die Räthe, dass dem hinwieder dadurch zuhelffen, dass S. f. G. hatten ein oder zwey Joch oder fach der brücken

lassen wiederum dagegen desto weiter unnd geraumer bauen lassen, damit die Schiffe unnd Kähne geraumer dadurch bracht unnd die Brückruhrung desto mehr vermieden bleiben konte, dass auch S. f. G. zu solchen bessern behuff die Stiffte von den alten Pfälen, fo-alda im Waffer ftehen, hätten laffen ausziehen unnd alfo die Waffer Gänge zur Schiffart geraumer gemacht, unnd daß auch den Schiffleuten zugelassen, mit den eifern Hacken, wan es Not, an die Pfüle der brücken an und zu zuziehen und wieder von sich zu wenden, und also die Schiffe desto besser zu richten und abzustossen, unnd damit die Schiffleute wiederum eine Stelle der Orte, da das Waffer; ftiller zu anhaltung unnd Anbindung der Schiffe gehaben müchten, dass S. f. G. am Ende des Wals bey der Pforten in die Stadt zu Cüftrin dazu eingeräumt und dahin Pfäle, die Schiffe zu binden, fetzen lassen, welchen der Räte furschlag S. f. G. Räte an dieselbige zugelangen angenommen, der Zuverficht, S. f. G. würden fich darauf ihres Gemuths forderlich erklären. Zum fechsten, als die von Stettin sich auch wieder Marggraf Johannsen beschwert, als wurden sie in S. f. G. Zöllen und durch den Rat zu Landsberg an der Wart von einer Last Korns mit achtzehen Grosehen, als S. f. G. neun Grofchen und dem Rate auch fo viel, unnd von einem Pferde in dem Bruckenzoll mit 2 Grofchen uber alten Brauch beschwert, mit Bitte, folche abzuwenden, abe S. f. G. Räte folcher Zölle halb Bericht, fo viel sie dissmal erfaren oder gehort, können getan haben, darauff allerfeits Räte bedacht, dass an S. f. G. durch derselbigen Räte unterthäniglich zugelangen, die von Stettin mit Ueberfetzung neuer zölle zu landsberg nicht zu beschweren, unnd wo die von Stettin des zu gebuhr nicht erleichtert unnd bey S. f. G. um Verstattung geburlichs Rechtens ansuehen wurden, dass S. f. G. die Räte vermöge der Reichsordnung niedergefetzt unnd darin was Recht ergehen liefsen, welches S. f. G. Räte derfelbigen auch also einbringen wollen. Zum siebenden haben die von Stettin auch furbracht, als wären einem ihrer Burger neulich zu Landsberg siebenzehn last Saltzes ufgehalten und ausgeladen, mit bitte dasselbige wieder zustellen zu lassen, aber Marggraff Johansen Räte Bericht gethan, dass solchs aus den Urfachen geschehen, dass derselbige von Stettin wieder Verträge zwischen dem Churfursten und S. f. G. auch über bescheener Verwarnung im Zolle zu Custrin und vor ungeorterten Sachen der Schiffart uf der Wart halben Saltz geschifft, welchs darauff bev gesatzter Straffe zu schiffen unzuläßig, do die von Stettin nicht gestanden dass fie die Vortrage binden, sondern dass ihne die wart vor Alters als ein freier Wasser Strom auch vermöge ihrer Freiheit unnd privilegien mit Saltz fo wohl als anderer Ware zu schiffen zulässig, auch das ihne bis zu Austrage also zu schiffen nachgegeben fevn, folten denfelbigen von Stettin dis Saltz difsmal, iedoch S. f. G. Gerechtigkeit unnd obberurte Vertrage unschädlich, möchten wiederum zustellen lassen, dagegen die von Stettin von ihrer angezogenen freyheit auch protestiret unnd gebeten, dass diese furbitte ihren frevheiten unnd Gerechtigkeiten der Schiffart uf der Wart folt unabbruchig feyn. Zum achten, da Jorg Schmid von Stettin auch an die Räte gelanget, was ihme zu Cuftrin der bruckruhrung halben zu großen Schaden und Verderb be-

gegent unnd gebeten ihm zu wiederstattung zu befordern, do Unsers gnädigen herrn Marggraff Johansen Räte der Sachen Gelegenheit auch berichten, haben die Räte S. f. G. Gefandte Räte gebeten, dass sie vor sich und ihrer aller wegen wolten S. f. G. unterthäniglich anlaugen, demfelbigen Jorgen Schmiden die dreyfsig Gulden ausgelegts Zolls, die er feinen Anzeigen nach fol über die Ufhaltung alda geben haben, wiederum gnädiglich erlegen und um das andere etwan begnadung thun zu laffen, Damit er klaglos gemacht unnd Unsere gnädige herrn die hertzoge zu Pommern unnd ihrer f. G. Räte des mannigfaltigen Anlauffens zulctzt verschont bleiben möchten, do er auch sein Schiff wiederum fuchen mag. Unnd bedeucken die Räte den Sachen allerfeits zu forderung am Besten, dass Unser gnädiger Herr Marggraff Johanss S. f. G. Antwort und Gemute uf die Artickel, welche f. F. G. Räte an dieselbige wie es abzutragen angenomen hatten, dem Curfursten zwischen dis unnd Conversionis Pauli schierst zugeschrieben, dass auch die hertzogen zu Pommern ihrer f. G. Antwort uf die Artickel. welche ihrer f. G. Räte zu rucke zu fragen auch angenommen, zu forderlicher Gelegenheit dem Carfursten zu schreiben möchten, unnd seynd der Cur- unnd fursten Gesandt Rat zu diesen Sachen gewesen die Gestreugen, Ernuesten, Hochgelarten, achtbarn alswegen des Curfursten Hans von Arnim uf Boitzenburg, Landvoigt der Ukermarck, Johann Weinleb, Cantzler, Bartel flanfs, Amtman zu Neuen Angermuude, unud Otto von Arnim der Elter zu Murow, von wegen Marggraff Johansen: Clawes Schönbeck, Marschalck, Er frantz von Neumann, Cantzler, von wegen bevder hertzogen zu Stettin unnd Pommern: Joachim Pudewels, Landvoigt zu Stolp, Achim Molzan, hauptman zu Wolgaft. Er Baltzer vom Walde, Doctor, Cantzler, Er Anthon Schwalenbergk, Doctor, Moritz vom Damitz, Haubtmaun zu Ukermunde, und Johanns von Ufedom, Rector der Universität zu Gripswalde. Geschehen zu Prentzlow, Dinstags nach Andreae, Anno im XLV.

Ras ber Didmanu'iden Urfunden. Canumlung ber Breelauer Univerfitatebibliothet fol. 105b.

2579. Markgraf Johann verweift bie Unterthanen bes Fürftenthums Kroffen an ben Kurfurften Joachim, am 20. Dezember 1545.

Von gots gnaden Wir Johans, Marggraff zw Brandenburg, zw Stetin, Pommen, der Callibon, Wenden vnnd in Schleifen zw Crolfen hertzog, Burggraf zw Kurmberg vnnd Furft zw Rogen, Bekennen vnad thun kund offentlich vor vns, vnfer Erben vnd funften vor allermeniglich, Nach dem vnd als wir vns etwan mit den bochgebornnen Furften, hern Joachim, Marggraffen zw Branden burg, des heyligen Romifchen Reichs Ertzkameren vnd Curfurften, zw Stein, Pomern, der Calliben, Wen-

den vand in Schlessen zw Crossen hertzogen, Burggraffen zw Nurmberg vand Fursten zw Rugen, vnferm freundlichen lieben hern vnd Brudern, in einem zwischen s. L. vnd vns aufgerichteten Brudcrlichen vortrage, des Datum Stehet Coln an der Sprew, Dinftags nach Affumptionis Marie, Anno Tauffent Funffhundert vnnd im Neun vnnd dreifligsten, von wegen des Furstenthumbs Croffen, Welchs vormoge der Bemischen konige Brieff vand Sigel mit aller hoheit, Pflichten vand Obrikeitten, wie es bei der Cron Behmen gestanden, an die Marggraffen zw Brandenburg vorwiesen vand darauff di einwoner bemelts Furstenthumbs erstlichen vnserm lieben seligen hern vnnd vatter, auch hernach vns Marggraff Johanfen vormög vatterlichs vortrags Erbpflicht gethan, wir auch der Erbschafft halben mit vnserm lieben hern vnnd Bruder dem Curfursten in gesampten Lehen stehen, dermassen vortragen vand vorglichen, das wir Marggraf Johans die vetterthanen vand vorwandten offtberurts Furstenthumbs mit den Erboffichten an vnfern Lieben hern vnd Brudern, Margraff Joachim, Churfursten, vorweisen soltten vnd woltten, darauff s. L. gemeltte vntterthanen vnnd vorwantten hinwieder an vns Marggraff Johannfen vnnd vnfere Erben vormog des Obigen vortrags mit den Erbpflichten, fo lang die widerlofung nicht geschicht, zu bleiben follte vorweisen. Demnach vnd zufolge obbemelts vortrages, So thun wir vorgedachter Marggraf Johans alle vnnd yede des bemeltten Crofnischen Furstenthumbs vntterthanen vnd vorwantten, Nemlich Beide Erbare Manschafften vnserer weichbilder Croffen vand zullich, Auch Burgermeister, Ratmanne vand gantze gemein derfelben beider Stedte, defgleichen vnfcrn hauptman zw Cotbus vnd Peitz, Ern Heinrichen von Pagk, denn wir mit vorwiffen zulaffen vand vorwilligung vafers lieben hern vnd Bruders des Curfuriten vnser Ampt vnnd Stadt Summerseldt sampt aller ein vnd zubehordt Erblich zugestald vnnd vorliehen, dere dauon mit in solch Croffenifch Furstenthumb behorig, Vnnd funften alle vnd jede der beiden empter vnnd weichbilder Croffen vnd zullich vnnd des gantzen Furstenthambs einwoner, Amptsvorwantte vnd vnterthanen, Wie die alle mit namen benant mugen werden, keine aufsgenommen, mit den Erbeflichten an mergedechten vnfern freundlichen lieben hern vnd Brudern, hern Joachim, Marggrafen vnnd churfurften zu Brandenburg, vorweisen vand seind s. L. mit dieser verweisung dissmal also zufriden, doch mit dem bescheide. Do vns vnser her Gott einen ader mer menliche Leibs lehens Erben bescherette, das alsdan wir, inmaffen itzo het beschehen sollen, die Erbarn Manschafften und Stette des Furstenthumbs Crossen vnd zullich auff s. L. derselben Erben ader volmechtigen Rethe ferrer ansuchen mit den Erbpflichten, so sie vns gethan, Inhalt der Vortrege in Irer der Manschafft und Stedte kegenwart verweisen sollen und von f. L. derfelben Erben wegen von stund darauff hinwider an vns, vnsere Erben Laut der vortrege wircklich die kegen vorweifunge thun follen, in krafft vnd macht dieses vnsern brieffs, ydoch dem Offtberurtem vortrage fonsten vnnd allen andern Clauseln, Puncten vnd Artickeln one schaden. Treulich vnd on alles geserde. Des zu urkunth haben wir diesen Brieff mit vnserm Secret vnnd Daumringe wissentlich besigelt, auch dene mit

eigenen handen untterfchrieben. Gefchehen vnnd geben zw Coln an der Sprew, Sontags am Abend Thome, nach crifti vnfers hern vnnd Seligmachers geburt in funfizehenhundert vnd Funffvndierzighen Jare.

Hans, Marggraf zw Brandenburgk etc., Manu propria fubscripsit

Rad bem Churm. Lebuscopialbude V, f. 262

2580. Aurfurft Joachim verweiset bie Unterthauen bes Furftenthums Rroffen an ben Markgrafen 30bann, am 21. Dezember 1545.

Wir Joachim, Churfurft etc., Bekennen vnd thun kund offentlich vor vns, vnier Erben vnd funiten vor allermeniglich, Nachdem vnd als wir vns etwan mit dem Hochgebornnen Fursten, hern Johansen, Marggraffen zw Brandenburg, zw Stetin, Pommern, der Cassuben, wenden vnd jn Schlesien zw Crossen Hertzogen, Burggraffen zw Nurmberg vand Fursten zw Rugen, vaserm freundlichen lieben Brudern, in einem zwischen s. L. vnnd vns auffgerichten Bruderlichen vortrage, des Datum steth Coln an der Sprew, Dinftags nach assumptionis Marie Anno Taufend Fnnffhnndert vnd im Neun vnd dreiffioften, von wegen des Furstenthumbs Croffen, welches vormuge der Bemischen konige Brieff vnd Sigell mit aller hoheit, Pflichten vnd Obrigkeitten, wie es bei der Cron zw Beheim gestanden, an die Margyraffen zw Brandenburg vorwießen vnd darauff die einwoner bemelts Furstenthumbs erstlichen vnserm lieben feligen hern vnd vatern, auch hernach gedachten vnferm freundlichen lieben Brudern. Marggraff Johansen, vormog vetterlichs vortrags Erbpflichte gethan, S. L. auch der Erbschafft halben mit vns in gesampten Lhenen sthen, dermassen vortragen vnd vorglichen, das vnfer lieber Bruder, Marggraff Johans, die vnderthanen und vorwandten offtberurtes Furstenthumbs mit den Erboflichten an vns. den Churfursten, vorweisen foltte, Darauff wir gemeltte vndcrthanen vnd vorwandten hinwidder an vnlern freundlichen lieben Brudern, Marggraff Johansen, vnd f. L. Erben vormoge des Obigen vortrages mit den Erbpflichten, so lang die widerlofung nicht geschege, zubleiben solten vorweisen. So dan gemeltter vnser lieber Bruder, Marggraff Johans, zw volge obangezogenen vortrages, alle vnd jede des berurtten Crosnischen Furstenthumbs einwohner, vntterthane vnd vorwandten, Als Nemlich beide Erbare Manschafften der weichbilder Croffen vnd zullich, Auch Burgermeister, Rathmanne vnd gantze gemein derfelben beider Stedt, Deffgleichen den Ernueften, vnfern auch lieben getreuen Ern heinrichen von pagk, hauptman zw Cothbns vnd peitz, deme f. L. mit vnferm vorwiffen, zulaffung vnd verwilligung das Ampt vnd Stad Summerfeldt fampt aller ein vnd znbehore Erblich zugestaldt vnd vorliehen, dere dauon mit in solch hauptth. II, Bb. VI.

Crofnisch Furstenthumb behorig, vnd sunsten alle vnd vede der beiden Empter vnd weichbilder Croffen vnd Zulehow vnd des gantzen Furstenthumbs einwhoner, Amptsvorwantte vnd vnderthane mit den Erbpflichten an vns, den Churfursten zu Brandenburg, durch f. L. Brieff vnd Sigell vorwiefen; So thun wir hiemit wiederumb, alles zu wirglicher volge des oberwenten Bruderlichen vortrags, alle vnd jede des Crofinischen Furstenthumbs einwhoner, vorwantte vnd vnderthaue, Wie di hieoben benant vnd ausgedruckt ader benent ynd aufgedruckt mochten werden, keine aufgenomen, an gedachten vnfern freundlichen lieben Brudern, Marggraff Johansen zw Brandenburg, vnd feiner L. manliche Leibs Lehens Erben fur vnd fur, mit den Erbpflichten kegenwerttiglich jn krafft vnd macht dieses vnsers brieffs bis zur ablosungk verweisen, jdoeh dem obberurten vortrage funft aller Claufeln, Puncten vnd Artickeln, jnfunderheit das es mit widerlofung nichts anderst, dan juhalts desselben vortrages verbleiben foll, ane fehaden, treulich vnd on alles generdt. Doch haben wir vns vnd vnfern Erben vorbehaltten, vff den fall, do gedachter vnfer lieber Bruder einen ader mher manliche Eheliehe Leibs Lehens Erben bekommen wurde, als dan die wirgliche anweifung der Erboflichte der votterthanen vnd vorwandten des Furstenthumbs Croffen, wie jtzo geschehen sollen, vermug s. L. vorschreibung vnd inhalts der vortrege, durch vns, vnfere Erben ader volmechtige Rethe anzunhemen vnd dokegen S. L. vnd jren Erben die kegenvorweifung der Erbpflichte, inhalts des Bruderlichen vortrages, bis zur ablofung wieder zuthun ader thun zu lassen. Des zuurkunt haben wir vnser insigel an diffen brief thun hengen laffen. Der gegeben ift zw Colu an der Sprew. Montags am tage Thome Anno etc. XLVten.

Rach bem Churm, Lebnecopialbuche V, f. 261.

2881. König Ferbinand erflart auf Autrag der Bohmifden Slände die von den Gergden von Leignig und Brieg mit dem Aurfürsten und dem Saufe Brandeuburg geschlossene Erdverbrüderung für nichtig, am 18. Mai 1346.

Wir Ferdinand, von Gottes gnaden Römifeher Kunig, zu allen zeiten merer des Riechs, in Germanien, zu Hungern, Behaim, Dalmatien, Croatien etc. Kunig etc. Bekennen offentlich mit difem brief vnd thun kundt allermeniglich, Alls vns die Wolgebornnen, Gestrenngen, Eerennesten, Erbern, Erfamen vnnd vnnfer lieb getrewen, N. gemaine Stennd vnnfers Kunigreichs Behaim auf Jüngft gehaltenem Landtag zu Prag mit beschwerung anpracht, Wie sich die Hochgebornnen, vnnfere Oehaim, Fursten vnnd lieben getrewen, Friderich der Elter, Friderich der Jülunger vnd Geörg in Slessen, der Mettzogen zu der Lignitz vnnd Brigg, mit dem Hochgebornnen Joachim, Marggranen zu Branden burg, zu Stettin, Pommern, der Cassbed

Dinesum Geogle

vand Wennden Hertzogen, Burggrauch zu Nurmberg, Fursten zu Ruegen, des heiligen Römischen Reichs Ertzchammerer, vnnserm lieben Ochaim vnnd Chursursten, vnnser Cron Behem alt erlangten vnnd habenden Freyhaiten, Rechten, gerechtigkaiten, vertraegen, Satzungen, veräinigungen, einleibungen vnd verwantnufsen entgegen vnnd zuwider, vnd derfelben Cron vnnd Inen zu merklichem nachtail vnnd fchaden, einen Contract vnnd vertrag einer Erbuerbruderung auffzerichten vnnd zu vollziehen vnnderstannden haben, Derhalben vnnd dieweil solcher Contract vnud Erbuerbruderung der Cron Behaim, auch Incn, den Stennden vond Glidern nachtailig, schedlich vond ergerlich, vand der urfachen wegen vans demuetiglich angefucht vand gepeten, das wir Inen gegen ermellten Hertzogen zu der Lignitz ladung zu erkennen vond rechtlicher notturftiger hanndlung gnediglich zu gestatten geruechten. Dieweil wir nun aus vnnserm tragenden Kuniglichen ampt meniglichen Rechtens zu gestatten vand zu verhelffen mit gnaden gewogen fein, vnns auch des ze thun fchuldig erkennen, haben wir auf folich der Stennde vudertenig demuctig betc, als Regierender Kunig zu Behaim vand Oberster Hertzog der Slesien, bed taill, auf Dinstag nach dem Sontag Quasimodogeniti, das ist den vierten tag gegenwurtigs Monats May, hieheer in vnnfer ftat Prefslaw in vnnfern Kuniglichen hofe vor vnnser Kuniglichen Person zu rechtlicher hanndlung zu erscheinen peremptorie Citiert vnnd eruordert. Darauf auch ermellte Stenudt vnnfer Cron Behaim durch Irc beuelhaber vnnd Machtmenner als Clager, dergleichen auch ernennte Hertzogen von der Lignitz all drey in aignen perfonen alhie ankumben, vnnd dieweil Herzog Friderich der ellter feiner zugestandnen leibsschwachait halben vor vnnser Kuniglichen person zu den hanndlungen nicht erscheinen etwas verhindert, baid Hertzogen, Friederich der Junger vnnd Georg, für fich felbst vnnd am stat vnnd auf beuele Ires vattern alls anntwurter gehorfamlich erschinen. Alda wir beder taill Class, annitwert, red, gegenred vand notterfitig furbryngen etlich tag nacheinander nach notturfft anngehört vnnd vernomen, Vnnd volgendts auf der taill gethanen Rechtfatz die fachen mit allem vleis, statlichen erwogen vand beratschlagt, Vand volgendts nach Statlicher erwegung vnnd beratfehlagung des hanndls mit wolbedachtem muet vnnd rechter wiffen, Inn fachen nachuolgunde Rechtliche erkanntnus vnnd auffpruch getan, Nemblichen das in difer Rechtfachen, fo fich zwischen obernennten vnnsers Kunigreichs Behaim Stende vand desselben verorndten machtmennern, Clagern ains, vand obbemelten Friderichen dem Eltern. Friderichen dem Jungern vond Georgen in Slefien, Hertzogen zur Lignitz vnnd Brigg, Vatter vnnd Sonen, beklagten anders taills, gehalten, belanngund einen Contract vnnd vertrag einer Erbuerbruderung, in actis anngetzogen, fo bemellter Hertzog Friderich der ellter mit rat vnnd vorwisen bemellter seiner Sun mit obernennten Marggrauen Joachim, Churfurften, furgenomben, verbriefft vand bey hand gebenden trewen vand geschwornem avdt geschworen, gelobt vnnd zuegesagt, vnnd fur sich vnnd seine Erben mit aigner hanndt vanderschriben vand anhanngendem Innsigl besiglt, vand zu merer beuestigung bemelte feine Sun neben ime mit iren aignen hennden vanderschriben vand schweren, vnnd dar zu die vnndertanen der Lannd, Furstentumber, Herrschaften, Schlossen, Stetten vand Flegken in der gedachten Erbuerbruderung bestimpt obbemeltem Churfursten zu Brandemburg ain rechte Erbhuldigung auf die faell darin begriffen, thun vnnd schweren lassen, Wir als Kunig zu Behem vund Oeberster Hertzog in Slesien auff Clag, anntwurt, rede, widerrede Vnnd alles furbringen vnnd getanen Rechtfatz mit Vrtail zu Recht erkennen, das bemeltem Hertzog Friderichen dem elltern, vnnserm als Regierundes Kunigs zu Behem vnnd Obersten Hortzogs in Slesien Fursten vnnd Lehenman, obberürten Contract, vertrag vnnd Erbuerbruderung furzunemben vand aufzerichten vand darinn sich mit dem Churfursten zu Brandemburg dermassen Erblich zu uerbrudern, zu uerainigen, zu uerordnen vund zu disponieren, wo sich begeben wurd, das er oder seine Männliche Eeliche leibslehenserben on männlich eelich leibslehenserben mit todt abgiengen vand kainer Irs stammens vand geplüets mer verhannden were, das alfdann vnnfer vnnd vnnfers Kunigreichs Behaim aigenthumb vnnd sein Hertzog Friederichs lehen, die Lanud, leut, Schlösser, Amt, Vogteyen, Stet der Furstentumber Lignitz vnnd Brigg, sampt allen den zugehorigen emptern, dergleichen die ampter, Schlos, Stet vnnd Weichpilder Hain, Goltbergk, Irezberg, Luben vnnd andere in merberurtem Contract vnnd vertrag der Erbuerbruderung benannt, wie er die Ietzo hat vnnd Er vnnd feine erben bis auf den letften feines Stammes vand geschlechts tod ann sich bringen vand hinder Inen verlassen werden, an obbemelten Churfursten zu Brandemburg, desselben mänlichen eelichen leibslehenserben fur vnnd fur, zu Ieder zeit regierenden Churfursten zu Brandemburg, vnnd wo die nit mer weren, ann des Churfursten bruder, den Hochgeborunen Johannsen, Marggrauen zn Brandemburg etc., vnnfern lieben Oehaim vnnd Fursten, vnnd desselben Männlichen Eelichen leibslehenserben, oder wo deren auch kainer mer vorhannden, an den, welcher aus den anndern Marggrafen zu Francken zu Ieder zeit das Churfurstenthumb der Margke Innehaben vnnd Regierender Churfurst darinnen sein wirdet, zu erbaigen, alls ob fie vonn naturlicher angepornner Sipschafft, nach gemainen beschribnen, gefatzten, georndten vnnd fonnst erblichen Lanndtlenftigen rechten vnnd begnadungen ann sie vererbt weren, fallen vnnd bey Inen vnnd derselben erben fur vnnd fur, als den rechten erbherrn erblich vand ewiglich blevben follen, Vand demnach folhen Contract for fich zue schweren vnnd obgedachter Lannd, Schlos, Stet vnnd flegken vandertanen bemeltem Churfursten Darauf Erbhuldigung thuen zu lassen, vand dann anch bemelten seinen Sonen, Herrtzog Friderichen unnd Hertzog Geörgen, folhen Contract vnnd vertrag auf vorgeend rat vnnd vorwiffen mit aignen hennden zu underschreiben vnnd zu schwern nit gezimpt noch gepurt hat, sonnder das derselbig Contract vand vertrag mit obberurtem seinem inhalt ann im selbst sampt allem, so darauf eruolget, von rechts wegen nichtig vand vakrefftig vand fouil er mit der that in wirckung bracht, abzethnen, zu uernichten vnnd zu cassieren sey, wie wir dan solhen Contract vnnd vertrag vnnd was darauf vnnd daraus eruolgt, aus Kuniglichem vnnd Landffurftlichem richterlichen ampt hiemit fur vnpindig, vnkrefftig vnnd nichtig erclern,

Ty Mate Coungle

Vand -erkennen, das bemelte drey Furften, vatter vand Sane, dauon absutteen, die brief, fof ie derhalb von fich gegeben, wider aan fich se nemben, zu caffieren vand vans alfo caffiert zu uberanntworten, Auch die vandertanen obberuter dem Churfurften zu Brandenburg gefehvornen Erbihulfigung habt zu bemenfeigen vand vansfprachig zu verschaffen fehaldig fein, vand follen Innerhalb Sechs monaten, von heut an su exitten den nechften, folleher verzichtigung vand bemenfeligung halb, das die alfo be- fehehen fein, vans glaubwirdigen fehein vand vrkundt furbringen. Wir wollen vans auch gegen den Hertsogen zur Lignits lisemit vorbehalten haben, zu fuchen vann auch nemben, was fich oberzelten haundlungen, verwirckung vand Peeufalls gepurt vand recht ift. Solher vannier gefprochnen vand eröffiereten Vril Baten vann bed partheyen, das wir Inen derfelben glaubwirdigen febein zu geben grediglich geruchten, Welches wir Inen vannder varfer vertigung vann anhaungendem Innfigl gnediglich bewilligt haben. Geben in vanfer Statt Prefsiaw, den achzelenden tag May, Nach Crüft vanfers lieben herru gepurt Taufent Funnfhundert im Sechfunduiertsigiten, Vandeer Reiche des Künfichen im Sechsehenden Vannd der andern aller im zwantstigitten.

Ferdinand. Henricus, Burgrauius Mifnenfis,

G. v. Logau.

S. R. Bohemie Cancellarius.

Sigillum pendens.

Rach bem im R. R. Gef. Dof. und Saus-Ardine ju Bien befindlichen Original.

2582. Manbat bes Kalfers Karl V. an bie Lanbicoft bes Aurfürftenthumes Branbenburg, fich . mit ihrem herrn bem Aurfurften jum Beiftante bes Aurfurften Woris von Sachfen wiber ben gewesenn Aurfürften Johann Friedrich zu verbunden, am 31. Januar 1547.

Wir Carl der Fünffte, von Gottes Gnaden Römischer Kayser etc. Entbieten allen und jeglichen Prälaten, Grasen, Herren, Ritterschaft und Adel, auch Städten, Sänden und gemeiner Landschaft des Chursurstehtums Brandenburg und desselben Zugehörigen Unser Gnad und alles Guts.

Nachdem Unfer und des H. Reichs Aechter Johannes Friedrich, der fich nennet Hertzog zu Sachfen, mit famt andern feinen Anhängern der Schmalkaldüchen Confpiration Verwandten und derfelben Kriegev Volk aus ihrem Lager bei jungft verrückter Zeit heimlich aufgebrochen und ihren fülchigen Absug genommen, und fich bemediter Aechter fampt eitlichen Ihme anhangenden Krieges Volke in Thüringen und Meißen gethan, der Enden dem Hochgebornen Moritzen, Hertzogen zu Sachfen, Landgraffen in Thüringen und Marggrafen zu Meißen, des Heil Rüm. Reichs Ertmanfchallen, undern lieben Oheim und Churfurften, und S. L. Lande und Unterthanen im mehr Wege feindlich angegriffen mit Morden, Plündern, Brandfehatzung, darzu mit Abtrauwung etlicher Schlößer, Städt und Flecken beschädigt, alles fürnemlich dieser Sachen halber, dass sich bemeldter Hertzog Moritz als Unser und des Reichs gehorfamer Furst dem Aechter Johann Friedrichen und seinen Conspiration-Verwandten nicht anhängig gemacht und derselben Hochsträfflicher Ungehorfam und Rebellion, die fie lange Zeit zur Unterdruckung Unferer (als Ihrer von Gott gesetzten weltlichen Obrigkeit) Kavserlichen Antorität und Hochheit, und zu Verrüttung alles ordentlichen Weschs und Wohlfahrt ganzer teutscher Nation geübt, darinn verharret und noch verharren, nicht gefolget, fondern fich allewege gegen Uns und dem Heiligen Reich underthäniger schuldiger Gchorfamb, sonderlich mit Vollziehung Unserer hievor ausgangenen Achts-Erklärung Gebot und Mandaten gehalten. Und aber Uns als Römischen Kayfer, auch allen Unsern und des Reichs gehorfamen Churfursten, Fursten und Stenden geziembt und gebührt, mchrgemeldten Hertzog Moritzen, als ein gehorfamb Glied des Reichs, umb feines getreuen underthänigen Gehorfams willen vor folchem unrechtem Gewalt und Beschädigung zu beschützen und zu retten helsten, so gebieten wir hiemit euch fämptlich und fonderlich von Römischer Kayserlicher Majestät Macht und Gewalt, den Pflichten, damit ihr Uns und dem Heiligen Reiche verwandt fevt, auch Peen und Straffen, in obberührter Achts-Erklärung und ausgekündigten Kayferlichen Landfrieden begriffen, ernstlich und wollen, dass ihr sampt und neben dem Hochgebornen Joachim, Marggraffen zu Brandenburg, zu Stettin unnd Pommern, der Caffüben und Wenden Hertzogen, Burggraffen zu Nürnberg und Fürften zu Rügen, des Heiligen Römischen Reichs Ertz-Cämmerer, unserm lieben Oheimen und Churfürften, an den wir hieneben gleichmäßige Mandata ausgehen lassen, wo es S. L. nicht für fich felbit nunmehr gethan, mit aller Macht gedachtem Hertzog Moritzen zuziehet unnd S. L. nach allem Vermögen beystendig unnd hülfflich feyt, auch euch in diesem Fall nicht anders halten und beweisen wollet, als wann es euer eigene Sache und euch felbst beträffe, bev obberürter Peen und Straffen, wo hierüber einige Ungehorfam erschiene, gesallen seyn sollet, daran erzeiget ihr unsern ernstlichen Willen und Meynung. Geben unter unserm anfigedruckten Innsiegel in Unser unnd des Reichs Stadt Ulm, am letzten Tage des Monats Januarii, Anno 1547, Unfers Kayferthums im 27. und Unferer Reiche im 32.

Limige Reide Redio B. VI. Park. spec. Cont. I, P. I, p. 608.

2583. Beetrag zwijden bem Kurfürften Joachim II. und bem herzog Moris von Sachjen über bie Walt bes Narfgrafen Bredrich zum Coadjuter zu Magbeburg und halberfladt, von 20. Archant 1147.

- Wi Joachim, Marggraff zu Brandenburgk, Churfurft etc. Vnnd - Moritz, Hertzog zu Sachffen, - bekennen, Das wir vnns - von wegen der Stiffte Magdeburgk vund Halberstat freundlichenn voreiniget -, Das wir Hertzog moritz - Marggraffen friderichenn zu Brandenburg - jn der postulacion vnd Coadiutorien der beider obbemeltenn Stiffte freundlichenn befordern vnnd an die beide Thumcapittele defhalben verschribenn wollen -. Vnd die weil - sich etliche Stende - bevder Stiffte itze, weil Hertzog Johans Friderich vnns vnnd vnfere lande vnnd leute angreiffen wollen vnnd angriffen hat, anders gegeun vns gehaldtten, Den wir vns in inen billich zuuerfehenn gehapt, vnnd dodurch die scheden, so vnns durch den Echter Johans friderich zugefugt, nicht wenigk verurfacht, Do wir denn derhalbenn die Annt vnd Stadt Halle, Gibichenftein vnnd Querfort durch heres crafft erobern oder durch hulff der keif. maiestet oder sust einbekommen wurdenn, so follen wir diefelben fo lange innen behalten, bifs fich die Stifte mit vnns derhalben nach vnferm gefallenn vertragen. Desgleichen fol vnus vorbehalten fein — die Graffen, die fich wider vns eingelassen, ann Leib oder Gut zu strassen, vngeachtet, ab jr gut vonn den Stifften zu Lehen ruret, doch den stifften in der lehenschaft vnschedlich. - So haben auch wir Marggraff Joachim, Churfurft, von wegen vnfers lieben Sohnes gewilligt, - Wue fichs zutruge, das feine lieb Hertzog Moritz oder Ir Bruder Hertzog Auguftus Manliche Eheliche Leibes Erbenn bekommen wurde, die zur geiftlichkeit geneiget, das - vnfer Sohnn, wue er die Stiefft verlaffen ader aber alters vnd fehwacheit halben einen Coadiutorn annhemen wolte, Derfelben Erben als feinen Blutsverwanthen und keinen andern die Stieffte abtretten ader zum Coadiutorn annehmen folte. So haben auch wir - vnns ferner verglichenn, Dieweil die Stadt Magdeburgk inn viel wege wider ire obrigkeit gehandelt, fich auch mutwillig kegen keyf. maieftet eingelassen, Das wir mit hulff vnnd zuthun jrer kavf. Maj. ader vor vns felbft diefelbe inn billiche ftraffe nhemen, die vesten erbrechen vnnd zerreisen vnnd iren Ertzbischoff inn billichen gehorfam bringen wollenn. So bald auch die postulacion geschehenn, sollen vonn vns, dem khurfurften, vnnd dem Hause zen Brandenburgk Hertzog Moritzen vnnd vnferm Ohemen Marggraffen friderichen vnfere Rethe zufammen verordent werden, eine Erbeinung abzureden, derer wir vns frundlich wollen vergleichen. So follen auch der Landtgraff zu Heffen und die bede Hertzogen zu Braunschweig, Nemlich Hertzog Heinrich vnnd Hertzog Erich, dorein genhommen vnnd darzu gelassenn werdenn: Vnnd im vall, do die bemelten Hertzogen von Brannfchweig vand Landtgraff zen Heffenn femptlich ader funderlich fich in folche Erbeynung nicht lassenn woltten, noch konten, So wollen doch Wir - vns mit den Stifftenn jn vortrege vnd Eynung einlassen, — Geben zu Auffig, denn zwaintzigsten tagk des Mousts Februarii, Nach Christi g. jm funstzehenhundertten vnd seben vnd viertzigsten Jare.

Joachim, kurfurst, manu propria subscripsi. Rach dem Driginale des L Geb. Labunets Receives L 491 M. f. z. Sachffen, manu propria fubfcripfi.

2584. Rurfürst Joachim II. überläßt bem Domcapitel zu Magbrburg namens bes Klosters Lehnin bie Lehnsbertlichteit über bie von Barbi zu Loburg und verträgt sich mit bemselben über verschieben Sertripuntse, am 1. April 1547.

Wir Joachim, von Gottes gnaden Marggraff zu Brandenburg, des heiligen Römischen Reichs Ertzcamrer etc. - Bekennen vnd thun kundt, vor vns, vnser Erben vand nachkommende, das wir aus fonderlichem Nachbarlichem willen, fo wir zu dem Ertzstiffte Magdeburg tragen, Auch kegen crzeigung der wohltadt vndt fonderlichen neigung, fo das Ehrwirdigt Thumcapittel zu Magdeburg vns In deme, das sie den Hochgebornen Fursten, vusern lieben Sohn, hern Friderichen, Marggraffen zu Brandenburg ctc., zum Administratorn vnnd Coadiutorn berurts Ertzftiffts postuliret, beweiset, demselbigen Ertzstiffte vnd Thumcapittel die lehenschafft aller vnd ider lehengueter, fo die von Barbi zu Loburg vnnd Ihre gefamptshender, hievor von dem Kloster zu Lehnin, vnnd nach absterben des nehisten Abts doselbst, Ern Valentin, von vns zu lehen empfangen vndt genommen, foviel derfelben lehengueter Inn vnd vmb die Stadt Loburg, Auch fonst aufsm Lande Im Ertzstifft Magdeburg gelegen, vnnd das Klofter Lehnin ettwan verkauft vnnd fonft an fich bracht, Erblich vndt Ewiglich cedirt, abgetretten vund eingereumet haben, Alfo das ein Ertzbifchoff, Administrator oder Coadiutor, oder auch das Thumb-Capittel zu Magdeburg hinfüre dieselbigen Lehengueter, denen von Barby vand Ihren volgern zu verleihen vnd zu belehenen baben, vnd defsfalfs daran wie an Lehenguetern vblich vnd Breuchlich gewartten follen. Darauff wir dann die von Barbi an das Thum-Capittel vndt Ertzftifft folcher Lehenschafft halben hicmitt gewiesen, vndt vns oder vnser Erben, auch dem Closter lehnin, nichts vberall daran vorbehalten, sondern desselbigen allen verziehen haben wollen: vnnd wir Cedirn, treten ab vnnd reumen ein dem Thumb-Capittel vnnd Ertzstiffte zu Magdeburg berurte Lehenschafft der von Barbi zu Loburg Lehengueter, Weisen auch die von Barbi damitt an das Ertzstifft und Thum-Capittel, vorzeichen vns, für vns, vnser Erben vnnd das kloster Lehnin sampt allen andern, wie oberuert. In krafft dieses brieffs, Gereden vnd geloben solchs stette vnnd

Por Sty Gutyle

veste zu halten. Vnnd als beruret Thum-Capittel auch des Dorffs Moser halben, beruertem Closter Lehnin gehorig, dasselbige im itzigem abgange des Closterlebens dafelbs, auch dem Ertzstiffte vnd Capittel zu vorlassen, ahn vns gelangt, vnd dann solch Dorff ettwan durch das klofter, von feinem Ertzbischoff vnd Thumb-Capittel erblich erkaufft, vndt fich noch zur zeit nicht folle zugetragen, dass wir von guetern, In vnsern landen gelegen, den geiftlichen oder weltlichen des Ertzstiffts gehörig eingezogen, sondern Idem das feine gelassen, haben wir auch dis bis ettwan vff vorgleichung oder andere flirstehende felle, ahngestellet, Vndt foll gleichwohl dem Ertzstiffte indes an fteuer vnd anderm, von Mofer volgen, wie vor alters. Vnd nach dem wir vns nicht zuerinnern, dass wir, wie wegen des Closters Zinna ahnbracht vnd beschwert, vff die gueter, fo beruret Kloster, in vnser landen gelegen, hatt, weitters oder Mehr, dan vor alters breuchlich gewesen, gelegt, soll solchs auch hinfuro vorbleiben, vnd do von Imands anders wolle beschwerung darauff gelegt werden, wollen wir solche abschaffen. So foll auch der Itzige vorweser im neuen Lande dem Kloster alless, wie die vorigen vorweser gethan, vorreichen, vnd dann sich eines Abts zur Zinne, an denn er gewiefen oder nachmals gewiefen wurde, vorhalten, demfelben pflicht thun vnd berechnen, Vnd foll der itzige vorweser zn seiner enthaltung davon nicht mehr, dann die audern vorigen schreiber gehabt, bekommen noch haben. Vnd do sich zwischen vnserm Ambte Plauen, vnnd dann ettlichen vntterthanen des Ertzstiffts, Als den Britzken, denen von Werder, den Huneken, denen von Rofenburg vnd andern Irrungen erhalten, Wollen wir vnfs mitt dem Ertzbischoffe oder Thumb-Capittel, tage vnnd zusammenschickung der Rethe oder Commissarien vorgleichen, besichtigung vnnd vorhör thun, auch handlung fürnehmen laffen, Vnd do die gebrechen vnuortragen blieben, vnd die Magdeburgischen woltten inn den wegen des Comprimis, derselbigen Irrungen halben, ettwan vffgericht, leuger nicht stehen, können wir leiden, dass die parth zu Recht, vff vorgleichung vorfast und die Sachen dodurch ausgetragen werden, Gleichergestalt wir vns auch der Irrungen wegen zwischen dene von haldessleben vnnd dem Kloster Nyendorff, Mildenhauede halben, Auch dene von Aluenfsleben vandt Halden sle ben vnnd Andern erbieten thun. Als dann das Thum-Capittel auch das Birckenhorns und holtzung halben für das Ambt Wolmerstadt, Auch wider auffrichtung der hegeseulen bev vns ahngelangt. Wissen wir vns der vortrage, desshalb vffgericht, zuerinnern, dabey wir es auch wollen bleiben lassen. Wann aber gemelt Ambt mit holtzung fonst vorsehen, vnnd das holtz vom Birckenhorn vberslußiglich abgefuhrt worden, dardurch der Orth fast vorhauen, auch sonst durch brandt vorwustet, haben wir gnediglich gesonnen, das aldo mochte besichtigung geschehen, vnd mitt der abhaunng des holtzes ein zeittlang, bis es sich ettwas wider erholn vndt wachsen möchte, zuvorschonen; Doch können wir die wider vffrichtung der vorsallenen hegefeule Inn der wildbane auch leiden, vnd vnss dess mitt dem Thumb-Capittel tage vorgleichen wollen, Alless treulich vndt vugefehrlich. Vhrkundtlich mitt vnlerm anhangenden Insiegel besiegelt vand geschehen zu Cöln ahn der Sprew, Freitags nach

dem Sontag Judica, Nach Chrifti vnsers lieben hern vnd seligmachers geburt Tausent Funffhundert vnd Im Sieben vnd vierzigsten Jahre.

Rad bem Manual bes hochfifts Magbeburg 1, f. 405. 406. im Magb. Broo. Archiv.

2585. Kaifer Karl V. überläßt bem Aurfunten Joachim bie Rieberlagsgerechigfett, bie er ber Stadt Magbeburg zur Strafe entzieht, jur Benugung für feine altmarfijchen Stadte, am 20. Juli 1547.

Wir Karl der fünfft, von Gotts gnaden Romifeher Kayfer etc., Bekennen fur vns vnd vnfer Nachkommen am Reiche offentlich mit diesem Brine vnd thun kundt allermenniglich. Als wir vorschiener zeit in unserm feltlager bei wittembergk den hochgebornen Joachim, Marggraffen zu Brandenburgk, zu Stettin, pommern, der Cassuben vnd wenden hertzogen etc., vnsern Lieben Oheimen vnd Churfursten, durch vnfer offen vorliglet geschrifft ernstlich beuolen, das er Burgermeister, Rath vnd gemeinde der Stadt Magdeburgk, als die fich andern vnfern vngehorfamen und damals erklerten Echtern vnd iren mitvorwandten des Schmalcaldischen pundts aus eigenem freuelichem mutwillen anhengig gemacht vnd denfelben zu Sterkung, voltziehung vnd auffurung irer erschrecklichen Rebellion, emporung vnd aufruer in mererlej wege hulff, furfehub vnd furderung gethan, bewiefen vnd ertzeigt vnd mit folcher irer Adherentz, hulff, vorschub vnd beistands, Auch offentliehen Rebellion, Emporung vnd aufruer vnfer perfon vnd kayferlichen Maiestatt zum hochsten beleidigt vnd dadurch die Peen der beleidigten Mayestadt vorwirgkt hatten, von vnsertwegen durch sich selbs oder feine verordente mit obberurtten vnferm vorfigleten geschrift ersuchen, das sie sich vns. inmaffen Andere Stende vnd Stedte gethan, one allen vortzugk vnnd aufichub ergeben vnd vns die Stadt offenen wolten, Mit diefer antzeigung, wo fie Innerhalb Sechs tagen nach vorkundung oder vberantworttung vorgedachts vnfers schriftlichen beuelchs fich nit ergeben, fonder doruber jn jr Rebellion vorharren wurden, das wir fie auf folchen fall, damals alsdan vnd dan als damals, jrer niderlage vnd aller andern freiheiten, Recht vnd gerechtigkeitenn, die sie von vnsern vorfaren, Romischen kaysern vnd konigen, Auch vns vnd dem heiligen Reiche oder andern Fursten vnd herrn erworben vnd innehetten, gentzlich Priniert vnd entietzt vnd gedachten vnferm Oheim vnd Churfurften, Marggraff Joachim zu Brandemburgk etc., vilgemelte Niderlage vnd Jarmarckte in der Stadt Tangermunde an der Elbe zuhalten zugestelt haben wolten, Alfo das er vif obberurtten fall deren von Magdeburgk vngehorfams nach aufsgang der vorbestimpten Sechs tage solche Niderlage und Jarmarckte einnemen, habenn, gebrauchen folte vnd muchte, von aller menniglich vnuorhindert, alles nach jnhalt berurts vafers beneichs und geschriffts. Und aber die genantten von Magdeburg nicht allein

Downs in Google

demfelben vnferm beuelch, fonder auch vnferer fchriftlichen Ernstlichen vormanung vnd aufforderung, die wir nochmals an fie gethan vnd damit erfucht haben, das fie, abermals bei verlierung aller priuilegien vnd freiheiten. Auch bei Peen vnferer vnd des Reichs Acht vnd Aberacht, von jrer beharlichen Rebellion abstehen vnd jnmassen andere ire mitvorwandte Stedte gethan, fich vns als Romifchen kaifer innerhalb einer bestimpten zeit ergeben vnd der gebur nach ertzeigen folten, alles mit weitter auffürung derfelben vnferer vormanung vnd aufforderung. So inen wie auch obberurtter vnfer benelch geburlicher weise verkundt worden, gar kein stadt geben, noch darauf bej uns erschienen, fonder das alles ynangesehen nicht destoweniger auff irer fursetzlichen beharlichen von stockten Rebellion vnd vngehorsam bis anhero vns zu hochster vorachtung geblieben. vnd nach vnd durch folche ire ftrafliche aufrurische handlung, Rebellion vnd vngehorfam. Auch vorachfung vnd beleidigung vnferer kayferlichen Mayestadt die Peen des lasters, zu latein genant Crimen laesae Maiestatis, begangen vnd alle jre Regalien. Lehen, freiheiten vnd gnaden, die jre vordern vnd fie von weilandt vnfern vorfarn. Romifelien keifern vnd Konigen, auch von vns end dem heiligen Reiche vnd andern Fursten vnd herrn Erworben vnd bissher jnnegehabt, vnd also der obberurtten Niderlage fampt derfelben zugehorigen Jarmarckten aller ding vorwirgkt, wie wir dan auch dieselben Rathmannen, inningsmeister und gemeinde der Stadt Magdeburg umb solche ire vngeschickte freuentlichen tadten vnd handlungen, Auch beharliche Rebellion, Vorachtung vand beleidigung vaferer kayferlichen Majestatt, so alles offenbar vad Landkundig vnd keiner weittern auffurung oder beweifung dartzu vonnothen ist, obberurtter Niderlag fampt den zugehorigen Jarmarckten, Auch allen andern iren vnd gemeiner Stadt Regalien, Lehenn, freiheiten vnd gnaden von Newen in ewigk zeit gentzlich Priniert vnd aller ding entfetzt vnnd dan gemeltem vnferm obeim vnd Churfursten. Marggraff Joachimen zu Brandemburgk, jn betrachtung der stedten Lieb und trewe Neigung, die fein lieb zu vns tregt, Auch der Annhemung getrewenn vnd erfprießlichen Dinfte, die er vns vnd dem heiligen Reiche bifsher in viel weg williglich gethan hat, noch teglichs thut vnd kunfftiglich wol thun magk vnd zuthun erbuttigk ift, zu erkandtnus folcher getrewen, willigen, nutzlichen vnd ersprisslichen Dinste vnd von fondern gnaden die obberurt Niderlag zu wasser und Lande sampt derselbigen zugehorigen Jarmarckten, wie die genantten von Magdeburgk folchs alles bifsher innen gehabt ynd noch inhaben, mit allen ein ynd zugehorigen nutzungen ynd gefellen gnediglich zugestelt, gegondt vnd gegeben, Priuirn vnd entsetzen die genantten Rathmannen, Inningsmeister vnd gemeinde der Stadt Magdeburgk solcher obberurtten Niderlage. vnd Marekten fampt allen jren regalien, Lehen, freiheiten vnd gnaden, ftellen zu, gonnen vnd geben obberurttem vnferm Oheime vnd Churfurften, Marggraff Joachimen zu Brandenburgk, die vorbestimpte Niderlage vnd Jarmarckte mit jren zugehorungen, Nutzen vnd gefellen, alles von Romischer kaiserlicher machtvollkomheit wisfentlich, in Crafft diss briefs, vnd meinen, Setzen, ordenen vnd wollen, das derfelbe Marggraf Joachim zu Brandemburgk, seine Eheliche Leibs Erben und deren

Lehens Erben fur vnd fur jn ewig zeit die obberurtt Magdeburgisch Niderlage zu waffer vnd auf dem Lande fampt den zugehorigen Jarmarckten, derfelben nutzung vnd gefelle, Wass die von Magdeburg bissher doran jnnen gehabt, zu Erster sein vnd seiner Erben gelegenheit eigens gewalds eintziehen, einnhemen vnd in ire Stedte. Als Nemlich gein Tangermunde an der Elbe, Brandemburgk, Stendall oder andere jre Stedte, do jnen das am gelegensten sein wirdet, wenden, vorlegen, ausrichten vnd halten, fich anch dabej schutzen vnd handhaben, auch fie vnd gedachter Niderlage vnd Jarmarckte, Dotzu alle vnd jede perfonen, fo die mit jren kaufmanschafften handel vnd gewerbenn besuchen, dartzu oder daruon ziehen, alle vnd jegliche gnade, freiheit, sridt, gleidt. Recht vnd gerechtigkeit haben vnd fich der frewen, gebrauchen, nutzen vnd nießen follen vnd mogen, wie die von Magdebnrgk folchs alles bishero gehabt, gebrancht vnd genoffen. Auch andere, fo Niderlage vnd jarmarckt im heiligen Reiche haben, gebrauchen vnd geniessen von Recht oder gewonheit, von allermenniglich vnnorhindert, Doch vns vnd dem heiligen Reiche an vnfer obrigkeit vnd fonft andern Niderlagen vnd in zweien meil wegs gelegenen Jarmarckten an jren Rechten vnd gerechtigkeiten vnuorgriffen vnd vnichedlich. Auch alfo, das gedachter vnier Oheim vnd Churfurst zu Brandemburgk, Marggraf Joachim vnd seine Erben solche Niderlage vnd Jarmarckte, fo offte das zu falle kumpt, neben andern jren Regalien von vns, vnfern Nachkommen, Romischen keisern und Konigen, und dem heiligen Reiche zu Lehen erkennen, empfahen vnd tragen vnd von folches Lehens wegen gewonlich pflicht vnd eide thun follen, vns vnd dem heiligen Reiche getrew, gehorfam vnd gewerttig zufein, zudienen vnd zuthun. Als fich dauon geburt an geuerde. Vnd gepiettenn dorauf allen vnd jeden Chnrfurften, Furften, geiftlichen vnd weltlichen Prelaten, Graffen, freienhern. Rittern, kneehten, haubtleuten, Landtvoigten, vitzdomben, voigten, pflegern, vorwefern, Ambtleuten, Schulteisen, Burgermeistern, Richtern, Rehten, Burgern, gemeinden und fonft allen andern vnfern vnd des Reichs vnderthanen vnd getrewen, in was wirden. Stads ader wesens die sein, Ernstlichen sestiglich mit diesem brief und wollen, das sie den gedachten vniern Oheimen vnd Churfursten, Marggraf Joachim zu Brandemburg vnd feine Lehens Erben vnd alle di, fo folche niderlage vnd Jarmarckte mit jrer kaufmanschaft und gut besuehen, dartzu und daruon ziehen, an obbestimpten gnaden, freiheiten, gonnen vnd erlaubnus, fride vnd gleidt nieht hindern noch irren, fondern deren berueliglich geprauchen, nutzen, nießen vnd gentzlich dabei pleiben laffen vnd hiewider nicht thun noch imands andern zuthun gestadten, in kein weise, als lieb einem jeden fej, vnfer vnd des Reichs fehwere vngnade vnd ftraff vnd dartzu ein Peen, Nemlich hundert marck lotigs goldes, zunormeiden, die ein jeder, so offt er freuentlich hiewider thette, vns halb in vnfer vnnd des Reichs Cammer vnd den andern halben teil dem offtgenantten vuferm Oheim und Churfursten, Marggraf Joachim von Brandenburg vnd feinen Erben vnnachlefslich zubetzalen uorfallen fein foll. Mit vrkundt dis brieffs besiegelt mit vnsernn kaiserlichen anhangendem insiegel, geben in vnfer vnd des Reichs ftadt Augfpurg, am zwentzigsten tag des monats juli, nach Chrifti vnfers Lieben herrn geburdt funfizehundert vnd jm Siebenvndviertzigsten, vnfers keiferthumbs jm 27. vnnd vnferer Reiche jm zweivnddreisligsten jaren. Rad bra Stam: Steischeidusk v. L. 1818.

2586. Gergog Philipp von Pommern reftituirt tem Johanniter Orben auf Furbitte bes Rurfürften von Brandenburg bie Comiburei Bilbenbruch, am 27. September 1547.

Von Gotts Gnaden Wir Philips, hertzoge zu Stettin, Pommern, der Caffuben und wenden, furst zu Riigen und Graff zu Gützkow, bekennen hiermit vor Uns, Unfere Erben, nachkommende herschafft und sonst idermanniglich, nachdem sich vor verrückter Zeit zwischen Uns und etwan den wohlwürdigen Unsern Räthen und lieben getrenen herrn Veit von Thenmen seliger Gedächtung und herrn Joachim von Arnim, Meifter St. Johanns Ordens in Sachfen, Marck, Pommern und Wendland, und dem gantzen Orden von wegen der Comptorey Wildenbruch und andern dits Ordens Gütern, in Unfern furstenthumben und landt Belegen, Irrung und Gebrechen zugetragen und sich zu hinlegung derselbigen diese tage der auch wollwürdige, Unser Raht und lieber getreuer, Herr thomas Runge, Meister Sanct Johans Ordens in Sachfen, Marck, Pommern und Wendland, anhero in Unfer hofflager persöhnlich verfugt und gantz unterthänige Ansnehung gethan, dass wir darauff und von wegen der freundlichen und fleißigen fürbitt, so die hochgebohrnen fursten, Unsere freundlichen heben Oheim und Sehwäger, Herr Joachim, des heiligen Römischen Reichs Erzcämmerer und Churfurft, und Herr Johanns, beide Gebrüder, Marggraffen zu Brandenburg, in Schlesien zu Crossen Hertzogen und Burggraffen zu Nürnberg, bev Uns fürgewand, alle und igliche folche Irrang, Zwifpalt und Gebrechen, so sich von wegen obberührter Comptorey Wildenbruch und andern Ordens Gütern und Gerechtigkeit, unter Uns in Unferm fürstenthumben und landen belegen, zugetragen, gäntzlich hin und bevgeleget, auch alle Ungnade, Zwitracht und Mißverstand derselben verurfacht und gefast fallen lassen und zu bevden theilen gegen einander ufliechoben. dergeftalt, dass obgenanter thomas Runge Uns in aller massen seine Vorfahren, infonderheit Herr Veith von Theumen Unfern Voreltern, hern Vater und Vettern, herrn Georgen feeliger und herrn Barnim, Gebrudern, Hertzogen zu Stettin, Pommern, gethan, die alte gewöhnliche Erbhuldigung, lehns und Rahtspflicht geleiftet und geschworen, wie auch hinsort der itzige und künstige Meister Sanct Johans Ordens Uns, Unsern Erben und dem hause Stettin, Pommeru zu jeder zeit und so offt es zu Schulden und falle komt, unweigerlich in folcher form die Pflicht thun, schweren und sich vorwand machen sollen und wollen, und hat auch ferner gedachter herr thomas Runge, Meister sanct Johanns Ordens, auff unser nomination, gnädig gesonnen und

begehren, den hochgelahrten und Erbarn, Unfern lieben befondern herrn Andreassen von Blumenthal, der Rechten Doctor und Ordeus Vorwandter, des haufes und Comtorey Wildenbruch, famt allen desschen Hauses und Comtorey zugehorung, Recht und Gerechtigkeit als ciuem Comptor, wie herr Gottschalk von Veltheim seliger das inne gehabt, in zu antworten zugefagt und bewilligt. Was aber außerhalb denn zu des Meisters Cammer gehörig und in Unsern Ort landes belegen, deren wir auch alle Verbott eröffnet und bemelten Meister wiederum haben zustellen und folgen lassen, das fol Herrn Thomas Rungen und alleu folgendeu Meistern bleiben und zu der Comptorey nicht gezogen werden, auch dem Comptor alle hebung, früchte und Geldzinfe, defsgleichen alle ausstehende Nutzungen, wie die Namen haben mögen, so viel die Unterthanen daranne bisshero nicht erlegt haben, folgen, derselbe auch alle nachfolgende Comptor zu Wildenbruche Uns und Unfern Erben zu jederzeit und so offt es zn Schulden und falle komt, mit Rahtspflicht, Folge, Offnung, Diensten, Gehorfam, Unterthänigkeit, Landbeten, Eutrichtung der Landsteuren, gleich andern Unsern Unterthanen, auch mit Leistung aller andern Gebuhrnus, wie bev zeiten des vorigen Comptors und vom Alters hergebracht, follen und wollen verpflichtet, vorwaud und gewärtig fevn. Doch fol die itzige Benennunge des Comptors dem Orden hinftiro zu keiner Inftihrung oder Gerechtigkeit gereichen noch angezogen werden, sondern der Meister fol nach Absterben oder Abzieheu des itzbenanten Comptors und zu ieder zeit, wie vor Alters herkommen, das haufs Wildenbruch mit einer tugeutlichen, gnugfamen, Uns, Unsern Erbeu und der herschafft zu Stettin-Pommern anuehmlichen und gefalligen Ordens-Perfonen der Augspurgischen confession und wahren christlichen religion zugethan, inmaßen auch der itzt nominirte Comptor feyn und sieh folcher religion vorhalten fol, bestellen. Wan auch jemand vom Adel, Unser und Unsers freundlichen Lieben Vettern, Hertzog Barnims und Unferc Erben Unterthanen, sich ju den Orden begeben wolten, diefelben darin genommen, mit den wie andern gehalten und fo wohl als andere furften und Herrn Unterthanen vom Adel vorgezogen, gehalten und zu Amtern, darzu fie gesehickt, befordert werden. Und nachdem der hochgeborne furst. Unfer freundlicher lieber Herr Grofsvater, Hertzog Bugsslaff feliger Gedechtnus in einem Begnadungsbrieff eine jahrzeit in alle des Ordens diefer Lande Häufern mit vigilien, Seelmefsen und dergleichen zuhalten verordent und deu Ordeus vorwandten aufferlegt, fol berührter Missbrauch geendert und wafs auf folchen Missbrauch zu Unkoften iährlich auffgewand, durch Unser Rähte zur Zeit, wenn der nominirte Comptor eingeweihet wird, famt demfelben oder des Meisters darzu verordenten erwogen, crkundet und überschlagen und was daran zu Unterhaltung eines Predigers auf dem Hause zu Wildenbruch zu entbehren, auf ein oder zween Knaben, die zu dem Studieren geschickt, angewendet und dieselben, wenn sie ihre Studia vollendet. Uns. Unfern Erben und Unfern Landen, desgleichen auch dem Orden zu Amt und Dieuften. darzu fie tugentlich und geschickt, besordert werden und zu dieueu schuldig sein. Die weil auch Wildenbruch ein Vhoft haufs Unfers furstenthums und Landes ift, fol. was

an Geschutze, Pulver, Artolorev, Harnisch, wehr und Rüstung seiet herrn Gottschalcks von Veltheims und Herr Veit von Theumens absterben von dem Hause Wildenbruch geführet, wiederum dahin gebracht und damit auch fonst das Haus wie vonnöthen bestalt und versorget, darbey auch alle wege gelassen werden und bleiben, wie folchs inventirt und beschriben werden sol, zu samt allen Vieh, hauss und Vorraht zu beschützung und Unterhaltung des hauses von nöhten. Was aber in stehender Irrunge oder auch durch Unfere befugte und durch die vorigen Meister verursacht unnd von Uns befohlen, verordent unnd gelegt verbot, Hemmunge unnd Anhaltunge von dem Haufe, Acker, Höffen, Dörffern unnd Gütern an Gelde, Korn, Viehe unnd fonnst verkommen, verzehret, hingenommen oder in Unsern Gewalt unnd Nutz gebracht unnd gewand worden, fol darch diese gütliche Handlunge ungerechnet unnd ungefurdert, alle intereffe, abnutzung, Unkoften, Nachteil unnd Schaden zu allen Theilen erstanden und critten; gegenander compensiret unnd gentzlichen nachlaffen und vergeffen fevn und bleiben, aber hinfüre in Absterben eines Comptors das haufs nicht, also wie jetzo geschehen, ausgeledigt durch dem Meister oder Orden entblößet werden, fondern mit aller Nohtdurfft vorschen und vorsorget bleiben, unnd follen also hierdurch alle Irrungen, die sich Wildenbruch halben zwischen Uns, dem Meister und Orden, auch allen die, so das von Unsernt oder des Ordens wegen in stehender irrunge auch sonst zu thun gehabt oder des Verdacht sevn zu getragen, hiermit endlich und zum Grunde vortragen, und der Meister samt dem Orden zn dem haufe und allen zugehörigen Gütern und Gerechtigkeit zu Wildenbruch, dergleichen alle und jede Cammergüter in Unfern Ort landes belegen, hiermit restituiret sein, der Meister und Comptor durch unsere dazu verordente lähte und diener darin wiederum gefetzet und der befugte und durch die vorigen Meister und Orden verursachte Kommer und Vorbott, bev des Meisters und Ordens Hauses vorwandten und Unterthanen, auffgelieben die Unterthanen, wiederum der Pflicht, so sie Uns gethan, verlassen unnd dem Meister angewiesen, auch auf das neue Eyd unnd Pflicht zu thun, besohlen worden. Es follen auch den Unterthanen alle Ungunft unnd Missgefallen, fo der Meifter unnd Orden zu ihnen der Urfache, dass sie Unsers Gebots gelebt unnd gehorsahmet, entlich vorziehen und verlaßen, das in unguden gegen sie nicht gedacht werden, und kunfftiglich follen itzige und die nachfolgende Meister und Comtor zu Wildenbruch uns, Unfern Erben unnd der herrfchafft zu Stettin, Pommern, so offte folches von nöhten und sich gebührt, die vorgemelte Erbhuldigunge. Evd unnd Rahtspflicht, auch dienste, folge, gehorsahm, offnunge unnd alle andere Unterthänigkeit, Reverentz unnd Gebührnus, wie von Alters her gebracht und die vorigen Meister und Comptore von von wegen der Güter, in unfern furstenthumben und Landen belegen, gethan, hinfüre und zu jederzeit Gehorfam und unterthäniglich leiften. Hinwieder wollen wir alle verurfachte Ungnade gegen den Meister und gantzen Orden, auch desselben vorwandten gnädiglich fallen laffen und fie von wegen der Güter, unter uns belegen, schützen, schirmen und handhaben gleich andern unsern Unterthanen und lehnleuten, bey ihren und des Ordens Gütern, Recht und Gerechtigkeiten gnädiglich, so lange der Orden in effe bleibet, lassen und mit Gnaden besordern. Alles getreulich und ungesehrlich. Zu Urkund mit Unferem anhangenden Infiegel befiegelt, Gegeben zu Wolgaft, am Montage nach Matthäi Apostoli, im Jahr nach Christi Geburt Funffzehenhundert und im fieben und viertzigften. Hierbey an und nber fevn geweft die Ehrwürdigen, Erbarn und hochgelahrten Unfer Oberfter Prelat, Raht und lieber getreuer herr Bartolomäus, Bifchoff zu Kamyn, und Rüdiger Maffow, Unfers freundlichen lieben Vettern, Hertzog Barnimbs Hoffmarfchalck und hauptmann zum Satzig, durch S. L. uns zu dieser handlung zu geordent, auch andere Unsere Rähte und liebe getreuen, hanfs Bone, Unfer hoffmarfchalck, Joachim Moltzan, Balthafar von Wolde, der Rechten Doctor, Otto von Wedel, Uufer haubtmann auff Loitzen, Reimar von Wolde, zu Treptow und Klempeno Hauptmann, Asmus Mückerwitz, Cafpar Krabewitz, Jochim Titzewitz, Unfer haubtman zu Wolgaft, Johann von Ufedom, Martinus Weiger, Niclas von ...., Unfer Secretarius, Michil Kifsow, Unter Camerer, Erafmns Hufen, Unfer Landrentmeilter, and von wegen des herrenmeisters Frantz von Neumann, Comptor auf Schiefelbein und Landvogt in der Neumarck, Andreas von Schlieben, Comptor auf Lagow, George Leufchner, Secretarius, und andere mehr glauben und Ehrenwurdig.

Mus ber Didmann'fden Urfunden Canunlung ber Bredlauer Univerfichisbibliethel fol. 109.

2587. Bergog Friedrich ju Liegnis und Brieg begiebt fich ber mit bem Auffürften Joachim aufgerichteten Erbertbrüderung und laft feine Unterthante bem Könige Ferdinand hulbigen, am 2. Devember 1649.

Ich Friedrich, von Gottes Gnaden in Schleften Hertzog zur Liegnitz und Brieg ete. Bekenne für mich, niene Erben und Erbenhenne offentlich, Nachdem der Allerdurchlauchtighte, Grofemüchtighte Furft und Herr, Herr Ferdinand, Römifcher, Hungerifcher and Bähmifcher König etc., mein Allergnädigher König und Herr, durch ein ergangen Königlich rechtmitisig Urtheil, dess datum Preislaw, den 18. May verfloßenen 46. Jahrs, zwischen den Ständen der Cron Behaim und dem Hochgebornen Furfen, Horrn Friedrichen, in Schleften Hertzogen zu Liegnitz und Brieg etc., meinem gmädigen lieben Herrn und Vattern, sieligen und hochmitter Gedenken, darim der Hochgeborne Furft, Herr Georg, in Schleften Hertzogen zur Liegnitz und Brieg etc., mein freundlicher lieber Herr Brader, und ich auch mit eingezogen und bemeldet, und vollenda auch Ihr. Römischer Keyferl. Majest. gegebenen schriftlichen Augfurgräschen Abschiedt außerlegt und auss der Erb-Verbrüderung mit dem Hockgebornen Furfen, Herrn Joach im Maggrafen zu

Distriction Georgie

Brandenburg etc., mein freundlichen lieben Herrn Oheim unnd Schwagern, verschiener Zeit auffgerichtet, zu ziehen, von derselben abzustehen, die Underthane solchs Verbrüderung nicht mehr schweren zu lassen, auch die Verträg bey gedachten Herrn Churfurft in einer benandten Zeit zuwegen zu bringen und dieselben Ihrer Römischen Keyserlichen Majestät underthänigst zuzustellen, welchen Königlichen Spruch und Bescheidt Ich meines Theils gehorsamlich geliebet, gewilliget, ratificirt und angenommen, mich auch bald darauf der Erb-Verbrüderung geäußert, dem Churf, S. L. für einen Bruder nicht mehr geschrieben, genannt noch gehalten, die Underthanen nach Absterben meines lieben Herrn nnnd Vattern die Erb-Verbrüderung nit mehr schweren lassen, selbst auch nicht geschworen, folgends vor wenig Wochen ich in eigener Person zu genandten Churf, S. L. verritten, umb Überantwortung der Verträge zum allerfleissigsten sollicitirt und angehalten, aber noch zur Zeit nichts erlangen mögen, sondern S. L. folches in Bedacht genommen mit Erbietung S. L. endlichs Gemüth, mir ehe besier zuzuschreiben, der endlichen Hoffnung, S. L. werden die Sach nach Notturfft bewegen, vielleicht gutwillig davon abstehen, wie ich noch zu Bekommung derselben allen möglichen Fleiss fürwenden und ankehren will, und wo die Verträg mir überantwortet, will ich alsdan dieselben und ohne Sanm I. R. K. M. zustellen, damit aber gleichwohl Hochgedachte Königliche Mayeft., derfelben Erben, nachkommende Könige und die Cron Böheim auf das ergangne rechtmäßige Urthel, welches ich auch darfür erkenne und mir gefallen laffe, genungfamlich versichert, hab ich I. R. K. M. als regierenden König zu Böheim und obriften Hertzogen in Schlessen underthänigst zugesagt. versprochen und mich für mich, meine Erben und Erbnehmen, in aller beständigsten und kräfftigsten Weiss solches immer geschehen kan, verobligirt unnd verbunden, Thu auch solches hiemit wissentlich in Krafft dieses Brieffs, dass ich nichts weniger obangeregtem Königlichen rechtmäßigen Spruch gehorchen unnd gehorsamlich vollziehen will, da ich mit Todt abgienge und keine mannliche Lehens-Erben, fo meines Namens, Wapens and Stammens weren, hinder mir verließe, daß alsdan mein Furstenthumber, Landt unnd Leute, die ich jetzo habe oder künfftig bekommen möchte, an niemandts anderst dann an hochgedachte Römische Königliche Majestät unnd deroselben Erben, nachkommende Könige und die Cron Böheim ftammen unnd fallen follen. Unnd zu mehrer Sicherheit follen uff den nechsten Montag nach Andreae schierst kunfftig in meiner Statt Lignitz einkommen unnd folgenden Dienstag zu früher Tag-Zeit in beyfein der Röm. K. Mayeft, hierzu verordneten Commissarien alle meine Underthanen nnnd Lehenleute Ihr. Röm, Königl. Mayeft., derofelben Erben unnd nachkommenden Königen au Böheim Eyds-Pflicht und Huldigung thun auff den Fall, da ich mit Todt abginge und keine Mannliche Lehens-Erben, fo meines Namens, Wappens und Stemmens weren, hinder mir verlielle, daß alsdann, wie obgemelt, meine Furstenthumber, Land und Leut an niemandt anderst dann an höchstgedachte S. Königl. Mayest, und derofelben Erben, nachkommende Könige zu Böheim, und fonst keinen andern für ihre rechte natürliche Herren annehmen, halten und erkennen follen, doch haben Ihr. Röm.

Königl. Mayett aus fondern Königl. Gnaden mir und meinen Erben Gnidiglich bewilligt und sugelaffen, da ich eine Eheliche Techter hinder mir verließt, derfelben dreifnig taufendt Thaler, wo aber zwo meiner Leiblichen Töchter hinder mir verbleiben, jeder funffachen taufendt Thaler, wo aber drei Töchter oder mehr verhleiben wirden, jeder zehen taufendt Thaler zu Heyrath-Gut von folchen meinen Landen verfehreiben und gegeben werden folle, alles getreulich und ohngefehrlich. Dels zu Urkundt mit meinem Furfülchen anhangenden Inlegel befagelt und mit eigener Hand unterfehriehen, Gehen zu Prag, Sonnabends nach Allerheiligen Tage, nach Chriftigebur 1549.

Friedrich, Hertzog zur Liegnitz.

2588. Sergog Frietrich von Liegnis und Brieg entsagt bei ber bem König Ferbinand gethanen Erbhulbigung ben Ansprüchen auf eigne Mungprägung, so wie ber mit ben Martgrafen von Brandenburg geschloffenen Erbortrüterung, am 2. Wovember 1519.

Ich Friedrich, von Gottes Genaden In Slefien herzog zur Liegnitz vnnd Briegg etc. Bekenne vor mich, meine erben vnnd erhnehmen offentlich mit diefsem brief vnnd thue kundt menniglich, Nachdem und wiewol der Allerdurchleuchtigift, Großmechtigft Farst und herr, Herr Ferdinand, Römischer, Hungrischer vnnd Behmischer etc. Kunig, Infant Inn Hispanien, Ertzhertzog zw Osterreich etc., mein allergnedigster herr, aus Behmischer Kuniglicher macht, als Oberster Herzog Inn Schlessien, mir heut dato nach gethanner erhholdigung vnd pflicht alle Priuilegien, Freiheiten, brief, Recht vnd gerechtigkeiten vher meine Lannd vnnd leut, So nach tödtlichem ahgang des Hochgebornen Fursten, herrn Friedrichs, Inn Slesien herzogen zur Liegnitz vnnd Briegg, meines genedigen liebenn herren vnd Vatters löblicher gedengken, vormug seiner gnaden, vaterlichen aussteilung auf mich meines teils geerbt vnd gestamht, besag und laut hrieflicher Urkund genedigst confirmirt vnd bestettigt; So hah ich mich doch fur mich, meine erben vnd erbnehmen gegen Hochgedachter Romischen Kuniglichen Maiestat etc., meinem allergenedigsten berren, seiner Maiestat erben, nachkumbenn Kunigen vand der Chronn zu Beheim verobligiert, verpunden vnnd vorschriehenn, Thue auch solchs hiemit wissentlich In kraft dietz briefs, daß folche Irer Kuniglichenn Maiestat Confirmation vnnd hestettung meiner freiheiten, wegenn der Muntzschlagung, der sich gedachter mein lieher herr Vatter seliger In der Slefienn gebraucht vnnd aber seiner genadenn vormug Irer Knniglichenn Maiestat ernstlichenn Inhihition, Im Monat May vorstoffenenn sechs vnnd vierzigsten Jars zu Brefslaw bescheen, vorbottenn worden, sich serrer dess nicht anzumassenn. So lanno

Page on Gungh

bifs Irer Kuniglichen Maiestat gedachter mein lieber herr Vatter seliger, dartiber weitterm lautern bericht thue, Dass vnnd aus wass vriachenn vnnd grundt sein gnad dor Inn befuert zw fein vormeinen, mir, meinen erbenn vnd erbnehmen zu keinem behelf. vorteil, nutz vnnd guetten kumben, Ich vnnd mein erben vnís dero nicht behelffen. gebrauchenn vnnd geniessen sollenn, bis dem hirobuormeltem Kuniglichenn Bresslischen sechs und vierzig Jerigenn Abschied, meinem lieben hernn Vatter seligenn gegebenn vand auferlegt, durch mich gentzlichenn nachgesetzt, volzogen vad ein genuegen gescheen, oder aber ich mich mit Irer Kuniglichen Maiestat derhalbenn gentzlichenn vereinigt vnnd vorgliechenn. Zum andern verobligier vnnd vorbind ich mich gleichffahls gegenn Hochgedachter Romischen Kuniglichen Maiestat, meinem allergenedigsten herrenn, Irer Kuniglichen Maiestat erbenn, nachkohmennde Kunige vnnd der Chronn zw Beheim, das mir, meinen erbenn vnnd erbnehmen hieobangeregte Kunigliche Confirmationn vnd bestettung meiner freiheitteun die erbuerbruederung zwuschen dem Hochgebornnen Fuersten, herrn Joachimen, Marggrauen zw Brandenburgk, dess heiligenn Römischenn Reichs Ertz Chamerer vnd Churfuerstenn, zw Stettin, Pommern. der Cassubenn, Wenndenn vond Inn Slessien zw Crossenn Hertzog, Burggrauen zw Nurnbergk vnd Fuerstenn zu Ruegenn, meinem freuntlichenn liebenn herrn Oheim vand Schwagern, vnd mehrgemeltem meinem lieben herrn Vattern feligenn aufgericht, belangund, zw keinem nutz vnd frumbenn gereichen, vnd Irer Kuniglichen Maiestat, derfelbenn erbenn, nachkohmenden Kunigenn und der Chronn zw Beheim zwichaden. nachtheil gedeien, vnd In dem wenigstenn nicht benohmenn sein solle. So lanng vnnd viel, bis dem Kuniglichenn ergangenen Rechtmesligenn spruch, In benantem Monat vand Jar, zw Brefslaw zwuschen den Stenden der Chronn Beheim vand meinem Vatternn seligenn, dar Inn der Hochgeborne Fuerst, herr Georg, In Slesien herzog zur Liegnitz vand Briegk etc., mein freuntlicher lieber herr vand Brueder, vnd Ich auch angezogen vnnd bemeldet, darinn Ir die Kunigliche Maiestat gegen Vnns dreien die straf vorbehaltten, Woser die Kunigliche Maiestat vns dero auss sondern Königlichen mieltenn genadenn nicht erlassenn oder wir vos mit Irer Maiestat darumben vortragenn, ein volkomben genuegen gescheen vand abgelegt, Alles treulich vand vngeuerlich. Dess zw Uhrkund mit meinem anhangunden Fuerstlichenn Innsiegel befiegelt vnnd eigner hand vnderschriebenn. Geben zw Prag, Sonnobends nach allerheiligenn tage, Nach Christi vnnssers liebenn herrnn gebuert Funfzehen hundert vnnd neun vnnd vierzigstenn Jares.

Friderich, herzogk zur liegniez, Manu propria feripfit.

Gleichlautend mit ber im Bohmifden Rron Archive ju Brag befindlichen authentifden Abfcrift.

Aum. Eine mit ber obigen übereinstemmende Erflarung halte berzog Beerg am Dennerfing nach Esto mibl (7. Marj)
1669 ju Brag obezoeben. Diefelbe befinder ich erbenfalle in bem gedachten Archive in antientlicher Copie.

2589. Lehnbrief ber Arbiiffin ju Ganberobeim fur ben Rurfurften über Dehrenburg, Die Regenfleinichen und über andere Lebuffude, vom 3. Juli 1550.

Vonn gots gnadenn wir Magdalena, des keifers freienn weltlichenn Stiffts Ganderssheim und des freien weltlichen Stiffts wanstorff Ebtissin, Gebornn Clumma, Bekennen vand bezeugenn offenbar in diesem vaserm briene vor vas vand vnfere Nachkommede vnd vor alsweme, Das wir an itadt vnd von wegen des durchlenchtigften, hochgebornnen furstenn vand herrn, herrn Joachims, Marggraffenn zu Brandemburgk etc., vod feiner Churfürstlichen gnadenn manliche leibs lehens Erbenn und Erbnemen den vhestenn Levin von der Schulemburgk, henbtmann der Alttenmarck, vnd Ludolffen von Aluenfslebenn, Ambtman zu Soltwedell, als feiner churfurstlichen gnaden Lehentregern zu rechtem Man Erblehen, als manerblehns recht ist, gelihenn habenn vnd gegenwertigk beliehenn in crafft dieses brieffs Stadt vnd Schlofs Derneburgk mit allenn vnd iglichenn iren zubehorungen, nichts aufsbescheidenn, jnmassen wie vinsere vorfarn Abtislin zu Gandersaheim den hochgebornnen Furstenn und herrn, herrn Fridrichen, hern Albrechten unnd herrn Johansen vnd volgigk herrn Joachim, Churfurstenn, alle seligen Marggraffenn zu Brandemburgk etc., iren Erbenn vnnd Erbnemen vbergebenn vnd gelihena vnd diefelbigenn furstenn von im zu lehen empfangen haben, alles nach laut vnd einhalt der lehen vnnd renerfals brieffe daruber gegeben vnnd aufgangenn etc. - Wir haben auch den bemelten Churfurstenn, seine lehen Erbenn vnnd Erbnemen beliehenn, wie oben, vnd jn crafft dieses brieffs beliehenn mit alle den lehen, nichts ausgeschlossen. · die der Eddele vand Wolgebornne graffe vlrich, graue zu Regenstein, vad seine feligenn Eldern von vnfern vorfarnn Ebtissin vnd stiffte haben zu lehen gehabt vnd noch habenn follenn in der graffichafft zu Regenstein vand an welchenn enden oder ortten die gelegenn feind, nichts aufsgeschlossenn, wie die namen habenn oder haben follen. Vnd nemlichen den horft am hartz von diesem kreutz an der hohen straffen vber den Gunterssbergk bifs an den bergk forder zu dem beinckensteine, bifs zu dem beinckenstein, bis zu dem heidenschen Steige, von dem heidenschen steige biss zu Elsingerode, van Elsingerode biss zu dem Brackfelde. von dem brackfelde bis zu dem Heselfelde, das feldt auch alle vmbe bis zu dem betenufelde, was hirjnne ift, das sej holtz oder holtzstetten oder welcherlej guet das sei. Viervndzwanzigk hufenn landes zu wichaufenn, vier hafenn zu Redebeer vnd befonderlichenn der pfarkirchenn leihungk der Stadt Derneburgk mit jren zugehorungen. Auch alle vnd igliche Lehenn, wie die nhamen habenn, nach laut der lehen briefe und unfer Lehenregifter, die Er Buffo von Aluenfsleben, ritter, fein bruder. vetter vnd jre Erbenn vonn vnsern vorfarnn Ebtissin vnnd Stiffte zu Lehenn gehabt habenn, die ferer vonn genantten herrn Joachim, Churfurstenn zu Brandemburgk, vnd feinen erben vnd Erbnemhen zu lehne empfangen follenn. Wir leihenn

Dineson in Grouple

auch feiner Churfurflüchen gnadenn das holz, genant den Vakenbergk, vber vad bei Öfter weigk gelegenn, mit feinen subehorungenn von lehmen von alles, das wir von vnfer Stifft doran gehabt habenn. Defagleichen alle vod igliche gerechtigkeit, Die wir und vnfer Stiffte ahnn vnnd jun dem klofter Michelftein habenn, wo dann der ift, nach last vnnd einhaltt vnferer prinlegienn, Alles jumafien vorfarm betiffin des gemeltenn herrn Joachims, Churfurftenn, vorfarm Damit beliehen habenn, nichts ausgetchloffenn, fonder alles, ahne gefferde vnnd argelfit. Des an warer Vrkunde vnnd wiffenheit habenn wir Mag dal ens, Ebtiffin, vafer Ebtei jugeliegel vnten an diefem brieff wiffentlich thun laffen hengenn. Gegeben nach Chrift vafers herrn geburth ju vafer Abtei au Ganderfsheim, jm funfiebenhunderften vnd funftigften jare, Dornfaga nach vifitations.

Rad bem Churm. Befindeopialbude V, £ 260.

2590. Königs Chriftian ju Dänemarf und bes Aurfürsten Joachims II. Friedensbernittelung zwijchen bem Aurfürsten August von Sachsen und Waarsgrafen Albrecht von Brandensburg, vom 11. September 1553.

Wir von gottes gnaden Chriftian, zue Dennenmarkcht, Nortwegen, der Wenden vnd gotten khnnig etc., vnnd von desselben gnaden wir Joachim, marggrane zue Brandenburg etc., bokhennen hiemit etc., nachdem zwischen weillandt dem hochgepornen fursten, herrn Moritzen, herzogen zue Sachfen und Churfursten, vnsern freundtlichen lieben oheim, schwager vnd brueder milter gedechtnuss vand dem auch hochgepornen sursten, vasern freundtlichen lieben vettern vnd gefattern, hern Albrechten, marggrafen zue Brandenburg, in preußen etc. herzogen etc., ein misuerstandt eingefallen; vnnd daraus zwischen beeden jren liebden ein vnfreundtlicher will entstanden, die fachen auch so weit geraten, das vber alle zueversicht ein veldschlacht eruolgt, in welcher gedachter Churfurst ein schuss bekhomen. daran fein Lieb hernach feliglichen verstorben, dero feel gott der allmechtig wolle gnedig vand barmhertzig fein, vand nun der hochgeporn furst, her Angustus, hertzog zue Sachfen, dels havligen Romischen Reiches Ertzmarschalckh vnd Churfurst etc., folchen feiner lieb freundlichen lieben bruders todtfal hoch zue gemuet gezogen vand hinwider mit der Thatt verfolgen wollen, darneben auch allerhand reden ergangen, als folche marggraf Albrecht des gedachtes Churfursten Landtschaft wider fein lieb gezogen, hoch beschwerdt sein vand derhalben seiner lieb erlittenen schadens ergotzung in gedachtes hertzoges Angusti, Churfursten, landen spchen wollen, darans dann noch weitter krieg vand ander schaden vand dardurch der gemain friden im heiligen Reich tentscher Nation noch ferner vand mher, dann leider albereit beschehen, betruebt werden mogen, dass wir aus fonderlicher freundlicher guetter naigung, so wir zue rhue vnd friden, auch zue beiden jren liebden, als vnferm freundtlichen lieben Son, Oheim, fchwager vnnd brueder, vettern vnnd gefattern tragen, auch zuuerhuettung obgedachts beforglichen vnraths vnnd gueter zuberaittung, zue wideraufrichtung eines gemainen fridens im heiligen Reich, vnnfs zwischen beiden Iren liebden in freundliche vnd gutliche vnderhandlung eingelaßen vnnd nach furgewendten hochften vleis vnnd vilfaltigen freundtlichen anhalten beede jre liebden freundtlichen vermocht, daß fie gemeinen friden zuem besten vand damit das heilig Reich der teutschen Nation, vnfers geliebten vatterlandts, durch folche partheiligkeiten vnnd innerliche krieg gentzlichen nit entschopft vnnd an allen seinen bestten vermogen, an leuthen vnnd gelt also geschwecht wurde, dass der Erbseindt cristenlichs namens, der Thurkh, sein tirannisch vncriftlichs furnemen wider das criftenlich pluct endtlich in dass Werk zuesetzen vnnd die werde teutsche Nation vnder sein viehisch servitut vnnd Joch zue bringen, vmb so uil destermher vrsach bequemlichkeit erlangen und haben mucht, Auch vnns vnnd andern mher fursten, dy beede Ire liebden zu ein friden gleichssals ermanet zue freuentlichem gefallen, fich freuentlichen erclerett vand bewilliget, das vanser freundtlicher licber vetter vnnd gesatter marggraff albrecht zue Brandenburg vnd seiner lieben verwandten vnfern freundlichen lieben Son, Oheim, fchwager vnnd brueder herzog Augustum, Chursursten zue Sachsen, vnnd seiner lieb lande, leuth vnnd Ichutzverwandten weiter nit bekriegen, vberziehen, prantschatzen, noch in ander weeg feindtlichen angreifen oder thätlichen beschwern, sich auch wider dieselbigen niemand bevoffichtig oder vorwandt machen, noch mit hilf oder furschub wollen einlassen, das auch gedachter Churfurst zue Sachsen den krieg wider Marggraf Albrechten nit continuiren, fonder von demfelbigen gentzlichen absteen, sich auch wider sein lieb in gleichnus niemandts beipflichtig machen, noch mit hilf vand furschub einlassen wollen; vand ift darauf ferner gehandelt vand abgeredt worden, das fich defs churfurften von Sachfen schutzuerwandten gegen marggraf Albrechten sich hinwiderumb fridlichen halten vnnd feiner lieb widerwertigen auch kain hilf vnnd furfchub thun wollen: vand da fie folche erclerunge nit thuen, vand dem marggraf ferner widerwertig sein wurden, dass alssdan sein lieb gegen Inen fristen vand der Chursurst zue Sachfen auf den faal Inen weder schutz noch hilf thun solle, das auch die gefangen, fo in gedachts Churfursten vnnd marggrafen hannden, von beeden Iren liebden in vierzehen tagen den nechsten on entgeltnufs, die aber, so in jrer liebden kriegsuolk vand dienerpflicht vand bestriekhung sein, einer gegen dem andern oder nach hergebrachten kriegsgebrauch ein jeder befoldung hatt, in 6 Wochen frey vnnd ledig gegeben werden. Vnnd da Marggraf Albrecht mit seiner lieb durchzug dess Charfurften zue Sachfen oder feiner lieb fchutzverwandten land beruern wurde, Sollen fein lieb, fo uil immer moglich, die verfehung thuen, das die vnderthanen vnbefchediget beleiben vand doch hier Innen von kainen thail gefahr gefuecht werden. Weil auch der Churfurst zue Sachsen ietz ein stattliche anzal kriegssolkh bey einander, So nun fein lieb demfelben abdanklien wurden, Soll fein lieb daffelbig dess Marggrafen widerwertigen nicht zue furdern, Noch derfelben bestellten Jardienern gestatten, folch kriegsfolkh mit gleicher gestalt, wie jetzgemelt, gegen dem Chursursten verhalten vnnd dass kriegsfolkh also beederseits von gefar zerreiten oder verlaufen lasten. Es foll auch die Erbeinigung zwischen den Chur- vnd furstlichen heusern Sachsen, Brandenburg vand Heffen zue forderlicher gelegenheit der alten Erbeinigung gemeis wider ernewett werden, daran dann der Churfurft zue Sachien an fich khaine mangel foll fein laffen, vnnd foll alfo hiedurch der krieg zwifchen gedachtem Churfurften vnnd Marggrafen Albrechten, Auch irer lieb landen vnnd leuthen vnnd schutzuerwandten, gentzlichen aufgehoben, vortragen vand beigelegt sein vand von beeden jren liebden vmb khainnerleye vrfachen willen, wie fich die mochten zuegetragen haben oder noch zuetragen mochten, eigenthätliche handlung furgenommen werden. Do auch Ire liebden einer gegen dess andern vnterdhanen, diener vnd vorwandten diefer kriegshandlung halben vnnd was daraus veruolgt, einige vngnad gefafft, die foll durch diesen vortrag auch gentzlichen gefallen vund dieselben alle aus gesar gelassen fein, welchs auch beede jre liebden also steet, vast vnd vnverbruchlich gegen einander zue halten vnnd dawider khainswegs zuethun gestatten vnnd bei jren furstlichen treuen vnnd gueten gelauben versprochen haben vnnd zugefagt, alles treulich vnnd vngeuärlich. Dese zue vrkhundt haben wir der khunig zue Danemarkt unnd der Churfurst zue Brandenburg, als die vnderhendler, vnnd wir der Churfurst zue Sachfen vnnd marggraf Albrecht zue Brandenburg, als die parteyschen, difen vertrag gezwifacht vnnd mit vnfern eigen henden vnderschriben vnnd mit vnfern anhangenden Insiglen besiglen lassen. Geschehen zue Brannschweig, montags nach. Natiuitatis Marie, nach Christi vnsers hern gepurtt 1553.

Anmerk. Vff des khunigs zue Dienemarkht feiten feindt gefanndten gewefen Einer von Adel, Peter ochs genannt, Doctor Clemer vnnd Doctor Friet.

Vff des Churfurten zue Brandenburg feiten geweit feiner Churfurftl. gnaden Sun, Adam Terot, Leuin von Schollenburg, Joachim von Bnden, fo feiner Churfurftl. gn. Marfehalckh ift, Doctor Jung vand Doctor Diftelmaier.

Rach einer gleichzeitigen Copte in bem Cod. man. ber R. R. Gofbibliothet ju Bien, bist. prof. CXCIX, fol. 26'beq.

2591. Bergleich gwischen bem Aufurften Joahim von Brantenburg und ber Stadt Magteburg, vermöge beffen ber Stadt von Balle, bie Jahrundrite und ber Gooppenfluhl wieber gegeben werben, vom 23. Juni 1554.

Wir Joachim, von Gottes gnaden Margkgraffe zu Brandenburgck, des heiligenn Römischen Reichs Ertz-Cämmerer vnnd Churfurst etc. Bekennen hiemit vor Vns. Vnfere Erben vnnd nachkommen, Marggrafen zu Brandenburgk, vnnd thun kund gegen allermänniglich. Nachdem fich in denn vorgangenen Kriegs-Lenften aus der Alten Stadt Magdeburgk vnnd durch die Einwohner und Verwandten derfelben wieder Vns vnnd Vnsere Vnterthanen allerley thettliche Handelung zugetragen, Derohalben Wir wieder Sie zu Vngnaden bewogen, Wir auch von der Röm. Kayf. Mayt. Vnferm allergnädigstem Herrn. Als Sie in ihrer Mayt, vnnd des heiligen Reichs acht erklähret, mit ihrer Niederlage, Jahrmargkten, Zollen vnd allen derfelben Zubehörung, anch den Schöppenstuhl daselbst, solches alles in Vnsern Landen an örtern, da es vns gefellig, zu legen vnnd anzurichten allergnädigst begabet wurden, Ihnen auch auff der Höchst gedachten Kayserlichen Mayt. schrifftlichen vond mündlichen Besehl zu Execution der berurten Rechte etliche zinssbahre Heubtsummen, die sie hin vand wieder in vnfern Landen ausstehen haben, anhalten lassen, die Wir denn zum theil albereit zu milden Sachen verordnet, vnd die Niederlage, Jahrmärckte, Schöppenfuhl vnd anders, damit Wir von Römischer Kayserlicher Mayt, wie obgemeldet begnadet, in Vnser Lande su legen vand zu verordnen, dergleichen sie der zugestigeten scheden vand einfällen gegen Vns, Vnfern Landen vnnd Vnterthanen begangen, durch ordentliche Wege in abtragk zu bringen vorhabens gewesen, Vnnd aber Wir auff ihr vnterthäniges vnnd dienstliches ansuchen, von dem Hochgebohrnen Fursten, Weil. Hertzog Moritzen milder Gedächtnis vnd folgendes S. L. ietzo regierenden Bruedern, Herrn Augusto, beyder Hertzogen zu Sachsen vnnd des Heil, Röm, Reichs Ertzmarschalln vnnd Churfurften, vnfern Freunden vnnd lieben Ohmen, Schwegern vnnd Brudern, vnd etzlichen Vnfern ansehnlichen Räthen ihrenthalben durch vorbittliche schrifften freundlich vnnd vnterthänig angelanget, auch von ihnen felbst durch ihre anhero gefertigte Gesandten demuthiglich erfucht vnd gebeten worden, dass wir die gefaste Vngnade gegen ihnen fallen, die Sachen zur Handelung gedeyhen vand sie nach gegenwärtiger gelegenheit ihres übergroßen vnvermögens vnd verarmung, darinn sie durch die erlittene Belagerung und fonsten in den Kriegeswesen gerathen, zu einem treglichen und müglichen abtragk kommen lassen wolten, Auch an ihre Niederlage, Zollen, Jahrmarckten, Schöppenfuhl und andern Freyheiten vnd Gerechtigkeiten, so viel wir derer wie obgemelt von der Kayf. Mayt. erlangt, ferner nicht hindern noch ihnen ihre ausstehende Heupt-Summen vnd Zinsen länger auffhalten; Dass Wir darauff angesehen Vnserer fr. lieben Ohmen, Schwäger vnd Brueder, beider Churfursten zu Sachsen etc. freundliche, Auch vnnfer Räthe vnnterthänige Vorbitte unnd dann ihrer, derer von Magdeburgk felbft, demüthige erzeigungen vnd vielfältiges anlangen, vnd derohalben auch aus angeborner gütigkeit, welcher nach wier sie in weiternn schadenn vnnd verderb zu bringen nicht geneigt. Sie auff vorgehende vanterhandlunge, vff nachfolgende mittel vand maafs zu entlicher vnd grundlicher vergleichung vnd vertragk gegen Vns vnd den vnfern haben kommen lassen. Nemblich vnnd also, dass Vns zu forderst Burgermeister, Rathmanne vnd Innungsmeistere, Burgere vnd gantze gemeine der vorberurten alten Stadt Magdeburgk für obberurte angezogene scheden vnd thettliche Handelungen durch etliche des Rathes vnnd von der Gemeinde, welche sie ietzo derohalben vnnd zu vollentziehung dieses vertrages mit gnugsamer Vollmacht anhero zu vns abgesertigt, eine vnterthänige demuthige abebitte gethan, auch fich hinfliro gegen vns vnd die vnfern friedlich, ruig vand fonft aller gebühr vand nachbarlich zu verhalten vand zu erzeigen verfprochenzugefaget vnnd verheifchen haben. Wiewohl Wir denn auch obberurter Hanndelung. scheden vnd daraus verurfachter vnkosten halber eine größere Summe mit Recht von ihnen zu erlanngenn wohl getraucten; So habenn wir doch gegenwärtiges ihr Hochgeklagtes nnuermögen angesehen vnd vns dahin bewegen lassen, dass Wir für folches vand was fich in wehrender Acht von ihnen oder ihren verwannten gegen Vans oder die Vnfern zugetragen und begeben, gedacht oder ungedacht, woher das auch rühren mögte, nichts ausgeschlossen, von ihnen nicht mehr denn fünff vnnd viertzig tausend gulden gangbarer Müntze zu nehmen gewilliget, Vnd haben wir hierauff obgedachten Burgermeistern, Rathmannen etc. vnnd gantzer Gemeine der alten Stadt Magdeburgk vnd ihren verwandten, auch denen, fo fie in den ergangenen Kriegestibungen gebraucht, die gefaste vngnade fallen lassen, wollen sie auch hinsttro in Vnserm Churstirstenthum Landen vnnd Gebieten zu Wasser vnnd Lande mit ihren Hab vnnd Guetern wiederum ficher vnnd vngehindert handeln vnnd wandeln laffen, vnnd fie vermöge vnfer vorigen Erbfchutz Verschreibungen, welche hiemit, so viel die noth erfordert, verneuert sein foll, gäntzlich schützen vnd handhaben, Wir stehen auch uon allen der höchstgedachten Kayferl, Mayt, Begnadungen, die Wir ihre Niederlage, Jahrmarckte, Zolle vnnd alle andere dazu gehörige Freyheiten vnd Gerechtigkeiten, auch des Schöppenstuhls halber, in wehrender Acht wie oben vermeldet erlangt, Ihnen zur gnade gnädiglich abe, vnd wollen derfelben weiter nicht gebrauchenn, noch ihnen in obgemelten vnnd anndern ftücken auf dieselbe Kayferl. Begnadunge einigen inhalt oder verhinnderung thun, Befondern fie dabey gnädig schützenn vnnd handhabenn, Desgleichen wollen Wir ihnen hiemit was wir auf die ergangene Achts erklerung vnd der Kayf. Mayt. Befehl in Vufern Landen an zinfsbaren Heuptfimmen, Lehnen, Erbfällen und andern beweifslichen Schulden confifciret, bishero auszugebenn verboten vand auffhalten laffen, gnädiglich wiederum relaxiren vnd eröffnen, vnd follen Ihnen die hinfüro fellhafftige Zinfen vermuge Brieff vnd Siegel wiederum folgen, darzu Wir ihnen auch vnd zu allem deme, darzu sie berechtigt seynd, wider die vnfern zu Billigkeit gnädiglich wollen verhelffen.

Dergleichen follen vond wollen der Rath zu Magdeburgk vanfern Vnterthanen von verwandten, die bey ihnen oder ihren Mitblurgern vnd Einwohnern etwaa an ninfpassitt. It. 80. vt. 64 baren Heuptsummen oder andern Schulden stehen, oder sonst zu denselbigen Spruch vnnd Forderung haben an den Zinsen, so hinstro betagt werden, vnnd anderer ihrer gerechtigkeit auch keinen inhalt thun oder geschehen lassen, sondern ihnen zu denselbigen auch alle billige Hulff vnnd forderung erzeigen, fo foll es mit den Zinfen vnnd Erbfällen, so iemannds vor der Achtserklärung were schuldig wordenn, auch also gemeinet fein, dass den Vnsern vnd denen von Magdeburgk dieselbe vnuerhindert kegen einander folgen follen. Was aber an Zinsen feind der Achts erklerung bis auff Dato betagt, dass die vnsern denen von Magdeburgk, als dem Rathe, Ihren Bürgern, Vnterthanen, Kirchen, Clöstern, Hospitalien vnnd Schulen vnnd andern Vnscrn Vnterthanen vnd verwandten, Hohen oder niedrigen, Geiftliches oder Weltliches standes, hinwieder hinterftellig blieben feindt, dasselbe alles und was in wehrender Acht feind derselben Exequation, denen von Magdeburg von den vnferen oder von ihnen hinwiederum Vnfern Vnterthanen an Kauffmanns Waaren vnnd Guetern zu Waffer vnd Lande genommen, dasselbe foll hiermit nicht gemeint, sonndern um gutes Friedens willen vand zu mehrer Pflantzung vnnd wieder auffrichtung guter Nachbarfchafft kegen einander aufgehoben vnd verglichen fein. Alle obgenannte Punckte vnd Artickel, fo viel diefelben Vns oder die Vnfrigen belangen, Gereden und geloben wir dem Rathe der alten Stadt Magdeburgk, ihren Bürgern vnnd Einwohnern bey vnnferen Fürstlichen Worten stett, fest vand vauerbrüchlich zu halten vand sie darüber von den Vasera nicht beschweren zu laffen, fondern fie kegen die Vnfern, Vnfer Verwandte, Vnterthauen, auch allen andern, derer Wir ungeschrlich meehtig sind oder billig sein sollen, aller Ansprache vnd Forderunng, fo fie obberurter in wehrender Acht erganngenen Haudelunngen halber gehabt oder haben mögen, zu vertreten, desgleichen Sie Vnns vnd die Vnfern kegen den ihren vnd ihren Verwandten hinwiederum zu vertreten follen schuldig sein.

Wir wollen sie aach foast in gnädigem Besehl haben bev der Kayserl. Mayestist. Vnserm freundlichen lieben Sohne dem Ertzbischost vnd S. L. Thum-Capistel zu Magdeburgk vnd wo Wir es ihnen mehr nutzbar vnd vortziglich erachten, zu ihrem Besten vnnd aussiehnen gnädiglich besordernu. Des zu Vrkund haben Wir diesen Vertragk mit eigener Hand vnuterschrieben vund mit Vnserm großen anhangenden Insiegel wisfendlich bestegen lässen.

Vnd Wir Burgermeifter, Rathmanne vnd Innungsmeifter der alten Stadt Magdeburgk Bekunnen an diefem Gelben Briefte vor Vns vnd alle Vndere Nachkommen vnd thun kund gegen allermänniglich, Nachdem der Durchlenchtigfte Hochgeborne Fürft vnd Herr, Herr Joachinn, Marggraffe zu Brandenburg, des heil. Röm. Reichs Etzt-Gämmerer vnud Churffurft, zu Stetin, Pommern, der Cafüben, Wenden vnnd in Seblefen zu Croffenn Hertzogk, Burggraffe zu Nürnbergk vnnd Furft zu Rügen etc., Vnfer gnädiger Herr, vufer kegen Seiner Churfurft. Gnaden ausfühnung auf hefchehene lattliche Vorlchriftten vund Vorbitten, auch vnfer felbst vnterthäniges anfuchen vnnd demüttliges erzeigen gnädigst zu Handlung kommen lassen, das demnach nach vielen gepflogenen Vurterhandlungen alle Punct vnnd Artickel Gies Vertrages durch Vns in

Familiary Gengle

gefambten Rathe inn Beyfein aller derer, die Wir von wegen der ganntzen gemein in wichtigen Handelungen zu vnns zu zichen pflegen, berathfehlaget vnnd nach fleifsiger erwegunge gemeiner Stadt kunndbahren nutzes, gedeyhens vand auffnehmens alfo im bestep bedacht vnnd einhelliglich beschlossen vnd mit eintrechtigem Rathe zu Hoehgedachtem Chursursten von wegen vnser, des Raths vnd der Gemeinde, der Hochgelahrte vnd Erbare Herr Frantz Pfeil, der Rechten Doctor, vnfer Syndicus, Christoph Rode, alter Burgermeister, Heinrich Müller, Cämmerer, Joachim Kraut Scheppe, Arnd Hoppe, Raths Freund, Heinrich Mcrkel, Secretari, vnd Hanfs Infel, vnfer mitbürger, mit Befehl, in vnferm vnnd ihrer aller Namen die abebitte, wie oben vermeldet, kegen S. F. G. zu thun vnnd dem Vertragk darauff vnnd andere obbeschriebene Artickel entlichen zu schliesen, abgesertigt worden sind; Gereden derhalben vnd versprechen hiermit vnd in krafft dieses Brieffes bey vnsern glauben vnd treuen, das Wir auch allen einhalt dieses Aufsföhnnugs-Vertrags, fo viel der vns vnd die vnsern belanget, stett, fest vnd vnuerbrüchlich halten vnnd von den Vnfern also zu halten zu iederzeit ernstlich beschaffen. darwider auch nieht handeln, noch den vnfern oder Iemands von Vnfernt oder ihrent wegen darwider zu thun gestatten wollen, sonndern vans in alle wege kegen Hochgedachten Churfursten zu Braudenburgk, Sr. Churfurstl. Gnaden Lannden vnnd Vnnterthanen friedlich, ruhlich vnd nachbarlich verhalten vnnd also erzeigen, dass Sr. Churfurftl. Gnaden im Werk fpühren vnd befinden follen, daß wir des gnädigsten willens. welchen vnns Se. Churfurftl. Gnaden in dieser vnserer aussfohnung erzeiget vnd hinfürder geschehenem erbietenn nach erzeigenn wolleun, zu ewigen Zeiten gegen Seine Churfurftl. Gnaden vnd derfelben Erben vnd Nachkommen dankbar fein, vnd daffelbe hinwieder höchstes fleisses nach allem vermögen zu verdienen gestissen vnd willig wollen befunden werden, alles getreulich vnd ohne gefehrde. Des zu mehrem gezeugniß vnd gewisser sicherheit haben vnter Hochgedachtes vnsers gnädigen Herrn des Churfursten zu Brandenburgk Innfiegel Wir vnfer Stadt gröffer Ihnfiegel an diefen Ausföhnungs-Vertragk, welcher gezweyfacht vnnd Hochgedachtem Churfursten einer vnnd vns der ander zugestalt, wilfendlich hengen und denselben um noch mehrer Vrkund willen von wegen des Raths, Scheppenftuhls vnd gemeiner Bürgerschafft durch die Erbaren vnd Weyfen Heyne Ahlmann, Regierender, Chriftoph Roden, des Alten, vnd Thomaßen Keller, des Vralten Raths Burgermeister, Joachim Kraut, Scheppen, vnd Hanfen Infeln, Bürgern, mit eigenen Händen vnterschreiben lassen. Geschehen und gegeben zu Cölln an der Spree, Sonnabends inn Vigilia Johannis Baptistae, nach Christi vusers Herrn vnnd Seeligmachers Geburt Funfizehen hundert vnnd vier vnnd funffzigsten Jahre.

Dreibaupt's Beidt. bes Saul Graifes I, 876.

2592. Georg von Molhan verfauft Schnafenburg an Andreas von Bulom, im Jahre 1555.

Ich Jurgenn vonn Moltzann, Freyherr aunft Uartennbergk vund Pentzelinn, Bekenne – das Ich mit - bewülligung moynes ilebenn brodern, hernan Joachim Moltzans vund meines Eldeltenn Sohnns Jurgen Moltzans — Andreienn vonn Balow, Chriftoffer vonn Bulow zur Gartow feligenn Sohne' feinen Erbean vund Erbehemenn das haus vund Stediehenn Schnackennburgk für fumf Taufent gulden mantz Erblich vund Eigentlumblich — verkauft — habe — in maßenn mein vater hiesov vund volgendes Ich daffelbige lange jar jugehabt — mit aller Natzung ahnn Ackerwerkenn, wiefenn, hartenn vund weechenn holtzungenn, wafernn, jun vend ausschlenn, wiedenn, gertenn vund igsehen Gerichten Gerichten jhnn vund ausschlenn, wiedenn, gertenn vund igsehen Gerichten jhnn vund ausschlenn, das handes vund Stedleins, Desgleichenn auch denn Zoll auf dem Elbstrome vund Alannde, sampt aller flichervy, so weiht sich der Sanackennburger gerechtigkeit erfreckt auff der Elbenn vundt Aland herunder, alle fehiff- vnd windt Mulen etc. — Gescheen zw Pentzelinn, nach Christi vunsers berren geburt im Taulent funfhundertenn vund funftsigesten Jare.

Rad bem Originale bee R. Geb. Stoate- unb Rabinete Rrebives R. 442.

2593. Des Aurfürsten Joachims von Brautenburg Machthruch gwischen ten Gerzogen Johann Albrecht und Ulrich von Medlenburg, vom 1. August 1556.

Wir Jochim, von Gottes Gnaden Marggraf zu Brandenburg, des Heil.

Römischen Reiche Ertz-Gämmerer und Churfürf etc. — Bekennen hiemit und thun
kund, nachdem in den brüderlichen Irrungen, fo fich zwischen den Hochgebohrnen
Fürften, untern freudlichen lieben Vettern, Herrn Johannes Albrechten hund Herrn
Ulrichen, Hertzogen zu Mecklenburg, Fürften zu Wenden, Grasen zu Schwerin,
der Lande Roßock und Stargard Herrn, der Regierung und Theilung der Lande Mecklenburg, auch anderer Artical habber zugetragen und erhalten, verschiedener Zeit durch
den Hochgebohrnen Fürften, unsern freuudlichen lieben Vettern und Brudern, Herrn
Albrechten, Eltern Marggrafen zu Brandenburg, in Preußen, zu Stettin, Pommern, der Cassiben und Wenden Hertzogen, Burggrafen zu Nitrnberg und Fürften zu
Rügen, Vertrag außgerichtet, darinnen versehen, welchergeltalt ihr bitderli ihrer annererbten mat inhabenden Fürftenham und Lande die Zeit über, bis derselbigen Brüdere
ihre mitnäge Jahre erreichen, freundlich von einander geletzet werden follen, und
weiter bewiliget, ob darinn einiger Mangel Rirsfalle, den die Verordaeten zur Theilung

nicht entscheiden, oder da dieselben sonsten die Folge zur Billigkeit nicht haben mögten, daß alsdann wir folcher fürgefallenen Mangel halben ferner güttlich handeln und derfelbigen endlich durch einen Macht-Spruch abhelffen follen, und wir darauf von gedachten unfern freundl. lieben Vettern, den Hertzogen zu Mecklenburg, auch ihrer Lbd. Landschafft berichtet, dass fich über obermeldten Vertrag und die Theilung und Vergleichung, so demselben zu folge durch die Verorducten der Landschafft fürgenommen, noch weiter Mangel und Mifsverstande zugetragen, und derowegen freundl, und unterthänigl, erfucht und angelanget worden, daß wir zu Vergleichung und endlicher Hinlegung derfelben fernere Handlung vornehmen und pflegen wollen, fich auch darunter zugetragen, dass der Durchlauchtigste Fürst und Herr, Christian, zu Dännemarcken, Norwegen, der Wenden und Gothen König, Hertzog zu Schlefswick, Hollstein, Stormarn und der Dittmarschen, Graf zu Oldenburg und Delmenhorst, unfer freundl. lieber Herr und Vetter, aus freundlich guter Meynung, damit Sr. Königl. Würde obgenandten unsern freundl. lieben Vettern den Hertzogen zu Mecklenburg verwand, fich freundlichen erbothen und zu folcher Unterhandlung Sr. Königl. Würde ansehnliche Räthe zuzuordnen: dass wir demnach unsern freundl. lieben Vettern zur Freundschafft und berührter Mecklenburgischer Landschafft zu sondern Gnaden mit und neben der Königlichen Würden zu Dännemarcken uns zugeordneten, denen Ehren-Vesten und Hochgelahrten, unsern lieben besondern Hans von Barneckow, Hauptmann zu l'arschilden, und Herrn Balthafar Clammern, der Rechten Licentiato etc. etc., auch etlichen verordneten Land-Räthen vorgedachter Mecklenburgischen Landschafft uns solche Unterhaudlung unternommen: Und nachdem wir aber allen möglichen Fleifs, welchen wir in der Handlung neben vorberührten Königh Dännemarckisschen und Mecklenburgischen Land-Räthen bis in den sechsten Tag gantz treulich angewandt, vorberührte unsere freundl, liebe Vettern in der Güte nicht vertragen können, ihr Lbd. letzlichen vermocht haben, dass sie nns auf den fernern Innhalt des Wismarfchen Vertrags, in ihren Irrungen mächtiglich zu fprechen, wiederum heimgestellet, und da wir zu gäntzlicher Abhelffung aller Gebrechen, so zwischen ihren Lbdn. über hiebevor aufgerichteten Verträgen eingefallen, in Krafft der beschehenen Hinstellung und als der bewilligte Ob Mann nachfolgender Gestalt gesprochen, laudiret und entschieden haben etc.

Und haben uns hierauf mehr gemeldte unfere freundl. liebe Vettern, Hertxog Ulrich zu Mecklenburg, bei Ihren Fürfül. wahren Worten verfiprochen und zagefagt, daß fie es bey dieser unserer Weifunge und Spruch auch latien, demselben allenthalben Folge thun, und was fich in währen den Irrungen zugetragen, nunmehr gegen einmader nicht eilern, noch zu einiger Unfeundlichsfül bedencken, sondern einander mit freundlicher und brüterlicher Treue lieben vom befordern wollen.

Welches aftes zu Uhrkund steter und sester Haltung wir diesen unsern Ausspruch zwiesachen, und vielgemeldten unsern freundl. lieben Vettern jeder einen unter unferen Hand-Zeichen und aufgedruckten Daumen-Ringe befeltiget zustellen lassen. Geschehen zu Alten-Ruppin, am Tage Vincula Petri, Anno der weniger Zahl in LVI.

Jochim, Churfürft.

Die ausführliche Entidelbung befindet fich in Riftver's Beider, ber Bert, Dedlent, Ul. 744.

2594. Anrfurft Joachim ertheilt feine Einwilligung gu einem von feinem Cohne, ale Bifchofe ju Salberfladt, mit bem Domcapitel erricbieten Bertrage, am 13. Rovember 1556.

Wir Joachim, von Gottes Gnaden Marggraff zu Brandenburgk, des Heiligen Römischen Reichs Ertz-Cammerer und Chursürst, zu Stettin, Pommern, der Cafinben, Wenden, auch in Schlefien zu Croffen Hertzogk, Burggraff zn Nurrenbergk vnd Fürft zu Rugen. Als dem Ehrwirdigsten in Gott vnd Hochgebohrnen Fürsten, Vnfern freundlich lieben Sohne, Herrn Sigifsmunden, Ertzbifchoffen zu Magdeburgk etc., Primaten in Germanien, Bischoffen zu Halberstadt, Marggraffen zu Brandenburgk, durch die Wirdigen vnd Ehrhaftigen, vnfere befondere lieben Andechtigen Ern Dechanten, Seniorn und Capitell Gemein der Bischofflichen Kirchen zu Halberftadt ezliche Artickell vbergeben vnd dann darauff durch ermeldten vnfern freundlichen lieben Sohne, Ihme dem Capittell zugefaget worden, diefelben Artickell alfo zu haltten, Inhalt der daruber vollnzogenen vnd vorliegelten Vorschreibung, dass wir demnach hiemit offentlich Crafft dieses Brieffes bekennen, dass folche Zusage vnd Vollnziehunge der erwenten Artickell mit vnferm Rathe, Vorwiffen, Bewilligung vnd Gutachten geschehen, wollen auch bey ersterwenten vnsern freundlichen lieben Sohne, dem Ertzbischoffen, zu Jederzeitt darane sein, dass denselben Artickeln, so viell immer muglichen, volgeschehen muge. Zu Vhrkundt haben wir aus Mangel vnsers Insiegels vnfern Daumringk an diefen Brieff wiffentlich hengen laffen vnd vns mit eigenen Handen vnterschrieben, Geschehen zu Halberstadt, Freitags nach Martini, Anno 1556.

Joachim, Chur-Fürst, m. propria.

Binig's Reichs Rechip Para spec. Cont. II, Fettf. III, p. 365.

- Diminist by Google

2595. Martgraf Johann befundet, wie ihm Raifer Ferbinand bie Steuer. und Biergelbhebung in ben Gericaften Beeofow und Storfow verpfandet habe, am 23. April 1558.

Wir Johannes, von Gottes gnaden Marggraff zu Brandenburg, zu Stettin, Pommern, der Cassuben, Wenden vnnd in Schlessen zu Crossen Herzog, Burggraf zu Niernberg vnd Fürst zu Ruegen. Bekhennen für vnns, vnusere Erben vnnd Nachkhomben offendlich mit diesem Prief vand thuen khundt menigelich, Als der Allerdurchleichtigft, Großmechtigfte vand vaüberwindlichste Fürst vad Herr, Herr Ferdinandt, Erwelter Romifcher Kayfer etc., vnnfer allergnedigfter Herr, vnns in Irer Rom. Kavf. Maj. etc. Zwen aigenthumblich Herrschafften Storck haw vnnd Besskaw, welliche vuns Ire Kayf, Mai, auf Zehen die negften nachuolgenden Jar vnnd Dann auf ainen Ewigen widerkauff verkhaufft, die Steuern und Biergelt umb Zweimzig Taufendt Taller, doch auf Jarliche vnnd ewige widerlöfung verschriben, laut der verschreibnng darüber gefertiget, die von Wort Zu Wort also lauttet: Wir Ferdinand, von Gottes gnaden Erwelter Romifeher Kayfer, Bekhennen für vnns, vnnfere Erben vnnd Nachkhombende Könige Zu Beheimb offendlich mit diesem Brief vnnd thuen Kundt meniglich - Als wir vns gleichwol gegen dem Hochgebornen vnnserm lieben Oheimb vnd Fürsten Johannsen, Marggrafen zu Brandenburg etc. - in der widerkheifflichen verschreibung vber beide vnnsere Herrschaften Storekhaw vnnd Pefskhaw, in vnnferm Margoraffthumb Nider Laufsniz gelegen, aufsgangen, die Steuer vand Piergelt genzlichen vand aufsdrücklichen vorbehalten; So haben wir doch aufs beweglichen vr\u00edachen angeregte Steuer vnnd Piergelt gemelter baiden herschafften feiner L. vmb 20000 Taller auch wider Keuflich verkhaufft vnnd S. L. vnnd Derfelben Erben an diefelben Stenern vnd Piergelt, auf gewin vnnd verluft, fo hoch fich dieselben erstrecken vnud wie Sv Yedessmals von den Stenden in Nider Lausniz gewilliget werden, Diefelben von vnferendt wegen aufzuheben vnnd in S L. nntz zu wenden, gewiesen, thuen folliches anch hiermit wissentlich vand in Crasst Diss briefes, alfo Das fich S. L. vnnd Derfelben Erben follicher Yetzt vermelten vnnferer gethanen bewilligung vnnd verkhaufung wirckhlichen gebrauchen vund Derfelben genießen follen vand mögen. Vad Da fich Zutriege vand begebe, Das wir von den Stenden in Nider Laufuitz über die Zunor bewilligte Jar vund Zeitt kheine weittere erstreckhung dess Biergelts erhalten warden, Bewilligen vand geben wir gnedigelichen Zue, Das wohlgedachter Marggraf mit beiden Stetten Storekhaw vnnd Pefskaw felbst handlung Pflegen müge, Ob follich Piergelt lenger Continuiert vand von Inen erlangt werden möchte, Doch behalten wir uns aufstruckhlichen beuor, angeregte Steuern vnd Biergelt Jeder Zeitt vmb die bestimbten 20000 Taller wider an vns zu khenffen vnnd wann dasselbige also beschieht, soll seiner Lieb oder Derselben Erben sollichen widerkhauf alwegen ein Jar Zuuorn angemeldet werden Vnnd S. L. folliches gegen Empfahung Der 20000 Taller abzutretten schuldig sein, vnnd da wir gleich solliche Steuern vand Biergelt obstehender massen wider an vans bringen vand khauffen. So soll nichts desto weniger baide Herrschaften Storekhow vnnd Pesskow inhalt der widerkhaufflichen verschreibung auf die Zeitt vnnd mass, wie darinen gemeldet, vnabgelöset bleiben, vand dann mit besuchung der Landtage vand anderna, Immassen solliches die verschreibung vber Storkhaw vnnd Pesskaw ausgericht alle Dinge mit sich bringt genzlich gehalten vand volzogen werden. Doch foll S. L. vand derfelben mit benandten von follichen 20000 Tallern khauf Summe vand der Erkhauften Jarlichen nuzung aller Pflicht, Dienft vnnd Steuern, fo' lange Difer widerkhauf stehet, hiemit ansadrugglich befreyet sein vand bleiben, vageachtet obgleich gemeine Stende vanserer Cron Beheimb vnnd der zugehörigen Lande ein anders willigen oder verabschieden wurden. Ob wir auch nach aufsgang der Zehen Jar S. L. die Zwo Herrschafften wider ablösen wurden, sollen vnnd wollen wir S. L. vnnd derselben mit benandten die obgemelten 20000 Taller, dafür S. L. die Steuern vand Piergelt an fich erkhaufft. alfs dann auch mit abzugeben vnnd zuerlegen schuldig sein. Gnedigelich vnd ohne geuerde. Mit vrkhundt dis Priess besigelt mit vnnserm Kaiserlichen anhangen Insigel. Gegeben an Sandt Georgen dess heiligen Ritterstage, Nach Christi geburt im 1558 ften Vnnferer Reiche dess Römischen im 28. und der andern im 32 Jaren. Das darauf wir wolgemelter Johannes, Marggraf zu Brandenburg, für vnns, vnnsere Erben vand Nachkomben oder Inhaber bemelter Herrschaften Iver Kays. Maj. etc., Derselben Erben vnd Nachkhomben bey vnfern Fürstlichen Wirden vnnd waren worten Zugesaget vand versprochen, Tuen auch solliches hiemit wissentlich vand in krafft dis brieses alfo, das wir, vnnfer Erben vnnd briefs Inhaber alles, das fo gemelte verschreibung vmb angeregte Steuer vnnd Piergelt in allen Paneten vnnd Articln vermag vnnd in fich helt, auch vnns beiden genzlich vollziehen, Denfelben geloben vnnd Nachkhomben follen vnd wollen ohne geuerde. Zu vrkhundt haben wir in manglung vnnsers Insiegels vniern Furstlichen Secret Ring Zu endt dis Priess wissentlich auhangen lassen. Vnns auch mit aigner handt vnderschrieben. Geschehen vnnd gegeben an Sandt Georgen, des heiligen Ritterstage, nach Christi vnnsers Herrn vnnd erlösers geburt, im 1558 Jar. Hannis, M. z. Brandenburg.

2. p. Bebebur's Milg. Ridir III, 197,

2596. Raifer Ferdinand verichreibt bem Markgrafen Johann fur ein Darlebn von 20000 Thir. taufend Thaler jabrlicher Sebnng and ber Nieberlaufig, am 23. April 1558.

Wir Ferdinandt, von Gottesgenaden Erwelter Romifeher Kaifer etc., Bekhennen für vans, vnnfere Erben vnnd Nachkhumende Könige Zu Behaimben öffentlich mit diefem Brief vand thuen khundt meniglichen, Das wir den Hochgebornen

Page esta Cubyle

vnnferm lieben Oheimb vand Fursten Johannsen. Marggrauen Zu Brandenburg etc., Seiner Lieb Erben vnnd getreuen Briefs Inhaber, Ain thausent Taller Jarlicher hebung von vnnd aus allen vnd Jeden vnnsern gefellen vnnd Einkhumen vnnfers Marggrafthumbs Nider Laufsniz vmb Zwanzig Tanfent Taller auf Zehen die negft nacheinander kohmden Jar recht vnnd redlich verkaufft vnnd zu kauffen geben haben, welche Summa gelts wir von Seiner Lieb bar tiber empfangen vnnd in vnnfern yand yangerer Chron Behaimb notz yand frumen angewandt. Darfitr wir auch hiemit Seiner L. quittiren, vnnd verkhauffen demnach wolgedachten Marggrauen vnnd feiner Lieb Erben vnnd Briefs Innhabern Angeregte 1000 Taller Jarlicher Hebung hiemit wiffentlich vand incrafft des Briefs Alfo vad dergeftalt. Das wir, vanfere Erben vand Nachkhumben S. L., derfelben Erben vand Briefs Inhabern nun hinfuro an alle Jahr vand Jedes derfelben befonder, Furnemblichen aber auf St. Georgen Tage des negftkhumenden 59ten Jars antzufahen. Die obbestimbten 1000 Taller aus angezaigten gefellen vand Einkhumen vansers Marggrafithumbs Nider Laussnitz durch gegenwärtige vand khunfftige vansere Einnember daselbst, one ainigen abgang, auss Zug oder verhinderung, auch one S. L. nachtail, Coften oder schaden, raichen vnd bezallen laffen follen vnd wollen. Darauf fich auch gedachte Einnember gegen wolernenten Marggrauen, Seiner Lieb Erben vnnd Briefs Innhaber verschriben, Inhalt vnnd vermuge Irer derfelben geferttigten verschreibung. Doch behalten wir vnns hiemit vnnd incrafft des briefs aufstruckhlich beuor, alleweil wir nach aufsgang der Zehen Jar S. L. vnnd derfelben Erben die herrschaften Storkhaw vnnd Besskhaw vnabgelöset in handen laffen, So lannge vnnd vill foll auch S. L. nit macht haben, die bestimbten 20000 Taller aufzuschreiben, noch an sich Zufordern, Es begebe sich dann, das von bemelten Einnember S. L. oder derfelben Erben mit erlegung der Jarlichen 1000 Taller auf die Zeit, wie vorgemelt oder vorgeuerlichen In Zwaien Monathen hernach durch obbemelte Einnember nit richtige oder würkhliche volziehung vnd erlegung beschäch. So sollen alfsdann S. L. ynnd derselben Erben vor ausgangs der Zehen Jar fich Irer der Einnember vnnd nachvolgenden vunserer Sechs Stett in Ober-Laussnitz Burglichen verschreibung vorhalten. Sonderlich das Seiner L. vnnd derselben Erben nach aufsgang der 10 Jar, wo die Jarlichen 1000 Taller nit Yeder Zeit durch die gemelten Einnember, als obsteet, richtigelichen erleget wurden, Die Haubtsumma der 20000 Taller aufzuschreiben vand gegen hernach geschriebner der Sechs Stett Purchschafften vnnd Landtguettern, so lange Biss S. L. vnnd derselben Erben angeregten 20000 Taller haubtsuma sambt dem hindstelligen Interesse, wo sich dessen ainiches befinden wierdt, auch den darauf gewendten vncoften vnnd schaden vergnüget vnnd Zufriden gestellt sein, zuverfaren macht vand gewalt haben, wie sich dann dessen alles gemelte Sechs Stett Zu merer sicherhait der sachen, wo bey den Einnember ainiger abgang befunden wucrde, gegen S. L. vnd derfelben Erben verschrieben vnd verobligiret auch Inhalt vnnd vermuge Irer desswegen aufgerichten vnd verferttigten verschreibung. Das wir darauf gedachten Marggraffen, S. L. Erben vnd Briefs Innhabern ferner vnd in crafft des Briefs angefagt vnd verfprochen, S. L. vnd derfalben Erben bev obgefehriebnen khauff, gethanen bewilligung vnd Purgichaft mit dem eingeleibten vorbehalt alfo bernegelich bleiben, anch die verfchribne Zeit vnnd fo lange difer widerkhauff fleet, zuempfahen vnd genieften zu laffen, von vnns vnd menigelich vnuerhindert, vnnd foll S. L. von folchen 2000 Tallern haubtufnas vnd 1000 Tallern härbtinder stende vnneere Cron Behaimb vnd die Zugehörigen Lande ein anders willigen oder verabfchaiden wurden, gnediglich vnnd ongenerde, mit Vrkhundt des Briefs Befight nit vnnfern Kaiferlichen anbaugenden Infigl, Der geben ift an St. Georgen, des heiligen Ritters tage, nach Chrift vnnfers lieben herrn vnnd feiligmachter geburt im Pumi-zehenhundert vnd im Acht vnnd funfzigften, vnnferer Reiche des Romifchen im 28ten vnnd der anderm im 29 Jaren

Ferdinandt.

2. v. Bebebur's Mug. Archip III, 201.

.2597. Die feche Statte ber Ober-Laufit übernehmen bie Burgicaft fur biefe Berichreibung, am 23. Abril 1558.

Wir Burgermaister und Rathmannen Der Sechs Stette in Ober Laufsuitz, Als nemblichen Budiffin, Görlitz, Sittaw, Luben, Lubbau vnnd Camitz, Bekhennen für vnns vnd vnfere nachkhomende Rethe offentlich mit difem brief, Als die Röm. Kaif. auch zu Hungern vnnd Behem p. Kön. Maieft., vnnfer aller genedigfter Herr, Dem Durchlauchtigen Hochgebornen Fürsten vand Herrn, Herrn Johansen, Marggrauen zu Brandenburg, vnnd gedachten Herrn Seiner fürstlichen Gnaden Erben vnnd Briefs Innhabern 1000 Taler Järlicher hebung von vnnd aus allen vnnd Jeden Irer Kaif. Mai, gefellen im Marggrafthumb Niderlaufsnitz vmb 20000 Taler auf Zehen die nechst nach einander volgende Jar vnnd so lannge diser widerkhauff steet, Dergestalt verkaufft haben, Das höchst ernennter Kais. Maj. verorndte Einnember dafelbst folche 1000 Taler Seiner Fürstl. Gnaden vnd Derselben mitbenannten nnn hinfüran alle Jar vnd Jedes derfelben befonder, fürnemblich aber auf S. Georgen Tage des nechstkhomenden 59 ten Jars anzufahen, oder vngenerlichen in Zwaien Monaten hernach, ohne allen S. Fürstl. Gn. costen vnnd gefahr geen Besskaw, so lange solcher widerkhauff in wirrkhung bleibet, erlegen vnnd verrichten follen. Im fall aber das Sie mit solcher erlegung der bestimbten 1000 Taler vber die obbegriffne fristen feumig erscheinen wurden, Das S. Fürstl. Gnaden vnnd derselben Erben die Haubtfumma angeregter 20000 Taler aufzuschreiben vnnd wir vns vmb bezallung willen derfelben auch des auftendigen Interesse von mer höchsternenter Kais. Mai, als selb-

Transites Google

Schuldner vnnd Pürgen verschreiben sollen. Das wir darauf sembtlich vnd sonderlich bev vnnfern truwen vnd glauben Zuegefagt vnnd verfprochen haben. Thuen auch folches hiemit wissentlich vand in crafft dits briefs, Alfo vand der gestalt, woserra gedachte Einnember folche 1000 Taler Järlich in Befskhaw nit erlegen, vand Ir Fürftl. Gnaden fich an Iren der Einnembern verschriebnen Lehngüetern nicht genuegsamb erholleten, Das wir folche 1000 Taler Järlichen felbst gegen Besskhaw erlegen vnnd verrichten, vand do es nach ausgang der Zehen Jar den weeg der losskhundigung erraicht. Das wir alfsdann Sr. Fürstl. G., derselben Erben vnd briefs Innhabern die bemelten 20000 taler Kauff vnnd Haubtsuma sambt alle hinderstelligen Zinsen, auch darauf gelauffnen coften vand scheden erlegen vand bezallen sollen vand wöllen. Do wir aber mit der bezallung feumig wurden vnnd dieselben nicht richtiglichen Zuehielten. Sollen Sr. Fürstl. G. vnnd derselben Erben gueten fueg vnd macht haben, Vnns, vnnfere Einwohner vand Mittbürger, an welchem ort Se. Fürstl. G. dieselben betreffen. mit Jeden Haab vnnd güetern aignes gewalts ohne alle rechtliche hilff aufzuhalten. wie es derfelben gefellig, oder aber vansere ynnd gemainer Stett Lanndgüeter felbst fo lange einzunemben, Zugeniesen vnnd Zugebrauchen, bis wir difer vnnserer verpflichtung gelebt, vnud wie obstect, richtige guete bezallung gethan, Verzeihen vnud begeben vnns darauf vnnd hiemit aller Benefitien vnnd wohlthatten des Rechten vnnd aller andern behelff, wie die Namen haben möchten, vnnd fonderlich renunctyren wir Exceptioni Excussionis, diuisionis vand dergleichen, Die vans Zugueten vand Ir Ftirstl. G. Zum Nachtail möchten angezogen werden oder verstanden, Deren wir dann allen genuegfamb bericht empfangen, ohne geuerde. Des Zuvrkhundt vand mehren bekhantuufs haben wir obgedachte Burgermeister vand Rathmannen der Sechs Stett des Marggrafthumbs Ober Laufsnitz, Jedern befondern der Statt groffer Inflegel wiffentlich anhengen vand auftruckhen lassen. Geschehen vad geben Zu Budiffin, Nach Crifti vnfers herrn vnnd erlöfers geburt im 1558 Jar, am tage Georgen, den 23. Aprilis.

2. v. Brbebur's Allg. Archiv III, 202.

2598. Graf Rarl von Sohenzollern fucht um Rachficht tudficolic feiner Belehnung mit bem Erbfammeramte nach, am 14. Januar 1559.

Durchleuchigdter hochgeborner furft. Eueren churfurflichen gnaden feind mein venderthenigft guthwillig dienst zeuuorn. Gnedigster her! Dennach Euere churfurfliche gnaden guth wilfen tragen, das verschinen jars von franckfordt aus jeh nach sbegang Meins freuntlichen lieben vetters Graff Joft Nicklaussen feligen, dem gott gnedig, eylends verrucken mussen, deshabben bey euer churftirstlichen gnaden jeh mich von wegen meiner lehen des Erbeammer amptta der gebure nach nicht zuer-

zeeigen kommen, ich auch seid Her soliche lehen durch schrifften nicht entpfahen, inn annsehung der Reichs tag verhanden, sonders mich personlich desshalben bey Eueren churfurstlichen gnaden alhie vanderthenigst erzeeigen wollen. Dieweil sich aber dieser Reichstagk also ansehen lest, das vor Mortzen villichte Euere churfurstliche gnaden ich nicht erreichen vnd dadurch sich diese handelung, erforderung vnd entpfahung dieses lehenns vber das jar verlengern mochtt, damit dan hirin durch mich, meinen Namen vnd Stamm nichts verabfeumptt, So habe ich das gemelt Erb-Camerampt bey Eueren churfurstlichen gnaden als meinen gnedigen hern der gebore nach hiemit zuerfordern nicht ymbegehen follenn noch wollen. Dieweyl ich dan meines diensts vnnd hoffprefidenten ampts halben personlich bei Eueren churfurstlichen gnaden mich zuerzceygen nicht gelegennheit hab. So gelannget ann diefelbe Euere churfurstliche gnadenn mein vnderthenigst bitten, die wollen folich mein schrifftliche erforderung in keiner vngnaden vffnehmen, fonders das ich nun mein felbst mher nicht mechtig bin die schuldt gnedigst aufflegen, des versehens, So baldt sich Euerer churfurstlichen gnaden annkumpfit alhiezutragen. Sol durch mich, was von dieses ampts wegen mir zuthun gebort, nits vnderlassen, fonders hirin alle gehorsam gelaist werden, welches euere churfurstliche gnaden, dero zu gnaden ich mich in vnnderthenigkeit beuelhen thue, in vnnderthenigkeit nicht verhalten wollen noch follen, gnedigster antwort gewartend. Datum augsburg, den XIII. Ianuary Anno etc. LIX.

Eueren churfurstlichen Gnaden

vnderthenigster Karll, Graue zu hoen zollern etc. Hosforesident.

Rach bem Churm. Behnecopialbuche V. f. 171.

## 2599. Des Rurfürften Antwort barauf, vom 11. Februar 1559.

Joachim, von Gots Gnadenn Marggraff zw Brandemburg vund Churfurft. Unfern gunftigen grus zeuuorn: Edder vond wolgeborner, lieber vetter vnnd getrewer. Wir haben ewer fehreiben vnd Suchung der lehen wegen des Erb Cammerampt, fo nach abelterben ewers vetters, Graff Joft Nicklaufen feligen, an Ench verlediget, au fampt ewer entfeluddigung, aus was vrafschen foliche lehens entpfahung bif anher verblieben, alles jnhalts horen lefen vnd feind mit Ewer furgewandten enfelnddigung, das jr bif doher nach abferben ewers vetters vmb die lehen bej vas nicht angefucht, grädiglich vnd wolzufrieden vnd wollen auch diefer Ewer fuchung gnediglich ingedienk fein vnnd ob fichs mit der enntpfahung der lehenn etwas verzoge, fol auch darann nichts gafachen. So werdet jr auch zw helter furfallender gelegennheit der-

Same I God ale

wegen wen durch Euch felbit oder ewern genngfamen gevolmechtigen an zu suchen wissen, wolsen wir euch hinwider, dem wir mit gunst vod gnaden geneiget, jn antwort nicht verhalten. Datum Coln an der Sprew, Sonnabends nach Esto Mihi, Anno etc. domini LIX.

An Graff karll zw hoen zollern, herren zu Hogerlach, des heiligen romifchen reichs Erb Camerer und kayferlicher Maiefatt Hoffprefident.

2000. Spriften bes herzogs Misselm ju Julich an ben Auffürften Joachim von Brantenburg wegen eines Weises, bie fich für seine Schwester, Königin von Angland, ausgegeben, und wegen bes Kritungsbauers zu Julich, vom 15. Wevender 1559.

Unfer freundtlich dienst unnd was wir mehr Liebs und gutes vermtigen allzeit Zuuorn. Hochgeborner furst, freundlicher lieber oheim und Schwager. Das E. L. uns yetzo geschrieben, Auch durch derselben Chamer Junckern Wolffen von Cloester freundtlich besüchen laßen, dessen thun wir unns gantz freundtlich unnd Schwägerlich bedancken und haben anfengklich mit frewden und gerne gehört, das E. L. Langwierige Leibsschwachheit fich gebessert unnd E. L. des quartan fiebers erledigt, wie es auch durch gnad des Almechtigen nun mehr mit unser Kranckheit widerumb zur besserung gerathen, daruon seine Gottliche gnad gedanckt unnd gepriesen sein muss, Der troftlicher Hofnung, er werde nach feinem göttlichen gnedigen willen uns beide lange darbei gnediglich erhallten. Wes dan ferner das unverschambt weib, so sich fur unnsere verstorbene Schwester, Königin In Engellandt seliger und loblicher gedechtnuís, vermeintlich aufsgeben, belangen thuet, were der gethaner E. L. entschüldigung vonn unnöten gewesen. So wir unns vielmehr gegenn E. L. freundlich zw bedancken, das E. L. zw beforderung unfer Ehren und glimpfs fich fouill umb die fach bemuehet unnd erstlich obgenannten Cloefter hieher, folgends anch Iren Rhat Joachim von Zietwitzen zw dem Hochgebohrnenn fursten, Unsernn freundtlichen lieben Vetternn, Hertzogen zu Sachsen etc. gefertigt und Ire L. allerding freundtlich und vetterlich verwarnnen lassenn. Da wir auch solichs umb Ew. L. hinnwieder zu uerdinen wissen, Sollen wir allezeit geneigt unnd willig gespurt unnd besunnden werden. Dieweill aber E. L. von bemelten Zietzwitzen In seiner widerkunfft alle gelegenheit ungezweiselt gnugfam erfaren, Auch als den Landen nit weit entfellen mit der zeit ferner vernomen, Haben wir unnothig eracht, E. L. was sich auf dem Schlosse Grimmenstein mit Ir zugetragen Vnnd welcher maffen fie nun für diese, dann für einander fich vermeintlich aufgeben unad Yedereit ganz unnbefühndig befinden, zw berichten. Als E. L. auch Inn Irenn Ichreiben vonn der anngefangenen Veftung unb mnfer Stadt unad Schloß Jüllich anregung thuen mit beger, da es mans nit bedencklich, wir wollten E. L. zw frundlichem willen unad gefallen, wie derfelbige Veften mit allen Iren Irentweiwelnen Im grundt angelegt, eigentlich abrüsen nam Globen Vieferung E. L. wo möglich bei obgenannten Cloe ster zukommen lallen; Darauf mögen wir E, L. freundlicher meinung nit bergen, das wir den begerten Patron vetso nit haben, noch Inn der eil fertigen lassen konnen, Seindt aber uit desto weniger geneigt, einen abreißenn nand denselben etwan gegenn den fruclingk E. L. vertrewtlich zw kommenn zw lassen. Wormit mir auch E. L. fonnt ferner freundliche angenetue Dienthen und willfarung erzeigen können; Sollte E. L. ums yeder Zeit gutevillig und bereit sparere und sinden. Und thum E. L. damit den Almechtigen Inn glückseiger Regierung, wolfart unnd gesondheyt beuehlen. Geben zw Duffeldorf, am XVItten Tag Novembris anno LIX.

Wilhelm, Hertzog zw Julich, Clewe und Berge, Graf zw der Marck nnd Ravenssberg, Herr zw Ravenstein.

Rad einer Copie ber Joadimethal'iden Goulbibliothel,

2601.. Kurfürft Joachim beleiht Matheus von Rotenhau mit bem Untercammeramte bes Stifts Bamberg und bem hofe zu Gichelberg, am 14. Oftober 1560.

Wir Joachim, churfnrft etc. Bekennen etc., das wir nach abesterben vnsers lieben getrewen hanfen von Rotenhain feligen vnferem lieben getrewen Mathes von Rotenhain zw Rentweinfdorf, als dem Eldiften vond feinen lehenns Erben das vnter Cameranut des ftiffts Bamberg vnd einen hoff, zw Eichelberg gelegen, So jtzo Jacob hufener befitzt, mit gelegter feiner zugehorunng vnnd gerechttigkeit, fo von vnns vnnd vnferem Churfurstenthnmb der Marck zu Brandenburg zw lehen ruret. inmaffen fein vater, hanns von Rotenhain feliger vand feine furfarn folich vanter Cammerampt vonn vnns zw lehne gehabt, recht vnnd redelich zu rechtem mannlehne gnediglich geliehen haben, welichen hoff gedachter hanns von Rotenhain feliger durch einen vertrag von Burgermeistern vnnd rathe zu Ebera mit vnnser vorwilligung vor den hoff zu reiterssbrun wechsselsweise an sich gebracht und dem hause zu Brandenburg widder vmb zu lehne gemacht etc. Wir thunn auch obgemelten Mathes von Rotenhain vnd feinen lehens erben zu normeydung jrrung vnnd zweytracht die gunft vnd gnade, ob geschege, das er one menliche leibs lehens Erben abeginge vnnd ver-Rurbe, das alfdan der Eldifte fein Bruder des geschlechts Rotenhain von Schilt und helm das obberurtte Cammerampt vand hof mit derfelben zugehorunge, Erhen vand

Downstow Guogle

Nutsen von vus, vnfern Erben vnd nachkomenden Marggraffen zw Brandemburg, Churfurfen vnd Churfurftenthamb zw Brandemburg vngehindert der andera von rothenhain zw rechtem Manlohen haben vnd entpfhahen follen. Zuurkunth etc. Moutags nach dionyfii, Anno etc. jm 1.X\*.

Rad bem Churm. Lebnscapialbuche V, 274.

2602. Rurfurft Joachim belehnt bie Grafen von ber Song und Bruchhaufen, am 25. Dezember 1560.

Wir Joachim, von gots gnaden Marggraff zu Brandemburg etc. — Bekennen van thun kunth offentlich etc. — das wir den Ellen van wolgebornen valernlieben getrewen albrechten, Otten, Erichen vand friderichen, auch dem Erwirdigen in goth Herrn Johanfeen, pokulirten van Beltettigten zw offnabrugk, allen
Grauen zur Hoya vand Bruchhuffen, gebrudern van vettern, van jren menlichen
leibs lehens erben das dorff Hoywlichs mit andern lehen val ellen jren zugehorungen van gerechtigkeit, wie desfielbig weylandt Graff Jobft, Graff Johan vad
Graff Erich, gebrudere; Grauen zur hoya etc. feligen, von vulern furfarn der
Marggraffichaft zu Brandenburg von alters her zw lehne gehabt van denfpfangen, zw
Rechten manleben van gefampter handt gnediglich geliehen haben etc. Geben zw
Coln an der Sprew, Mitwochs jn heyligen weynachten, Anno jn LX.

Rad bem Churm. Lehnscopialbuche V. L. 978.

2603. Rurfurft Joachim gestattet bem Grafen Karl von Sobjengollern, bie Belehnung mit bem Grbfammeramte bes Rom. Reiche burd juvel abliche Abhorobnete ju embfangen, am 23. Mar 1561.

Vnfern gunftgen grus zeuuorn. Edler vnd wolgeborner lieber getrewer. Wir haben ewer Schreiben darjinn abermals furwendett, ans waffen vrfachen jr das lehen des Erbeammerampts bifhero suentpfalsen verhindert worden, entpfangen vnd mit aughaftler bith, weil jr Nochmaln wegen der kayferlichen Maieltit, vnfers allergnedigten hen, viferlegeten dienften nicht wifen meget, wie baldt jr darzw kommen kontet, daffelbe sweyen vom adell an ewer fladt zuuerleyhen; feruers jnhalts lefend vornommen. Nan fein wir mit euch der vorgewandten entfchaldigung lalben gnediglich zweladen, Seind aach euch zw goaden geneigt, vf ewer befchens erbiethen obberutt

lehen des Erb-Cammerampte ewer bith nach zweyen vom adell an ewer (tadt zauseleyhen. Ir werdet aber diefelben alfo wilfen abzwfertigen, das sie des gewonlichen Reners vnd anders halben, So euch kegen entpfahung der lehen sethune geburt, an Nottorfftigem beucht kein mangel haben. Wollen wir Euch hinwidder jn antwort nicht verhalten vnd senden Euch mit gundtlichen gnaden geneiget. Datum Coln an der Sprew, Suntages judica, Anno etc. LXI.

An Graff karln zw hohen zeollern, herrn zw hogerlach, des heyligen romifehen reichs Erb-Cammerer vnd kaiferlicher Maieftat hoffprefidentt. Rad bru Shun, Lefnstriatische V. 6, 178,

2604. Raifer Ferdinands Schreiben an Aurfurft Joachim und an bie Marigrafen Johann und Georg Friedrich von Brandenburg, Schlestifte Bergwerfe betreffent, vom 27. August 1561.

Ferdinand, von Gottes genaden Erwelter Romifcher Kayfer, zu allen Zeiten Merer des Reichs, auch zu Hungern vnnd Beheim kunig etc. Hochgeborne liebe Ohaim, Schwager, Chur- vnnd Fürsten. Als vnns Eure Liebden in nechstverschinen Monat May, freitags nach Ascensionis Domini datirt, gleichwoll ain hitziges schreiben, Damit Eure Liebden billichen vunser verschonen solten, Wie wir dann vnnfer hinfuran derohalben gehorfamblich zu uerschonen ganntz gnediglich begern, von wegen Deiner Lieb marggraft Georg Fridrichen, belangende Etliche Perkhwerch in Schlefien, dern fich Dein Lieb vnntz heran gebraucht, zue komen lassen; Darauf wir Eure Liebden damals Peanntwurt, Das wir vnns der fachen gelegenheit erkundigen vand volgendts Eure Liebden der notturfft nach beanntwurten wollen. Als wern wir wol bedacht gewest, solch Eur Liebden schreiben mit bestendigen warhafften grunndt Zu uerlegen vand abzulainen. Dieweil aber voer folches alles dein Lieb Marggraf Georg Friedrich in anngeregter fachen vor dem Ober-Rechten in Schlesien verfaren, Wie es dann dein Lieb billich gethann, So wöllen wir vnns verfehen, Eure Liebden haben fich aines beffern bedacht. Vnnd nachdem Wir Eurn Liebden funften freundtschafft vand allen gnaden wol genaigt, wir vans auch desshalben nit gern mit Eur Liebden in Ainiche vnnottwendige disputation begeben wollten; So haben Wir also Eur Liebd schreiben weiter zu uerantworten einstellen wollen, Genntzlichs verfehens. Dein Lieb, Marggraf Georg Fridrich, werde der fachen, wie Sy anngefangen, an demielben ortt, dahin Sy dann Irer Art vand gelegenheit nach gehorig, mit Rechtlichem gehorfam aufswarten. So foll auch Deiner Lieb hinwiderumb alles Recht vnnd billich fein wird, Eruolgen. Sunften feindt wir nit Pedacht, den Aufgerichten Verträgen vand Erbeinigung was zu wider zu handeln, fonndern Ew.

The Loogle

Liebden, fo uil an vnns, darbey helffen hanndthaben. Wolten Wir Fure Liebden zu Antwort im freundtfehafft vand ganden nit Pergen vnnd feind denfelben mit gnaden wol genaigt. Geben in vnnder Stat Wienn, den Sieben vnnd Zwentzigften Angulti, Anno etc. im LXI., vnnferer Reiche des Römifchen im XXXII. vnnd der andern aller im XXXII.

Fferdinand.

Joachim de Noua domo,

S. R. Bohemie Comes.

Dem Hochgebornen Joachimen, des heil. Römischen Reichs Ertz-Cümmerer, Johannsen, vanserm Rat, vand Georg Fridrichen, Marggrafen zu Brandenburg, zu Stetin, Pommern, der Cassuben vand Wenden Hertzoge, Burggranen zu Nürenberg vand Fursten zu Rügen, vasern lieben Schwager, Oheimen, Chur vand Fursten,

Rad einer Copie ber Joadimethalfden Shulbibliothet.

2605. Lehnsrevers bes Grafen Rarl von Sohenzollern, vom Jahre 1562.

Ich Carl, Graf zu hoennzollerin vnd Sigmaringen, her zu hoigerloch vnd Werstein, Dess heyligen Romischen Reichs Erb-Cammerer, Romischer Keyserlicher Magestat Rath vnd heubtman der herschaft hoenbergk, Bekenne fur mich. meine erben vnd thun kundt allermenniglich mitt diesem briefe, Alss der Durchleuchtigst hochgeborne Furst vnd her, her Joachim, Marggraff zu Brandenburgk etc. - mein gnedigster her, nach Absterben Weilandt dess wolgebornen Jobst Niclassen, Graffens zu hoennzoller etc., meines freundtlichen lieben vetters und bruderis, nechstgewesenen Lehentregers seliger gedechtnus, mir vf mein vndertheniges bitten dass Lehen dess hevligen Romischen Reichs Erb vnd vnder Cammerampts mitt allen seinen ehren, Rechten, zu vnd eingehorungen zu einem Edlen vnd Rechten Manlehen, dess . jch mich kegen Seine Churfurstliche gnaden hochlich bedancke etc., genediglich vorliehen, Inhalt dess Lehenbriefs mhir hiertiber verfertiget, zugestelt, Dass demnach Seine Churfurftliche gnaden, deren erben vnd Nachkommen Marggraffen zu Brandenburgk -Ich die gewonliche Lehenspflicht gelobet vnd geschworenn hab etc. - Vnnd des zu Waren Vrkundt So hab Ich Carl, Graf zu hoenzollern obgenant, mich mitt eigener handt vnderschrieben vand noch zu Merer bekreftigung mein eigen Angeborenn Inflegel offentlich hieran thuen hencken. Gebenn Franckfurdt ahm Main, Anno etc. 62.

Rach bem Churm, Lebnscopialbuche V, 217.

2606. Aurfurft Joachim II. reversitt fic gegen bas Ergftift Ragbeburg wegen bes Schloffes Burgstall und ber bagu gehörigen Ragbeburgifchen Lebuffude, am 14. April 1563.

Von Gots gnaden wir Joachim, Marggraf zu Brandenburgk etc. ctc., bekennen hiemit vor uns und unser Erben und nachkommen, auch sonsten vor allermenniglieh, Nachdem der hochgeborne Fürste, unser freundlich geliebter Sohn, Herr Johann Georg, Marggraf zu Brandenburg etc., kurz hievor auf vorhergehende unfere bewilligung und mitbeliebung mit allen denen von Bismarken zu Borgstall wegen Abtretung des Haufes Borgftall vnd den zugehorigen guetern, herligkeiten und gerechtigkeiten kegen gnugfamer wiederstattung ein bestendigen wechsel und permutation geschlossen und volzogen, Vnd aber S. L. dem hochwirdigsten in Gott und hochgebornen Fürsten, unsern auch freuntlichen geliebten Sohne, hern Sigismunden, Ertzbischoffen zu Magdeburg, Primaten in Germanien, Administratorn des Stiffts Halberstad und Marggrafen zu Brandenburg etc., und S. L. Thumb Capittel der Erzbischofflichen kirchen zu Magdeburg kegen erhaltung S. L. und ihren des Capittels wegen der Lehen und Güter, welche unter denen die Bismarken von Erzstift Magdeburgk bishero zu Lehen getragen, Confens und bewilligung hinwider S. L. Reuersbrief volzogen und übergeben, darinne S. L. der Erzbischoff und Thumb Cappittel der Volge, Steuren, Rosdienste, und was mehr dahin gehorig, auch des wiederfals halben, wann von diesen Stammen mennliches geschlechts der Marggraffchaft des ganzen Hauses Brandenburgk niemands mehr am leben sein wurde, und sonsten genugsam verfichert und verwaret. Das wir demnach und zugleichen neben S. L. ein folches alfo auch mit belieben, und hiemit vor uns, unser Erben und Nachkommen uns kegen S. L., unfern geliebten Sohne, dem Erzbischoffe, und desselben nachkommen, auch S. L. Thumb-Capitel vorpflichten und zusagen, das dem allen, so in gemelten unsers geliebten Sohns Marggraf Johanns Georgens gegebnen Reuers briefe von Wort zu Wort verleibet und vorfehen worden, zu allen zeiten von uns, unsern Erben und nachkommen gebürliche, wirgliche und unverbrüchliche volge geleistet werden solle. Alles getreulieh und fonder geuerde. Vrkundlich mit unfern anhangenden Daum Secret betiegelt, Gescheen und gegeben zu Cöln an der Spreu, Mitwochs in der heiligen Ofterwoche, nach Christi unsers herren geburd Ein tausend stims hundert und im drey und fechtzigsten Jare.

Rad Gerden's Codes a. a. D. G. 348.

2607. Rurfurft Joachim II. nimmt bie Rleinobien bes Erzftifis Magbeburg in Bermahrfam, am 24. September 1561.

— Wihr Joachim, Marggrafe zu Brandenburgk — Bekennen — Dem nach — Deckaut, Senior van gautge Capitel — zu Magde burgk wegen der gefehzlichen vand gefchwinden leufte vanst etliche Kirchenkleinodia, Nemlich das heubt S. Manritii, jun einem flein, Achates genandt, liegende, Welcher jun Cronengolg gefaffet, sach eine goldene Crohne vad kreutt vanb vad vber den kopff batt, fondt aber ift die Inwendige van deberfehale vher den kopff destigelichen der fulk von voden auf bifs an den goldenen knopff vander dem Achate filbern vand vergoldet; an walchem allenthalben viel edler geltein, jusionderheit aber an der Crohne swehne gahr groffe vand fehone Saphier vorfetzt feinn, Detsgleichen noch ein ziemlich groß Creutz von Ungarifchem golde, mit edlen gelteinen, darunter ein fehoner groffer Saphier, befetzet Vand jnawendig ein hulterne Creutz de ligno f. crucia dareinn vorfaffet, zu getreen handen zu vorwarunge gethan. — Als — geloben wihr — folche Cleinodia zu welcher Zeit ifte diefelbigen wiederumb von vnna abfordern werden, ohns allen vertzugk oder einrede williklich wiederumb wollen vberanntworten. — Gegebenn — Mitwochs nach Mauritii — In funfitzehnhunderten vad jin einvurddechzigten Jahze.

Joachim, Churfurft.

Rach bem Driginale bes R. Geh, Stante- und Rabinete. Archives R. 491.

2608. Lehnbrief Ronigs Siegmunds von Polen fur ben Rurfurften Joachim II. über bas herzogthum Preugen, vom 4. Marg 1563.

Sigismundus Auguftus, D. G. Rex Poloniae etc. — Quia cum illuftrif. Princeps Dn. Joachi mus, D. G. Marchio Brandeburgenis, S. Rom. Imperii Archi-Camerarius et Elector etc., affinis noîter cariffimus, l'uperiori tempore a nobis per legatos petifilet, at timam Cellitudinen cum mafculis heredibus, ad Succeffionem Feudi Ducatas in Pruffia, benigne admitteremas Nosque illias Celfitudini huisamodi refponfum dediffenus, nihil unquam magis in vois fuifie, quam ut fuae Celfitudini in omnibus, quoad retect feir piofict, gratificaremar, idque iam tum temporis praclare paratos nos fuifie, fi legati Celfitudinis fuae eins obligationis fabilicades, quam in fe vicilitus beneficii gratitudine, Illuftriffimus illorum Princeps recipere vellet, ac ea, quae ad Va-fallom et beneficiarium Principem erga Dominum fuum fuperiorem pertinent, recognofeendi integram haberent facultatem: quam quia negarunt libi datum fuifie, nos promifia nofira tum effe expleturos, cum Illuftriffimus Princeps Elector alios Legatos mitteret.

cum pleno de eiusmodi obligationibus firmandis mandato, quod tunc Celfitudini fuae facere liceret, cum commode ex re sua esse arbitraretur. Nunc igitur, cum ad haec Regni frequentia Comitia, alios Legatos, cum integro mandato, ad eiusmodi obligationes stabiliendas, Cellitudo sua misset et hoc insum denuo impensum a nobis postulasset; pro nostra in Celsitudinem suam prolixa benevolentia, ac pro ea summae necessitudinis conjunctione, quam cum Illustrissima Marchionum Familia, a Majoribus adhuc utrinque institutam, constanter observamus, facile in animum induximus, ut quod antea iam frequenti Senatu appromiferamus, Cellitudinem illins et sum qui perpetua ex illius legitima posteritate in Electoratum succederet, nunc iam ad successionem seudi Ducatus in Pruffia admitteremus, quemadmodum hifce literis nostris in persona trium Oratorum admittimus, eidemque cum heredibus maſculis, in Electoratum fuccessuris, fimultaneam, ut vocant investituram feudi Ducalis in Prussa, concedimus atque conferimus. In quo tamen pactis cum Illustrissimis Principibus, Domino Alberto, Duce in Prussia, Georgio Friderico et Casimiro, Marchionibus, olim initis et conventis, nihil penitus derogatum esse volumus. Quoniam vero idem Illustrissimus Princeps a nobis fumme postulavit, ut alterum eins filium Ilustriff. et Reverendissimum Dn. Sigismundum, Archiepiscopum Magdeburgensem, nepotem nostrum ex sorore carissimum, ad hanc ipfam feudi Ducalis in Pruffia fuccessionem pro Regia nostra benignitate admitteremus, quam ita nos iam quidem prius ad feniorem Illustrissimum Dominum Joannem Georgium, Electoratus Successorem eiusque omnes masculos heredes, qui in Electoratum loco et tempore suo successuri sunt, de communi Senatorum nostrorum omuiumque Regni nostri Ordinum fententia restrinximus, ut eam nunc in vicem aut in commune Illustrissimo et Reverendissimo Domino Sigismundo, Archiepiscopo Magdeburgenfi, concedere falvis inrium pactis neque possimus, neque debeamus; operam tamen in hoc nostram apud Senatum Regnique ordines interposuimus, ut is Princeps, qui ex clarissima sanguinis nostris propagine natus et eductus est, hac quoque Regni nostri praerogativa cohonestaretur. Quare de eiusdem Senatus, totiusque regui ordinum affenfu, eidem Illustrissimo et Reverendissimo Domino Sigismundo, Archiepiscopo Magdeburgenfi, ins et facultatem in feudum Ducatus Pruffiae fuccedendi, harum literarum testimonio in persona eorundem trium Oratorum tribuimus atque conferimus, eo modo et ordine, ficut in pactis, eo nomine initis nominatus et descriptus est, Illustrissimo nempe Dn. Joanne Georgio, eiusque legitimis in Electoratu fuccessoribus, sine masculis feudi heredibus decedentibus. Quoties autem se obtulerit eiusmodi casus de volutionis, de uno in alium, praedictos Marchiones et corum legitimos feudi hacredes masculos; debebunt illi et quisque corum debebit, non prius seúdum Ducatus in Prussia occupare, aut possessionem adire, quam nobis, successoribusque nostris Regibus Poloniae, in propria persona fidelitatis iuramentum, debitam subiectionem et feudi obligationem ac homagium praestent etc. etc. Ut autem huiusce nostri beneficii, ab iisdem Illustrisfimis Dominis Marchionibus aliqua gratae voluntatis nunc et in posterum fignificatio aobis faccefforibusque noftris, et huic inclyto Regno extare posit, providere omni ope

debebnt et quisque corum debebit, ut ne holtium exercitui per ditiones fuas in terras Prafilae vel alia Cominia noftra trainfeundi potefataren faciant. Quod fi vero corum rim viribus et facultatibus fuis fattinere non potterint, de co nos faccefioresque nottros et celeriter pracemonere et fideliter praceavere debebunt. Regmi item noftri rationes omnes favore fuo profequentur, atque apud S. Romanum Imperium, quoties id neceffitas pottlarert, autotoriate fua promovebunt, ac en item omnia, que fideles Valalli et Beneficiarii Principes Domino fuo fisperiori debent, fideliter implere atque amanter pracfiare tenebuntur. Nos autem vicifiim illos et faccefiores corum legitimos feudi heredes, gratia et favore noftro Regio complecti polificemur, idemque pro faccefiorbisa noftris Polonide Regibus promittimus. In quorum omnium et fingulorum praemifiorum fidem firminagene et evidentius teftimonius, praefentes manu noftra ibberibfimas et figillum maius noftram infra eft appenfum. Datum Petricovia ein Conventu Regni noftri generali, teria quinta polt Dominicam Invocavit proxima in quadragefima, die vero quarta menfis Martii, Anno Domini millefimo quingentefimo Sexagefimo tertio, Regni noftri trigefimo quarto anno.

Sigismundus Augustus, Rex.

26nig's Reiche-Mrcbin (B. V) Part, spec. 26l. 111, G. 60 f. Rr. XXIX.

2609, Gengreges zwischen bem Aurfürften Joachim II. und bem herzog heinrich von Braunschweig elineburg b. 3. wegen Gluebu, 36bbenig und bem Par, vom 28. Erbetuefer 1504.

Zu wißen, als fich zwischen aller Schencken zu Flechtingen Vnterthanen von Einwohner zu Klueden eines, dem Annte Calvorde Alvenschlebische vud desfelben Verwandten Baners-Leuten zu Zobbenitze anders theils allerhand nachbahrliche Irrungen, die Grentz vnd in derfelbigen Holtzunge, Hut, Weide vnd Trifft, auch 
Pflandunge belangende, welche von beyden Partheyen mehr denn einmal an die hohe 
Obrigkeiten gebracht, erhalten, Daß denmach dieselben durch den Durchl. Hochgebohrene Furften vnnd Herrn, Herrn Joachlins, Marggrafen zu Branden burg, 
des Heiligen Römischen Reichs Ertz-Cämmerer vnd Clurflift etc., vnnd denn Heinrichen des Jüngeren, zu Braunschweig vnd Lüneburg Hertzogen, vnser guigligen vnnd gnikdigen Herren, dazu sonderliche verordnete Räthe vnnd Commissarien, nemitich als wegen bochermeldetes Charfürsten Levin von der Schulenburg, 
Hauptmanu der Alten Marcke, Andreas von Luderitz am Welschleben, Heinrichen Goldbecken, Doctor vnnd Hossarien, an statt Hochgedachtes Hertzogen 
Curdten von Schweicheldt, Erbmarfelake des Stiffe Hidensheim, Burkeh arten

von Steinberg vnd Herr Ludolph, Doctoren vnd Vice-Cantzeleren, nach beschener allertheil Besichtigunge, eingenommen Bericht vnd nothwendiger Erkundigung mit ihren der Partt Vorwissen vnd Bewilligung auf den bev ihnen tragenden Chur- vnd Fürstl. vollkommenen Gewalt vnd hernach gesctzter Gestalt gründlichen gegen einander ausgeföhnet vnd vertragen. Dass wohl ermelte Haupt-Leuthe vnd Commissarien zwischen vorberührten Schencken und Amt Calvorde auch derfelben Unterthanen ihre etwas weit von einander gezeigte Marckscheidunge vnd Schneede, vnd deshalben erregte Zweispaltunge also gemittelt vnd riehtig gemacht, dass auf einer Fährig oder Wohne daselbst sich drey Feldmarcken, als Dorft, denen von der Schulenburg, Heustorff, zum Ertz-Bischöflichen Schlosse Alvenschleben, und Packewitze. allen Scheneken zu Flechtingen gehörig, zusammen stoffen und sich scheiden, immittel beyder Dörffer Grentz-Anzeigungen einen hohen Mahl-Hauffen vnd neben demfelben andere mehr, auf drey Eiche-Bäume für lang den Pachwitzischen Horn, Eichen vnd Elfen Hegeholtz, auch daran gemachten Wiefen aufgeworffen. Eichen mit Creutzen an bevden Seiten behauen, vnd noch fonderlich mit ziemlichen Heuchfeln vnd Graben, welches zwischen den Dörffern Clueden vnd Zobbenitz die rechte Marck- vnd Feld-Scheidung hinführo vnd zukünftigen Zeiten dergeftalt halten foll, Das alles, was Aeckern, Wiefewachs, Eichen, Elfen vnd anderen Holtze von itze außgeworffenen Mahl-Hauffen, geschalmeten vnd erhobenen Eiche-Bäumen nach Packwitze wert belegen, Brandenburgisch den Schencken und ihren Unterthanen zu Clüeden, was nach dem Zobbenitze vnd Calvörde über die Aufworffe Hügel befunden, Braunschweigisch mit allen Gericht, Hoheit vnd Recht dem Amt Calvörde vnd Dero Verwandten zu Zobbenitze zu eigen zugeleget vnd eingeleibet feyn foll.

Wann aber die Reehte noch die Partheyen über die benandte Mahl-Hauffen die Binne für lang dem Holtze vid Wiefen her weiter bis zu Ende der Grentz, wegen des Walfers vnd Gemarick difsmal zu Fusie oder Pferden nicht kommen, vnd alfo diefelben Gebrechen durchans vormahlen mögen, ift mit der Teile Beitebung abgeren vand behandelt, daß zu Winter-Zeiten durch den Inhaber des Ilauses Calvo'r de vnd Schencken, derfelben Voigte, oder wer von ihnen fonsten dazu verordnet, von den letzten beworffenen zum Ende der Wiefen für lang dem gehegten Elfsholte fehende vnd mit Creutzen geschalmeten kleinen Eich-Bäume an, hinter izo berührten Eich-mot Elfen-Holtz, (welches den Clu ed ist ohn zufunt darinnen belegenen Wiefen vereigenthümet) was zwischen beyderseits angegebenen Grentz betroffen, gemittelt von einander gegangen vnd in zwo gleiche Teile gelegt vnd gesetzt, vnd der eine den zu Clueden, die andere Heliffe dem Amt vnd Einwohnern zu Zobbenitze zugeeignet, vnd dadurch solcher längst angestandener Streit der Grentz vnd derseben anhängige Manzel dermalenis richtig gemacht worden.

Würden fich aber offt-gedachte Partheyen in folchen Mittel oder austheilen von den letzten Mahl-Baum hinter vnd zu ende des Hege-Holtzes gütlichen nicht vergleichen können, foll jhnen frev stehen, bey hochermeldeten Chur-Fürßen zu Brandenburg

poneum Geogle

vnd Hertzogen zn Braunschweig um anderweit ihrer Chur- vnd Fürstl. Gnaden Rechte, Verordenung vnd Zufambdeschickung anzuhalten, vnd dann bis zu endlicher Vergleichung gütlichen oder rechtlichen Austrag desselben unentschieden Orts mit Holtzhütung vnd Trifft zu gleichen Theilen für dem andern ungehindert zu gebrauchen haben. Jedoch follen der Schencken Unterthanen zu Clueden die Wiefen auch in den noch ungetheileten Orth itzo vnd nach der bewilligten vnd angenommenen zu Winters-Zeiten gleichmäßigern Austheilung wie zuvor unverrücket behalten und nach besten ihren Vortheilen zu geniessen. Vnd haben ihnen die Partheven zu Verhütung künfftiges Unraths vnd Wiederwillens, daß ein jeder auf seinen zugeeigneten Marckscheidt oder Schneede mit Holtzen, Huete, Weyde vnd Trifft bleibe. Das ander bey Vermeidung Auspfandens, damit es dennoch so genaue, dass andere dadurch zugefahren nicht gehalten werden, von allen Theilen gefallen lassen, mögen auch zu ihrer Gelegenheit mehr Aufwürffe oder Hügel den vorigen gleich machen vnd einen Graben durchziehen, dazu sie beyderseits beruffen vnd crfordert werden, eins vor den anderen aber zu beginnen mit nichten Macht haben foll. Es ist auch von obgemeldeten Chur- vnd Fürstl. Räthen bewilliget vnd abgeredt, das vorgedachte gemachte vnd künfftig Aufwürffe vnd Hügel alle zehen Jar durch beyde Dorfschafften Clueden vnd Zobbenitz zugleich wiederum anfgeräumet und erneuret werden follen.

Nachdem dann auch die Chur- vnd Furful Rüthe berichtet, das Feldmarcke Heuftforff zum Haube Alvenfehleben vnd Zobbenitze mit vnd zum Halb-Gerichte gehörig, vnd also im Ertz-Stifft Magdeburg belegen vnd vom Ertz-Bischtöffichen Magdeburglichen Rüthen niemand auf itziger Handlung sich gestellet, soll solche Vormahlung dem Haufe Alvenschel been, noch Ertz-Bischofen, vufern gusdigsten Herren, so weit der Acker sich erftrecket, zu keinen Nachtheil gereichen, noch hierinnen vorgegriffen, belonder auf seiner Fürftl. Graden oder derschen Amtmann zu Alvenschleben Ratisfication gestalt sein. Gleichergestalt hat itziger Zeit keine Vergleichung zwischen den Zobbenitzeren vnd Clütedischen des Hagens halber, an Zobbenitz belegen, vnd die von Cluteden zum Packwitzer Felde eins Thelis mit angezogen, weil es Halb-Gericht ins Ertz-Stifft Magdeburg vnd Hertzogthum Braunschweig gehören soll, nicht vorgenommen werden können.

Derowegen folche Hinlegung auf hochgedachtes Charfluffen vnd Hertzogen zu Braunfehweig vnd Ertz-Bifchoff zu Magdeburg ferner Verordnung eingestellet. Sollen vnd wollen oben benandte l'artheyen hierdurch zu Grunde entichieden, ausgetöhnet vnd vertragen seyn, auch bleiben, wie obstehet, bey der Herrschaft Straffe friedlichen verhalten vnd nachbahrlich erzeigen. Des zu Ulrkundt ist dieser Recest geswetischt abgeschrieben, mit wohlermeite Räthe angebohren vnd gewöhnlichen Pettschafften befageldt. Geschehen zu Clueden, am Donnerstage nach Matthäi Apostoli, im tausendt stinsflundert vnd vier vnd sechtzigsen Jahr.

<sup>.</sup> Balther Singul. Magd. VIII, 196.

2610. Anberweiter Grengrecef zwifden bem Aurfürften Joadim II. und bem Bergoge Seinrich von Braunfdweig wegen Streitigfeiten zwifden Glueben und Jobbenig, vom 12. September 1566.

Zu wissen: Als sich gebrechen zwischen der Schencken Unterthanen im Dorsse Clueden an einen, und denn Einwohnern zu Zobbenitze an andern Theil, verschiedenen Donnerstag nach Mathei des verschlossenen vier und sechtzigsten Jahrs durch der Durchlauchtigsten, Durchlauchtigen und Hochgebohrnen Fürsten und Herrn, Herrn. Joachims, Marggraffen zu Brandenburg, des Heiligen Reichs Ertz-Cämmerern und Churfürsten etc., auch Herrn Heinrichs, zu Brannschweig und Lüneburg Hertzogen, darzu fonderliche deputirte Räthe, von Acker an, da sieh die Feldmarcken Dorft, Heuftorff und Packwitz scheiden, bis zu Ende des Holtzes, welches denen von Clueden alleine vereigenthumbet mit aufworffen Mahlhauffen und Creutzbäumen unterschiedlichen alsso hingelegt und verrichtet worden, Dass der übriger Orth von jetzo gemelten Hegeholtz und daran aufgeworffenen Mahlhauffen bis an das Hegeholtz, der Randten Forst genandt, den darauf zu nechst folgenden Winter durch den Hauptman zu Calvörde und Scheneken zu Flechting vollend von einander gemittelt, oder da sie sich nicht vergleichen könten, an Hochermeldeten Churfürsten zu Brandenburg und Hertzogen zu Braunschweig etc. um weitere Verordnung zu endlicher Verrichtung anhalten folten, alles nach ferner Einhalt des damahlen aufgerichten und angenommen und besiegelten Recessus, vnd aber die Schencken zn Flechtingen mit dem jetzigen Hauptman zu Calvörde, Vieke von Bülow, sich solcher Abmahlunge vermöge des Vertrages gütlich nicht vortragen können, und deshalben hochgenandtes Chur- und Fürsten ihren Haupt-Leuten und Räthen sothane unvermahlete Grentzen nochmals richtig zu machen, aber eins bevehlich gegeben;

Demnach haben die Würdigen, Geftrengen, Hochgelahrten und Ehrbahren Lewin der Altenmarck, und Albrecht zum Kniefebeck, Haupf-Leute, beyde von der Schulenburg, und Heinrich Goldbecken, Doctor, an fastt Churfürft. Durch Lauchtigkeit zu Brandenburg ete., Ehr Chriftoph von Bredow, Comptor zu Süplingburg, und Ehr Johann Kotterlein, Doctor, wegen des Hertzogen zu Brandehwige etc., Ihrer gnätigten und gnütdigen Herrn, denfelben unentfchiedenen Schneed und Ireitigem Orth von den vor zweyen Jahren aufgeftoßmen Mahlhauffen bis ans das hohe Holtz oder Randenhort mit funffiechn Hügeln und Aufwürffen, auch Eiche-Bänen, darin (cheinliebe Greutes gehauen, von einander gefetzet, vermallet und dergefalat abgedtielet, dafs der Orth, fo nach Zobbenitze gelegen, dem Dorffe Zobbenitze und deffelben Einwohnern bleiben, der andere, fo über den Mahlhauffen anch Clueden werts befindlichen, der Schencken Unterthanen zu Clued en vereigetümmet leyn, und fich kein Theil jetzo benander Partheyen zu dem andern uber folchen ausgegangenen Schneeden und Marckfcheidt eindringen noch nütligen, befondern fo die mit Huthen, Holtzbianen, Meyhen oder fonften darrinne betroffen, der Laudt gewöhnlichen

Pfändung gewahr nehmen foll, jedoch follen einen jeden Parthe alle Wiefen, welche fie bis auf diese und vorige der Chur- und Fürstl. Räthe Zusammenkunfft und Abmahlung im Besitz und Gebrauch gehabt, wohin anch dieselben gelegen, hinführe unverrückt und ungeschmälert bleiben, noch darinnen nach besage des vorigen Vortrags verunruhet werden. Wolte auch ein oder das andere Part fothane ihre Wiefen zu gehegten und beschlossenen Zeiten verrücken oder beknicken, soll ihme dasselbe frev und offen stehen. Nachdem auch im Augenschein und Besichtigung entfunden worden, dass wieder offtbenandten Recess die von Zöbbenitz in der von Clueden. Hegeholtz gehauen, und das Holtz anch dem beschenen Fürstlichen Verboth zu entgegen hinweggeführet nnd das Hege-Gras in ihren Wiesen abgeschütet. Demnach sollen sie sich folches hinfuro bey ernster Straffe enthalten und sich an dieser jetzigen vorigen Abmahlung und scheinlichen Gräntz begnügen lassen. Auch die Graben, so sie auf den Eckern neben dem alten Wege von Clneden nach dem Hege-Holtz aufgeworffen. wiederum einreissen und kunfftiglichen zu vergraben nicht unterfangen. Als auch im negst verschienen Pfingsten vorberührter beyder Dörffer Einwohner zum Handgemenge gerathen und etzliche an beyden Theilen erschlagen worden, haben die Chur- nnd Fürstl. Räthe sie desshalben auftragende bevelich in der Güte vergleichen wollen, auf allerhand billige Vorschläge und söhnliche Austräge derselben dieser Zeit nicht mächtig werden können. Derowegen es die Räthe und Verordneten diessmal auch dabev beruhen und cinstellen und an gebührende Oerther zu weitern Anstrag von allen Theilen erwiesen müssen, jedoch ist ihnen sämtlichen ingemeyn, auch einen jeden insonderheit, an ftatt Chur- und Fürstl. Durchlauchtigkeit gegen einander, auch die ihren friedlich diesen und vorigen Recess gemäs zu verhalten, bev ernster Straffe auferleget worden. Des zu Uhrkund ist dieser Recess mit oben benandter Chur-Fürstlichen Brandenburgischen und Fürstlichen Braunschweigischen verordneten Räthen angebohrnen Pettschafften besiegelt und davon eins den Partheyen zugestellet. Geschehn zu Clueden, am Donnerstage nach Nativitatis Marie, im taufend fünffhundert fechs und fechtzig-, ften Jahre.

Batther Singul. Magd. VIII, 200.

2611. Revers ber Bommeriden Lanbftanbe wegen bes Umftanbes, bag bies Dal bas Lehnsempfängniß ihrer hergoge ber Erbinibigung vorgeften folle, vom 28. September 1566.

Wyr Herran, Prelaten, Mhann vund Stette, alle vndertanen vund Einwohner der Hertzogk- vund Fürftenthumb Stettin, Pommern, der Caffaben vnd Wenden, Rütgen und Granefchafft zun Gntakow, Bekennen hiemit vor vns, vandere Erben vnd Nachkommen. Nachdem bei der Römischen Keyl. Mat., vnsernn gnedigen Landesfürchesent, il. SR.

sten vud Herrn, vber allen muglichen angewandten Fleiss, noch auch des Chursursten znu Brandenburgk, vnfers gnedigften Herrn, fleifsige Intercefsion vnd befurderunge, kein lenger Indult zur Lehens empfahunge zuerhalten gewesen, Derowegen hochgedachter vnfer gnediger Herr Hertzogk Johans friedrich, Herr Bugslaff vnd Herr Cafimir, gebroder, Hertzoge zu Stettin, Pommern etc., Vnfere gnedige Herrn, vor fich vnnd mith In nhamen Irer Fürftlichen gnaden abwefenden geliebten Herr Bruder, Herrn Ernft Ludwigen vnd Herrn Barnim, auch Herrn Cafimirn, Hertzoge zu Stettin, Pommern, vanscre auch gnedige Landesfürsten vnd Herra, geursacht, hoehgedachten Churfürsten zu Brandenburgk etc. freundtlichen zu erfuchen, dass den Erbuortregen kunfftig vnfehedlich fein Churf. Gnade nachgeben wolte, das zu diefem mhale hochgedachter vnfer gnedigen Herren Lehns-Empfenguns der Erbhuldigunge vorgehen möchte: Darin dan Ire Churf. Gnade, wiewohl nach vielen weigern, zueletzt entlichen gewilliget, doch mith dem bescheide, das vnsere gnedige Landesfürsten vnnd Herrn, die jungen Hertzoge zu Stettin, Pommern etc. Ihre Churf. Gnaden dermassen reuersierten, dass es Ihr Churf. Gnaden noch derfelben nachkommenden Churfursten zu Brandenburgk wieder die Erbverträge zu keiner einfurunge folte gereichen, das auch folches vnd was der Reuer's weiter vermagk, mith hochgemelten v. g. h. vnnd beider vnser der Landschäfft semptligen wissen vnd willen die wolgebornen, wirdigenn, Edlen, Erbaren vnnd Erfamen Heinrich Norman, Stathalter vnd Sanckmeister, Herr Ludwig, Grane von Eberstein vnnd Herr zu Newgarten, Probst zu Cammin, Woldemar, Junck-Herr zue Pntbusch, Ulrich von Schwerin, vnser gn. jungen Herrn Großhouemeister, zum Spantkow, Balthafar vom Wolde, Doctor vnnd . Hauptmann zu Ukermünde, zur Muggen borch, Ern Martin von Wedel, Compter zum Wildenburch, Jacob van Citzewitz, Ihnn vorwercke vor Laffan, Valtin von Eichstett, vnfer gn. jungen Herrn Cantzler, zun Damitzow, Jürgen Plate, Landfoigt auf Rugen, zu Ventz, Cafpar Krakewitz, Hauptmann zun Bardt, zu Diuitz, Hartwich Moltzan zur Often, und Hans Bere, zu Hugelftorff Erbgesessen, Auch Burgermeister vnnd Ratt der Stette Stralfundt, Gripswoldt, Anklam vnd Pafewalck vor fich vnd mith Im namen vnfer der gantzen Landschafft befigelen solten, Sie fich aber dessen geeuessert, Als haben wir sie alhie auf gemeinem Landtage erbeten, freundtlich vermucht vnd bewogen, folichen Reuerfs nebenst hochgedachten vnnsern gn. jungen Herrn, den Hertzogen zu Stettin, Pommern etc., vor fich vnd mith In namen vnfer der gantzen Landfchafft, aus vnnferm beuelich, mit Iren Pitschaften zugorfiegeln. Wir wollen Inen auch solches zum Ider zeitt geständig, bekentlich vnd ein gewere fein, vnnd fie Ircr verfiegelunge, schaden vnnd Ircr Eheren halben notloß halten, dawider nicht handelen noch tugen, Sondern da fie derhalben, es geschehe, in was wege es sich begeben oder zutragen mochte, angesochten, sie vortretten und Inen dessen ein stete gewhere sein vnd bleiben, Wie wir vns dann dartzue vor vnns vnd vnfere Erben hiemit vnd In krafft diefes vnfers Briefes vorpflichten, vnd denfelben mith anhangenden Ingefiegeln vnnd Pitschaften In vnfer aller nhamen bekrefftiget, Alís nehmblich von wegen der Prelaten Ernft Borcke, Vicedominus, Anthonius von Gitzweitz, Thumb Scholafter, Niclas Putkamer, Landfödigt au Schlawe, Hauptmann zum Belgardt vod newen Stettin, Egidius Flemmingk, Landmarfchalch, Kersten Manduuel zue Arnhusen, Berndt von Dewitz zur Dabet, Messig Borcke zue Labes, Haffe von Wedel zu Kremptzow, Ewaldt von Osten aufn Woldenborch, Walf Steinwehr zu Silchow, Joachim von Jasmundt, Hauptman zum Campe, Andres van der Otten zum Pluggentin, Pribslaff Kleist zum Damen, Jochim Ramel zur Nemitz, Michel Glasenap zue Gammentz, Blasius Chorcke zue Vitzke, Lucas Jatzkow zu Schwartow van der Ritterschafft, Auch von wegen der Stette Burgermeister vod Radt Stettin, Stargard, Demin, Bardt vad Wolgast. Geschehen vod gegeben zu Newen Treptow an der Rega, ahm Abendt Michaelis Archangeli. 1566.







